



# Library of



Princeton Unibersity.



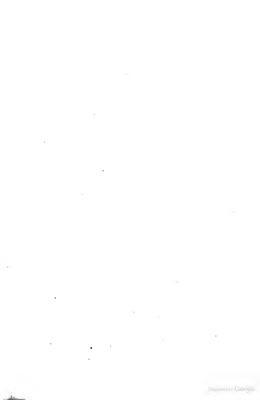

## Untersuchungen

### Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte

herausgegeben

Dr. Otto Gierke, Professor der Rechte an der Universität Berlin

59. Heft

## Die Entstehung des Kirchenstaates

and

der curiale Begriff Res publica Romanorum

Ein Beitrag zum fränkischen Kirchen- und Staatsrecht

Dr. jur. et phil. Wilhelm Gundlach

Breslau Verlag von M. & H. Marcus 1809

# Die Entstehung des Kirchenstaates

und

der curiale Begriff Res publica Romanorum

Ein Beitrag zum fränkischen Kirchen- und Staatsrecht
.

Dr. jur. et phil. Wilhelm Gundlach

Bresluu Verlag von M. & H. Marcus 1899

(RECAP)
1578
422
Very
5463

## Inhaltsübersicht.

| Vorwort: Das Problem "Entstehung des Kirchenstaats" im       |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Kirchenrecht. Zur Lösung reicht die bisber allein            |         |
| berrschende historisch-philologische Erörterung nicht aus:   |         |
| es muss die öffentlichrechtliche damit Hand in Hand gehen.   | 1-3     |
| Einleitung: Die Entwickelung der kirchlichen und staatlichen |         |
| Macht des Papstthums bis zur Immunitätsherrschaft im         |         |
| Römischen Ducat, in der Pentapolis und im Exarchat           |         |
| [555-752]                                                    | 3-27    |
| l. Die Römische Curle nimmt den päpstlichen Machtbereich     |         |
| als souverinen Staat (Res publica Romanorum) in Anspruch     |         |
| [755-774]                                                    | 27 - 34 |
| A. numittelbar: 1) die Päpste in Briefen au Pippin und Karl  |         |
| den Grossen                                                  | 27 - 30 |
| 2) Hadrian I, iu einer Urkunde                               | 20      |
| <ol> <li>als zeitgenössische Mitglieder der Römi-</li> </ol> |         |
| schen Curie die Biographen Stephans II.                      |         |
| und Hadrians I                                               | 31 - 32 |
| B. mittelbar; die beiden Biographen und Stephan III. be-     |         |
| haupten die völkerrechtliche Handlungsfähig-                 |         |
| keit des Papstthums                                          | 32      |
| Doppelte Prüfung dieses Auspruchs:                           |         |
| II. Historisch-kritischer Theil.                             | 35 - 71 |
| 1 Pippin und Stephan II. Die Versprechungsurkunde von        |         |
| Quierzy. Die Scheukungsurkunden von 754 und 756 und          |         |
| die "Restitutionen" [753760]                                 | 35 - 45 |
| Die Besitz-[Grenz-]Regulirungen für Paul I., Coustantin II.  |         |
| und Stephan III. [760-770]                                   | 45 - 49 |
| 2 Karl der Grosse und Hadrian I. Der König erneuert in       |         |
| Rom 774 die Versprechungsurkunde von Quierzy. Ihre           |         |
| Tragweite nach curialer Auffassung. Ihr gegenüber setzt      |         |
| Karl seine Auffassung durch. Hadrian fügt sich, indem        |         |
| er, abgesehen von Exarchat und Pentapolis, 778 nur um        |         |
| die der Römischen Kirche von den Langoharden entrissenen     |         |

| Patrimonica bittet; er versucht vergebens, scineu Bereich     |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| in das hyzantinische Gebiet auf eigene Faust zu er-           |          |
| woitern [774-780]                                             | 49-67    |
| Der König bestätigt und erweitert in Rom 781 die Schenkung    |          |
| seines Vaters. Ausführung [781-797]                           | 67 - 70  |
| Karls Verhältniss zu Leo III.                                 | 70 - 71  |
| III. Systematisch-juristischer Theil                          | 71-120   |
| 1. Allgemeiner Grundvertrag zwischen den Karolingeru und den  |          |
| Päpsten                                                       | 71-74    |
| 2. Genauero Ausgestaltung: Stephan II. erwirbt durch Com-     |          |
| mendation den frankischen Königsschutz für die Römische       |          |
| Kirche gegen die Langobarden                                  | 74 - 78  |
| 3. Rechtsverhältniss des Papstthums zum fränkischen Königthum | 78 - 105 |
| A. Die geschlosseneu Gehiete der Römischen Kirche siud        |          |
| mit der Immunität ausgestattet ,                              | 78-103   |
| Allgemeiner Charakter: In den durch Eroberung                 |          |
| fränkisch gewordenen Gebieten, Exarchat und Pentapolis,       |          |
| Wiederherstellung der von den Langoharden heseitigten         |          |
| päpstlichen Immunität unter fränkischer Souveränetät          |          |
| (S. 78-79). Ueber das his 781 unter byzantinischer            |          |
| Souveränetät stehende Immunitätsgehiet, den Römischeu         |          |
| Ducat, Erstreckung des fräukischen Königsschutzes, seit       |          |
| 781 Anshreitung der fränkischen Sonveränetät (S. 79-80).      |          |
| Die nachweisbareu Einzelbeziehungen erklären sich             |          |
| durch Königsschutz und Immunität: Anzeige der Papst-          |          |
| wahl und Leistung des fränkischen Unterthaneneides im         |          |
| päpstlichen Gehiet (S. 80-82). Fränkische Gesetze und         |          |
| Verordnungen ehenda (S. 82-84). Fräukische Disciplinar-       |          |
| gewalt über deu Papst (S. 84-85), Römische Geistliche im      |          |
| Dispute A., Proplem Pilatine (C. at. ag). Dec 2ffent          |          |

Diensto des Franken-Königs (S. 85-86). Das öffeutliche Kirchengebet des Papstes für den Franken-König und die päpstliche Banngewalt zur Verfügung Karls (S. 86-87). Der Papst als Untersuchungsrichter und Polizeicommissar des Frankcu-Königs [Fallen im Immunitätsgebiet coufiscirte Güter an den Immunitätsherrn oder an den Souverän?] (S. 88-90). Die Gerichtsgewalt des Franken-Königs über den Papst im Straf- nud Civilprozess (S. 90). Fränkische Eingriffe in die richterlichen Immunitätsbefugnisse des Papstes: Versuche Hadrians, die richterlichen Befugnisse des Papstthums in seinen Immunitätsgebieten zu erweitern (S. 91-93). Fränkische Eingriffe in die Verwaltungsbefugnisse des Papstes als Immunitätshorrn: Karl bestellt päpstliche Immunitätsbeamte und überlässt uur ihre Vertheilung auf die einzeluen Bezirke dem Immunitätsherrn (S. 94-95). Heerwesen: fräukischer Oherbefehl auch über die Truppen des Römischen Ducats; fränkische Organisation der

| italischen Streitkrafte zum Schutze des Papstes gegen             |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| die Griechen (S. 96-98). Der "Patriciat des heiligen              |         |
| Petrus" und der Patriciat Karls, welcher das Recht                |         |
| behauptet, die Wahl des Erzbischofs von Ravenna in                |         |
| Gegenwart seiner missi vornehmen zu lassen (S. 98-103).           |         |
| B. Die vereinzelt liegenden Patrimonien der Römischen             |         |
| Kirche stehen unter frankischem Königsschutz                      | 103-105 |
| 4. Rechtsverhältniss des Papstthums zu dem nicht mehr souveränen, |         |
| sodern nur noch autonomen Langobarden-Staat                       | 105-107 |
| 5. Rechtsverhältniss des Papstthums zum byzantinischen Reich      | 107-117 |
| Frankischer Königsschutz und byzantinische Souveränetät über      |         |
| den Römischen Ducat [754-781] (S. 107-109). Die byzan-            |         |
| tinische Sonveränetät über das Römische Immunitätsgebiet          |         |
| wird bezeugt durch die noch von Hadriau dem Kaiser vor-           |         |
| behaltene Strafgerichtsharkeit (S. 109-110), durch päpstliche     |         |
| Urknnden und Münzen (S. 110111). Der Erwerh der                   |         |
| fränkischen Souveränetät üher den Römischen Ducat [781]           |         |
| und die päpstlichen Urkunden und Münzen: der Römische             |         |
| Bischof ein Grosser des Karolingischen Reiches (S. 111-116).      |         |
| Der Papst als kirchliches Oberhaupt des Abendlandes dem           |         |
| griechischen Kaiser und dem fräukischen König und Kaiser          |         |
| gegenüber (S. 116, 117).                                          |         |
| 6. Vergleichende Betrachtung einiger Schutz- und Immunitäts-      |         |
| nrkunden Pippins                                                  | 117-120 |
| Schlnsswort: Ergehnisse                                           | 120-121 |

Wenn man die ganze Eutwickelung des Kirchenrechts für autreriehbar mit dem Wesen der Kirche halten kann,<sup>1</sup>) so darf man sicherlich die Ausbildung des Kirchenstaates als einen Auswuchs des Kirchenrechts betrachten; aber wie die ideale Auffassung des Begriffes Kirche das reale Kirchenrecht nicht fortzuleugnen vermag, so lässt sich das Gebiet des Kirchenrechts nicht so scharf begrenzen, dass daraus die Erhöhung des Römischen Bischofs zum Sonverän ansgeschieden werden könnte,<sup>2</sup>) zumal da die Kirche selber auch die erworbenen staats- und völkerrechtlichen Befuguisse als Kirchengut angesprochen und somit nuter den Schutz ihrer Banagewalt gestellt hat.<sup>2</sup>

Noch leichter ergiebt sich die Bejahnng der Frage, ob die Entstehung des Kirchenstaates in das Kirchenrecht gehört,

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Das ist der Grundgedanke in der (Jüngsten) Darstellung des Kirchenrechts von Rudolph Sohm (I. 1892); vgl. dazu den Aufsatz von K. Köhler "Cher die Möglichkeit des Kirchenrechts" in der Deutschen Zeitschrift für Kirchenrecht, Dritte Folge VI. 1—23. 155—175. 259—272.

<sup>5)</sup> Entgegen der allgemeinen Meinnag (vgl. Friedrich von Schulte, Lahrheide des katholischen und evangelischen Kirchenrechts, 4. Aufl. S. 46; Enl Friedberg, Lehrhach des katholischen und evangelischen Kirchenrechts (2. Aufl. S. 39; Rudolf von Scherer, Handbuch des Kirchenrechts I. 33, 34; Philipp Zorn, Lehrhach des Kirchenrechts S. 79. 80, 265, 266) stellt Paul linschins (Das Kirchenrecht der Katholisch und Protestanten in Deutschund (1. 216) in Ahrede, "dass eine geschichtliche Darstellung der Entstehung und Aushildung des Kirchenstates in das Kirchenrecht gebört, obgleich von ihm (1869) in einem eigenen Abschults Z. 314—216, der Papst als Souverin des Kirchenstaates behandelt und sonst gerade die historische Echtwickelung mit grosser Sorgfath besprochen wird.

<sup>3)</sup> Hinschius I, 216: "Die realen Unterlagen dieser Souveränetät, das Land, die Einkünfte n. s. w. gelten nicht als Staats-, sondern als Kirchengut\*.

aus dem unvermeidlichen Zugeständniss, dass die Erörterung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche in einer Darstellung des Kirchenrechts nicht übergangen werden darf; denn beschränkt man die Untersuchung jener Frage auf die Zeit Pippins nod Karls des Grossen, in welcher nach der allgemeinen Annahme der Kirchenstaat sich gebildet haben soll, so hat man es noch nicht, wie die vorliegende Arbeit darthun wird, mit einem souveräuen päpstlichen Staatswesen, sondern lediglich mit einem dem fränkischen Königthum dienstbaren, dann theilwise und endlich ganz ihm unterthänigen Papsthum zu thun.

Die Auseinandersetzung darüber ist zugleich eine Prüfung des Anspruchs, welchen die zeitgenössischen Päpste erhoben haben: Inlaber der Res publica Hommoneme zu sein; der im folgenden unternommene Nachweis seiner völligen Haltlosigkeit kennzeichnet als verfehlt das neueste Ergebniss, welches die Geschichtsforschung bei der Lösung des vielbehandelten Problems "Die Enistehung des Kirchenstates" erzeich,") und als unzulänglich dasjenige Mittel, welches sie bisher am meisten ver-

<sup>4)</sup> Paul Kehr, welcher dieses Ergebniss zu Tage gefördert hat, neunt Stephan II., welcher das Einschreiten Pippins gegon die Langebarden veranlasste. ...den ersten in der Reihe der Papstkönige" (Nachrichten von der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologischhistorische Klasse aus dem Jahre 1896 S. 128) und urtheilt von dem Briefwechsel Hadriaus I. mit Karl dem Grossen: "Hier redet Souveran zu Souveran\* (Historische Zeitschrift LXX [1893], 405). Die Kehrsche Auffassung, dass der Papststaat schon von Pippin begründet worden sei, haben sich dann angeeignet Gustav Schnürer ("Die Entstehung des Kirchenstaates": Görres-Gesellschaft, Zweite Vereiusschrift für 1894), Wilhelm Sickel ("Die Verträge der Päpste mit den Karolingern und das nene Kaiserthum": Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft XI, 301-351; XII, 1-43). Dove ("Corsica und Sardinien in den Schenkungen an die Päpste": Münchener Sitzungsberichte 1894 S. 183-238) und Ernst Sackur ( Die Promissio Pippins vom Jahre 754 und ihre Ernenerung durch Karl den Grossen": Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung XVI, 385-424 und "Die Promissio von Kiersy": ebenda XIX, 55-74), ohne dass bisher ein anderer Widerspruch als von Wilhelm Martens laut geworden wäre, welcher in seiner Schrift "Belouchtung der neuesten Controversen über die Römische Frage unter Pippin und Karl dem Grossen" (München 1898) im wesentlichen sich aber darauf beschränkt, seine in älteren Arbeiten dargelegte Moinung zn wiederholen. Die frühere Litteratur verzeichnet Kohr in der Historischen Zeitschrift LXX, 386. 388 Anm. 1.

wandt hat: die philologische Untersuchnng,5) welche hier nur in Verbindung mit der kirchen-, staats- und völkerrechtlichen Erörterung zu einem zweckdienlichen Geräthe wird.6)

Ehe genauer dargelegt wird, zu welcher Zeit und in welcher Bedeutung der Begriff Res publica Romauorum in der Römischen Curie üblich war, muss die Vorfrage beantwortet werden: Welche Rechtsstellung hatte das Panstthum errungen.

<sup>5)</sup> Kehr hemerkt über das Verfahren zur Klarheit zu gelangen in der Frage, oh die sogenannten Schenkungen Pippins und Karls echt oder nnecht seien, (a. a. O. S. 389): "Ich versuche ihrer Lösung näher zu kommen, indem ich den Wortlaut des Schenkungsversprechens selbst und seine Deutungen einer nochmaligen Kritik unterwerfe. Denn dass nur eine solche Kritik der allein richtige, der allein die Möglichkeit eines sicheren Ergebnisses verheissende Weg ist, darüher kann nach den hisherigen Resultaten ein Zweifel nicht mehr hesteben. Vor allem andern ist der Bericht des Biographen [Hadrians] selhst zu prüfen, gilt es in ihm selhst die Merkmale aufzusuchen, die für seine Zuverlässigkeit sprechen oder seine Unglanhwürdigkoit erweisen." Gleichwohl hat Kehr auf diesem Wege nur den Beweis gefunden - wie er selher einräumt (s. unten Anm. 170) -, dass der Bericht des Biographen im Jahre 774 entstanden, nicht dass er echt oder gefälscht ist. Dagegen hat es mit der Mahnung Martens' in seiner letzten Schrift S. V., "mit dem Buchstaben alter Ueherlieferungen keinen Götzendienst zu treihen\*, kaum etwas auf sich, weil er eigentlich dieselhen Mittel wie Kehr angewandt und der Forschung neue Wege nicht erschlossen hat.

<sup>6)</sup> Wie ein Alb hat bisher auf Historikern und Juristen das Bewusstsein gelegen, dass es mit dem Rechtsverhältniss der Päpste zu den ersten Karolingischen Königen eine ganz eigene Bewandtniss hahen müsse; darum ist der Versuch, ob es nicht aus den Einrichtungen des fränkischen Rechts zureichend hestimmt werden könne, noch niemals gemacht worden. Nur eine Ahnung ist dem Bearbeiter der "Jahrhücher des fränkischen Reichs unter König Pippin" (Leipzig 1871), L. Oelsner, aufgedämmert, wenn er S. 143 sagt: "Ganz ohne Analogie im damaligen Staatenlehen war die Stellung des Römischen Bischofs nicht, man wird mehrfach an die Immunitätsrechte erinnert, welche die frankischen Könige so hänfig den Bischöfen uud Aehten ihres Reiches ertheilten". Das scheint jedoch unbeachtet gehliehen zu sein, his kürzlich Heinrich Brunner (Deutsche Rechtsgeschichte II, Leipzig 1892, S. 87. 88) wieder der Oelsnorschen Auffassung nahe kam mit dem Urtheil: "Verfassnugsmässig stellte sich das papstliche Gehiet als eine mit umfassenden Hoheits- und Immunitätsrechten ausgestattete geistliche Herrschaft dar, welche innerhalb des fränkischen Reiches lag"; aher Brunner hat nicht dargewiesen, worin die üher die Immunitätsrechte hinausgehenden "umfassonden" Hoheitsrechte hestanden.

als es Anspruch auf die Res publica Romanorum erhob? Denn da Stephan II. von den Langobarden die "Restitution" des Exarchates und der Pentapolis an die Res publica Romanorum verlangte, so gab er damit zu verstehen, dass das Papstthum die zurückverlangten Gebiete sehen vor der langobardischen Eroberung besass — zu welchem Recht, das kann nur eine Betrachtung der damaligen päpstlichen Macht in Kirche und Staat lehren.

Die Zerstörung des Ostgothen-Reichs in Italien befreite den Römischen Bischof von der Herrschaft eines arianischen Oberhern, welcher der katholischen Kirche gegenüber zwar im allgemeinen Zurückhaltung gewahrt, aber gegebenenfalls seine Kirchenhobeit nachdrücklich geltend gemacht hatte,") und ontkeidete den Römischen Senat des massgebenden Einflusses anf die kirchlichen Angelegenheiten, welchen der Ostgothen-König durch die Delegation seiner Hobeitsrechte an diese Körperschaft des Stadtadels aufrecht erhalten und verstärkt hatte.")

Die kirchliche Herrschaft, welche Rom über Süd- und Mittel-Italien übte, war nicht die lockere Primatialhoheit, sondern die straffe Metropolitangewalt, welche, im dritten Jahrhundert erwachsen? So durchgreifend war, dass selbst das Erzbisthum Ravenna sich ihrer auf die Dauer nicht erwehren konnte. Wahrscheinlich aus Anlass der Verlegung der kaiserlichen Residenz nach Ravenna schon im Anfang des fünften Jahrhunderts zur Metropole erhoben, ") erhielt Ravenna die Autokephalie im Jahre 666 von Constans II. zugestandeu ")

Felix Dahn, Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker I, 308-316.

<sup>8)</sup> Hermann Usener, Das Verhältniss des Römischen Senats zur Kirche in der Ostgothen-Zeit (Commentationes philologae in honorem Theodori Mommsen serinsernut amici. Berolini 1877, p. 759—767).

<sup>9)</sup> Sohm, Kirchenrecht I, 366. 388-391; vgl. Edgar Loening, Geschichte des dentschen Kirchenrechts I, 436.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Loening I, 444. 445. Eine Analogie bildet Arles; s. meine Schrift "Der Streit der Bisthümer Arles und Vienne um den Primatus Galliarum" S. 185--188.

<sup>11)</sup> Der Bischof Manrus von Ravenna erhält f\u00e4tr seine Kirche die Verg\u00e4nstigung: non subjacere pro quolibet mode patriarchae urbis Romae, sed manere eum autocephalon et sanctam ejus apostolicam ectesium eum omnibus

nd von Constantinus Pogonatus bestätigt; 12) aber schon der Erzbischof Theodor (677-691), welcher noch von seinen Suffraganen in Ravenna geweiht worden war, konnte seine Unabhängigkeit gegen Rom nicht behaupten; 15) und wenn anch Schwankungen sich einstellten; 15 so bliebe so doch fortan Rechtens, dass die Ravennatischen Erzbischöfe ihre Weihe in Rom nachseben und wie jeder andere der suburbicarischen Bischöfe dem Nachfolger Petri sich verpflichten mussten. 15) Die Verpflichtung, welche auch die Suffragane Ravennas unmittelbar, nicht etwa nur durch das Mittel ihres verpflichten Metropoliten traf, vollzog sich durch Unterfertigung dreier Urknnden, der Promissio fidei, der Cautio und des Indiculum, von welchen die beiden ersten die Befolgung des rechten Glanbens und die Anerkennung der Zuchtgewalt Roms sicherten, die dritte aber schon in das statliche Gebeit hinübergriff und den politischen Einfuss des

nhi pertinentibus per diocesin et parochiis ordinatoribus, sicut reliqui metropolitae per diversus rei publicae manentes provincias, qui et a propriis conscrutus episcopis, uteus videlicet et decore palei, sicut nostrae divinilatis sanctione superna inspiratione praelargitum est (MG. SS. rer. Lang. et Ital. p. 350 n. 8).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Agnelli Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis c. 115 (SS. rer. Lang. p. 354); vgl. Ludo M. Hartmann, Untersuchungen zur Geschichte der hyzantinischen Verwaltung in Italien (Leipzig 1889) S. 88. 170.

<sup>13)</sup> Agnellus c. 117 (p. 355) und c. 124 (p. 360).

<sup>19)</sup> Von dem Nachfolger des Theodor, Damian, und von dem Nachfolger des Peix, Sergius, vermerkt Agnellus c. 126 (p. 366) und c. 154 (p. 371); owecerulus Romee. Ueber die subarbicarischen Provincen vgl. Hinschien I, 584-657; auf die Nordgreuze des p\u00e4pstlichen Metropolitanbereichs komme ich weiter unten zur\u00fck.

Papstes begründete.16) Der verpflichtete Bischof musste nämlich darin versprechen, alle zu seiner Kenntniss gelangenden Umtriebe gegen das Reich und den Kaiser nicht zu begünstigen. sondern nach Kräften zu hemmen und unter allen Umständen dem Papste zn melden. 17) Nachdem die in Italien eingedrungenen Langobarden gegen Ende des siebenten Jahrhanderts zum katholischen Glauben übergetreten waren, wurde das Versprechen der in ihrem Staate ansässigen Bischöfe dahin abgewandelt: allen Eifer darauf zn verwenden, dass stets der gottgefällige Friede zwischen dem Reiche und dem Langobarden-Volke erhalten bleibe. 18) Und das war keine leere Form: als Gregor III. im October 740 Gesandte an die Langobarden-Könige Lindprand und Hilprand schickte, um vier ihm im Jahre zuvor entrissene Ortschaften zurückzuerlangen, forderte er die Bischöfe des langobardischen Tusciens unter Berufung auf ihr beurkundetes nnd beschworenes Treuegelöbniss auf, mit den päpstlichen Gesandten an den langobardischen Königshof zu eilen und ihre Bitte zu nnterstützen.19)

Indem Gregor III. seine verfassungsmässige Oberherrlichkeit über die langobardischen Bischöfe zur Wahrung des Besitzstandes der Römischen Kirche in Wirksamkeit setzte, eiferte er nur seinen Amtsvorgängern nach, welche das Vermögen

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Es sind die Formulae 78, 74, 75 des Liber diuraus Romanorum pontifum (ed. Th. e. ab Sickel, Vindobonae 1889); ygl. dazu des Herausgebers "Prolegomena zum Liber diurnus" (Wiener Sitzungsberichte, Philosophischhistorische Klasse CXVII [1889] I, 61 und Hartmann S. 18.

<sup>17)</sup> Liber diuraus p. 79: promittens pariter, quia, si quid contra rempublicam ed piissimum principem nostrum quodifiet agi cognocros, minime consentire, sed, in quantum rirtus suffrugaverit, obciure et vicario tuo, domino meo apostolico, modis quibus potuero nuntidos Prolegomena II, 83.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Liber diurnus p. 81: promittens pariter festinare omni annisu, ut semper pax quam Deus diligit inter rem publicam et nos, hoc est gentem Langobardorum, conservetur; Prolegomena II. 87.

<sup>39)</sup> Jaffe-Ewald, Regesta pontificou Romanorum 2233: Der Papst erimeert die Bischöfe, lempor ordinationis suur per chireryophi et aeromentam vinculum batto Petro principi apostolorum apopondisse, nt in energentibus stilications sunctue qui seccleium tatis virilum debotecti, und verlangt, via de cardem cum praedictia filia mostria propertiti, ut a Deo impiculi protectoribus corum praedictia filia mostria propertiti, ut a Deo impiculi protectoribus corum praedictia filia mostria protecture.

St. Peters, als unentbehrliche Unterlage ihrer Macht, emsig gemehrt hatten; es ist nicht zu bezweifeln, dass bereits im sechsten Jahrhundert der Papst der reichste Grundbesitzer Italiens war. Seine Patrimonien - so hiessen die Kirchengüter gleich den kaiserlichen Domänen - breiteten sich von Ravenna und Genna über Corsica und Sardinien und die ganze Apennin-Halbinsel bis nach Sicilien bin aus 20) und wurden so ertragreich, dass beispielsweise die calabrischen und sicilischen Patrimonien zn Anfang des achten Jahrhunderts, als sie von Leo dem Isaurier confiscirt wurden, jährlich 350 Pfund Gold oder etwa 25 000 Schillinge für den päpstlichen Säckel abwarfen.21) Stets gefüllte Kornkammern setzten den Papst in den Stand, die begehrliche Bevölkerung Roms durch umfängliche Spenden zn gewinnen.22) und ein grosses und sicheres Einkommen ermöglichte ihm, an Stelle des ohnmächtig gewordenen Staates für die Sicherheit und Wohlfahrt der Stadt zu sorgen, indem er die Stadtmauern wieder herstellen und die Wasserleitung aufs neue in Betrieb setzen liess.23)

Wie bei der Stadtbevölkerung der Natural- und Geldertrag der Kirchengüter den päpstlichen Einfluss steigerte, so erreichte schon ihre Doppelbewirthschaftung dasselbe Ziel bei der Landbevölkerung.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Louis Armbrust, Die territoriale Politik der P\u00e4pister von 500 bis 800 (G\u00f6ttinger Dissertation 1885) S. 40--01; Carl Schwarzlose, Die Patrimonien der R\u00f6mischen Kircho bis zur Gr\u00fcndung des Kirchenstaats (Berliner Dissertation 1887) S. 18--32.

<sup>2)</sup> Theophases (Corpus scriptorum historiae Byzantinae) berichtet, nachem er von dem Zorn des Kaisers Leo gegen die calabrische und scilichen Berülkerung erzählt, I (Honnae 1830), 631: τά δὶ ἐρτίματε πετριμένει τοῦ τίγιο καὶ το τοῦς καὶ τοῦ τοῦς καὶ το

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Ueber die Speicher und Speicherbeamten der Kirche vgl. Charles Diehl, Etudes sur l'administration byzantine (Paris 1888) p. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Die Ausbesserung der Stadtmauern wird im achten Jahrhundert von Sisinnius, Gregor II. and III. berichtet (Liber pont. I. 388, 396, 420); darch die Fürorge für die städtische Wasserleitung trat Hadrian an die Stelle des alten staatlichen eurator formaram (s. Diehl p. 130).

Die Kirchengüter wurden nämlich entweder verpachtet, und zwar auf Grund der Anordnung Justinians24) dauernd in der Form der Emphyteuse gegen einen Geldzins - mit diesem eigenthnmsähnlichen, vererblichen und veräusserlichen, dinglichen Nutzungsrecht war es möglich, auch wohlhabende Grundbesitzer dem Vortheil der Kirche zu verpflichten - oder durch eigene Beamte verwaltet und dnrch nnfreie oder halbfreie Colonen bebant, welche Naturalabgaben leisten mussten. Aber der Papst wachte in seinem wohlverstandenen Nutzen nicht nur darüber, dass die Lasten der Hintersassen nicht drückend wurden, sondern auch darüber, dass das Abhängigkeitsverhältniss von der Kirche als begehrenswerth angesehen blieb: wenn Gregor I, den kirchlichen Colonen, welche nicht ohne weiteres von Heerdienst und Konfsteuer befreit waren, die zum 1. September fällige Staatssteuer, welche sie vor dem Verkauf ihrer Ernte nicht zahlen konnten, aus dem Kirchenvermögen vorstrecken liess, um sie nicht in die Hände der wncherischen Stenerbeamten fallen zu lassen, so musste gegen den Erwerb eines solchen Schntzes selbst der Verlust der Freiheit kleinen Bauern geringfügig erscheinen und auf diese Weise die Anziehungskraft des kirchlichen Grossgrundbesitzes auf den kleinbänerlichen ausserordentlich verstärkt werden.25)

Die moralische Autorität, welche die Nachfolger des heiligen Petrus schon frühzeitig genossen und in ihrer ausgreifenden Metropolitangewalt in verfassungsmässige Herrschaft umgesetzt hatten, und das vornehmlich in Grundbesitz bestehende Vermügen der Römischen Kirche, welches ihr eine in Stadt und Land weitreichende Clientel verschaft hatte, gaben dann anch Anlass,

<sup>34)</sup> Nov. CXX, 6 (544): "Αδειεν τοίνον δίδομεν τοίς εἰρημένοις ἐναγἐσεν οἰκοις μὴ μένον πρόπκειρον ἐψφύτευσεν ποιείσθει τῶν ἀκενήτων πραγμάτων τῶν αἰνοίς προειχώντων, ἀλλά καὶ διηνεκῶς τοῦνο ἐμφυτευτική δικαίφ τοἰς βουλομένοις διδούκει.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Carl Schwarzlose, "Die Verwaltung und finanzielle Bedeutung der Partimonien der Römischen Kirche his zur Gründung des Kirchenstantsin der Zeitschrift für Kirchengeschichte XI (1890), 62-100; Theodor Mommsen, "Die Bewirthschaftung der Kirchengliere unter Papet Gregor I." in der Zeitschrift für Social- und Wirthschaftugeschichte I, 43-59; Hartmann S. 48, 48.

die Päpste organisch in die Reichsverfassung und -verwaltung einzafügen. Allerdings wurde die darauf abzielende Ordnung nicht eigens anf den Römischen Bischof angelegt, sondern auf alle Reichsbischöfe insgemein; aber da der Römische durch Ansehen und Reichthum den abendländischen Episcopat am glänzendsten vertrat, so kam auch ihm die ganze Entwickelung am meisten zu gute.

Die Entwickeln<br/>ng hob an mit den Bestrebungen, für die Geistlichen einen eigenen G<br/>crichtsstand zu begründen.  $^{35}$ )

Zufolge der Mahanng des Apostels Paulus an die Korinther, 7) bei Streitigkeiten nicht den weltlichen Richter anzugehen, sondern darüber einen angesehnenn Gemeindegenossen entscheiden zu lassen, wurde es Sitte in den Gemeinden, den Bischof als Schiedsrichter anzurnfon: indessen lag zunschat kein gesetzlicher Zwang dazu vor, selbst in dem Falle nicht, dass der Beklagte ein Geistlicher war: der Weg an die staatlichen Gerichte blieb immer offen Erst allmählich drang die in Concilienbeschlüssen niedergelegte Forderung der Kirche durch, dass die Geistlichen nur vor dem Bischof Recht nehmen sollten, 290 bis Justinian 539 verfügte, dass Welt- wie Klostergeistliche einzig vor ihrem Bischof belangt werden könnten, 291 und Herraclius 629 in Geistlichen-Processen anch die Bernfung an

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> M. A. v. Bethmann-Hollwer, Der Gvillprocess des geneinen Rechts in geschichtlicher Entwickelung III, 112—114; Loening I, 289—310; Hartmann S. 48, 49; K. E. Zacharili von Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechts, Dritte Anfl. S. 382—384; Friedherg S. 257, 298.

<sup>27) 1.</sup> Cor. 1, 1-6.

<sup>29)</sup> Der früheste Beieg findet sich in dem Schreiben, welches die Synode von Sardies 344 an die Gemeinde in Abzundrie reilies (Mansi, Cocc. III, 55. 56); weiter kommt in Betracht die Synode zu Hippo 393 c. 9 (Mansi III, 292. 921), die elfte Karthagische 407 c. 10 X. 104 (Mansi III, 597.) die Synode von Chaleedon 451 c. 9 (Mansi VII, 361. 362) and dann besonders eine Reihe von gallischen Synoden des fünften und sechsten Jahrhunderts.

<sup>29)</sup> c. 29 C. de episcopali audientia I. 4 (530); Nov. LXXIX, 1 (cit to sinvolve Egos Čixop pole trous two elabolitations designation for investment of provincial by provincial object (530). LXXXIII Illipodients (red. elabolitations of appendix . . . cit tif egos trud pole objects; geographics objects). CXXIII. CXXXII. (CXXXIII. CXXXIII. CXXXIII.

die weltlichen Gerichte ausschloss nnd die Ausführung des Urtheils den kirchlichen Gewalten übertrug. (30)

In der Straßgerichtsbarkeit zogen die Bischöde die leichteren Fälle auch vor ihr Forum. Für die schwereren blieben freilich die staatlichen Gerichte zuständig; da aber die Geistlichen, welche sich eines Verbrechens schuldig gemacht hatten, ihrer Würde entkleidet wurden, ehe es zur eigentlichen gerichtlichen Verfolgung kam, so wurde wenigstens in der Form der besondere Gerichtsstand der Geistlichkeit nicht beeinträchtigt.

Für die im Grunde aber doch nicht vollständige Gerichtsegewalt über die Geistlichen wurden die Bischöfe entschädigt durch einen merkwürdigen Einfluss, welchen sie auf die Strafrechtspäege überhaupt übten: sie nahmen es als ein Recht ihres geistlichen Amtes in Anspruch, für die Angeklagten und Vernrtheilten sich zu verwenden und ihre Freisprechung oder Begnadigung durch Fürbitten, welche nicht leicht unbeachtet bijben, zu erwirken.<sup>31</sup>)

So wenig der Sinn dieses Branches verkannt werden kanneine Billigkeitsinstauz zu haben gegenüber der Härte des Gesetzes oder der Mangelhaftigkeit des Verfahrens, so zweifellos schlug auch das wieder zur Hebung des bischößichen Ansehens aus; <sup>20</sup>) und den nämlichen Erfolg hatte die Befugniss des Bischofs, den Verfolgten, Gefangenen und Sklaven Schutz zu gewähren und die von gewissenlosen Vätern und Herren verkuppelten Töchter und unfreien Mägde vor einem Leben der Schande und Findlinge vor der Sklaverei zu behüten.<sup>30</sup>)

Justinian hatte um so weniger Anlass, die allgemeine Bestimmung des Bischofs als des Hortes der Vergewaltigten und Schutzlosen zu vereiteln.<sup>34</sup>) als er bei der Neuordnung des zu-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Zachariä a Lingenthal, Jus Graeco-Romanum III: Novellae constitutiones imperatorum post Justinianum, Coll. I, Nov. XXV (nach Hartmann S. 150).

<sup>31)</sup> Loening I, 310, 311.

<sup>32)</sup> Loening a. a. O.

<sup>25)</sup> Loening I, 314--333.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Vgl. insbesondere den Codextitel de quiscopali audientia et de diversis capitalis quae al jus curamque et reverentiam pontificalem pertinent f. 4, z. B. c. 12, 14, 24, 27, 30, 32

rückeroberten Italiens nicht blos die Ehrlichkeit des Kanfmanns in Handel und Wandel, sondern auch die Lauterkeit des Beamten bei der Staatsverwaltung unter bischöfliche Gewährschaft stellte.<sup>20</sup>)

In der Prognatica sunctio ernannte der Kaiser den Papst neben dem Senate zum Hüter der echten Münzen, Maasse und Gewichte, indem er ihnen die normativen Stücke übergab und wahrscheinlich zugleich die Controlle übertrug.\*\*9)

Weit wichtiger war aber eine andere Massregel, welche er in demselben Gesetze traf.

Um die Corruption des Beamtenthums an der Wurzel zu treffen, verbot der Kaiser den eingerissenen Aemterschacher, die Entrichtung des suffragium für ein Amt, indem er die Bischöfe mit der Anzeige der Uebertretungsfälle betraute, "3) und verordnete er, dass, wie die Ortsobrigkeit, der defeusor und puter ciritatis, durch die ansehnlichsten und wohlhabendsten Stadtbewohner, von welchen der Bischof nicht anszuschlissen war, erwählt wurde, "3) so in Zukunft auch der leitende Beamte der Provinz, der pracese proxinciae, von den Bischöfen und den hervorragendsten Männern der Provinz aus den Eingesessenen erkoren werden sollte." 3) Aber die Analogie wurde noch weiter getrieben. Wie der Bischof Mitglied jener Commission wurde, welche die städtische Verwaltung überwachte, "5) so erhielt er anch die Rechte der Anfsicht über den pracess proxinciae; falls

Carl Hegel, Geschichte der Städteverfassung von Italien I, 138-144;
 Armbrust S. 12-23; Hartmann S. 49-51.

<sup>3</sup>º Pragmatica sanctio c. 19 (MG. LL. V. 174): Ut autem nulla fraudis cel laccionis provinciarum nuscatur occasio, jubenuse in illis mensaris est ponderbus species est pecunias dari vel suscipi, quae beatissimo papae vel ampliasmo senatai nostra pietas in praesculi contradicit.

<sup>37)</sup> Hegel a. a. O.

<sup>38)</sup> c. 19 C. de episcopali audientia I, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Pragmatica sanctio c. 12 (p. 172): Provinciarum etiam judices ab episcopis et primatibus uniuscujusque regionis idoneos eligendos et sufficientes ad locorum administrationem, e.e. ipsis videlicet jubemus fieri provinciis, quas administraturi sunt, sine suffrano.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) c. 26 C. h. t. nmd Nov. CXXVIII, 16: . . . ἐκάστου δὲ ἐκκαυτοῦ κληρουμένου τὸν ὁπώτατον ἐπίσκοπον μετὰ πέντε πρωτευόντων τῆς πόλεως τοὺς λογιτμοὺς ἀπαιτεῖν τοὺς παρ' ἀὐτῶν προβληθέντας . . .

dieser das Recht verweigerte, sollte der Bischof auf eine Beschwerde des Benachtbeiligten den Beamten zur richterlichen Entscheidung anhalten und, wenn das nichts fruchtete, an den Kaiser berichten. 49 war die Unparteilichkeit des Beamten verdächtig, so konnte der Bischof zur Gerichtsverhandlung hinzugezogen werden. 49 weiter durfte der Bischof sofort Meldung an den Kaiser erstatten, wenn der praeses einen Unterbeamten, der Steuern in gesetzwidrigem Uebermass erhoben hatte, straflos liess 49 ja, die praesides blichen den Bischöfen, später jedenfalls den Metropoliten noch fünfzig Tage verantwortlich, nachdem sie ihr Amt niedergelegt hatten. 49

Die Aufsicht, welche unter allen Umständen dem Römischen Oberbischof über die praesides Mittel- und Süditaliens gewahrt blieb, und die wenigstens in einigen Fällen sanctionirte Ver-

<sup>4)</sup> Νου Ι.ΧΧΧΥΙ, 1: εἰ δὲ προειών τε τοἱ δεχοντι τὰς τώρους μις τοῦς δεκούς δεκούς τος τοῦς δεκούς δεκούς τος δεκούς δεκούς τοῦς δεκούς δεκούς τοῦς δεκούς τοῦς δεκούς τοῦς δεκούς τοῦς δεκούς τοῦς δεκούς δεκούς δεκούς δεκούς δεκούς τοῦς δεκούς δεκούς

<sup>\*\* \*\*)</sup> Νον. LXXXVI, 2: Εί δὲ συμβή τωὰ τῶν ἡμετέρων ὑπηκόων ἐν ὑποψέα Εγειν τὸν ἄργοντα, κελεύομεν τῷ ὁπισκότιφ ἐπισκότιφ συνακροδαθαι τῷ λαμπροτάτιφ ἄργοντι.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Νου LXXXVI, 9: Ε δέ τις μεγιστρουός ή εποργολό γιο διαλθήσει τόρης διο διάξη επίλου απέρνουλα πόν διαρμέλουν τεξι θείσει ήμειδου απέρνουλα πόν διαρμέλουν τεξι θείσει ήμειδου διαστίδεια, καλάνομαν κάλα τρόποις τοῦ δρόγουν της Επισχήσει καλόνου βόθη κατά το διμάτερου όρους τοῦς το διαδικά να διαθμορικούν εδιστίνε τοῦς το διαδικών εί δελ μές διαδικών εδιστίνε τοῦς το τουθείουν εδιστίνε τοῦς το διαδικών εδιστίνε τοῦς το τουθείουν εδιστίνε διαδικών εδιστίνε τοῦς πόλοιος Επίστου επισχύσει διαξικό τι περί τούστου.

<sup>4)</sup> Νον. VIII. 9: εἰ μόντοι, πρὸν ἀν πληρόπαι τὰς πεντέρονταν έμερας πολοβράπουν διόλης παθέπης τι τοῦ «τρου έχεινος» αξιαθοριατικού κολός παθέπης τι τοῦ «τρου έχεινος» αξιαθοριατικού καθέπης το τοῦν αξιαθοριατικού κατό τοῦν αξιαθοριατικού πους διαθοριατικού πους διαθοριατικο

tretungsbefngniss der Bischöfe<sup>sc)</sup> deutet schon die in Rom folgende Entwickelung an: die staatlichen Beamten wurden entweder abhängig von den Päpsten oder gar durch päpstliche ersetzt.

Nachdem seit Anfang des siebenten Jahrhunderts der Römische Senat als Behörde aufgehört hatte, "") stellte in der Stadt der praefectus urbi, welcher von dem Exarchen in Ravenna, dem Stellvertreter des Kaisers, ernannt und beaufsichtigt wurde, allein die oberste weltliche Gewalt dar, bis er durch den dux, den Befehlshaber der Streitkräfte in der ganzen Römischen Provinz, als Gonverneur verdrängt und auf die Strafgerichtsbarkeit beschränkt wurde. "") Wie der Präfect geriet aber anch der dux thatsächlich so völlig in die päpstliche Botmässigkeit, "" dass die Frage auftauchen konnte, ob nicht sehon der mit der patricius-Würde ausgestattete dux Stephan (unter Gregor III. und Zacharias 731—752) vom Papste mit dieser Würde bewidmet worden sei, "" während nicht zn bestreiten sein dürfte,

<sup>8)</sup> c. 31 C. de episcopali audientia I. 4: Someimus, si quando ofuerti is, qui rea adienna el creditori obmozina deixari, de desderat dominua rei rei creditor suma intentionem proponere et non el lecentia sir domette son adversario qui rem deditori el significa rei d'afrece tolorema le ensaimen totorem vel cura-torem hadrente rei si numma potentate constituto, ficentia es idetta utilire pracsidem el bleditom el sorrigere el doci in que insuiminu didorene intara constituta tempora el interruptionem temporis facere. Sin natem nullo poterti molo pracsidem adore, sultem oud percapunto decornos act et suma munifestare evoluntaren scriptis deproporet; c. 32 h. t. wird bestimmt, dans bei Streitigkeiten zwischen Egunthilizen um Pichterm die Klaga angelvendet werden kan β enpå tröj sigvers, i b. s'anosoly vol sigyerse, rapa tröj teldony tivo vefenow § napå tröj terendem vite solum, and vol sendere, vol settamora teleptu.

<sup>66)</sup> Diehl p. 125, 126.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Diehl p. 127, 128, 131,

<sup>&</sup>quot;) Die thatsichliche Verfügung über das Römische Heer ist eine Voranssetzung des p\u00e4psitlichen Verhaltens gegen\u00e4bre den Langebarden, worsuf ich nech zu sprechen komme; dass sie rechtlich nicht begr\u00e4ndet war, zeigt auch die Nachricht der Zacharias-Biographie: das R\u00f6mische Heer unterst\u00e4ttte den Langebarden-K\u00f6nig adhortatione suncti vir\u00e4 (Liber pont. 1, 247).

<sup>4°9</sup> Armbrust S. 93; Hartmann S. 25—27 glaubt aus der patricius-Wurds schliessen zu sollen, dass der Römische Ducat damals ein von dem Erarchen unabhängiger Verwaltungsbezirk war; dagegen Diehl p. 145 n. 3 Hugo Cohn, Die Stellung der byzantinischen Statthalter in Ober- und

dass ein Menschenalter später der mit Hadrian I. verwandte consul et dux Theodor (778-781) sein Amt ganz dem Papste verdankte. (50)

Die päpstliche Macht über Rom und den Römischen Ducat hinaus zu verbreiten, trug nichts so erfolgreich bei wie die Art, in welcher die Päpste das byzantinische Reich gegen den in Italien sich ausdehnenden Langobarden-Staat vertraten.

Da der Exarch in Ravenna durch die bis in den Süden der Halbinsel vorgedrungenen Langobarden von den mittel- und siditalischen Gebieten abgeschnitten war, so bestellte an seiner Statt Gregor der Grosse im Jahre 592 nicht nur für Nepi ein Stadthautp.<sup>33</sup>) sondern auch für Neapi einen militärsichen Befehlshaber und forderte für beide Beaunte von den Stadtbewohnern kraft ihrer Unterthanenofficht den schuldigen Gelorsam.<sup>33</sup> Weum

Mittelialien 540—754 (Berlin 1889) S. 46, 47 und Brunner II, 84 Anm. 4. Eline beachtesswerthe Eriklarung darüber, wie dieser Stephan zu seinem Annte gekommen sein könner, bat L. Weiland (a Armbrust S. 94) gegeben: Ueberall in Verbindung mit dem Römineben Viku und Heer genant (daze omnie zerzeitas Romani), dürfte er in Ambetracht der damais überall in Italien auf Schlatterwaltung erichteten Bestrebungen, von welchen ich noch spreches werde, von den Römern – versteht sich unter mangebendem Einfluss des Paptess — gewählt worden sein. Damit wirde die Obligenbeit eines Statthalters des abwesenden Paptes wohl vereinbar sein, welche betrorgeht aus der Angabe der Zacharia-Bilegraphie: der Papte reiste nach Ravenna, relieta Romana urbe jum dieto Stephano patricio et duci ud gubernandum (Liber pont. I. 4914).

<sup>50)</sup> Codex Carolinus, Ep. 60. 61. 67. 68; MG. Epp. III, 58734. 58875. 58915. 59939. 59937. Theodor wird als Gesandter Hadrians oder als Mittiglied einer vom Papste niedergesetzten Untersuchungscommission genannt.
31) Der Papst schreibt an Geistlichkeit, Behörden und Volk von Nepi

<sup>(</sup>II, 14: MG. Epp. I, 1122-3): Leontio viro clarissimo, praesentium portitori, curam sofficitudinemque ciritatis injuncimus, ut in cunchis invigilans, quate adutilitatem restrau vel rei publicae pertinere cognoscii, ipue disponat; darum ergeht an sie dio Mahnung, quatenus ci in omnibus exhibere obordientium debentis.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) An die Neapolitaner schrieb er (II, 34: p. 1302—1314): Namma militiee laus inter dia bona merit hace est, docinitaius sander reipublicae uthitatabus echibere, quodque eibi utiliter insperatum fuerit, detemperare. Gregor bat erfabren, dass die Neapolitainen eviene Neisangen gefolgt sind, quibas sanguificum virum Constantium tribusum custodiae civilatis deputarimus praecess, und ermalant sie nun, uti praedicto ampijiree viru tribuno, sicut et fécisitis, omnem debenta pro serenssimorum dominorum utilitate ed conservanda civilate docilentium exhibere.

diese Massnahmen durch die Behinderung des Exarchen gerechtfertigt waren, so gelang es dem Papste aber nicht ohne weiteres, auch für einen Frieden, welchen er mit den Langobarden vereinbart hatte, die Anerkennung des Kaisers zu erlangen.<sup>53</sup>)

Wie Gregor handelten auch seine Nachfolger, nur dass sie sich nicht auf die Erhaltung des Reichsgebietes beschränkten,<sup>50</sup>) sondern mit allen Mitteln auch auf die Zufückgewinnung verierenen Landes bedacht waren und so immer tiefer in die Pülitk hineingezogen wurden.

Als der langobardische Herzog Gisulf von Benevent in campanien einfiel, kaufte Johannes VI. alle Gefangenen los und bewog den Herzog zur Heinkehr; auch Gregor III. fand uit Geld den Anspruch des Herzogs Trasimmod von Spoleto auf Gallese ab; und Gregor III. setzte dem Neapolitauischen duz eine Belohnung von siebzig Pfund Gold aus für die Zurück eroberung der von den Langobarden durch einen Handstreich genommenen Feste Cnmae und zahlte die verheissene Summe, nachdem der duz, unterstützt von einem päpstlichen Verwaltungs beanten, die Langobarden durch einen nächtlichen Ueberfall vertrieben hatte. 3)

Aber das Geld der Römischen Kirche und die dadurch angepornte Thatkraft einzelner byzantinischer Befehlshaber erwies sich doch als unzureichend, als die Langobarden-Könige Lindprand und Hilprand selber den päpstlichen Machtbereich

<sup>5)</sup> Gregor klagt dem Kaiser Maurietus im Juni 590 (V. 36: p. 319s): shi jaz songhat cit, quatu cum Lampdaratis in Tuciero positis sine dispublicos chiquentum ferroras. Ueber den Effer des Papates, Prieden mit den Laugsbardera zu sechiissens, n. z. 2 ur V. (4. s.). Friedens-mit dem bler die weitgefasste Competenz des Exarchen hinans und blieben dem Kaiser vorderhalte; ygl. Hartmann S. 30.

<sup>(</sup>a) Von Honorius wird überliefert: Idem . . . Gaudioso noturio et Anatolio nagjistro militum Neopolitunum ciritatum regendum committat cum omnibus ei pertinentibus et qualiter debent regi scriptis informat (Deusdedit Prebyteri cardinalis Collectio canonum edita a Pio Martinucci p. 322).

Liber pont. I, 383.
 Liber pont. I, 420.

ar Liber pont, I, 400.

bedrohten: (\*\*) Gregor III. nahm in dieser Noth 739 und 740 seine Zuflucht zu dem fränkischen Hausmeier Karl Martell, (\*\*)

Die Kritik dieser Anagahe hat hesonders Paul Kehr sich angelegen sein lassen und hisher zweimal zu diesem Biehelf esh Wort ergriffen is den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1893 8. 571—595 und in den Nachrichten von der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philhist. Klasse aus dem Jahre 1896 8. 193—157. Indem ich mir eine Auseinandersetzung mit ihm an anderer Stelle vorbelankte, will ich bier nur auf zeinen Versuch eingehen, die Papathriefe nach dem Stil zu Gruppen zusammenzulegen und so genauer zu datiren.

Ich stimme durchaus mit ihm überein, dass der Herausgeber die Pflicht hat, in den Schriftstücken die Kanzleiformeln und die wiederkehrenden Wendungen, soweit sie als Ausdrucksweise eines bestimmten Beamten nachweisbar sind, aufzuzeigen, nud hahe das auch in der Ansgabe in rund 300 Anmerkungen und im Neuen Archiv XVII, 535-548 gethan, an letztgenannter Stelle insonderbeit S. 539-545 den Nachweis geführt, dass 34 Hadrian-Briefe von einem und demselben Dictator herrühren, indem ich alle übrigen Briefe des Codex als Vergleichsmaterial verwandte. Aber wenn Kehr, welcher meinem Beweise den denkhar höchsten Beifall spendet - er erinnert mit den Worten ("Anzeigen" S. 891), dass des von mir hestimmten Dictators "stilistische Eigenart auch dem ungeübtesten Augo schon durch die Barharei seines Lateins auf den ersten Blick erkonnhar ist", lehhaft an die Geschichte von dem Ei des Columbns -, auch unter den übrigen Briefen "bestimmte Dictatgruppen" von einander unterscheiden zu können glaubt und mir dafür einige Nachhilfe zu ertheilen die Güte bat, so beschränke ich mich eben auf das nachweisbare und üherlasse ihm gern derartige, wie er in treffender Selhsterkenntniss sagt, "der Revision sehr bedürftige Versuche."

Obwobl ann drei Jahre vergingen, bis Kehr mit einer neuen Arbeit über den Godez Carolinas herortratt, hatte er dech inzwischen seiner Versuche noch nicht "revidirt", er batte sich eines bessern besonnen und wollte mir in den "Nachrichten" ein Verhild liefern, wie man Dictatuntersuchungen "von mechanischen Zusammenstellungen zu wissenschaftlicher Arbeit erheht" (S. 107). So hereitwillig ich nun gute Lahre annehme, ich kann dech in don jüngsten Anfübrungen Kehres twas vorbildliebes nicht fünder.

Er sieht ganz richtig, dass uns im Codex Carolinus nicht die Gesammtbeit der Briefe erhalten ist, welche die Paptea an die Karolinger gerichtet haben: "es sind nur Bruchstücke davon", sagt er S. 106., die zu ergüzene veileichte im Wagasis siet; und dennoch unterzinumt er en, die der Birefer Pauls, im welchen von einem drobenden Angriff der Griechen auf Ravenna die Rede ist die S. 30, 31, 38.). um eebs andere (32, 33, 39, 13), 43, weil in diesen Piubin

<sup>(</sup>concussaque est provincia Romanae dicionis subjecta beisst es im Liher pont, I, 420 15.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Vgl. die heiden ersten Briefe des von mir herausgegehenen Codex Carolinus: MG. Epp. III, 476-479.

indem er ihn beschwor, doch seine und seiner Ahnen Stiftungen für die Römische Kirche nicht in den Händen der Langobarden

wegen Beschirmung der tides orthodoxa ebenso üherschwänglich wie formelhaft gefeiert wird, zn einer Gruppe zn ergänzen und die ganze Gruppe in das Ende des Jahres 759 nnd den Anfang des folgenden zu setzen (S. 156. 157), da der 19. Brief, worüber kein Zweifel herrscht, im April 760 entstanden ist. Es ist nun gar nicht einmal sicher, dass die Bedrohung Ravennss durch die Griechen sich auf einen und denselben Zeitpunkt bezieht: der geängstigte Papst, welcher, für den Römischen Ducat noch immer ein Unterthan des Kaisers, ehemals byzantinische Gebiete von dem Franken-Könige sich hatte übertragen lassen, musste stets auf die Rache seines verrathenen Surerans gefasst sein - diese Meinung, welche Paul selher ausspricht, als er sich zu einer Zusammenkunft mit Desiderius anschickt, pertractundum pro Graccorum malitia, qui cotidie imminent in ipsam Ravennatem ingredi cicitatem p. 55110), habeu nicht nur Jaffé und ich, sondern auch Mühlbacher Deutsche Geschichte unter den Karolingern S. 71). Weiter ist es haro Willkür, die formelhaften Stellen, in welchen Pippin als Vertbeidiger des rechteu Glaubens und - was doch wohl dasselbe ist - der beiligen Kirche Gottes gefeiert wird, auf den vermeiutlich einzigen Fall der Bedrohung Ravennas zu deuteu; denn einmal ist davon in noch mehr Briefon, als Kehr anführt, die Rede - ich habe schon in der Ausgabe p. 538 n. 5 and p. 509 u. 2 noch sechs weitere Briefe angegeben -, und zum andern wird meine Auffassung, dass Pippin seit der Neubegründung der päpstlichen Immunität im Exarchat und in der Pentapolis jederzeit als ihr Erhalter und Beschützer auch ohne besonderen Anlass gepriesen werden konnte, dadurch bestätigt, dass sogar in dreien der von Kehr als Dankbriefe gekennzeichneten Schreiben Pauls dem Dank die ausdrückliche Bitte folgt. den rechten Glauben zu vertheidigen (p. 5399-14. 51012-14. 5589-10), was ungereimt ware, wenn Schntz der fides orthodoxa = Rettung des bedrohten Ravenna wäre.

Es kommt nuu aber noch hiuzu, dass Kehr mit der von ihm beliebten chronologischen Bestimmung der Briefe, wie er selbst erkamt hat, in unlösharen - Widerstreit gerätb zu positiven Augahon der fränkischen Annalen,

In den Briefen 32 md 43 führt der Papst alle Kinder Pipplia namentlich anf, nennt aber nicht des Konigs gleichansigen Sohn, obgleich dieser ihm als Pathen hesonders am Herzen liegen masste — doch wohl dieser ihm als Pathen hesonders am Herzen liegen masste — doch wohl des sicherez Zeichen dafür, dass der kleine Prinz, welcher verfässlicher Ueberlieferung zufolge (vgl. Oelsner, Jahrhücher S. 324, 325) 7.09 geboren wurde nnd im dritten Jahre starb, zur Eastschungszeit der beiden fraglichen Briefe einsweder noch nicht am Lebeu oder schon wieder gestorben war. Statt dansch die chronologische Bestimung der Briefe zu regehn, mäkelt Keir (S. 121 Ahm. 1) an der Ueberlieferung der Annachu berum, lästs sich aber dadurch nicht abhädten, an andern Briefes auszubenten.

Oundlach, Entstchung des Kirchenstaates,

zu lassen") and das Ravennatische wie das Römische Gebiet vor ihnen zu retten.") Da indessen der fränkische Machthaber nicht für eine Elumischung in die italischen Angelegenheiten zu gewinnen war, so musste sich der Papst mit kleineren Mitteln bescheiden. Um die vier Ortschaften Ameria, Ortae, Polimartium und Blera, welche der Langobarden-König besetzt hatte, zurückzuerlangen, half Gregor III. dem vertriebenen Herzog Trasimund von Spoleto mit der Römischen Miliz, in seinem Herzogthum wieder festen Ensa zu Rassen, wurde aber um die vertragsmässige Gegenleistung betrogen; denn Trasimund weigerte sich nun, dem Papste zur Wiedereroberung der vier Ortschaften Unterstützung zu leisten."

Fener ist der 43. Brief, welcher von Kehr in das Jahr 760 gesetzt st. von Jaffe und mir dem Jahre 76z zugewisen worden, weil als miesze Eppins in dem Briefe ein Abt Haribert genaant und nach den Annales Azaariani der Aht Haribert von Murhach im Jahre 767 nach Rom geschickt worden ist. Kehr erwägt demgegenüher die Möglichkeiten, welche die angenommene Identifät ungewiss macheu Können, un schliesslich zu erklären (S. 110); "Ich für meine Person glaube, dass diesem unsichern Indicium das sichere Argument des Dictates vorgezogen werden müssen.

Da diese ausgiebige Probe sattsam die Methode Kehrs verauschaulicht, so werden es mit hoffentlich die Benutzer meiner Ausgabe Dank wissen, dass ich "das Argument des Dictates", welches nur in der Einbildung Kehrs ein "sicheres" ist, nicht dazu verwandt habe, meine Formel- und Stilluntersuchungen im Sinne Kehrs zu einer "wissenschaftlichen" Arbeit zu erheben. —

Um bier auch auf eine Ausstollung Kehrs einzugehen, welche er an anderer Stelle (Historische Zeitschrift LXX, 30 Aum. 2; gemacht hat, so erledigt sich sein Bedauern, dass ich mich über den Vorschlag Martens, die Ep. 50 vor die 49 zu setzen, nicht im Neuen Arzhiv XVII, 502 ff., noch in der Ausgabe geänssert habe, damit, dass ich sehon S. 553 Anm. 1 beließ Brife als gleichzeitig beseichnet habe.

<sup>60</sup>) Der Papet klagt: Omnia enim luminaria ad ipsius principis apostelorum et quae a vestris parentibus vel a vobis offerta sunt ipsi abstuderunt (Epp. III, 47îz-4).

a) Die Gewaltthaten der Langobarden haben sowohl in partibus Ravenacium wie in istis partibus Romanis stattgefunden (p. 4772s, so). Diese Bestimmung erläutert den Umfang der provincia Romanae dicionis subjecta (oben Ann. 68).

<sup>62)</sup> Liber pont, I, 426, 427.

Darum wechselte Zacharias, der Nachfolger Gregors III., die Parthei, als der Langobarden-König abermals mit Heeresmacht heranzog: er liess zur Unterwerfung Spoletos die Römische Streitmacht zu ihm stossen und erhielt dafür nicht nur die vier Ortschaften, sondern auch eine Anzahl von Patrimonien zurück und obenein einen zwanzigjährigen Waffenstillstand für den Römischen Ducat zugebilligt.63) Der Papst war aber durchaus nicht gesonnen, sein nördliches Gebiet den Langobarden preiszugeben: wie er schon in dem ersten Abkommen mit Lindprand die Freigabe aller Gefangenen erwirkt hatte, welche den verschiedenen päpstlichen Landen, auch dem Ravennatischen, angehörten,64) so versagte er sich ein Jahr danach nicht dem Hilfernf des Exarchen und des Erzbischofs von Ravenna wie der Bevölkerung der Pentapolis, als der Langobarden-König sie bedrängte: er machte sich nach Pavia auf und setzte es in der That durch, dass Lindorand die fortgenommenen Ravennatischen Gebietstheile, inbesondere Cesena, wieder herausgab. 65) Ebenso gut kam Zacharias mit Rachis, dem Nachfolger Liudprands, aus: er schloss gleich bei seiner Thronbesteigung einen zwanzigjährigen Waffenstillstand mit ihm;66) und als der König dennoch Miene machte. Perugia und die Städte der Pentapolis sich anzueignen, genügte das persönliche Erscheinen des Papstes, um Rachis zum Abzng zu bewegen: der König trat bald darauf als Mönch in ein Kloster ein.67)

<sup>(6)</sup> Prodelicius IV civitates . . . eidem suncho cum coram habitatoribus robosari ciro, gone et per donaliomen firmavi: . . Nom et Sarinense patranonium, qui per annor prope XXX fueret dostultum, atque Narniensem etams et Austinaumu ulque Inconitaumu necono et Humanumente et Viulem corater Magna, alam in territorio Sutrino, per donudionis titulo ijus beato Petro upostolorum principi reconcessit; et parem cum ducado Romano que rez on riginito confrancei annos (Luber pont. 1. 1242-).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Von dem König wird erzählt: Sed et captivos omnes quos detenebat ex diverxis provinciis Romanorum, missis litteris suis lum in Tuscium cous quanque truns Pulo, una cam Ravis innos captivos Leonem, Sergium Victorem et Agnellum consules praedicto beatissimo redonavit pontifici (Liber pont, 1, 128-p.).

<sup>65)</sup> Liber pont. I, 429-431.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Liber pont. I, 431<sub>18</sub>.

<sup>(7)</sup> Liber pont. I, 433.

Es fragt sich nun: Welchen rechtlichen Charakter hatte der Papst bei seinen Verträgen mit den Langobarden? War er Mandatar seines Souveräns, des Kaisers? Nahm er das, was die Langobarden ihm gewährten, im Auftrage des Kaisers in Empfang?

Ueber die sogenannten Friedensverträge ist leicht Klarheit zu gewinnen. Da der Kaiser, wie erwähnt,68) eigentliche Friedensschlüsse sieh selber vorbehielt und laut unserer Ueberlieferung nirgends 68a) bei den auf Frieden bezüglichen Abmachungen des Zacharias mitwirkte, so können das nur Waffenstillstände sein, mögen sie nun nur den Römischen Ducat, wie der erste Vertrag mit Lindprand, oder den Exarchat und die Pentapolis, wie der zweite, oder endlich ganz Italien, d. h. den byzantinisch gebliebenen Amtsbezirk des Exarchen, wie der Vertrag mit Rachis, 69) betreffen. Und selbst die Bezeichnung Waffenstillstand wäre noch zu hoch gegriffen, da diese Verträge auf eine einseitige Zusieherung des Langobarden-Königs: das nicht als Staat organisirte päpstliche Gebiet unbehelligt zu lassen, hinausliefen, wenn nicht der König den italischen Oberbischof, welcher durch seine bevorrechtete Stellung zur Förderung des Reichswohls vor anderen verpflichtet war, stillschweigend als Vertreter des Kaisers betrachtet hätte.

Schwieriger ist die Frage, wer denn der eigentliche Empfänger der von den Langebarden zurückgegebenen Gebiete und Ländereien war. Es wäre ja denkbar, dass der Papst bberall nur das private Eigenthum erhielt, während die staatliche Sonveränetät dem Langebarden-König verbileb. Das ist jedoch nur bei den Patrimonien anzunehmen: wie früher bei dem Patrimonium der Alpes Cottine, 30 unter Zacharias bei

<sup>68)</sup> S. oben Anm. 53.

<sup>68</sup>a) Vgl. indessen Ann. 78.

<sup>6)</sup> Der Geltungsbereich dieses Waffenstillstandes ergiebt sich aus den Worten der Zacharias-Biographie; in XX annormus spaliam inita pace, universus Italiac quierit populus (Liber pont, I, 431);).

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Der Biograph Johannes' VII (705—707) berichtet: Hujus temporibus Aripertus rec Langebardorum doudtionem patrimonii Alpium Culiurum, qui longa per temporu a jure ecclesiae pricutum erut ac ab eudem gente detenebatur, in litteris aureis ecuratum juri proprio besti apostolorum principis Petri re-

den Patrimonien in der Sabina, 11) in Narmi, 22) in Osimo. Ancona und Umana 25) und in der Vallis magnar unweit Sutri, 34) aber nicht bei ganzen Ortschaften: zwar wird bei Sutri ein Unterschied in unserer Ueberlieferung nicht klar, 25) aber schon bei den vier an Zacharias zurückgegebenen Ortschaften heisst es, dass die Einwohner mit übergeben wurden, 25) und vollends bei Gallese ausdrücklich, dass Gregor III. es "in das Gefüge des heitigen Reiches und in den Verband der von Christus geliebten Römischen Heeresgemeinschaft" aufnehmen liess; 77) und auch id den Verbandsten, deren Auslieferung bei den Ravennatischen Gebietstheilen, deren Auslieferung

(owent) (Liber pont. I. 385). Da das Patrimonium vereinzelt im lango-budischen Gebiet — in der Gegend von Genua, wie Paul Patre in den Klanges d'archéologie et d'histoire IV (18×1). 383—408 gezeigt hat, — lag, no war es leicht wiederholter Beschingnahme ausgesetzt, und so lesen wir in der Biographie Gregore II. (716—731): Eo tempore Liutprandus reschationen potrimonii Apinan Coltizama, quam Airpertur vez fecreut hieque repetiveri, anumonitione tenti viri vel increpatione robbitum confirmant (Liber pont. I. 3898.)

- 71) Das Patrimonium, wohl ehenfalls der Römischen Kirche wieder entzogen, fiel mit dem Langoharden-Reiche 774 an Karl den Grossen und gab zu langwierigen Verhandlungen Anlass; s. unten.
- 72) Die Stadt Nami, wohl zu unterscheiden von dem bier helegenen Patrimonium, wurde erst 754 im ersten Frieden zu Pavia von Aistulph abgetreten, dann aber wieder in Besitz genommen und gelangte endgiltig erst 755 durch den zweiten Paveser Friedon an Stephau II; s. unten.
- <sup>73</sup>) Die Städte nnd Stadtgehiete Osimo, Ancona und Umana, also viel weiter reichende Ländereien als die an diesen Orten genannten Patrimonien, liess sich Stephan II. 757 von Desiderius versprechen, erhielt sie aber nicht; 5. nuten.
- 76) Das Patrimouium kommt in der hier behandelten Folgezeit nicht wieder zur Sprache.
- 75) Bezüglich des Sutriense castellum berichtet der Biograph Gregors II: donationem beatissimis apostolis Petrum et Paulo antefatus emittens Langubarkorum rex restilait atque donarit (Liber pont. I. 40711).
- <sup>26</sup>) Die schon obeu Ann. 63 gehrachte Angabe, dass die Rickgahe der Ortschaften cum corum habitatoribus erfolgte, wird wiederholt in der Schilderung der Anflassung Liber pont. I, 42819—4294.
- 77) Der Biograph Gregors III. erzählt von seinem Papste: Gallensium castrum...iu conpage sunctae rei publicae atque corpore Christo dilecti ezercitus Romani annecti praecepit (Liber pont. I, 420, 121).

Zacharias erzielte, wird als eigentlicher Empfänger das byzantinische Reich ausser Zweifel gestellt. 78)

Der Papst Zacharias, welcher bis 752 den Stuhl Petri inne hatte und, wie es scheint, gleich zu Anfang seiner Amtszoit für die Römische Kirche von kaiserlicher Huld zwei Domänen zum Geschenk erhielt.<sup>79</sup>) handelte also, schwerlich im einzehnen ermächtigt, als stäudiger Vertreter des Kaisers: er war unbestreitbar noch ein Unterthan des byzantinischen Reichs, in dessen Verwaltungsorganismus es nunmehr Umfang und Charakter des päpstlichen Bereichs genauer zu bestimmen gilt.

Nachdem Valentinian III. im Jahre 441 die beschränkte gesetzliche Immunität der Kirchen aufgehoben hatte — die Freiheit von den am Grund und Boden haftenden Frohmden (uuwere sordida) und von den ausserordentlichen Zuschlägen zur Grundsteuer (extraordinarium superimiderleieuner)<sup>29</sup>)—, stellte sie Justinian wieder her, indem er die Verfügung des Honorius aus dem Jahre 412 erneuerte.<sup>41</sup>) Aber neben dieser allemeinen

<sup>3)</sup> Der König vorstand sich zun
kleht nur dazu, von Cesena zweiDrittel an das Vapantinische Reich beransungsden, das letzte Drittel behiett
er als Pfand f
ür die Unverletzlichkeit seiner nach Byzanz geschickten Gesandten: dans partes servitori custert Gesinace oh purten vei publiene restituit;
tertium vero parten de eundem eustram sub optentur retenuit per initio constituto,
ut unque al Kal, Jun, ejus missi a regia receteretur urbe, cundem custrum
et lettium partem, quem pro piquoris eunsum detinebat, parti vei publicae
restitueret (Liber pont. 1. 4313—g.).

<sup>29</sup> Juzta quod beatissimus pontifice postularerat, donationem in scriptis de dualms musaris quare Nimphase t Normius appulaturet, juris existentes publici, cielem sanctissimo ne beatissimo pupue sanctisorput Rosumos cedesaie, jure perpetuo direzir juocaisimolus (Liber pont. It. 43%—2.). Die Zeit dieser Schenkung dürfte durch die unmittelbar vorhergehende Angebe bestimmt werden, dass Zacharias eine Anzeige seiner Erhebung sinulque et alians susgestionem, wohl eben den Antrag auf Ueberlassung der beiden Domknen an den Käsier richtette.

<sup>80)</sup> Loening I, 228-233.

<sup>8)</sup> c. 5 C. de sacrosanetis ecclesiis 1, 2: Placet rationobilis conditience perpenso destrieta undertatono praescribera, a quibus specialier necessitutibus ecclesiae urbinus singularum habeantur immunes. Primu quippe illius unarpationis contunulia depellenda est, ne praedia usobus ecclesiam secretorum dedicitad sordiolorum unarerum ficese executur, mibil extraordioruma od hae superindeticiumve faquitetar, nulla translationum sollivitudo gignatur, posterum dil praedec monineum latitorum, quam melecutivien vecessitatis surrieur repentium.

Immunität gab es im römischen Recht noch eine besondere, durch Privilegium verliehene, welche die Freilielt von Bodenziss und Koptsteuer bedentete; ") und eine solche ist unter den italischen Bisthümern nachweislich dem reichbegüterten "S' Erzeisthum Ravenna von Constantinus Pogonatus verliehen worden. ") Wenn diese Begünstigung Ravennas ihre Spitze gegen das übermächtige Rom richtete,") so war das Papstthum stark genug, für sein eigenstes Gebiet, den Römischen Ducat, sich die Immunität zu ertrotzen, und zwar beruhte seine Stärke im Grunde darauf, dass es der Hort des rechten Glaubens gegen die Uebergrifte ketzerischer Kaiser war.

Schon gegen Ende des siebenten Jahrhunderts hatte so das Papstthum Gelegenheit zu einer Kraftprobe gegen das Kaiserhum gehabt. Als Justinian II. seinen Protospathar Zacharias
nach Rom schickte, um den Papst Sergius, welcher sich den
ketzerischen Beschlüssen der Quinisexta (692)<sup>30</sup>) nicht fügen
willte, gefangen nach Constantinopel bringen zu lassen, rotteten
sich die Milizen des Exarchats, der Pentapolis und anderer

depoposeeril, ejus functionibus adscribatur. Vgl. Zachariä von Lingenthal, zweite Anfl. 1877 S. 192—201 (in die dritte ist diese Ausführung nicht wieder aufgenommen worden) und Brunner II, 287—289.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Mommsen, Römisches Staatsrecht III, 236—239. 807—810.

<sup>89)</sup> Hartmann haudelt S. 87—89 eingehend von dem grossen Grundbesitz der Ravennatischen Kirche.

<sup>\*9</sup> Der Worthaut der sehon oben Anm. 12 erwähnten Urkunde ist, sweit er sich erhalten hat, bekant gemacht von Auged Mai (Classicorum nostorum tomus V (Romae 1833), 362. 363); der Kaiser wendet sich darin on den Erzhischen Réparatus (671-677) mit den Worteu: Sweerdees, elerum, honos, sanctimoniales feminas, actores ecleviasticos, domesticos aut commendatos coclesia diverso excus, shavupdonos, cophress, stratores vel cuntem familiam snackae Ravennatis ecclesias, tam in civilate Ravenna quam qui et cetra eam per deverso lece ard tertiroira residentes, nullas praesumant cos ad publicam functionem aut districtionem adhacrer per qualibet causa, sed sub cestar fostotale successirhasque cestris constituinus direjardum et judicamdum. Die Destung Hartmanns S. 170: "Freiheit von der Grundstener dürfte schwerlich darch diese Worte ausgedrückt sein, sondern nur Freiheit von der Leistung der verschiedenen muraera\* trifit aber offenbar nicht zu, weil die Befreiung von den muraera sordida school darch Giesetzesrebt gegeben war.

<sup>8)</sup> S. oben S. 5 und Hartmann S. 20. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Ueber diese auch die Trullanische genannte Synode vgl. Carl Joseph von Hefele, Conciliengeschichte III<sup>2</sup>, 328-348.

Bezirke zusammen und zogen nach Rom, die Abführung des Panstes zu vereiteln;87) und sie scheuchten auch den erschrockenen Protospathar aus der Stadt hinans. Des Rückhaltes an dem militärisch organisirten italischen Volke sicher, konnte es dann Constantin (708-715) wagen, das Bild des ketzerischen Kaisers Philippicus nicht in die Kirche hineinzulassen, seinen Namen bei der Messe nicht zu nennen und seinem für Rom bestellten dux Petrus die Ausübung des Amtes zu verwehren, bis Philippicus (713) gestürzt war und sein Nachfolger Anastasius II. seine Rechtgläubigkeit dem Papst in einem Schreiben dargelegt hatte,88) Noch weiter ging Gregor II. Er verweigerte (727) Leo III., dem Isaurier, welcher entweder Annahme seiner gegen die Bilderverehrung gerichteten Lehrmeinung oder Verzicht auf den anostolischeu Stuhl von dem Papste forderte, die Steuern der Provinz Italien, indem er ohne Zweifel für dieses Gebiet die Immunität, wie sie dem Erzbisthum Ravenna gewährt worden war, in Anspruch nahm. (\*) Und die Massregel glückte: denn als der Exarch Paulus auf Befehl des Kaisers gegen den Panst einschreiten wollte, nahmen diesen die Römer und sogar die katholischen Langobarden wirksam in Schutz: dieses Mal blieben jedoch die Italiener nicht bei dem bewaffneteu Widerstande gegen den Kaiser stehen(\*): sie kündigten dem Exarchen, welcher in den Wirren zu Ravenna seinen Tod fand. den Gehorsam, wählten sich überall in Italien duces "und strebten damit insgesammt des Papstes and ihre Immunität

<sup>[87]</sup> Der Biograph des Papstes sagt: Eccitatum est cor Rarennutis militiae, ilucatus etiam Pentapolitani et circumquaque partium, non permittere pontifirem apostolicae sedis in regiam ascendere urbum (Liber pont, I. 37312).

<sup>80)</sup> Liber pont. I, 392.

<sup>89)</sup> Der Biograph Gregors II, sagt: censum in provincia ponere praepedibat et suis opinus ecclesian demodure (Liber pont. I. 49316). Die Zusammenstellung lehrt, dass jedenfalls die Kirchen bei der Stenerzahlung und -verweigerung am meisten in Betracht kamen.

<sup>20:</sup> Der Biograph Gregor II, macht munes Pentapolenose atque Venetiarum exercia (Liber pont. I, 40417) besonders namhaft: die letzteren zeugen dafür, dass der p\u00e4pstliche Einfluss auch noch \u00fcber den Exarchat hinaus sich erstreckte.

an-"\*) Der Kaiser liess indessen die Empörer nicht ungestraft: er entzog der Römischen Kirche die calabrischen und ertheilte auch dem neuen Exarchen Eutychius den Auftrag, Rom mit Waffengewalt zu unterwerfen; aber obgleich der Exarch ein Bündniss mit dem Langobarden-Konig Liudprand zu Stande brachte und mit ihm vereint vor Rom erschien, es gelang dem Papste, erst den König für sich zu gewinnen und durch diesen auch ein Abkommen mit dem Exarchen zu terfeln.\*

Es lag offenbar Gregor II. gar nichts daran, die byzannisische Herrschaft überhaupt abzuschütteln, sondern alles nur daran, sein Gebiet als Selbstverwaltungskörper — das ist der Sim der Immunität — anerkannt zu sehen; "4) darum hatte er die in der ersten Hitze des Aufruhrs beabsichtigte Wahl eines beuen Kaisers bintertrieben; "5) darum lieh er jetzt auch dem

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) So heisst es ausdrücklich in der Biographie Gregors II; spernentes ordinationem exarchi, sibi omnes ubique in Italia duces elegerant atque sic de pontificis deque sua immunitate cuncti studebant (Liber pont. I, 40423). Da die Steuerverweigerung Gregors, welche seiner Fürsorge für die Kirche zugeschrieben wird (s. Anm. 89), auf dasselbe hiuauskommt wie die Immunität, auf welche es die Italiener abgesehen haben, so dürfte Duchesnes Auffassung (Liber pont. I, 412 n, 27), dass es sich bei der Steuerverweigerung noch nicht um den Bilderstreit handelte, unbegründet sein, zumal da Theophaues, auf welchen er für seine Auffassung sich beruft, den abgeleugneten Zusammenhang klar und deutlich angiebt; er sagt I (Bonnae 1839), 621: καὶ μαθών τούτο - nämlich Leos Vorgehen gegen die Bilderverehrung -Γουγόριος ὁ πάπας 'Ρώμες τοὺς φόρους της 'Ιταλίας και 'Ρώμες ἐκώλυσεν, γράθας πολέ Λέοντα έπιστολήν δογματικήν, μή δείν βασιλέα πεοί πίστεως λόγον ποιείσθαι καί καινοτομείν τά άργαία δόγματα της έκκλητίας τὰ ὑπό τῶν άγίων πατέρων inquartellivez. Zu weit geht Armbrust, welcher meint (S. 37, 38), dass der Autruf des Papstes die übrigen Italiener "zum Abfall vom Kaiser bewegen sollte".

<sup>92)</sup> S. oben S. 7.

<sup>23)</sup> Liber pont. I, 407, 408.

<sup>20.</sup> Der Inhalt des Abkommens ist nicht überliefert. Da aber der mit Gwalt nicht bewungene Papst hald darauf besonderen Eifer üf een Kaiser entfaltet (s. oben), so ist daraus die Erfüllung seines Verlangens zu erselliesen. Dass damals auch den Italienern die Wahl litere dance einzperäumt wurde, ist nicht sieher, aber doch bei ihrem engen Verhältniss zum Papste wahrzeheinlich.

<sup>96)</sup> Liber pont, I, 404, 405.

Exarchen die Waffenhilfe der Römischen Miliz zur Beseitigung des Tiberius Petasius, welcher in Tuscien sich zum Kaiser aufgeworfen hatte.96) Die Sonveränetät des Kaisers wurde auch von Gregor III. anerkannt, obgleich der Paust in Sachen der Bilderverehrung den abweichenden Standpunkt Gregors II. festhielt und in diesem Sinne die Beschlüsse einer Synode italischer Bischöfe den Kaisern Leo und Constantin unterbreitete:97) denn die fünfunddreissigtägige Zwischenzeit zwischen seiner Wahl und Weihe ist augenscheinlich so zu erklären, dass er in dieser Frist die Bestätigung bei dem Exarchen nachgesucht und erhalten hat,98) und die Feste Gallese hat er, wie erwähnt,99) ausdrücklich zu Gunsten des byzantinischen Reichs von den Ansprüchen des langobardischen Herzogs von Spoleto befreit. Obgleich dann Zacharias schon vier Tage nach Gregors III, Tode geweiht, also schwerlich bestätigt worden ist,100) so kann das mit der damaligen Nothlage Roms - der Langobarden-König rückte auf die Stadt heran - gerechtfertigt werden, da im übrigen, wie schon dargelegt, über die Unterthanenschaft auch des Zacharias kein Zweifel obwaltet.

Unter byzantinischer Souveränetät dehnte sich nun die päpatliche Immunitätsherrschaft auch über die Pentapolis und den Exarchat aus. Ursprünglich hier auf die Patrimonien der Römischen Kirche beschränkt, aber stets gestützt und befördert durch die ausserordentliche Metropolitangewalt des Römischen Bischoß, gewährte sie wohl von vorn herein auch Einfluss auf die Wahl der duces, 100 bis dieser Einfluss sich schliesslich in ein Ernenungsrecht umsetzte, 100 j. häufiger und gründlicher die Päpate auch dem Exarchat und der Pentapolis ihren Schutz aungedelhen liessen; dem Schutz und Herrschaft sind von jeher

<sup>96)</sup> Liber pont, I, 408.

<sup>17)</sup> Liber pont. I, 416.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Hartmann S. 24. Ueber das Bestätigungsrecht des Kaisers und Exarchen s. Hartmann S. 31, Cohn S. 99, 100.

<sup>19)</sup> S. oben S. 21.

<sup>100)</sup> Hartmann S. 25, 26; W. Sickel XI, 318 Anm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) S. oben S. 24; die Entwickelung in Rom selber s. oben Anm. 49.
<sup>162</sup>) Es ist recht bezeichnend, dass noch für Immunitätsbeamte Hadrians derselbe Titel (duces) gebräuchlich ist; s. uuten Anm. 306.

nnzertrennlich gewesen. Da die Päpste für den Exarchen eintraten zu Zeiten, im welchen er behindert — abwesenh<sup>300</sup>) oder
nattesetzi<sup>303</sup> — war, so ist es begreifich, dass ihnen auch die
Bezige desselben zufielen, nachdem er mit dem Jahr 751 gänzlich
erschwunden war, d. h., weil die byzantinischen Oberbefehlslaber im Abendlande kein Gebalt ans Constantinopel bezogen,
sondern auf die Erträge der Domänen ihrer Provinz angewiesen
ware,<sup>303</sup> zunfacht diese Erträge und damit endlich auseich die
käserlichen Domänen im Exarchat: kaum anders dürfte das
Eigenthmursrecht Hadrians I. und Leos III. an der Ravenmätischen Pfalz und ihrem Zusebeh<sup>304</sup> entstanden sein. —

Nachdem Stephan II., der Nachfolger des Zacharias, in einem 753 an die fränkischen Fürsten gerichteten Briefe (Epp. III., 488-1) erklärt hatte, der fränkischen Hilfe zu bebühigen "für die Verwirklichung des Nutzens" (pro perfecienda ublidate) des heitigen Petrus, gebraucht er 755 nach dem ersten Frieden von Pavia den Ausdruck (Epp. III., 489<sub>18</sub>), dass die Abtretungen, zu welchen der Langobarden-König Aistulph verplichtet wurde, "denn seligen Petrus und der heiligen Kirche Gottes, dem Staate der Römer" (beato Iefro sonctaeque Dei exclesive, rei publicae Romanorum) zukommen: er bringt damit einen Begriff auf, welcher einen der päpstlichen Kanzlei bisher gelänfigen Begriff in der Form nur geringfägig abwandelt, aber im Wesen zweifellos den Anspruch des Papsthums in sich

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Gregor II. oder III. wandte sich, als Bavenna zwischen 220 und 720 untwiergebend in die Hisbol der Langbardeng gefallen wax, na den Degen Ursauwe Venedig und den Patriarchen Autoniaus von Grado, um durch beide den in Venedig weitlenden Exarchen zur Vertreibung der Langbarden anknen zu kassen: Epp. III, 702; vgl. dazu meine Erörterung im Nenen Arthis XVIII. 623—661.

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup>) Vgl. die oben S. 19 besprochenen Bemühungen des Zacharias, als der Erzbischof und Exarch von Ravenna und die Pentapolenser ihn um Beistand anriefen.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Constantinus Porphyrogenitus bemerkt I (Bonane 1829), 697: irito, črti oli glóznac grazyrajó szi forplávas de irá Jugódzav szlozó áritó (Bon virány Burátsu) váz (Bon Burátsu) váz (Bon virány Burátsu) váz (Bon Burátsu) váz

<sup>100</sup> S. unten Anm. 256,

schliesst, den Bereich des seligen Petrus und der heiligen Kirche Gottes als Staat, als Staat der Römer inne zu haben.

In den Briefen Gregors des Grossen z. B. wird das Römische Reich als res publica schlechthin147) oder durch Zusătze erweitert als christiana, pia, sancta respublica und so auch als Romana respublica bezeichnet. 148) Derselbe Sprachgebrauch - das schlichte res publica oder erweiterte respublica Romana - ist noch zu Ende des siebenten und Anfang des achten Jahrhunderts in den Formeln des Liber diurnus anzutreffen. 100) Indem nun Stephan II. von dem römischen Reich, der res publica Romana, den Bereich des heiligen Petrus als Res publica Romanorum unterscheidet, scheint er im Gegensatz zu dem von der Stadt Rom ausgegangenen Weltreiche, welches alle unterworfenen Länder mit seiner Staatsgewalt erfasst hatte, den Bereich seiner Kirche als ein Gemeinwesen bezeichnen zu wollen, welches anf die Nationalität seiner Insassen, der Römer, gestellt war und die Herrschaft der volksfremden Griechen ausschloss.

An dem einmal geprägten Begriff haben zwar die Päpste in ihren Schreiben an Pippin und Karl den Grossen festgehalten; aber sie lassen doch merkwürdige Schwankungen erkennen fiber die Art, den Römer-Staat mit dem heiligen Petrus, der Römischen Kirche und dem Payst in Bezichung zu bringen.

Hatte Stephan II. in der oben angeführten Stelle als Empfänger der von Aistuhh zu erwartenden Abtretungen des seligen Petrus und die heilige Kirche Gottes und danchen in schüchterner Apposition den Staat der Römer genannt, so ewähnt er noch in demselben Briefe an späterer Stelle (Epp. III, 489a) geradezu: die zu restituirenden Nädte und Ortschaften "des Staates des seligen Petrus und der heiligen Kirche Gottes" (bedit Petri sunctanque Dei ceclesine rei publicue cirilates et loca) — hier fehlt Roumorom — und im Jahre 757 (Epp. III, 506a), die dem seligen Petrus gebührende "Gerechtsame des Römer-

 $<sup>^{107})</sup>$  MG. Epp. I,  $93_{17}$  z. B., nach Armbrust S. 61 die häufigste Bezeichnung.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup>) Epp. I, 436<sub>24</sub>. 325<sub>1</sub>. 94<sub>2</sub>. 310<sub>22</sub> e. g. <sup>109</sup>) S. Ann. 17. 18. Statt des cinfachen rem publicam hat die F. 76 <sup>109</sup> S. Ann. 17. 18. Statt des cinfachen rem publicam in der Collectio canonum des Deusdedit p. 505; aaneta res publica erscheint noch in deu oben Ann. 103 erwähnten Briefen.

Saates der heiligen Kirche Gottes" (justitiom sonetae Dei celesiae rei publicue Komanorum beuto Petro . . restituere); er sagt auch (p. 493<sub>72</sub> und 497<sub>12</sub>) "unser Volk des Römer-Staates" (weter populus rei publicue Romanorum und mostrum Romanorum rei publicue populum).<sup>180</sup>)

Stephans Nachfolger Paul I. handelt danu wohl im April 760 (p. 529s) von den "Gerechtsamen des seligen Petrus in unseren verschiedenen Städten des Römer-Staates" fjustitus . . . beut Petri. . . diversurum ciributum nostrurum rei publicus Romanorum) saher er lässt in einem anderen Briefe (p. 521<sub>m</sub>) gerade den Staatsbegriff fallen und dringt nur anf "unsere Römer-Gerechtsame" tnostrus Romanorum justitus); er beschwert sich zugleich ber den Laugobarden-König Desiderius, welcher Weiterungen nache (p. 521<sub>2</sub>), "damit unser Römer-Part nicht die ihm eigene Gerechtsame erlange" (ur purs nostra Romanorum proprium consequatur justitium).

Unter Stephan III. taucht allerdings der Staatsbegriff wie auf ist aber sonderbar verschoben, wenn der Papst etwa 169—770 die Franken-Könige Karl und Karlmann gegen die Langobarden zu entschiedenen Massnahmen anstiftet (p. 560—5), damit sein Eigenthum der Apostelfürst und die heilige Römische Kirche der Reepublicu wieder erhalte" (at son propria isdem princeps apostolorum adque saneta Romena rei publicue ceclesia recipiat), und wenn er in einem anderen Briefe (p. 563<sub>17</sub>) die Langobarden gezwungen haben möchte, "dass sie das Eigenthum

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Hat man in der päpstlichen Kanzlei den Ansdruck bilden können Anser Volk des Römer-Staates\*, dann ist nach die Möglichkeit eines so trawickten Begriffes wie "Gerechtsame" oder "Stätet des Stümer-Staates des seligen Petras" oder "der helligen Kirche Gettes" zurugeben. Ich verteune nicht, dass rei publicus Boussonorum sich überall als erflüternde Apposition fassen läust; wem ich das as her uur and oer ersten Stelle (p. 489a) gettan habe, so ist es geschehen, weil mir erst in der zweiten (p. 489a) det Unterhrickung des Genitirs Romosorum den übertillten Begriff anhabens schien. Anderersties ist dieser grammatisch auch sebon in der tretten Stelle uicht angeschlossen, wenn man überstatt, dem selligen Petrus utd dem Römer-Staate der beiligen Kirche Gottes" und an der zweiten Stelle uich das Somosorum an ein versehen des Arbectribens zurückfürt. dann wäre unter Stephan keine Entwickelung in dem Begriffe anzuschane.

der heiligen Römischen Gotteskirche der Res publica herausgeben sollen" (ut propria sanctae Dei ecclesiae Romanae rei publicae reddere debeant).<sup>111</sup>)

Hadrian I. hat niemals selbständig Karl dem Grossen gegeniber den Kirchenstaat betont: die einzige Stelle, an welcher er von "unserem Volk des Römer-Staates" spricht (p. 5×3<sub>3</sub>), findet sich in einer längeren Ausführung, welche wortgetren einem Briefe Stephans II. (p. 496-497) entlehnt ist.

Die Entwickelnig des Begriffes lies publica Romanorum in den Kundgebungen der Päpste an die Karolingischen Könige verräth, dass dem Schiff der Kirche erst ein günstiger Wind die Segel schwellt, es in den Hafen eines eigenen Staates zu tragen, dass dann aber der Wind merklich uachlässt und schliesslich ganz anfhört: nnter Stephan II. ist offen von dem Staate der Kirche die Rede; unter Paul I. wird bei den Gerechtsamen St. Peters zuletzt nicht mehr der Gegensatz von Staat zu Staat, sondern nur von Volksthum zu Volksthum den Langebarden gegenüber hervorgehoben; unter Stephan III. ist die Kirche "des Staates" geworden; und unter Hadrian I. tritt abgesehen von einem verstohlenen Hinweis vielsageudes Schweigen ein.

Den Aeusserungen der Päpste vor Pippin und Karl ist nicht gleich zu achten, wenn Hadrian in einer Urkunde von 20. Februar 1721<sup>12</sup>) von "Inasssen unseres Römer-Staates" (homines nostrae Romanorum rei publicae) und von Bewohnern "sei es der Stadt Rom, sei es der verschiedenen anderen Ortschaften und Städte dieses unseres Römischen Staates" (sire excivitate Romanu seu de diversis ecteris locis et civitatibus istius nostrae Romanua eri publicae) spricht; und die Papstbiographien können hier nur in dritter Reibe in Betracht kömmen.

<sup>11)</sup> Für sich allein wäre diese Stelle natürlich auch zu übersetzen; dass sie das Eigenthum dem Staate der heiligen Tömischen Getteskircher oder "dem römischen Staate der heiligen Gotteskirche herausgeben sollen"; da sie aber nach der früheren Stelle geforzur ist — auch die cinleitent Worte der ut-Statze sind ganz ähnlich (p. 560; görtler eer . . . distringentes und p. 563; distringentes con frunter) —, so muss auch jene für die Uchersetzung massgebend sein.

<sup>112)</sup> Jaffé-Ewald R. 2395,

In der Vita Stephani II., welche erst nach dem Tode des Panstes entstanden ist zu einer Zeit, als infolge der Thronbesteigung des Desiderius das Papstthum nene umfassende Ländereien einzuheimsen sich auschickte, ist Stephan geradezu als ein "Mehrer des Staates" (rem publicam dilatans: Liber pont. I, 45518) hingestellt, und durch ein cchtes Taschenspielerkunststück das Rechts-Subject der von den Langobarden zu restitnirenden Gebiete ans dem byzantinischen Reich in den Pauststaat verwandelt; p. 442, berichtet nämlich der Biograph. dass der Kaiser von dem Langobarden-König verlangt habe: rei publicae - das ist doch das byzantinische Reich! - loca diabolico ab eo usurpata ingenio proprio restitueret dominio, und wenige Seiten weiter p. 449, erzählt er: Pippin habe denselben Langobarden-König propter . . . proprietatis sanctae Dei ecclesiae rei publicae - das ist der Staat St. Peters! - restituenda jura aufgefordert: propria restitueret propriis - also: die Herausgabe derselben Objecte an den wahren Eigenthümer (proprio restitueret dominio und propria restitueret propriis) soll das erste Mal au das byzantinische Reich, das zweite Mal an den Kirchenstaat erfolgen! Danach ist an allen anderen Stellen, wo von dem Papststaat die Rede ist (p. 448, causam beati Petri et rei publicae Romanorum, a rei publicae jura seu loca, 17 ad obiciendum atque adversandum causae redemptionis sanctae Dei ecclesiae rei publicae Romanorum, p. 44919 propria sanctae Dei ecclesiae rei publicae Romanorum, p. 455, rei publicae se redditurum professus est civitates quae remanserant), offenbar ein souveranes Staatsgebilde gemeint, welches an die Stelle des byzantinischen Reiches getreten ist.

Der Biograph Hadrians I. stimmt gleich zu Anfang auf denselben Ton ein, indem er (p. 1864) den Papst preist, weil er "mannhaft in Gottes Kraft den Feinden der heifigen Kirche Gottes und den Anfechtern [libres] Staates widerstehe" (virillier um Dei virtute inimicis sunetae Dei eerdesine en rei publicue innimicis sunetae Dei eerdesine en rei publicue innimicis sunetae Dei eerdesine en rei publicue innimication sersistens); aber wenn es auch an weiteren Belegen mangelt, so wird doch die Tendenz des Biographen genugsam durch die Verfälschung des Versprechens, welches Karl im Jahre 774 zu Rom abgegeben haben soll, <sup>110</sup> gekenn-

<sup>113)</sup> S. unten besonders Anm. 170.

zeichnet, und bestätigt durch den Versuch, den Papst als völkerrechtliche Vertragsparthei auszugeben.

Während nämlich Stephan II. dem Franken-Könige gegenüber niemals über die bescheidene und unzweifelhaft wahrheitsgetrene Andeutung hinausgeht, dass in dem naturgemäss zwischen den Franken und Langobarden geschlossenen Paveser Frieden der Langobarden-König sich veroffichtet habe, fortan in Frieden mit der Kirche Gottes und den Römern zu leben, 114) während von einer Veroflichtung, die herauszugebenden Städte unmittelbar an den Panst abzutreten, nirgends in den an die Karolinger gerichteten Panstbriefen die Rede ist, zeigt sich die Römische Curie um so beflissener da, wo das Auge des fränkischen Oberherrn nicht auf ihr ruhte, die Sonveränetät dem Papste indirect beizulegen, indem er nicht bloss als ein, sondern als der vornehmste Contrahent des Paveser Friedens hingestellt wird. Von dem ersten Paveser Frieden sagt der Biograph Stephans (p. 4511): Des dilectum pacem inientes atque in scripto foedere pactum adfirmantes inter Romanos, Francos et Langobardos und bezieht sich für den zweiten daranf zurück mit den allgemeinen Worten (p. 45311): denno contirmato vacto, ani per elapsam VIII. indictionem inter partes provenerat. In derselben emphatischen Weise hebt auch Stephan III, in seinem Briefe au den Patriarchen Johannes von Grado (Epp. III, 715ss) die Römer als Vertragsparthei der Payeser Friedensschlüsse hervor, indem er sagt: in nostro pacto generali, quod inter Romanos, Francos et Langobardos dignoscitur provenisse; und endlich äussert sich auch wieder Hadrians Biograph in demselben Sinne, indem er seinen Helden erklären lässt (p. 487a); in en foederis pace, quae inter Romanos, Francos et Langobardos confirmata est, studebo permanendum, 115) -

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup>) ut . . in pacis quiete cum exclesia Ilei et nostro populo, sicut in pactibas a tua bonitate confirmatis continetur, permanserit cum universa sua quate sagt Stephan II. zu Pippin (9, 506;2-24).

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Es wäre wichtig zu erfahren, wie die Franken-Könige Pippin und Karl zu dem Begriff Res publica Romanorum sich verhalten haben; leider versagt aber das nächstlegende Auskunftsmittel: Karl hat im Jahre 791 nur die von den Päpsten an seinen Grossvater, seinen Vater und ihn selbst gegrichteten Briefe in den sogenannten Codet Carolinas abschriebten lassen,

Die mangelnde Zaversicht der Päyste in ihren sehwankenden Ansprüchen auf die Res publica Romanorum und der Widerspruch der Biographen Stephans II. und Hadrians I.
über den dominus der Res publica, d. h. Subject und Träger der Staatsgewalt in derselben, ist ebens wenig geeigent, für die curiale Auffassung einzunehmen wie die nur mittelbar auf päystliche Souveränetät abzielende curiale Behauptung, dass Stephan II. gleich dem Franken- und Langebarden-Könige im

nicht auch die Antworten, welche uns manches Räthsel hätten lösen können, So muss man denn auf Umwegen zum Ziel zu gelangen versuchen und sich nit einem nur wahrscheinlichen Ergebniss begnügen. In derjenigen Fortsetzung der Chronik Fredegars, welche den Grafen Nihelnng, einen Vetter König Pippins, zum Urheher hat, erscheint zweimal der Ausdruck res publica; es heisst hier c. 37 (MG. SS. rer. Merov. II, 184); Aistnlph versichte 754 gegen den Angriff Pippins die Klausen zu vertheidigen cum telis et machinis et multo apparatu, quod nequiter contra rem publicam et sedem Romanam apostolicam admiscrat, und weiter: der Langobarden-König musste im ersten Frieden geloben, ut numquam a Fruncorum dicione se abstraheret et ulterius ad sedem apostolicum Romanam et rem publicam hostiliter numquam accederet. An heiden Stellen kann in Anbetracht der bestimmten Ablehnung Pippius, seine Eroberungen dem Kaiser auszuliefern (s. Anm. 130), rcs publica nicht, wie der Herausgeber will (p. 184 n. 3), das byzautinische Reich, es muss das papstlicho Gebiet hezeichnen und darf als Beleg dafür gelten, dass der frankische Hof und König diese Bezeichnung gebrauchte, ohne nothwendig zngleich die curiale Anffassung sich anzneignen - etwa wie es mit dem Patriciustitel geschah, welchen Pippin sich gefallen liess, ohne ihn seinerseits überhanpt anzuwenden -; denn die rechtlichen Berichtingen des Paustthums zum fränkischen Königthum wurden anderweitig 10 bestimmt geregelt (s. unten), dass auf solche Namen gar nichts ankam. la der Litteratur ist man weit mehr auf die fränkische Auffassung eingegangen, d. h. man hat res publica als ränmlichen Quantitätsbegriff hingenommen und den geographischen Umfang zu hestimmen versucht, als anf die curiale, welche einen staatsrechtlichen Qualitätsbegriff darans macht. Während Georg Waitz (Deutsche Verfassungsgeschichte III2, 88) die Rechtsstellung der Päpste his auf Zacharias (s. ohen) auch für Stephan II. festhält, unter Res publica Romanorum den römischen Staat begreift, für welchen auch dieser Papst noch "die Rechte des Reiches geltend machte und sich übertragen liess", fasst J. v. Döllinger (Das Kaiserthum Karls des Grossen und seiner Nachfolger, München 1864, S 18. 28. 29) die Res publica Romanorum, unter welcher man in Rom hald die Stadt mit dem nicht langobardisch gewordenen henachbarten Gebiete, dem seit 711 sogenannten Römischen Ducatus, bald anch das Gebiet des Exarchats und der Poutapolis

Paveser Frieden Vertragsparthei, also völkerrechtlich handlungsfähig gewesen sei. Aber erst durch eine kritische Darlegung der Ereignisse, welche für die Rechtsverbindung der Päpste mit den Karolingern belangreich sind, wird man in den Stand gesetzt, den Begriff Res publica Romanorum als fictiv nachzuweisen und dann, von diesem Schemen nicht mehr beirrt, das wahre Rechtsverhältniss des fränkischen Königthums zum Papstthum zu entwickeln. —

mit dem Ducatus verstanden zu hahen scheint", als "national-italische Respublica", an welche Pippin "zurückerstatten" kann, "weil er und der Papst die byzantinische Herrschaft über diese Provinzen als eine lange, durch die Eroherung unter Justinian hegonnene Usurpation betrachteten, welche das autonome Recht der italisch-römischen Respublica nur factisch unterbrochen, nicht anfgehoben habe". Placidus Genclin (Das Schenkungsversprechen und die Schenkung Pippins, Wien und Leipzig 1880) erklärt seine Annahme, dass die Res publica Romanorum nur den Römischen Ducat ausmachte, S. 26 folgendermassen: "Zur Zeit Stephans II. war es durchaus nothwendig, dass die freie staatliche Existenz des Ducates hetont wurde, denn er war der erste, der offen als Fürst des Ducates auftrat. musste also vor allem danach trachten, dass der factische Zustand der Unahhängigkeit Roms von Byzanz anch als ein rechtlicher angesehen werde; daher das absichtliche Hervorheben des staatlichen Charakters seines Ducates: später, als Pippin durch die Ansführung eines Theils seines Schenkungsversprechens . . . die Existenz einer päpstlichen Respublica anerkannt hatte . . ., war dieses nicht mehr nöthig. Jetzt konnten die Päpste sich anf den Vertrag mit Pippin allein berufen, und da dieser mehr einen religiösen Churakter hatte, so trat jetzt der heilige Petrus iu den Vordergrund". Ludwig Weiland (in der Zeitschrift für Kirchenrecht XVII, 373-376) stimmt zwar Genelin darin zn, dass die Res publica Romanorum eigentlich den Römischen Ducat bedeute, meint aber, dass sie schon unter Gregor II. "durch die Beseitigung der kaiserlichen Regierungsgewalt und der kaiserlichen Beamten in Rom" (vgl. dieselbe Zeitschrift XXII, 186) ins Leben trat nnd, als "autonomes" oder "sonveränes" Gehiet unter kaiserlicher Suzeränetät charakterisirbar, nach der Beseitigung des Exarchen auch den Exarchat sich angliederte. Nach W. Martens (Die Römische Frage nuter Pippin und Karl dem Grossen, Stnttgart 1881, S. 72-79) hedeutet Res publica ursprünglich den Exarchat; dazu schlägt aber Stephan II. auch uoch den Römischen Ducat, als er für die Römische Kirche die neue Res publica Romanorum beansprucht, "ein soznsagen patriarchalisches Gemeinwesen, welches frei war von dem griechischen Scepter, aber sich ohne den dauernden Schutz des Franken-Reiches nicht behaupten kounte." Gegen H. v. Sybel, welcher (Kleine Obgleich Stephan II. unmittelbar nach seiner Weihe mit dem nenen Langobarden-König Aistulph, welcher den Exarchat und die Pentapolis erobert hatte, auf vierzig Jahre sich vertragen hatte, glaubte er schon nach kaum vier Monaten über vertragsbruch sich beklagen zu müssen: Aistulph beauspruchte eine Steuer von je einem Schilling jährlich auf den Kopf der Bevölkerung und die Gerichtsbarkeit über Rom und die von er Stadt abhängigen Ortschaften. 116) Nachbem der Papst in Constantinopel vergebens nm Waffenhilfe nachgesucht hatte,

historische Schriften III, 74 und sonst) Res publica Romanorum mit "römisches Gemeinwesen" übersetzt, führt B. Niehues (im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 1881 S. 76 ff.) aus, dass sie identisch sei mit Italia procincia, also das kaiserlich gebliebene, nicht langehardisch gewordene Italien, wesentlich Ravenna mit dem Exarchat, die Pentapolis und den Römischen Ducat bezeichne. Diesen Ausführungen haben sich angeschlossen H. Thelen (Znr Lösung der Streitfrage über die Verhandlungen König Pippins mit Papst Stephan II, zu Ponthion und das Schenkungsversprechen Karls des Grossen. Göttinger Dissertation 1881) und P. Scheffer-Boichorst (in den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtstorschung V, 200-203), welcher Res publica Romanorum und Italia provincia als das Gebiet betrachtet, "über welches die Päpste eine Art Verweserschaft für das oströmische Reich ausübten\*, bis beide Ausdrücke verschwinden, weil seit dem Jahre 781 - nach Maassgabe einer Urkunde Hadrians, welche nicht nach Kaiserjahren datirt ist - "die Papste von der griechischen Suzeranetat nichts mehr wissen wollten, sondern sich voll und ganz als souveran betrachteten". Brunner (Deutsche Rechtsgeschichte II, 86) nennt die Römische Kirche als Empfängerin der von Pippin gemachten Eroberungen einen politischen Embryo", "dessen staatsrechtlicher Begriff und Umfang unter dem Namen Res publica beati Petri oder Romanorum wohl nicht ohne Absicht im unklaren erhalten wurde", und Wilhelm Sickel (in der Dentschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft XI, I, 323) erklärt Res publica Romanorum, "das kirchliche römische Reich", als besonderen Namen für das papstliche Land in der Uebergangszeit, während welcher Rechte des römischen Reichs in Rechte der Römischen Kirche umgewandelt wurden, und lässt das Gehiet der Res publica verschieden bestimmhar sein, je nachdem man die realisirte oder die projectirte Herrschaft der Kirche ins Auge fasse. - Diese Auslese der Meinungen über den Begriff der Res publica Romanorum und seine Tragweite dürfte zur Genüge die hier gehotene neue Untersuching rechtfertigen.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>) Liher pont. I, 441<sub>15—17</sub>: per ununquemque scilicet cuput singulos annue auferre iniabut et sui pirisdictione civilatem hanc Romanum et subjucentes ei castra subdere indignanter asserbat.

forderte er insgeheim durch einen Pilger den Franken-König Pippin auf, durch Gesaudte ihn in das Frankeu-Reich abholen zu lassen. Schon der Geneigtheit Pippins versichert, empfing Stephan aus Constantinopel die Weisung, schleunigst zu dem Langobarden-König sich zu begeben, um bei diesem die Herausgabe Ravennas und der zugehörigen Städte an das Reich zu Demgemäss brach der Papst am 14. October 753 nach Pavia auf - zusammen mit zwei fränkischen Gesandten, welche inzwischen in Rom eingetroffen waren, um ihn zu Pippin zu geleiten. Stephan richtete unbeirrt seinen Auftrag aus; aber alles Bitten bei Aistulph, die besetzten Städte und Landschaften dem rechtmässigen Herrn zurückzugeben, war umsonst: da drangen die fränkischen Gesandten in den überraschten Langobarden-König, dem Papst den Weg nach dem Franken-Lande freizugeben, und zähneknirscheud<sup>117</sup>) liess Aistulph am 15. November Stephan ziehen, welcher nun in höchster Eile der fränkischen Grenze zustrebte. Am 6. Januar 754 fand zwischen Papst und König die erste Zusammenkunft in Ponthion statt, 118) bei welcher Pippiu auf die Bitte Stephans 119) eidlich versprach,

<sup>117)</sup> Liber pout, I, 44612: ut les dentibus fremebat.

<sup>118)</sup> Ueber den Empfang berichtet der Biograph Stephans (Liber pont. I, 44713): Pippin habe sich vor dem Papste niedergeworfen (cum magna humilitate terrae prostratus) und ihm den Dieust eines Stallmoisters erwiesen (cui et vice stratoris usque in aliquantum locum juxta ejus sellarem properavit). Obschou die frankischen Jahrbücher nichts davon berichten, ist deunoch die Selbstdemüthigung des Königs glaubhaft, weil dadurch das päpstliche Ansehen, dessen er zur Befestigung seiner Dynastie nicht entrathen zu können glaubte, nur noch höher gesteigert wurde. Andorerseits meldet der Biograph nichts davon, dass, wie im Chrouicon Moissiacense (MG. SS. I, 293) erzählt ist, der Papst (mit Gefolge) am Tage nach dem Empfang in härenem Gewande und das Haupt mit Asche bestrent hilfeflehend sich zu Boden geworfen (aspersus einere et indutus cilicio in terram prostratus) und sich nicht eher erhoben habe, als bis ihm der König, seine Söhne und seine Grossen die Hand zum Zeichen willigen Beistandes gereicht. Ueber den Marschalldienst im näpstlichen Ceremoniell s. auch E. Mühlbacher Deutsche Geschichte unter deu Karolingern S. 61,

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Nach dem Liber pont. I, 447<sub>19</sub> hat Stephau den König gobeten, mittels eines friedlichen Vertrages die Sacho des seligen Petrus und des Römer-Staates zu orduen" (ut per pacis footera crassam beati Petri et rei publicae Romanorum disponeret). Die Auffassung, welche Marteus

ihn in den Besitz der Gerechtsame des heiligen Petrus, insbesondere des Exarchats von Ravenna zu setzen.<sup>129</sup>) Nachdem der König auf einer Versammlung seiner Grossen zu Braisne

(Beleuchtung der neuesten Controversen über die Römische Frage S. 5) vertritt: Pippin soll dem Langobarden-König "einen Frieden dictiren, welcher das Oherhaupt der Kirche zu hefriedigen vermag", trifft nicht zu; denn der Biograph hat die anch schon von Kehr (Göttingische Anzeigen 1895 I, 714) erkannte Tendonz, "das Bestreben des Papstes überall als ein friedliches zu betonen": er will seinen Papst von dem Makel befreien, welchen nach Kirchenrecht die Irregularitas ex defectu perfectae lenitatis hildet; man vergleiche nur Liber pont. I. 449: Pippin verhandelte auf den heilsamen Rath Stephans propter pacis foedera mit dem Langoharden Könige, er verstand sich bis et tertio auf Anregung des Papstes zu Bitten und versprach ihm grosse Geschenke, ut tantummodo pacifice propria restitueret propriis; ja als das frankische Heer schon die Hälfte des Weges zurückgelegt, machte Pippin auf Stephans Veranlassung noch einmal den Versuch, den Langolarden-König nachgiehig zu stimmen absque humani effusione sanguinis, und Stephan selbst schickte ne sanguis effunderetur christianorum an Aistulph einen Brief, in welchem er ihn beschwor, pacifice sine ulla sanguinis effusione das fremde Eigenthum herauszugeben, Nachdem Pavia eingeschlossen war, verwandte sich Stephan (p. 45016) ne sanguis effunderetur christianorum bei Pippin dafür, ut pacifice causae finirentur. Dass diese aufdringliche Tendenz, nach welcher der Papst jedem Blutvergiessen abhold war, der Wirklichkeit nicht entspricht, lässt sich beweisen: Stephan sicherte nämlich, als er die fränkischen Fürsten 753 für den heiligen Petrus aufrief, ihnen Vergehung der Sündeu, hundertfachen Lohn und ewiges Leben zu Epp. III, 4889, 10) per certamen, quod in ejus sanctam ecclesiam, vestram spiritalem matrem, feceritis, wenn certamen hier die landlänfige Bedeutung "Kampf" hat. Damit ist keineswegs ausgeschlossen, dass Stephan mit dem Versuche Pippins, den Langobarden-König in Güte zum Nachgeben zu bringen, einverstanden war.

<sup>129</sup> Wie der Biograph Stephans meldet (Liber pont I, 44%), hat Pippi dem Papier verheisen, "allen seisen Weiungen und Anferderungen unt Anfeiterung der gannen Kraft nachzakommen und, wie es ihm gefällig sich werde, den Earrachat von Ravenan und die Rechte und Ort der Respublica anf alle Weite zurückengeben '(omnibus eine undatis et ammonimitus sese totis nizibus obestiere et, ut illi placitum furrit, erzechtatum fartename et rei publicae jara seu hen redeter moda omnibus). Wenn auch zicht zu bezweiteln ist, dass das allgeneine Versprechen Pippins, wie es spiker in Quierry henrkmedt att (s. ohen), darch nümfliche Arbeie auf tiazehe Gebiete genamer bestimmt wurde — die beiden Friedensverträge von 154 und 756 dürften dafüllt heweisend sein, dass ess sich und die Erbeitungen Aistulphs an ehedem hyxantinischen Städten und Ländern handelte — von scheint der Biograph auch hier wieder, falls die Worte ut illt phecitom

oder zu Quierzy den Beschluss erwirkt hatte, nach seinem Versprechen die Befriedigung des Papstes im Bedürfnissfalle mit
den Machtmitteln des Staates zu erzwingen, liess er jedenfalls
zu Quierzy eine Urkunde ausfertigen, in welcher er und seine
Sühne Karl und Karlman sich verpflichteten, nach Kräften
die Römische Kirche zu vertheidigen und die Gerechtsame des
heiligen Petrus wieder beizuschaffen, 120 Dafür hielt der Papst
mit seinen Gaben an die Karolingische Dynastie nicht zurück:
er salbte in St. Denis Pippin und seine beiden Söhne als
Franken-Könige, erklätte sie und ihre Nachkommen den

fuerit den Umfang der Restitution von der Entstehdung des Papstes abhängig machen sollen, tendenziös zu verfahren, das Versprechen Pippins gleich von Anfang an so umfänglich darzustellen, dass auch die Erweiterung des päpstlichen Bereichs, welche bei dem Regierungsantritt des Desiderins erfolgte (s. ohen), darin einbegriffen war.

121) Die älteste massgebende Erwähnung des Versprechens findet sich im Jahro 755 in einem Briefe Stephans II. an Pippin, Karl und Karlmann (Epp. III. 49127): vos beato Petro polliciti estis, ejus justitiam exigere et defensionem sanctae Dei ecclesiae procurare, und dazu bildet gewissermassen die Quittung die zur nämlichen Zeit an dieselben Könige gerichtete Erklärung Stephans (p. 48912): justiciam beati Petri, in quantum potuistis, exigere studuistis. Dieser Angabe kommt im Ausdruck von den fränkischen Annalen das späte Chronicon Moissiacense am nächsten; hier (SS. I, 293) fordert Pippin von dom Langobarden-König, ut omnem justitiam de rebus ablatis faceret, und erläutert ihm seine Forderung dahin, ut ei - dem heiligen Petrus - reddas Pentapolim, Narnias et Cecanum et omnia, unde populus Romanus de tua iniquitate conqueritur; und so wird Aistulph gezwnngen, ut omnes justitias saucti Petri se redditurum repromitteret; Pippin übergiebt dem Papste ausser den genannten Gebieten auch noch Ravenna. Dass das Vorsprechen Pippins nrkundlich verbrieft war, folgt daraus, dass es Karl der Grosse im Jahre 774 zu Rom bestätigte; denn Hadrian bittet um Erfüllung dessen (Epp. III, 5793), quae sanctue memoriae genitor vester, domans Pippinus rex, beato Petro una vobiscum pollicitus et postmodum tu ipse, a Deo institute, magne rex, dum ad limina apostolorum profectus es, ea ipsa spopondens confirmasti eidemque Dei apostolo praesentaliter manibus tuis eandem offeruisti promissionem, und der Biograph Hadriaus berichtet (Liber pont, I. 49813), dass Karl ipsam promissionem, quae Francia in loco qui vocatur Carisiaco facta est, habe verlesen und erneuern lassen. - Ob die entscheidende Verhandlung Pippins mit seinen Grossen in Quierzy, wie der Biograph Stephans II. will, oder in Braisne, wie der Fortsetzer Fredegars (c. 37; SS. rer. Merov. II, 10325, 26) angiebt, stattgefunden hat, ob zuerst in Quierzy oder in Braisne verhandelt worden ist, oder ob nur eine Versammlung anzunehmen ist, lasse ich dahingestellt sein. Franken-Fürsten gegenüber unter Androhung der Excommunication für unabsetzbar<sup>122</sup>) und ernannte sie zu Putricii Romanorum, <sup>123</sup>)

Da Aistulph auch uicht durch ein Angebot von 12 000 Schillingen zur Erfüllung der päpstlichen Ansprüche zu bewegen war.<sup>129</sup>) so mussten die Waffen entscheiden; der Laugobarden-König, in Pavia belagert, wurde im October 734 zum Frieden gezwangen: unter Geiselstellung und Eidesleistung zur Auerkennung der fränkischen Oberhoheit<sup>129</sup>) und zu dem Versprechen, für den Papst Ravenna und die übrigen in der Aemilia und der Küsten- und Binnen-Pentapolis belegenen Städte-39 welche er den Byzantinern abgenommen hatte,<sup>127</sup>) nebst der Stadt Narni herauszugeben. Ueber diese Städte liess Pippin dem Pupste tim Schenkungsurkunde ausstellen,<sup>129</sup>) welche er wie es scheint,

<sup>&</sup>quot;22) Das steht in der sogenannten "Clausula de Pippino" zu lesen, welche zuletzt unter dem Titel "De unctione Pippini regis nota mouachi Sancti Dionveili" in deu MG. SS. XV. 1 herausereeben ist.

<sup>129</sup> Die tendenziöse Biographie Stephans schweigt ganzlich von dem Particiat der Franken-Könige, Wenn Hanck (Kirchengeschiebte Deutschlands II. 20 Am. 6) die auf Pippin heatiglieben Worte der Claussila: per numuse giudemunge Stephani pondrijes: a., in regum et patricium, ..., unetus et bennelictus est so dentet, dass Pippin sich und seinen Söhnen die Patricius Würle heigelegt habe, ohne Zubun des Papates Patricius geworden sei, weil er ja durch die Salbung und Segnung auch nicht zum König wurde, sondern es schoo war, so widerspricht dieser Polgerung ror allem das Verhalten Pippins, welcher nachweishar niemals des Titels Patricius sich bedient hat.

<sup>124)</sup> Chron. Moiss. (SS. I, 293).

<sup>125)</sup> Cont. Fredeg. c. 37 (SS, rer. Merov. II, 184).

<sup>126)</sup> Sie werden in der Vita Stephani erst hei Gelegenheit des zweiten Friedensschlusses im Jahre 756 (Liber pont, I. 4549-11) aufgezählt.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>) Dass als Zeitnorm für die Abtretungen das Jahr 750, das Antrittsjahr Aistulphs, gilt, hahen v. Syhel (Kleine historische Schriften III, 80) und Duchesne (Liher pont. I, 460 n. 51) hervorgehohen.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Am eingehendsten knasert sich Stephan darüher, indem er Tob Pippin, Karl und Karlmann mahnt (Epp. III, 4938, np): ciritates et loeu atque omnes obsides et captiren beato Petro reddite vel omnin, quae ipps domnic oomlinet, wobei v. Sybel (III, 79) die obsides et outpites als, alie von den Langoharden fortgeschleppten Gefangenen und Geiseln" deutet. Dass sich die Schenkung auch auf Narul besog, wird in zwei Briefen Stephans (Epp. III, 490z. und 1992s) erwikhnt; vgl. Liber pout. I. 452 nnd Chren. Moiss, Oleon Ann. 121).

zugleich im Namen seiner Söhne vollzog. 129) Aber Aistulph hatte kaum Narni dem fränkischen Bevollmächtigten überantwortet, da wurde ihm sein Versprechen leid, und ehe Narni dem Papste aufgelassen werden konnte, ging er zu Feindseligkeiten gegen Stephan über: er belagerte den nach Rom heimgekehrten Papst drei Monate lang und nöthigte so den Franken-König abermals zu einem bewaffneten Einschreiten.

Als sich das fränkische Heer bereits der Grenze näherte, erschienen in Rom zwei Gesandte des Kaisers, welche sich zu Pippin begeben sollten. Die Mittheilung Stephans, dass der Franken-König sehon im Anmarsch sei, bezweifelten sie, bis sie, in Begleitung eines pägstlichen Gesandten in Marseille angelangt, erfuhren, dass Pippin unlängst in das Langobarden-Land eingerückt sei, um sein dem heiligen Petrus gegebenes Versprechen zu verwirklichen. Da sie glaubten, dass für den Erfolg ihrer Aufträge alles darauf ankäme, um wie viel sie schneller bei Pippin einträfien als der pästliche Gesandte, so richteten sie diesen unbequemen Begleiter so übel zu, dass er nicht weiter konnte, und wenigstens einer der beiden Byzantiner erreichte zuerst das fränkische Heer, als se sschon in der Nähe

<sup>129)</sup> Nur Martens" hält noch immer daran fest (Beleuchtung der neuesten Controversen S. 13-16), dass donationis pagina (Epp. III, 489 15) oder chirographus (p. 492m, ss) keine besondere Schenkungsurkunde, sondern nur das Friedensinstrument bezeichne, und steift sich daranf, dass der Biograph Stephans nichts von "einer so wichtigen Urkunde" sagt, sondern nnr nach dem zweiten Frieden eine Urkunde Pippins erwähnt; aber dieses Verhalten entspricht doch auch seinem Verfahren, die von Aistulph abgetreteneu Städte bei Gelegenheit des ersten Friedens nicht zu nennen, sondern erst hei dem zweiten, weil die erste Urkunde ebenso wenig Dauer hatte wie die Anordnung des ersten Friedens. Wenn es auf Pippin, Karl und Karlmann bezüglich heisst (Epp. III, 4906) per donationem vestram manu firmatam oder (p. 49232) quae per donationem manu restra confirmastis vgl. Hadrians auf Stephan II. gebende Aeusserung in einem Brief an Karl (p. 56820); cui sanctae recordationis genitor tuus simulque et praeclara excellentia tua ipsum exarchatum sub jure beati Petri permanendum traditum est -, so muss nicht nothwendig die Anwesenheit der beiden Prinzen bei dem Beurkundungsact angenommen werden: da auch in ihrem Namen die Versprechungsurkunde ausgestellt war (s. oben), so war es natürlich, dass die Schenkungsnrkunde, durch welche jenes Versprechen erfüllt ward, auch in ihrem Namen ausgefertigt wurde.

Parias stand. Aber Pippin wies alle seine lockenden Verheissungen für die Abtretung Ravennas und der übrigen Städte des Exarchats an den Kaiser zurück mit der Bethenerung, dass er nur aus Liebe zum heiligen Petrus und um Vergebung seiner Sindeen zu erlangen, den Feldzug unternommen habe und nicht um irgend eines irdischen Vortheils willen die Städte dem heiligen Petrus, der Römischen Kirche und dem Papste entfrenden werde. 1291

Durch den zweiten Frieden im Jahre 756 wurde denn auch Aistnlph genöthigt, nicht nur die früher bestimmten Städte, sondern anch noch Comachio für den Panst herauszugeben; er minsste ansserdem inter abermaliger Anerkennung der fränkischen Oberhoheit ein Drittel seines Schatzes ansliefern and sich zu einer iährlichen Abgabe verpflichten. [31] Durch eine Urkunde, welche zur Zeit da die Biographie Stephans entstand im panstlichen Archiv bernhte. 132) erfolgte dann die Schenkung der Städte an den Papst und seine Einweisung in der Art, dass als Bevollmächtigter Pippins der Abt Fnlrad von St. Denis zusammen mit Bevollmächtigten Aistulphs in den Städten umherreiste, jede einzeln sich übertragen liess und von ihr Geiseln und die leitenden Beamten sammt den Stadtthorschlüsseln nach Rom brachte und hier [die Geiseln in Gewahrsam gab, die Beamten zur Huldigung veranlasste und ] die Schlüssel und die Urkunde Pinnins auf das Grab des heiligen Petrus niederlegte. [33]

<sup>130)</sup> Liber pont. I, 452. 453.

<sup>131)</sup> Cont. Fredeg. c. 37 (SS. rer. Merov. II, 185).

<sup>132)</sup> Liber pont, I, 45316, 17.

Eine neue Gelegenheit, den Machtbereich des heiligen Petrus zu erweitern, bot sich Stephan, als der Langobarden-

conjunxit. Et ipsas claves tam Ravennantium urbis quamque diversarum civitatum ipsius Ravennautium exarchatus una cum suprascripta donatione de eis a suo rege emissa in confessione beati Petri ponens eidem Dei apostolo et ejus vicario sanctissimo papae atque omnibus ejus successoribus poatificibus pereauiter possideadas atque dispouendas tradidit, Der Biograph hat augenscheinlich keine Ahnung davon, dass dahei die auch von ihm vertretene Prätension der Römischen Curie: der Friede sei zwischen Römern, Franken und Langobarden geschlossen worden, der Papst also völkerrechtliche Vertragsparthei gewesen, nicht besteben kann; denn hätten die Römer den Franken und Langoharden völkerrechtlich gleichgestanden. so wäre die Herausgabe der abgetretenen Städte und Landschaften von den Langobarden an die Römer zu erwarten gewesen ohne das Mittel der fränkischen Schenkung und der daraufhin erfolgenden Einweisung, welche nicht so sehr die Wiederbeischaffungspflicht des Franken-Königs realisirt, als die Uufähigkeit des nichtsouveränen Papstes bezeugt, von einem Staate und sei es anch von dem nach 756 unter fränkischer Oberhobeit nur noch autonomen Langobarden-Staate - irgend ein Gebiet zu erwerben. Das wird nämlich von den Päpsten selbst anerkannt; Stephan II. klagt im Jahre 755 über Aistulph (Epp. III, 4925, c); omnia quae per sacramentum beato Petro per vestros missos restituenda promisit, irrila fecit; Paul I. berichtet 758 an Pippin, er habe Desiderius beschworen (p. 51541), ut ciritates illas, id est Imulas, Bononia, Ausimum et Ancona - quia eas nobis praesentaliter simul et per restros missos, id est Fotradum Deo amabilem abbatem et presbyterum atque Rodbertum, excellentissimae christianitati tuae et per te etiam beato Petro apostolorum principi pollicitus est redditurum - restituere deberet; demgemäss bittet der Papst den Franken-König (p. 51722), den Desiderius anzuhalten, quatenus praefatas quas pollicitus est ciritates tuae mellifluae excellentiae et per te beato Petro fautori tuo restituat, und gieht 760 von dem Hauptvertrage, welcher den päpstlichen und langobardischen Bereich abgrenzte, (p. 51934) zu; constitit inter eos - die fidelissimi missi vestri sind es - et Desiderium Langobardorum regem. Dazu kommt eine allgemeine Erwägung. Wer an der Souveränetät des Papstes festhält, verwickelt sich in unlösbare Schwierigkeiten, sobald das nur auf "Restitution" gehende Verlangen Stephaus II. erklärt werden soll; denn wenn der Papst nicht ehrlich als Unterthan des byzantinischen Kaisers, in dessen Anftrage er vor den Augen und in Gesellschaft fränkischer Gesaudten nach Pavia gereist war, genauer: nicht als Inhaber der dem heiligen Petrus eignenden Immunitäten und Güter den Franken-König um Restitution angegangen wäre, wenn er als Inhaher eines souveränen Papststaates und staatlicher Rechte aufgetreten wäre, was für Tröpfe wären danu Pippin und die fränkischen Fürsten gewesen, nicht zu wissen, dass der Römische Bischof, desseu nördlichstes Immunitätsgebiet

König Aistulph zn Ende des Jahres 756 starb, ohne Leibeserben zu hinterlassen, und nun der Herzog Desiderius von Tuscien sich um den Thron bewarb. Desiderius gewann gegen den Bruder des verstorbenen Königs, den von den Langobarden begünstigten Rachis, den bei Pippin, dem Oberherrn des langobardischen Staates, einflussreichen Papst, welcher zugleich Disciplinargewalt über den aus dem Kloster entwichenen Nebenbuhler besass, indem er ihm in Gegenwart des fränkischen Bevollmächtigten Fulrad 134) urkundlich die Abtretung von Faenza, Imola und Ferrara mit ihren Gemarkungen, ebenso von Osimo, Ancona und Umana und nachträglich anch uoch von Bologna verhiess. 135) Stephan schritt nun gegen Rachis ein, indem er ihn in sein Kloster zurückverwies, und befürwortete bei Pippin die Anerkennung des Desiderius, zugleich nm die Genehmigung und Ausführung des von diesem abgegebenen Versprechens bittend. Er begründete aber seine Bitte, \_der Kirche Gottes die vollständige Gerechtsame zu Theil werden zu lassen", [196] nicht etwa damit, dass Pippin auch die in Rede stehenden "übrigen Städte" 137) urkundlich oder mündlich verheissen habe, sondern damit, dass sie stets mit den von Pippin 756 geschenkten Städten und Gebieten unter einer Herrschaft gestanden haben und sie erst zu einem lebensfähigen Ganzen vervoll-

aur wenige Meilen von der fränkischen Südgrenze entfernt war, sich ihnen gegreüber in die Rolle eines Rechtanchfolgers des byzantinischen Kaisers hinsinolg: Dagegen die teudenziösen Angaben der Vites Stephani und Hodriani, in welchen allerdinge die Souverfanseit der Papathums behanptet wird, als bare Wünze hinzunehmen, gehi doch nicht an, zumad die litterarische Falschultunzers, wie oben dargedert, unsehwer zu erkennen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>:34</sup>) Epp. III, 506s; Liber pont. I, 4556.7.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Epp. III, 506s.-112 Desiderius verhiess also, wie Duchesne bemerkt (Liber pout. I, 461 n. 57), auch die Eroherungen des Langoharden-Königs Liudprand aufzugeben und sich mit den Grenzen zu begnügen, welche zwischen dem langobardischen und byzantinischen Reiche am Ausgang des siebenten Jahrunderzu bestanden hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>9 Stephan bittet (Epp. III, 505<sub>28</sub>): ut plenariam justitiam eidem Dei ecclesiae tribuere digneris, und ninmt diesen neuen Begriff in demselben Schreiben noch zweimal auf (p. 505<sub>41</sub> plenariam justitiam illi impertire und p. 506<sub>31,72</sub> justitiam . . , plenius rretituere).

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>) civitates reliquas (Epp. III, 50522, 5068, 26); ähnlich auch der Biograph Stephans: civitates quae remanserant (Liber pont. I, 4554).

ständigen. 188) Diesen Grund liess jedoch Pippin nicht gelten:
er nahm zwar dem Papst Faenza und Ferrara nicht wieder
ab, von welchen Stephan sofort Besitz ergriffen hatte. 189) gab
indessen die Auslieferung der anderen Städte nicht zu; 189)
ebenso weuig ging er daranf ein, die langobardischen Herzogthümer Spoleto und Benevent der Römischen Kirche zu unterstellen, über welche Stephan gleichzeitig gemeldet hatte, dass
ihre Insassen sich durch ihn dem Franken-König zu commendiren
wünschten. 189

Desiderius, welcher die Anerkennung seines fränkischen Oberherrn gefunden hatte, ohne zu den ihm vom Papste ange-

<sup>138)</sup> Vgl. besouders (Epp. III, 50524) die Berufung auf das Urtheil Fulrads, welcher sich durch den Augenschein überzeugt habe, quod nequaquam ipse populus vivere possit extra corum fines et territorin atque possessiones, absque civitatibus illis, quae semper cum eis sub unius dominii ditione erant connexae. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint das, was Pippin bereits gethan hat, nur als der Anfang (sirut cepisti p. 50540) der Ausführung seines eidlichen Versprechens, welche noch der Vervollständigung harrt. Erst Stephan III. hat um 770 die Gewährung "der vollständigen Gerechtsame" geradeza als Inhalt der Versprechungsurkunde Pippins hingestellt, indem er Karl und Karlmann hat (p. 559ss), ut plenarias justitias beati Petri . . . exigere et beato Petro reddere jubeatis, sicut et vestra continet promissio, et omnia quae beato Petro et ejus vicariis cum vestro sanctae memoriae pio genitore promisistis, adimplere dignemini. Die Wahl des Ausdrucks exigere deutet bestimmt auf den von Stephan II. überlieferten Wortlaut der urkundlichen Verpflichtung Pippins (s. oben Anm. 121); inzwischen batto sich allerdings der Inhalt der Gerechtsame wesentlich berahgemindert (vgl. oben das folgende).

<sup>19)</sup> Libber pont. I, 4531,—17: direct in nimum summ praeletus sonctionium pontifect a dubstill de ijus civitatibus, quas saegelicitus Proiderium rec reddere prominerat bestissium codom papae, of est Furestium cum custro Therinco sea Qubelhium et unicersum duratum Perviraie in integro. Gabello districe obeano Zubeluir zu Perrara wie das contram Tiberincom zu Pseuza esin yel. Kedir in den Göttingieben Nachrichten 1808. S. 123. Ann. 1.

<sup>149)</sup> Das beweist die folgende Entwickelung unter Paul I. und Stephan III.; die Auslieferung der anderen Stätte hatte Desiderius möglicherweise von weiteren Bedingungen abhängig gemacht, welche uns verschwiegen werden.

<sup>(4)</sup> Spollini quanque elions Beneventani omues se commendare per nos a Deo servatue excellentiae tuae cupium (Epp. III, boise, 12). Wenn Paul I. von den Spoletinern und Beneventanern sagt: se sub restra a Deo servata potestate conductrant (p. 515)c), so ist das jedenfalls ohne Genchmigung Pipuins, wie dessen weiteres Verhalten zeiter orselachen.

sonnenen weiteren Opfern herangezogen zu werden, 142) stellte un wie in Bencvent, so auch in Spoleto seine Herrschaft her: er nahm, von Pippin nicht gestört, den Herzog Alboin von Spoleto gefangen, welcher von dem Papste zur Treue gegen den heiligen Petrus und den Franken-König verpflichtet worden war,143) und vertrieb den Herzog Liudprand von Benevent, ihn durch Arichis ersetzend. Dem Papste Paul I., welcher im April oder Mai 757 seinem Bruder Stephan auf den apostolischen Stuhl gefolgt war, crklärte er in Rom auf die Mahnnng, doch die versprochenen Städte Imola, Bologna, Osimo und Ancona herauszugeben,144) nur eine, Imola, ausliefern zu wollen, wenn Paul ihm bei Pippin dic Rückgabe seiner Geiseln auswirke. 145) Es ist nicht bekannt, dass Pippin jemals diese Ansprüche des Papstthums unterstützt hätte; wohl aber liess er scine Abgesaudten im Jahre 760 mit Desiderius für Paul einen Vertrag schliessen, welcher die \_vollständigen Gerechtsame" St. Peters regelte, nicht soweit sie nen zu revindicirende Städte und Landschaften, sondern nur soweit sie zu revindicirende Patrimonien, Rechte und Grundstücke. Gebiete und Gemarkungen der verschiedenen schon papstlich gewordenen Städte betrafen. 146) Aber nachdem ein Theil dieser Gerechtsame dem Panste ausgeantwortet war 147) - nach dem verabredeten Verfahren, dass erst

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Erwägt man, dass Pippin seine Anerkennung von den päpstlicherwits gewünschen weiteren Abtretungen abhängig machen konnte, so darf win Verfahren mittelhar als Beweis dafür angesehen werden, dass er "die röblisändigen Gerechtsame", wie Stephan sie auffasste, ursprünglich ihm nicht versprechen hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) Alboinum ducem Spoletimum cum ejus satrapibus, qui în fide beati Petri et restra sacramentum praebuerunt, schreibt Paul 1. an Pippin (Epp. III, 5151s).

<sup>144)</sup> Von dem oben S. 43 genannten Umana ist nicht mehr die Rede.

<sup>145)</sup> Epp. III, 51382-35 51589-5167.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup>) Desiderius wird verpflichtet, nt . . . omnes justitias fontoris cestri, beati Petri apoetolorum principis — omnia videlivel patrimonia, jura etiam et leca alque fines et territoria diversarum civilatum nostrarum rei publicae Eomanorum — nobis plenissime restituisset (Epp. III, 5201–3).

<sup>16)</sup> Paul meldet Pippin: Unde ecce ex parte quidem eindem justitiis nobus isdem Langobardorum rex fecisse dinoscitur; et reliquas omnes justitias se profiletur alque omnino spondet nobis esse facturus (Epp. III, 5203-5).

der Pajst in allen langobardischen Städten, in welchen derartige päpstliche Gerechtsame beansprucht wurden, befriedigt werden sollte, dann der Langobarden-König in allen päpstlichen –, stellte Desiderius plötzlich die weitere Herausgabe ein, indem er vergebens ein anderes Verfahren verlangte, dass nämlich fortan umschichtig erst eine langobardische, dann eine päpstliche Stadt vorgenommen und so Zug um Zug die Angelegenheit erledigt werden sollte. Wen man von den Patrimonien absieht, welche ja auch im langobardischen Binnenlande liegen komten, Wen erschöpfte sich die ganze Auseinandersetzung in einer Grenzbertchtigung: denn nur in der Reihe der Grenzotet konnte der Zubehör der Städte zweifelhaft sein: und so hat sich denn auch das Protokoll einer Verhandlung aus dem Jahre 760 ibber die Grenzen Todis gegen Spoleto und Bevagna und Perugias gegen Assisi erhalten. Wen Die genaue

<sup>148)</sup> Paul sagt in einem auderen Briefe (Epp. III. 52115-30); quemadmodum in praesentia missuum vestrorum constitit cum Desiderio Laugobardorum rege, ut nostras Romanorum justitias ex omnibus Langobardorum civitatibus plenius primitus recipissemus et ita postmodum ad vicem ex omnibus nostris civitatibus in integro Langobardis fecissemus justitias freti in hujuscemodi ejus pollicitatione, quam in praesentia praedictorum missuum vestrorum exhibuit, nostros missos direcimus ad easdem recipiendas faciendusque justitias. Ipse vero, varias adhibeus occasionum versutias, nequaquam nobis primitus, ut constitit, plenarias de omnibus suis civitatibus facere voluit, quas exquirimus, justitias et ita demum suas in integro ex omnibus nostris civitatibus recepisse; sed sinaillatim tautummodo de una civitate facere et de alia recipere maluit, voleus pro hoc dilationem inferre, ne pars nostra Romanorum propriam consequatur justitiam. Et ecce nostri missi nihil inpetrantes ad nos sine effectu reversi sunt. In der Ansgabe habe ich bemerkt (n. 1), dass dieser Vertrag von dem p. 519, 520 erwähnten verschieden zu sein scheine, halte aber nnnmehr dafür, dass er, an zweiter Stelle nur genaner ausgeführt, sehr wohl mit jenem zu vereinen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Ihnen wirden theoretisch Dominen des Langobarden-Knügs in dem pijsatlichen Bereich entsprechen, welche es indessen nach der noch zu dem pijsatlichen Bereich entsprechen, welche es indessen nach der noch zu erörterenden Rechtsatellung dieses Bereichs nicht geben kann. Einfluss hat Desiderius and in pipstlichen Stütten, wie in Rom, wo er Constantin II. beseitigen half und durch Paul Afiarta Stephan III. in der letzten Zeit beherrachte, oauch in Ravenan besessen: der m Einverständniss mit ihm aufgeworfene Erzbischof Michael vermochte sieb ein ganzes Jahr dem dritten Stephan zum Trutz zu behanpten (Liber port. I. 477; vgl. Rpp. III. 271;—sp.).

<sup>150)</sup> Troya, Cod. dpl. Longobardo V, 73 N. 741.

Scheidung der beiderseitigen Gebietstheile war nothwendig, um den Iebergriffen der Langobarden 19) wie den übertriebenen Beschwerden des Papstes 112 ein Ziel zu setzen: und nachdem gelegentliche Austräge sich doch nur als Nothbehelf erwiesen akteu, 113 han man auf das früher von Desiderius vorgeschlagene Verfahren zurück, indem man die beiderseitigen Ansprüche innerhalb grösserer Gebietstheile Stadt für Stadt zum Ausgleich ruchte: Papst Paul berichtete in einem Briefe, welcher in der zweijährigen Frist von Ende 764 bis Ende 766 entstanden ist, an Pippin, dass in Benevent und Toscana die Regelnag durch geführt, im Herzogthum Spoleto im Gange sei nuch hier ein baldiges Ende erwarten lasse; 129 und Stephan III., welcher 139 oder 170 Karl und Karlmann ein Verzeichniss der noch unsstehenden Gerechtsame überreicht hatte; 39 erklätte dem

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>) Paul beruft sich der Ableugnung des Desiderius gegenüber auf das Zeugniss friskischer Gesandten, dass die Langobarden in Sinigaglia und in dem campanischen Valentis "wie die Heiden gehaust haben" (Epp. III, 5232—52412).

Siag ) Pippin musste den Papat ermahnen, Frieden mit dem Langobarden-König zu halten, wie Paul sagt (Epp. 111, 5512), quatenus in pacis dilectione cum Desiderio Langobardorum roge concersure studeamus.

<sup>(2)</sup> Wir bören z. B. von einer Verhandlung zwischen Langsbarden den Einwohner der Fluid-Stelke über die Rickaghe entfreunderter Vielberden (Epp. III., 54135—32. Praelati denigue missi vestri in notri praendic cun Langsbardensum missi see non al Peta-puleasisma ne singularum waterarum eicitatum hominibus aduistentes, comprobative venum eis facta et habitis inter tarensupe partea alquibus justiliti, vieldierd de peculia inter partea recitátisi) und zugleiche von einer andern erst in Ausvicht genommeen ter Stadtgemarkungen und Partinonien (Epp. III. 5414—5432; ut notri: « singularum mostrarum cicitatum missi ad Desiderium Langsbardenum myon cum vertar progredi deboaut missis, et in corrum alque praedicti regis praesentu pro cisclem finibus ac pubrimoniis comprobatio flat nobisque omnii juria parti seriem vertifunatur.)

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Epp. III. 6492...a: de partibus Benerentanis alque Tuscanensibus (frimus et al vicum modras verpinus), mus et de devolu Spolution, motrival Langobardorum missis illus adhue existentes, ex parte justitius focimus ex recepinus; ned et reliques, quae renumerunt, modis omnibus plenissim interpartes facere student.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup>) Der Papst bittet um Wiederbeischaffung der vollständigen Gerechtsame secundum capitulare, quod vobis per praesentes vestros fidelissimos minos directimus (Epp. III, 55994).

Franken-König Karl, dass eine mit der Beischaftung der päpstlichen Patrimonien im Beneventanischen betraute fränkische Gesandischaft sich ihres Auftrags zu seiner hüchsten Zufriedenheit entledigt habe. <sup>109</sup> mid bekannte schliesslich, dass er alle Gerechtsame des heiligen Petrus von Desiderius durchaus vollständig und unwerkürzt erhalten habe. <sup>155</sup>

Also: obgleich die hochtönenden Worte, mit welchen Stephan II. die Erweiterung des päpstlichen Bereichs um neue Städte und Landschaften bei Pippin beantragt hatte, in den Bitten und Beschwerden der folgenden Päpste Paul I., Constantin II. und Stephan III. nicht verschwinden, bei solst doch in ihrem Inhalt beschiedener geworden: sie haben seit

<sup>156)</sup> Der um seiner Leistungen willen hochgelobte Bevollmächtigte Karls, pro exsequendis faciendisque justifiis entsandt, ist in Rom eingetroffeu und, wie Stephan meldet (Epp. III, 56423) ilico partes Benerentani profectus est ducatus pro recolligendo illis in partibus situm patrimonium.

<sup>157)</sup> Stephan schroibt im Jahre 771 an Karl (Epp. III, 567ss): omnes justitias beati Petri ab co [Desiderio] plenius et in integro suscepimus; vgl. Annales Sancti Amaudi, Laureshamenses. Mosellani, Chron. Moiss. (SS. I. 13, 30; XVI, 496; I. 295); et hoc anno [770] domna Berta fuit in Italia propter filiam Desiderii et redditae sunt civitates plurimae sancti Petri. Indessen wahrscheinlicher ist, dass es sich nur um ein Versprechen des Desiderius handelte, dass der Papst mithin der Furcht vor dem damals in Rom anwesenden Langobarden-König und der Willfährigkeit gegen Bertrada und Karl. der zur Zeit Schwiegersohn des Desiderius war, seine Einsicht zum Opfer hrachte; vgl. Hadrians gegen den Langoharden-König erhobeno Anschuldigung; er hahe Stephan III. nicht gehalten, quae ei in corpus beati Petri jurejurando promisit pro justitiis sanctae Dei ceclesiae faciendis (Liher pont. I, 48711-12) und die Zusicherung der Gesandten des Desiderius quod corum rex et omnes justitias, quas antefato domno Stephano papae non fecerat, eidem praecipuo pontifici et summo pastori perficeret (ibidem p. 48725, 26).

Negesehen von den sehon augeführten Stellen erscheinen die plemerie pistifise hei Paul p. 152, 256m, hei Stephan III. p. 259m, ss. die perfetta plemeriaque justifia bei Paul p. 550m; dem entspricht es, dass die perfecta ober amplitata oder amplissima liberatio, redemptio, cealtatio der heligen Kirche Gottes angestrebt wird von Paul p. 516p. 259m, 529m. 529m. 539m. 543m. 550s, von Constantin II. p. 649m, von Stephan III. p. 659m oder pleinissima sabus et redemptiv our Paul p. 198m, dasse es sich für Paul darum handelt, die Kirche perfectius liberare oder redimere p. 520m. 528a. 556g. 545m.

dem Jahre 760 nur noch die genauere Feststellung des päpstlichen Bereichs zum Gegenstande und sind in dieser Bedeutung mit dem allgemeinen Versprechen Pippins auch nach des Königs Auffassung in Einklang zu bringen.

Hatte die Verschwägerung zwischen dem langobardischen und fränkischen Königshause, zu welcher Karl nnter dem Einfluss seiner Mutter Bertrada trotz des Wuthausbruchs Stephans III.<sup>169</sup>) geschritten war, schwer auf dem Pajstthum gelastet, so hob sich der Druck, als Karl seine langobardische Gemahlin etwa nach Jahresfrist verstiess nnd gleichzeitig (771 Dec. 4) die Alleinherrschaft im Franken-Reiche überkam durch den Tod seines Bruders Karlmann, dessen Wittwe sich mit ihren Söhnen zu dem schwer beledigten Desiderius begab.

Dieser Umschwung traf nugefähr mit einem Pajstwechsel ussammen, welcher in Hadrian I. einen klugen und entschlossenen Oberhirten zur Herrschaft brachte. Ihn snehte Desiderins zunächst durch Versprechungen für sich zu gewinnen; da aber in Faustyfand für die Fügsamkeit des Pajstes sicherer zum Ziele zu führen schlen, so besetzte er anch Facnza, Ferrara, comacchio und andere päpstliche Städte, nm Hadrian zu nöthigen, angeblich nur mit Ihm zussammenzukommen, in Wahrheit die Söhae Karlmanns zu Franken-Königen zu salben. Der Pajst, welcher wider die langobardische Parthei in Rom auf den apostolischen Stuhl gelangt war, verfügte dagegen die Festnahme ihres Führers, des auf dem Wege zu Desiderius befindlichen Paul Afiarta in Rimini durch den Erzbischof Leo von Ravenna und überlieferte ihn damit dem Henker, den Leo, wie en heisst, eigenmächtig seines Amtes walten liess.<sup>100</sup> Da

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> Als der Papst von der geplanten Pamilienverbindung erfubr, eiferte in geradeun manständiger Weise gegen solche Verrücktheit: die Langeharden sind in seinen Augen gar kein Volk, sondern eine stinkende Lügentut, welche unzweifelhart den Aussatz in die Welt gebracht habe und einen Karolinger nur verunreinigen könne (tolls desipientiu . . . quod restra praectara Francoram gess . . . perföde . . . as fretentissimme Langsbarderum gestab follanter, quae in numero gentium neuganum computating, de cujus notione et leprosoram genus seriei certaun est: Epp. III, 56111-11; vgl. Neesa Archiv XVIII, 667 Ann. 1).

<sup>100)</sup> Liber pont. I, 487—492.

Desiderins zuletzt Rom selber bedrohte, so wandte sich Hadrian an Karl unter Berufung auf das von ihm und seinem Vater abgegebene Versprechen und bat um Hilfe; md so gern der Franken-König, mit dem Kriege gegen die Sachsen beschäftigt, eines Eingreifens überhoben gewesen wäre – er bot dem Langobarden-König für die vollständige Befriedigung der päpstlichen Ansprüche 1911 14000 Schillinge —, masste er bei der hartnäckigen Weigerung des Desiderins mit Heeresmacht nach Italien ziehen und mit Waffengewalt den Langobarden-König unterwerfen (774).

Noch ehe Desiderius dem anrückenden fränkischen Heere den Alpenpässen entgegentrat, ergaben sich eine Aurahl angesehener Spoletiner und Reatiere dem Papste, indem sie ihm und dem heiligen Petrus Treue sehworen und sich zu Römern scheeren liessen, 1620 als dann Desiderius nach Pavia zurückweichen musste, gaben alle in die Heimath zurückkeirenden Spoletiner dem Papste die Bitte zu erkennen, sie als Unterhanen des heiligen Petrus anznahmen, 650 und Hadrian willfahrte ihnen und bestellte ihnen den Hildebrand zum Herzog, 1641

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) Der Biograph Hadrians giebt an, dass sich die Forderung des Papstes nicht bloss auf die Zurfickstellung der besetzten p\u00e4pstilchen St\u00e4dte, sondern auch auf plenarins beuti Petri justitius bezogen hate (Liber pout. I, 4934, 2s. 4948).

<sup>(4)</sup> Spolitini et Healini, abiquanti corres utiles presonae, antequan benderius seu Lungdourdorum ejas exercitus od clessus pergeneti, illi ad beatsum Petrans confugium facientes pruchielo sunctissimo Adriano papue se tradiciente et in fict ipisius principis apostoborum alque prachieli sunctissimi pontificis jurnates, more Romanorum (nonsruti unt: Liber pont. 1, 49524-57.

 $<sup>^{\</sup>rm [G]}$  Liber pont, L  $496_{\rm L2}$ : ut eos in servitio beati Petri sanctaeque Romanoe ecclesiae susciperet et more Romanorum tonsorari faccret.

Ihrem Vorgang folgten dann noch die Einwohner von Fermo, Osimo, Ancona und Città di Castello. 165)

Während die Belagerung Pavins noch andauerte, erschien der Franken-König mit grossem Gefolge zur höchsten Ueberraschung des Papstes<sup>109</sup>) in Rom, nun hier das Osterfest des Jahres 774 zu feiern. Mit denselben Ehren emplangen, welchte früher dem Exarchen erwissen zu werden pflegten, bat Karl den Papst, die Stadt zur Verrichtung seiner Gebete betreten an dürfen, und nachdem er ihn am Grabe des heiligen Petrus seiner dienstwilligen Gesinnung versichert und von ihm eine entsprechende Versicherung empfangen hatte, <sup>160</sup> betrat er Rom und ermenerte dann in der Peterskirche auf die Bitte Hadrians die Versprechungsurkunde, welche einst Pippin in Quierzy hatte ausstellen lassen. <sup>188</sup>)

<sup>16)</sup> Sed et omica habitatores tum ducatus Firmani, Aucionni et Ancontani simulyue et de castello Feliciatis, et ijoi dum eclusis Limphendorum (migientes reversi sunt, ad praefulum suncissimum positiceur omeraretes, ejia se ter bestitudini tradicirent, praestilogue surramento in fole et servito besti Petri atque et pas vicarii, undeful alufici Adriani papae, successariumpae ejia positificum fideliter permunsuros, more Romunorum tonsoruti sunt: Liher pout. L. 4306—13.

<sup>100)</sup> Hadrian war, wie sein Biograph sagt (Liher pont. I, 4962s., quod sie repente ipse Francorum advenisset rex, in magno stupore et extusi deductus.

<sup>127,</sup> Das ist das Wesen des rechtlich noch nicht fassbareu "Liebesud Freundschafsbunder", welchen Fippin mit dem Nachfolger Petri —
wahrscheinlich als Grundvertrag sehon mit Zacharias: a unten — geschlossen hatte und Karl uur erneuerte; als dieser später Leo III. gegenüber den Liebes- und Freundschafsbund genauer präcisire (a. unten), war
er offenbar nicht unbeeinflusst von der Entwickelung, welche inzwischen das
kechtsverhältniss des Papsthums zum fräuksiene Königftum durchhaften
hatte. — Dass die Zusicherung Karls 714 eine eilliche gewesen sei, wie
aun nach den Worten des Hadrian-Biggraphen annehmen unse (oserque
multon per socrumentum municules: Liber pout I, 4974), bestreitet Marteus
(Geleuchtung der neuesten Courversen S. 20, 21) mit Recht; denn an
allen Stellen, wo Hadrian auf diese Zusicherung zu sprechen kommt, ist
nitgends von einem Schwur die Bede.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> S. oben Ann. 121. Hadrini komut dem Worthaut der Versprechungsrutunde am nichstem, als er ausgangs 716 Karl an seine in Rom 774 absregebene Erklärung erinnert, dass er mit seinem Heere so viel Aubal nur erduldet habe pra justitis keat! Petri coignuist et arollutions mache Dri cocksine perfeicienda et nostrum securituteu ampliare certantes (Esp. 111, 68139-27).

Es hätte ohne Frage am nächsten gelegen, statt der Versprechungsurkunde Pippins die nach dem zweiten Paveser Frieden ausgefertigte Schenkungsurkunde zu bestätigen und zu dem darin verbrieften päpstlichen Besitzstande diejenigen Städte und Landschaften hinzuzufügen, um welche er sich seitdem vermehrt hatte, wie Spoleto u. s. w., wofern Karl sie als rechtmässig erworben anerkannte: aber einerseits war der Franken-König offenbar nicht geneigt, bei der Kürze seines Aufenthaltes in Rom sich darüber in Untersuchungen einzulassen, andererseits war dem Papste das allgemeine Versprechen Pippins, die Römische Kirche zu vertheidigen und die Gcrechtsame des seligen Petrus wiederbeizuschaffen, werthvoller als eine bestimmte nud beschränkte Schenkung, weil ihm damit die bisherigen Nenerwerbungen nicht aberkannt und weitere nicht abgeschnitten wurden 160): solange die eigene Auffassung des Königs wie des Papstes unerörtert blieb - und eine unerquickliche Auseinandersetzung vermied man in der österlichen Festwoche ohne Zweifel mit Absicht -, war es also damals beiden Theilen am genehmsten, dass Karl die Versprechungsurkunde Pippins bestätigte und die Ausführung sich für spätere Zeit vorbehielt.

Die Römische Auffassung vertritt der Biograph Hadrians, indem er berichtet: "Karl gewährte dem heiligen Petrus dieselben Städte und Landschaften (wie Pippin) und gelobte sie dem genannten Papst zu übergeben mittels einer bestimmten Grenzlinie, wie sie answeislich der Schenkung verläuft und in sich begreift von Luni einschliesslich der Insel Corsiea nach Sarzana, danu nach dem Lacisa-Pass bez. Berceto, hierauf Parma, Reggio, Mantua und Mouselice und zugleich auch den ganzeu Exarchat von Ravenna, wie er seit Alters war; ferner

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Die Besorgniss Hadrians, dass der Franken-König den im Zasammenbruch des Langobarden-Reiches so ergebigen Fischang Perti vereitelt und sofort den Ertrag, vor allem das Herzoglums Spoleto, an sich enheme könnte, spricht deutlich aus den schon angezogenen Worten, mit welchen der überraschte Papst von dem Biographen bezeichnet wird: in magno stuppor et estant delautas!

die Provinzen Venetien und Istrien; endlich das gesammte Herzogthum Spoleto und Benevent<sup>2</sup>.170)

<sup>19)</sup> Curstus . . . convessit analem cirilates et terriboris besto Petro casque questipo posifici contradi spopondis per designatum confiniems, ricai in reducib bastienen continere monstrutur, id est a Lusia cum insula Oreisa, deinici hastienen, felinici monte Bardonei dei est in Verech, ciniciae in Pursus, deinicia in Begio et ezinici im Muntan atque Monte Silicia simulgure et universum carrelatum Reconnantium, sicul antiquinte cerd, adopte perovincias Venediarmos et letrica, necuon et cunctum ducatum Spolitimum seu Benecentanum: Liber port I, 1981—20 III.

Oh dieses umfassende und hestimmte Schenkungsversprechen Karls echt ist oder nicht, das ist die Cardinalfrage in dem Streit über die Schenkungen der Karolinger an die Päpste; denn da Karl im Falle der Echtheit die Urkande seines Vaters lediglich hestätigt hat, so hat schon Pippin dasselbe umfassende und hestimmte Versprechen abgegehen und in den Zuwendungen aus Anlass des ersten und zweiten Paveser Friedens nnd der Thronhesteigung des Desiderins nur Abschlagszahlungen geleistet ungeachtet seines eidlichen und urkundlichen Versprechens, obgleich er das Ganze zu leisten im Stande war; dann sind aber auch alle uugefähr gleichzeitigen Nachrichten, welche die Allgemeinheit des urkundlichen Versprechens bezeugen, in ihrer Allgemeinheit fehlerhaft und werden herichtigt durch die Augahe des unzweifelhaft partheilichen Biographen Hadrians, welche erst zwanzig Jahre nach der Urkunde Pippins entstanden ist. Aber, von diesen schwerwiegenden, methodischen Bedenken ganz zu geschweigen, man hraucht nur vorauszusetzen, dass Pippin und Karl, wie berrschsüchtig sie immer gewesen sein mögen, nicht ruchlos mit ihren dem heiligen Petrus geleisteten Eiden gespielt hahen, und man kann nicht umhin, sich gegen die Echtheit der Augabe des Hadrian-Biographen zu entscheiden; denn nach ihm (Liber pont. I, 49825) hat anch Karl sub terribile sucramento zur Ausführung seines unfassenden und bestimmten Schenkungsversprechens sich verpflichtet, und dennoch ist des Königs ganzes Verfahren gegen Hadrian his zum Jahre 717. 778, wie noch darzulegen ist, ein Hohn auf diese beeidigte Verheissung. So hat denn auch, nachdem Ficker 1869 in seinen "Forschungen zur Reichsund Rechtsgeschichte Italiens" II, 330-350 die Vertrauenswürdigkeit des Biographen zu rechtfertigen versucht hatte, die deutsche Geschichtsforschung unter Führung Heinrich v. Syhels seit 1880 ("Die Schenkungen der Karolinger an die Päpste". Abdruck aus der "Historischen Zeitschrift" in von Syhels "Kleine historische Schriften" III, 65 ff.) die Nachricht über Karls Schenkungsversprechen als gefälscht oder doch als verfälscht angeseheu, bis kürzlich (1893) Paul Kehr in dem Aufsatz "Die sogenannte Karolingische Schenkung von 774° (Historische Zeitschrift LXX, 385-441) die Echtheit verfochten und damit fast allgemein Anklang gefunden hat (s. oben Anm. 4). Ohne auf die ältere Litteratur anders als gelegentlich eingeheu zu können,

So wenig cone in die Ausdrucksweise ist, der Umfang der päpstlichen Ausprüche wird dech klar, und ihre im Grunde einheitliche Unterlage kann nicht verkannt worden.

glaube ich hier wenigstens in Kürze meinen Standpunkt zu der neuesten Wendung kennzeichnen zu sollen.

Kehr hat aufs neue bewiesen, was vor ihm schon Scheffer-Boichorst (Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung V, 198-200) gezeigt und auch Duchesne (Liber pont, I p. CCXXXVI ausgesprochen hat, dass die fragliche Stelle der Vita Hadriani wirklich im Jahre 774 uiedergeschrieben ist. Aber damit ist noch keineswegs erwiesen, dass Karl in der That versprochen hat, was der Biograph Hadrians damals niederschrieb; Kehr selber giebt ja zu S. 429); "Es ist immerhin denkbar, dass der Antor die wahre Pippinisch-Karolinische Promissio unterschlug und an ihre Stelle eine Fälschung unterschob, oder dass er ebenso wie Karl selbst durch ein keckes Falsificat aus der Zeit Stephans II, . . . gefänscht wurde" - den zweiten Gedanken hat Adolf Schanhe aufgegriffen und in der Historischen Zeitsehrift LXXII, 193-212 weiter ansgesponnen, um zu einer, wie jetzt allgemein auerkannt sein dürfte (vgl. Dove S. 193 und Sackur S. 388), unannehmbaren "Verständigung über das Schenkungsversprechen von Quierzy und Rom" zu gelangen -; Kehr bezeiehnet freilich sogleich die angedeutete Möglichkeit als "unwahrscheinlich", und da ja Hadrian den Franken-König 775 daran erinnett, dass er das Herzogthum Spoleto persönlich (774) dem heiligen Petrus dargebracht habe, da ferner das Versprechen Pippins auch noch andere Landschaften zu umfassen scheint, da endlich die Briefe Hadrians an Karl aus den Jahren 774 bis 776 von "Vorwürfen und Klagen" erfüllt sind, so entscheidet er sich nicht bloss für die Echtheit des von Karl 774 in Rom beurkundeten Versprechens, wie es von dem Biographen Hadriaus überliefert wird, sondern auch für den gleiehen Wortlaut der damit nur bestätigten Urkunde Pippins, welche er nach dem Vorgange Duchesnes (Liber pont, I p. CCXLII) als "Eventualversprechen", das Langobarden-Reich durch die aufgenommene Grenzlinie zwischen Franken-König und Papst zu theilen, charakterisirt,

Diese Anschaumg schätzt Pippin und Karl doch recht niechtig ein: denn es heist sicht klug, geschweige dem stammaninsche verlarten, das fell des Bären sehon zu theilen, eine er erlegt ist; und ganz unwahrscheinlich ist ausserlemt die Annahme, dass bereiteil high ist ausserlemt die Annahme, dass bereits Pippin die Anftehung des langsdardischen Keingkriebs im Auge gefasst haben sell: so sehr schon solle tilgemeinen Ceberingungen gegen die Schlüsstolgerung beltes sich twenden, sie wird im einzelnen durch eine Kritik seiner Beweisgründe vereiteit.

Wäre die von Kehr gar nicht erklärte Grenzlinie politischer Art — Sachur hat sie allerdings als solche nachzuweisen gesucht, aber von Kehr (Güttingische gelehrte Anzeigen 1895 I, 694—716) eine sachlich begründete Zurückweisung erfahren —, so liesse sich der Theilungsplan immer

Auf Benevent hatte einst schon Stephan II. begehrliche Blicke gerichtet, indem er bei dem Emporkommen des Desiderius

aoch hören; sie ist aber, wie ohen dargethan wird, einzig ans der kirchlichen Verfassung Italiens zu begreifen, und das deutet doch schon darauf hin, dass sie und damit der ganze Theilungsplan in der Römischen Curie eine Zuthun der fränkischen Könige ausgeheckt worden ist.

Wenn dann Kehr behanptet [8, 440]; "Wer die Correspondene Hadrinas auch den Juni 71r anfmerksam lietst, wird aus Karls Verhalten liebt, eine Mischung von Feindseiligkeit und selliechtem Gewissen gegen den Papt betraußener", welch einen unleimlichen Scharfhälte, zeigt er da, has aus den zicht vorhandenen Briefen Karls herauszulesen; deun es sind uns doch unf die Schriftstlick der Gegenparthei erhalten.

Und die Ansprüche Hadrians anf Spoleto und auf andere Lande laliens als die von Fippin 750 und 757 geschenkten lassen sich, wie oben geschehen, durch "eine die gesammte Ueberlieferung noch einmal prifiemet Ferkigung", welche Keir selber (8. 429) für entschleiden hälft, aber gleichwöhl zicht angestellt hat, in dem Maasse als der Curie nahe liegend erhären, dass sie enach der Beschigung des Desiderins und seines Hauses in Jahre 774 in einem Programm zusammengefasst wurden: nicht anders sänlich kam, da die Ansprüche der Curie nicht rechtlich begründer waren, der in der Biographie Hadrians angegehene Inhalt der Versprechungsurkunde Krib bezeichnet worden.

Die Stelle ist also nach meiner Auffassung objectiv allerdings eine Fischung, insören der Bericht als shiegraphen sich nicht mid dem deckt, was Kaff in seiner Urkunde wirklich versprochen hat, sondern ohne weiteres angiebt, in wecher Weise man it Rom Karls Versprechen auszudeuten und ausza-besten sich verranhasst sah, aher subjectiv jedenfalls nicht in dem Grade, dass die Stelle bez. die mit ihr übereinstimmende Urkunde, wie Karle (3.42%) sich das mit denken könnt, ausgefertigt wirst in der Absiecht, dem König Karl im April 71% torgelegt zu werden", sondern höchstens in der Absiecht, das Urtheil van Karle (1.4%) sie der Nachwelt in einem der Curie günstigen Sinne zu beeinfussen — vgl. das Urtheil Weilandst (Zeitschrift für Kirchenrecht XVII, 385), "dass die rendezu des Berüchtes, wie er jetzt in der Vitt Haldrian vorliegt, die war, die territoriale Politik Hadrians und seiner nächsten Vorgänger den kommenden Geschlechtern aufzubenkriere: — ich hate mithin, um in den Sprachgebrauch des Strafrechts zu reden, dolus nur als dolus eventualis für trötigend.

Wahrend meine Ansteht auch der Gurie gerecht wird, bemühen sich in Vertretzer der Gegenansicht, Duchesase. Kehr und Sackur, vergebens, die frankischen Künige von ihrem Eidbruch zu reinigen. Ducheme spricht (p. CYKLI) davon, dass der gewissenlafte Karl nicht etwa seinen Solwur verletzt, sondern nur die Erfüllung seines Versprechens hinnausgeschoben häbe, bis der Papts selher einsah, dass eine heschränkte Anstillurung des Versprechens hessers seil ablie dum dinksendels: (kehr, welcher (S. 3.13) den Versprechens besers seil ablie dum dinksendels: (kehr, welcher (S. 3.13) den

dem Franken-König anzeigte, dass alle Beneventaner sich ihm mittelbar durch den Papst zu commendiren wünschten; da aber Pippin diesem Wunsche kein Gehör gegeben zu haben scheint,<sup>171</sup>) so bleibt für Benevent nur die Metropolitangewalt Roms als Grundlage des päpstlichen Anspruchs zur Zeit Hadrians anzunehmen fibrig.

Anders verhält es sich mit Spoleto. Nachdem schon Stephan II. das Herzoghum, welches sich gleichfalls aus Suffragansprengeln Roms zusammensetzte, kurze Zeit als unterthäniges Gebiet beherrscht hatte, [\*\*] glaubte es Hadrian aus eigener Kraft dem weltlichen Machtbereich des heiligen Petrus

Satz anfstellt, dass mit dem von ihm sohenannten "Eventnalversprechen" Pippin sich noch nicht zu den die Theilung des Langobarden-Reichs begründenden Eroberungen verpflichtet hahe, unterscheidet sehr fein angesichts der Thatsache, dass Karl wenige Wochen, nachdem er Rom verlassen, sich zum König der Langobarden nud damit zum Rechtsnachfolger des nationalen Herrschers machte, (S. 439, 440): "Es war nicht eigentlich ein Bruch des Versprechens von Quierzy, aber thatsächlich kam es doch darauf hinaus": und Sackur, wolcher nach der Beseitigung des Desiderius "den politischlangobardischon Gedanken" in Karl plötzlich übermächtig werden lässt, erklärt gar bezüglich der Eidesleistung Karls (S. 420): "Das alles hat keinen grösseren Werth als den einer formalen Ceremonie gehaht . . . . Wenu Karl der Grosse auch in noch so feierlicher Form das Versprechen des Vators bekräftigte, so folgte noch nicht, dass er selbst es zur Ausführung brachte, wenn die politische Lage es nicht erlaubte oder es ihm unbequem war". Kein Zeitgenosse hat Karl ins Herz schauen können, geschweige denn dass ein Bericht über einen solchen Einblick überliefert wäre; aber soviel darf doch, wie auch z. B. Weiland (Zeitschrift für Kirchenrecht XVII, 378) urtheilt, als wahrscheinlich gelton, dass der überall durchgreifonde Franken-König, unfähig den durch Verstossung der Tochter tief gekränkten Desiderius gütlich zur Befriedigung des Papstes zu bestimmen, schou bei dem Einmarsch in Italien entschlossen war, einen Todfeiud zu stürzen, dessen Vorgänger die fränkischen Waffen zweimal zum Einschreiten in Italien genöthigt hatte, und dass Karl mindestens schon zu Ostern 774 wussto, welch ein Schicksal er dem Langobarden-König und -Reich bereiten wollte, dessen völlige Unterwerfung damals nur noch eine Frage der Zeit war und auch mit dem Fall Pavias binnen acht Wochen erfolgte: - und in diesem Bewusstsein soll er dem Papste eine Schenkung zugeschworen hahen, welche das Langobarden-Reich zu einem Schatten seiner selbst machte, deu Siegespreis fast völlig entwerthete?!

<sup>171)</sup> S. obon S. 44.

<sup>172)</sup> S. obeu S. 45.

zuräckgewonnen zu haben <sup>150</sup>): er meinte deshalb, sich einer Bestätigung seitens des Franken-Königs um so eher verschen zu dürfen, als dieser ja nicht bloss den Besitzstand des heiligen Petrus gewährleistet, sondern auch die Wiederbeischaffung der verlorenen Gerechtsame verheissen hatte. <sup>156</sup>

Anch die beiden nordöstlichen Kirchenprovinzen Italiens, von welchen Grado zu Anfaug des achten Jahrhunderts die noch byzantinisch gebliebenen Gebiete, die Halbinsel Istricu und das Gebiet der Lidi und Lagunen, unter dem Namen

<sup>173)</sup> S. oben Anm. 164.

<sup>174)</sup> Diese Meinung Hadrians wird belegt durch seine 775 an Karl gerichtete Aeusserung: et ipsum Spoletiuum ducatum vos praesentaliter offeruistis protectori restro beato Petro (Epp. III, 58181), welche ebenso bestimmt klingt wie 776 die Ilber Città di Castello und andere Erwerbungen: quae beato Petro principi apostolorum a vestra excellentia pro animae vestrae mercede offertae sunt (p. 5833s, 30). Wenn man jedoch bedenkt, dass auch Stephan II. und seine Nachfolger die von Pippin gewährleisteten justitiae beuti Petri in plenariae justitiee umzudeuten versuchten (s. oben Anm. 138) und dass der Biograph Hadrians dem Langobarden-König gegenüber genau denselben Ton anschlägt (s. oben Anm. 161), so wird man über die wahre Bedeutung dieser Acusserung nicht im Zweifel sein, zumal doch das unbestimmte offerre gewählt ist, welches in Hadrians Zeit das nicht vollzogene Scheuken bedentet (vgl. die oben Aum. 121 angeführte Stelle p. 579s und als Erläuterung des auf Spoleto bezüglichen offerre in demselben Brief die Bitte Hadrians: ut nostram deprecationem de praedirta afflictione et praenominatum Spoletinum ducatam celerius effectui maucipetis: p. 58134, 35) und überall da, wo es unter Ausschlass jedes Missverständnisses "schenken" beissen soll, verstärkt wird; man beachte Hadrians Ansdruck bezüglich der von Pippin geschenkten Städte Facuza, Ferrara, Comacchio u. s. w.: quae sanctac memoriae genitor tuus et ta ipse beato Petro concessistis atque offeruistis Epp. III. 5806.7) und genau entsprechend die Wendung des Biographen Hadrians: quae sauctae memoriae Pippinus rec et eius filii Carulus et Carulomanuus . . . beato Petro concedeates offeruerunt (Liber pont. I. 4882-4); daber ist selbst an deujenigen Stellen, wo Hadrian die Urkunde Karls von 774 fictiv als Schenkung bezeichnet, doch immer angegeben, dass es sich nur um etwas versprochenes handelt: quue beato Petro . . . per tuam 'donationem' offerenda spopoudisti adimplere Epp. III, 57519, 21) und quae beuto Petro per restram 'donationem' offerenda promisistis adimplere (p. 57735, 39). Dagegen ist allerdings das einfache Substantiv oblatia in dem Sinne von Schenkung dem Sprachgebrauch eines päpstlichen Kanzleibeamten, des von mir für die Zeit von etwa 779 bis 791 im Neuen Archiv XVII. 539-545 nachgewiesenen Dictators eigenthümlich (s. weiter unten).

Venetien umfasste, während Aquileja das langobardisch gewordene Hinterland, die spätere Mark Verouu und Friaul, nnter sich hatte, standen in kirchlicher Abhängigkeit von Rom; <sup>173</sup>) deun die Bischöfe dieser Provinzen wurden zwar nicht in Rom consecrirt, sondern von ihren eigenen Metropoliten; <sup>173</sup>) aber diese mussten bei der Palliumverleihung ohne Zweifel dem Papste Unterwürfigkeit geloben <sup>173</sup>) und beide waren gehalten kraft ihres Gelöhnisses der japstlichen Entscheidung über die Ausdehung ihres Bereiches sich zu fügen <sup>179</sup> und mit Ihren Suffraganen der Einberufung zu Synoden nach Rom Folge zu leisten. <sup>179</sup>) Ueberdies wird die Obergewalt der Römischen Kirche üter Venetien und Istrien <sup>178</sup>) von dem Patriarchen Johannes von

<sup>1759</sup> Die einschlägigen Sehriftstücke habe ich unter dem Titel "Epistolae Langobardieae collectae" im III. Epistolae-Bande p. 691-715 zusammengestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>9 Gregor III. spricht um 741 zu dem Patriarchen Antoninus von Grado von den Bleichffen qui auch ten ordinatione consistant (Epp. III. 7097, und Stephan III. achreitet auf die Klage des Bischofs Johannes von Grado gegen die Bischoffe Istrieus ein, welche unter dem Schutz der im Land gedrungenen Langboarden sich der Concercationsgewalt ihres Patriachen entzogen und untereinander die Weihe ertheilt haben (ep. 19. 20. 21: p. 71223-31. 7143-37. Iläh.

<sup>177)</sup> Diese Pflicht bringt Gregor II. dem Patriarchen Serenns 723 (vgl. ep. 8, 9; p. 698-700) und Gregor III. dem Patriarchen Calistus von Aquileja 731-733 (vgl. ep. 15; p. 707, 708) in Erinnerung.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) S. ep. S. 9. 14. 13: p. 698—700, 704—708. Die Gründe, aus welchen Karl Rodenberg das mangelhaft überlierter 14. Schristück p. 723 für unseht erklärt hat, können nicht als zureichend augesehen werden, vor allem darum nicht, weil auch er den wesentlichen Infallat nicht beaustande will. Dasselbe gilt von Wilhelm Meyer, welcher in seinem Aufsatz "Die Spaltung des Patriarchaft Aquilleja" (Abbandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttlingen, Phil-hist Klasses, Neue Fölge Ibd. III. Nr. 6, Berlin 1898) S. 10 ff. und 31 das Schriftstück besprochen at; übrigens het W. Lend (Deutsche Litteratureitung XIX, 1167, 63) seinefvon Meyers abweichende Auffassung der ganzen Frage darzulegen sich vorbehalten.

<sup>179;</sup> Vgl. ep. 13, 14, 17; p. 703-709.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Während der geographische Begriff Istrien klar ist, kann Venetien nicht auf den in brzautinischer Gewalt verhibebeuen Theil – vermuthlich zuletzt nur noch die Lagunen der Stadt Venedig allein (p. 713g, 23) – beschränkt werden, es muss auch das Venetien unseres heutigen Sprachgebrauchs unt nafassen.

Grado ausdrücklich anerkannt<sup>184</sup>) und von den Päpsten als so selbstverständlich betrachtet,<sup>184</sup>) dass schon Stephan III. das Schutzversprechen Pippins und seiner Söhne auch auf diese Lande erstreckte,<sup>185</sup>)

<sup>18)</sup> Der Patriarch beginnt sein Schreiben (ep. 19) mit den Worten. So oines coupilit captiin motor ignie szuerin tumique ritat nontra olore farvather saurituits, are sie tigne laudes of gratian referre rederenus effectibus speatie consolutione nostroque satate impaenter (p. 1742-17): und von der sente Homane cecteia sag et « quae prima et dominiru motar (p. 174g-1). De kirchliche Hohert, welche der Papat lübre, wandelte sich, sobald die Spaatinische Ohirigkeit mattgesetzt war, mittels der Pürsorge, welche den fast berrenlosen Lande von Rom aus gewidnet warde, wie anderwärts so auch hier leicht in weltliche Herrschaft nu.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup>) Anf Venetien mid Istrien gehen die Worte Gregors III. quae wofra sunt confinia (p. 70521) in dem von Rodenberg zu Uurecht angezweifelten Schriftstück; s. Aum. 175.

<sup>183)</sup> Dabei kann es keinem Zweifel unterliegen, dass Stephan III. das nicht auf Grund des Wortlauts der von Pippin ansgestellten Versprechungsurkunde thut, sondern infolge einer Deduction, ähnlich derienigen, anf Grund welcher Stephan II. einst die ihm von Desiderius verheissenen Städte und Gebicte als "vollständige Gerechtsame" St. Peters bei Pippin in Anspruch genommen hatte (s. oben S. 43). Stephan III. erklärt allerdings dem Patriarchen Johannes - wohlgemerkt nicht dem fränkischen Könige! -: in nostro pacto generali, quod inter Romanos, Francos et Langobardos dignoscitur processes, et ipsa restra Istriaram provincia constat esse confirmata atque anneca simulgae et Venetiarum provincia (p. 71522-25), und versichert weiter: ita toletes beati Petri studaerunt ad serviendum jarciurando beato Petro apostoloram principi et eius omnibas vicariis, qui in sede ipsius apostolica usque in finem seculi sissuri erant, in scriptis contulerant promissionem, ut sicat hane nostrom Romanorum provincium et exarchatum Ravennatium et ipsam quoque restram provincium puri modo ab inimicorum oupressionibus semper defendere procurent (p. 71526-20); aber in dem Paveser Frieden, welcher mit dem pactum generale gemeint ist, kann Aistulph gemäss des allgemein gehaltenen eidlichen und urkundlichen Versprechens Pippins und seiner Söhne - wie zaglaft ist auf sie mit der Bezeichnung fideles sauch Petri hingedeutet' - nur verpflichtet worden sein, wie jede andere Eroberung. so auch Istrien aufzugeben, das in der That schon damals den Langebarden zur Beute gefallen zu sein scheint (vgl. die Nachrickt im Chronicon Salernitanum c. 2: SS. III, 471, auf welche Sackur aufmerksam gemacht hat: Per idem tempus Euthicius Romanorum patricius se Austulio trudidit simulque Comachum utque Ferrariam seu et Istriam pagnando abtinuit); es ist bei der Genauigkeit, mit welcher der Biograph Stephans II. über den zweiten

Wenn Rom die Provinzen Grado und Aquileja durch line Patriarchen beherrschte, so lübte es über die Provinz Ravenna eine unmittelbare, die einzelnen Bischöe erfassende Metropolitangewalt aus; denn der Papist verpflichtete, wie schon ausgeführt sit, 199 jeden Bischof nicht bloss im byzantinischen, sondern auch im langobardischen Bereich bei der lediglich in Rom erhältlehen Consecration durch drei Urkunden und säumte gelegentlich nicht, die Erfüllung dieser Pflicht zn seinen Gunsten zu fordern. Während nun der Exarchat und die Pentapolis schon nach dem ersten Pareser Frieden dem Papiste geschenkt, seinem weltlichen Herrschaftsgebiet angegliedert waren, wünschte man nunmehr, him auch die übrigen Suffragansprengel Ravennas hinzugefügt zu sehen: denn die vielumstrittene Grenzlinie von Luni bis Monseliec ist nichts anderes als die damalige Nordgrenze der Kirchenprovinz Ravenna. [189]

Pareser Frieden Bericht erstattet, vollkommen ausgeschlossen, dass daunds schon Istrien nud Venetieu deur Dapsto geschent worden wären. Hat es sich aber als päpstliche Tradition herausgebildet, Gebiete, über welche Rom kirchliche Gewalt übte und weltliche gewann, als durch das Versprechen Pippina und seiner Söhae dem heiligen Petrus gewähleistet nautsechen, dann kann es auch nicht Wunder nehmen, dass Hadrian das Herzogthum Spoleto von Karl den heiligen Petrus "dargebracht" wähnte.

<sup>184)</sup> S. oben S. 4-6.

<sup>186)</sup> J. E. Th. Wiltsch (Handbuch der kirchlichen Geographie und Statistik I, Berlin 1846, S. 86, 87) führt freilich unter den Suffraganstühlen Ravennas auch Piaceuza auf, welches durch die Grenzlinie ausgeschlossen wird; aber die in den Annalcs ecclesiastiei abgedruckte Constitutiou Valentinians III, vom Jahre 432, auf welche er sich dafür beruft, wird von Baronius selber (Ausgabe von Augustin Theiner VII, 428--430) als Fälschung dargethan. Demgemäss sagt denn auch Jacob Neher (Kirchliche Geographie und Statistik von Italien, Spanicu, Portugal und Frankreich, Regensburg 1864, S. 249, nachdem er S. 89 die falsche Auffassung vorgetragen): "Den ersten bekannten Bischof von Piacenza treffen wir im Jahre 381 auf dem Concilium Aquilejense; er stand unter Mailand; von Iunocenz III. wurde der Sitz der Metropole Ravenna unterstellt", nud entsprecheud äussert sich auch der neueste Geschichtsschreiber Piacenzas F. Giarelli (Storia di Piacenza I, Piacenza 1889, p. 43). Die einzige beweiskräftige Unterschrift eines Bischofs von Piacenza vor dem Jahre 774. welche ich habe ermitteln können, ist die des Bischofs Majorianus in der 451 an den Papst Leo gerichteten Epistola synodica des Bischofs Eusebius von Mailand (Mansi, Conc. VI, 143). Was Mantua betrifft, das von der

In der hochgespannten Erwartung zur Zeit der Abführung des Langobarden-Königs Desiderius und seiner Gemahlin nach dem Frauken-Réchei<sup>180</sup> glaubte man also in Rom von dem Franken-Könige eine Auftheilung des Langobarden-Staates zwischen Karl und Hadrian erhoffen zu dürfen, und zwar die Ungestaltung des mittelbaren und unmittelbaren päpatlichen Metropolitangebietes, soweit es in den Händen der Langobarden gewesen war oder danals noch war,<sup>180</sup> in einen weltlichen Machtbereich des Papetthnuss: so verstand man damals in Rom die von dem Franken-König gewährleistete "Beischaffung der Gerechtsam des heligien Petruss.<sup>188</sup>)

öraulinic zu Havenna gezogen wird, so its es zwar ein Suffraganstuhl von Aquiloja gewene (rgl. Neher S. Sel); es ist indexes im Jahre 714 von har kein Bisthum, sondern wahrscheinlich erst im Jahre 800 danz erholen und danz zu Aquileja geschlage worden; jedenfalls spricht Leo III. in siem seiner Briefe au Karl den Grassen (ep. 5: Jaffe, Bibliotheca roftern III, 32) davon, dass bei seiner Anwesshett in Auchen son die Protes Aquileja geschlage worden; jedenfalle wie der Protes Aquileja geschlagt worden ist (in Aquie palatio sobierom proteriolistis de Aquilejane sceins, relat una, gene sonm seelen ahnere). Demund der erste Bischof, Georg, von Gams (Series episcoporum p. 794) etwa 841–808 angesetten.

<sup>384</sup>) Damit schliesst der erste Theil der Vita Hadriani (Liber pout. I, 49%), und damit ist auch der Zeitpunkt seiner Ahfassung gegeben, wie Kehr genauer ansgeführt hat.

<sup>307</sup> Beide Bedingungen treffen auch auf das der Grenzbestimmung zigechlossen Corpica zu; dem von dem Papste Sisimius (708) überlifetet: die Biegraph (Liber post. I, 3884): Fect austen gescopsen in insula Corsica saws; und Dove hat in den Münchener Sitzungsberichten 1949 8. 210 vahrscheinlich gemacht, dass der Langobarden-König Liudprand die Iusel bestett lable.

Pi) Da meine Auffassung neu ist, dass der Biograph Hadrians nicht en Worthaut der von Karl bestätigten Versprechungserstunge Pippins zugieht, sondern gleich die Wünsche der Curie vorträgt – am nichtste hunst mir noch Weiland, welcher (Zeitschrift für Kirchenrecht XVII, 255 [vgl. XXII, 189]) den Bericht charakterisirt als, den getremen Spiegel dessen, was Hadrian und seine Umgebung erstrebt haben; aber er listst den Bericht erst, anch dem Tode Hadrians" entstanden sein —, so mass ich des Eitsvandes gewärtig sein, dass ein Verfahren, wei ich es dem Biographen Badrians zuschreibe, Jedes Beispiels ernangele. Das ist aber nicht der Fall. Ben ühren auf vertwolle Analogie liefert die Plugschrift eines österreichischen Güstlichen über die Wahl Lothars im Jahre 1125; denn numittelhar nach ein geschälderen Hergang verfasst, wie der Bericht in der Biographie

Karl hatte eine gauz andere Vorstellung von der Tragweite seines bearkundeten Versprechens und brachte sie schonungslos zur Geltung, indem er Hadrian zunächst mit allen übertriebenen Ansprüchen kläglich scheitern und obenein die königliche Ungnade in vollem Maasse fühlen liess.

Den Versuch Hadrians, die päpstliche Macht über das noch zuletzt langobardische Tuscien bis an die Nordgrenze der Ravenmatischen Kirchenprovinz auszudehnen, scheint Karl zurückgewiesen zu haben, indem er die wahrscheinlich im Einverständniss mit dem Papste stehenden Bischöfe von Pisa, Lucca und Reggio aus ihren Sprengelm entfernte. (\*\*)

Der Franken-König war aber auch nicht gewillt, die Erwerbungen, welche Hadrian beim Zusammenbruch des Langobarden-Reichs gemacht hatte, <sup>180</sup>) als rechtmässige anzuerkennen: er nöthigte den Papst, den Herzog Hildebrand von Spoleto aus seinem Dienst in den fränkischen zu entlassen nud damit das Herzogthum aufzugeben, <sup>180</sup>) und liess dem Befehlshaber Raginald von Chiusi freie Hand gegen das päpstlich gewordene Città di Castellio, ohne auf die Beschwerden Hadrians zu hören. <sup>180</sup>

Hadriaus, gieht sie nicht — das hat Emil Friedberg in seinem Aufsatz. Die Narratio die electine Lottarii\* (Forschungen zur dentschen Geschichte VIII, 75—89) bewiesen — über das neugeregelte Verhältniss zwischen Staat und Kirche die Wahrheit, die der Wirklichteit entsprechenden Pflichten und Handlangen Lottans an, sondern die Wänsehe der Krichlichen Parthei, wie sie namentlich der Erzbischof Kourad von Salzhurg, der Metropolit des Verfassers, vertrat.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Wir biren nur davon, dass Hadrian in Ausgang des Jahres 174 den Franken-Kodig bittet. ut episcopas illos, il de civitutis Pissione seu. Lucunue et Rejus, act proprias sedes atque ecclesias et pleber cis commissus absolerer jubentis recertendam (p. 5703—23); da aber Karl schwerlich wegen ienes kirchlichev Vergelnen gegen die Bischöle eingsechritten ist und der Papst sie in Schutz nimmt, so dürfte der ohen angenommene Zusammenhang satthaft sein.

<sup>1901</sup> S. oben S. 50, 51,

<sup>191)</sup> Vgl. die heiden Briefe Hadrians N. 56, 57: p. 580-583.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Vgl. ep. 58: p. 583, 584. Abs Karl 775. 776 in Italien weitler, liess er Haginald ungeachter der Beschuldigungen Hadriass (p. 5825-n.) nubebelligt; s. Abel-Simson, Jahrücker I. 249. Die Burigen päpstlichen Erwerbungen werden in den Birchen Hadriass an Karl nicht genannt; doeh ist es wahrscheinlich, dass Karl mit ihnen ebenso verfahren ist wie mit Spoleto und Cirt ali Castello.

Ja, Karl bestätigte dem Papste sogar nicht einmal diejenigen Gebiete, welche einst Pippiu der Römischen Kirche wirkmidlich übertragen hatte den Exarchat von Ravenna, sondern liess den Erzbischof Leo von Ravenna zu dem Beweise zu, dass sein Vorgänger Sergius, der Zeitgenosse Stephans II., Gewalt darüber besessen, wijn und sprach dann die Gebiete in einer berechneten, Hadrian auf das tiefste kränkenden wy Freigebigkeit dem Erzbischof zu, wy welcher sie bis zu seinem Tode (Tif Februar 14.) inne gehabt hat.

Dazu kan, dass der König dem brennenden Verlaugen Hadrians gegenüber, der auf sehlennige Erfüllung des ihm gegebnen Versprechens drang. 1999 nicht bloss kühl abweisend sich verhielt, sondern selbst, als er 775/776 nach Italien kam, nach Rom zu gehen vermied 1950 nud unter aufern den Gesundten Hadrians wegen unchrerbietiger Aeusserungen feststuten Hadrians wegen unchrerbietiger Aeusserungen fests

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Die Rarennatische Auffassung hat Agnellus bewährt, indem er von Sergius rühmt (c. 150: SS: rer. Lang, p. 38ugs.-a): Injitur juelieurit iste a pinibus Persiecti totum Pontapolius et usque auf Tuscium et usque auf Mousum Wulani veluti exarchus: sic omnia disponebat, ut soliti sunt modo Romani facere.

per begünstigte Nebenbuhler wird von Hadrian "Schutke" nepkarius p. 568-2) genannt; es helsst von ihm: "Bezüglich der Stätlo Imola nnd Bologna aber behauptet die Canaille" (profunitat dicens p. 577so).

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Nach Leos Behaptung, welche der erbitterte Hadrian dem Frankreit Schig meldet (p. 568<sub>12-15</sub>), in der Erzhischof den Exarchat gerade in dem ven der Römi-chen Curie vergebens erstrebten Umfang: sient auftignities ert, erhalten, mindlich neben Havenna Bobio, Cesena, Forlimpopti, Ferli, Faenza, Imoda, Bologna, Ferrara und Comacchio — an anderen Stellen werden moch Gabello (p. 5712-8798), und ein Tribinoutus derinang semannter Betzirk (p. 579<sub>12</sub>) hinzugefügt —, zusammen mit der Pentapolis, in welcher er jedoch keinen festen Puss fassen kann. Es half Hadrian nichts, dass er den Rechtsanspruch Leos widerlegte und dagegen den seinigen als besser begründet geltend machte (p. 5689–5698).

<sup>18)</sup> Man vergleiche: omnia, quae bento Petro... politeit estis, net fectum perhaver matvaret (p. 1872, s); and implantis, quae ei politeit este, properaret (p. 574a, 11); ecloriter en, quae heuto Petro... spopoulut, adimpher p. 575a, 11); ecloriter en omnia perfici, quae en apostou..., spopundatis, p. 575a, 31; cuarda a crisis bento Petro promissa erclaciter effectis mancipunda (p. 375a, 11).

<sup>197)</sup> Vgl. Abel-Simson, Jahrbücher I, 258,

nehmen liess 188) und zwei Männer, welche gegen Hadrian sich vergangen hatten, in Ehren bei sich behielt. 188)

Diese Mittel verfellten denn auch ihre Wirkung nicht: nach einigen Jahren des Aergers und Grolls gab Hadrian klein bei, indem er im Mai 778 mit dem zaghaften Winsche, dass Karl dem gegen den heiligen Petrus so freigebigen Kaiser Constantin ähnlich werden möge, 300 unter Vorlegung beweiskrätiger Ur-

<sup>198)</sup> Epp. III, 57222-26.

<sup>199)</sup> Epp. III, 5731-9.

<sup>200</sup> Epp. III, 5879-15: sicut temporibus beati Silvestri Romani pontificis. a sanctae recordationis piissimo Constantino, maquo imperatore, per ejus largitutem sancta Dei ratholica et apostolica Romana ecclesia clerata atque exaltata est et potestatem in his Hesperiae partibus largiri dignatus, ita et in his vestris felicissimis temporibus atque nostris sancta Dei ecclesia, id est beati Petri apostoli, germinet atque exultet et amplius quam amplius exaltata permaneat. - In der Streitfrage über das Constitutum Constantini, das am besten von Karl Zeumer in der mit Heinrich Brunner gemeinschnftlichen Arbeit "Die Constantinische Schenkungsurkunde". Berlin 1888 (Sonderahdrnek aus der "Festgabe für Rudolf von Gneist"), S. 47-59 herausgegeben ist - die neue Litteratur verzeichnet Edgar Loening in der Historischen Zeitschrift LXV, 193 Aum. 1 - halte ich es für ausgemacht, dass das Constitutum in den Jahreu 774-776 gefälscht ist, zu der Zeit, als in Rom die Hoffnungen auf eine umfassende Verwirklichung des Papststaates am höchsten gingen und von Karl immer mehr getäuscht wurden, dass Hadrian mit dem obon berührten Briefe an Karl 778 auf die gefälschte Urkunde Bezug nimmt, sie ihm aber nicht vorlegt. Ich stimme im wesentlichen mit Loening überein, dem ja auch J. Langen in der Historischen Zeitschrift L. 413 naho kommt, ohne mich von Scheffer-Boichorsts Autfassung Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschiehtsforschung X. XI) eigentlich zu entfernen; denn sind, wie Scheffer-Boichorst dargethan hat, die bezeichnenden Wendungen des Constitutum der päpstlichen Kanzlei in dem Jahrzehnt vou 757 bis 767 eigen, dann kann natürlich ein päpstlicher Kanzleiheamter das Constitutum auch in der von mir angenommenen Zeit verfasst haben. Ich sehe die Nothwendigkeit nicht ein, die Angaho des Constitutum über die Kaiserkrone mit den Kaiserkrönungen der Karolinger in den orsten Jahrzehnten des neunten Jahrhunderts in Zusammenhang zu hringen, wie es Weiland in der Zeitschrift für Kirchenrecht XXII. 209, Brunner a. a. O. S. 23-34 und Lamprecht in der Schrift "Die Römische Frage von Pippin his auf Kaiser Ludwig den Frommen" S. 119-123 thun. Wenn inshesondere Brunner S. 25 fragt: "Was in aller Welt mag sich der Fälscher gedacht hahon, als er die Bestimmung aufnahm, dass der Papst Constantins Krone trageu solle, während er den Kaiser gloich bemerken lässt, dass der Papst sie nicht tragen wolle?" so scheint mir die Antwort darauf sehr nahe zu liegen. Ohschon

kauden nur darum bat, der Römischen Kirche wiederzuwerschaffen, was ihr von Kaisern, Patriciern und anderen gottesfürchtigen Männern in Tuscien, Spoleto, Benevent, Corsica und in der Sabina geschenkt und von den Laugobarden entrissen worden war.

Da der Exarchat nicht erwähnt wird, aber gleichwohl später nachweislich unter päpstlicher Botmässigkeit steht,<sup>201</sup>)

der Papat ja nicht die Krone Constantius trägt, sondern aus geistlicher Pietit das Paryjum, so oll es doch das Wahrzeichen nicht einer grinzen als der kaiserlichen Gewalt über die Lateras-Pfalz und die Gebiete der Stolfe Rom, Italiaen und des Abenfallandes sein, welche Constantin der Bünischen Kirche geschenkt hat; und diese Auffassung finde ich sogar aus drücklich bestätzeit in den Worten (1. 261—250 Angsebe Zeumern). An der der die Bernelle und der der der der der der der der multationen imperii nostri, unde ut non pontifentis upze ribecut, sed magin aughtus genus terren; insprit i dispritue et glorine potentia devoreturi sell offenbar dem Franken-Kniig zu versteben gegeben werden: was der Knier verfügt habe, das diffre er uicht Endern!

201) Im Jahre 783 beantragt Hadrian hei Karl die Anslieserung zweier Beamten, welche in ihrem Amtshezirk zu Ravenna gewaltthätig geschaltet haben, behnfs Ahurtheilung, quaterus, so sagt er p. 60644-6074, qui agunt talia iniqua atque percersa, per cos emendentur, et iulibata oblatio, quae a sanctae recordationis genitoris restri, domni Pippini, magni regis, allata et cestris praefulgidis regales manibus in confessione beati Petri, clavigeri regni caelorum, offerta atque nimirum confirmata sunt, inconcussa el inmacula in dernum permaneant. Weil Hadrian die Gerichtsbarkeit über Ravennatische Beamte beansprucht auf Grund der von Karl in Rom bestätigten Oblationsurknnde Pippins, so hat er vermnthlich, nachdem er sich der Auffassung Karls über die Tragweite der Urkunde von 774 gefügt hatte, den durch den Tod des Erzbischofs Leo erledigteu Exarchat zunächst ohne hesondere Beurkundung erhalten, bis Karl Ostern 781 iu Rom erschien und die Oblationsnrkunde. d h. die Schenkungsurkunde, seines Vaters von 756 in erweiterter Gestalt bestätigte. Die Erweiterung folgt ans der Bitte, welche der Papst abermals um die Auslieferung einiger Ravennaten und Pentapolenser (pro hominibus Ravinianis et Pentapolenses, de quos scripsimus, ut eos nobis dirigi: p. 6352,3) 790. 791 an Karl richtete: nullam noritatem in holocaustum, quod beato Petro sanctae recordationis genitor vester optulit el vestra excellentia amplius confirmavit, imponere sataqat, quia, ut fati estis, honor patriciatus vestri a nobis inrefragabiliter conservatur etiam et plus amplius honorifice honoratur, simili modo ipsum patriciatum beati Petri fautoris vestri tam a sanctae recordationis domni Pippini, magni regis, genitoris vestri in scriptis in integro concessum et a vobis amplius confirmatum inrefragabili jure permaneat (p. 63515-21); denn wenn Pippin den patriciatus beati Petri, die noch genauer zu erörternde - Herrschaftsstellung des Papstthums in dem

so dürfte Hadrian die Gelegenheit des Todes seines Nebenbuhlers, des Erzbischofs Leo von Ravenna, benutzt und von Karl die Zusicherung des Exarchats und der im Langobarden-Reiche befindlichen Gerechtsame der Römischen Kirche erlangt und daraufhin den eben berührten Brief an Karl gerichtet haben.<sup>20</sup>)

Damit war das Gebiet des von Karl annectirten Langoberden-Reiches dem Papste für alle ausschweifenden Vergrösserungspläne endgiltig verschlossen. Aber Hadrians Erwerbssinn war viel zu lebhaft, <sup>260</sup>) als dass er nicht die Erweiterung

Exarchat und der Pentapolis gewährt und Karl das von Pippin gewährte in weiterem Umfang bestätigt hat, so kann es sich uumöglich, wie man hisher meist angenommen hat, um die Versprechungsnrkunde Pippins von 754, welche Karl 774 bestätigte, handeln, weil diese chen nach dem Bericht der Vita Hadriani (s. oheu S. 51) in genau der gleichen Ausdehnung von Karl bestätigt wurde und überdies, wie dargelegt ist, viel zu allgemein gehalten war, als dass ihre Allgemeinheit logisch noch einer Erweiterung fähig gewesen ware; mit holocaustum kann nur die genauer bestimmte Schenkungsurkunde gemeint sein, welche Pippin nach dem zweiten Paveser Frieden ansfertigen liess, wie zum Ueberfluss handgreiflich klar wird aus den alshald folgenden Worten Hadrians: genitor vester sanctae recordationis domnus Pippinus, magnus rex eos [sc. homines Ravinianos et Pentapolenses] beato Petro ejusque vicario concessit et demum - wie gezeigt ist, im Jahre 781 - excellentia vestra confirmacit (p. 63523-35). Ich hefinde mich bei dieser Auffassnng im Bunde mit Karl Lamprecht, der schon 1889 in seiner ohen Anm. 200 angezogenen Schrift S. 20 die Bestätigung der Schenkung Pippins durch Karl in das Jahr 781 gesetzt hat; anch Martens nimmt es an.

20) Karls Auweisung an den istrischen Bischof Manricius, die Einkinfe, welche der heilige Petrus aus Istrien bezog beitzurleiben und an den Papat abzuführen (p. 600p.-n.), kann daher erst ergangen sein, nachdem Hadrian seine Anspriche der Auffessung Karls anbequent hatte, der Brief, in welchem davon die Rede ist (ep. 63) mithlu nicht schon nach 175 geschrieben sein, wie Jaffe mal die hilm folgend in der Ausgabe angenommen hatte, sondern frübestens nach dem Tode des Erzhischofs Leo von Havenna (177 Febr. 14.).

20) Hadrian verwahrt sich freilich wiederholt dagegen, dass er habstehtig sei und weiss auch seine Begehrlichkeit imt einem böheren Zweck zu bemätzteln – er sagt: Non guidem pro nihlin departamen ipnam civitatem Terrariennenm; sed ut son per illum ritium inverzat, et infeldes Benecestani, sieut desiderant, beum invenientes, a cestra subtrabnutur föße. ., (p. 928-10) and Sed in hoe minme cettra a Dop promota erzellenia cunsiderari debeat,

seines Bereichs nun in das byzantinische Gebiet auf eigene Faust betrieben hätte. Nachdem er Karl angekündigt hatte (778 Mai), dass er sein Heer gegen die byzantinische Stadt Terracina in Marsch setzen werde, 24) deren Einwohner angeblich seine Untergebenen der päpstlichen Herrschaft zn entziehen trachteten.205) nahm er in der That die Stadt "für den heiligen Petrus, für sich und den Franken-König" ein. 96) verlor sie aber bald darauf wieder an die Neapolitaner und die Griechen: 207) und nnn versuchte er (779,780), seiner Ohnmacht sich bewusst, den Franken-König zn veranlassen, alle Truppen in Tuscien. Spoleto and Benevent aufzubieten nicht bloss zur Wiedereinnahme Terracinas, sondern anch zur Eroberung Gaetas und Neapels, indem er dafür Karl gegenüber die Wiederbeischaffung des päpstlichen Patrimoniums in der Gemarkung Neapels znm Vorwand nahm.218) Aber nichts spricht dafür, dass der König sich auf dieses Unternehmen eingelassen habe.

In ein geregeltes Verhältniss zu dem Frauken-König kam Hadrian erst 781, als Karl zu Ostern in Rom nicht nur die Schenkung seines Vaters bestätigte-89 nnd erweiterte, 2009 sondern dem Papste auch urknudlich genauer bestimmte Territorien in der Sabina, in Tuscien, Spoleto, Benevent und Corsica als Patrimonien zu übereignen versprach, wenn und wie weit

qual pro matra ariilitate unti juna civitatea adquirendum, quas beato Petro apastodo et mois condonastis, talia robis initianti studinius; sel apastodo et mois condonastis, talia robis initianti studinius; sel adque cortea precedena regula excellationia rivioria, en quae audicinia adque extene precedena regula excellationia rivioria, en quae audicinia esposaci potumus, cestris regulas auribus insimuare millo modo neglezimus (p. 6197-32)—13 habt Qui il excella escale decuese?

<sup>204</sup> Epp. III, 589 s-11. 200 Epp. III, 5883s, 36.

<sup>206)</sup> Epp. III, 59116, 17.

<sup>207)</sup> Epp. III, 59117-19.

<sup>23°)</sup> Epp. 111. 51919-28.

<sup>200)</sup> S. Anm. 201,

<sup>20)</sup> Woris die Erweiterung bestand, ist nicht mit Sicherbeit zu eründen; doch därfte Karf den Papete den Exarcha mindestens in dem Unfange gewährt haben, in welchem das Gebiet dem Erzbischef von Ikarenn zugesprechen worden war, mit him nun ande den Minnischen Deuen vertrieft haben, welchen Pippin in seine Schenkungsurkunde nicht einbezogen Jahen kann den nicht einbezogen Jahen kann den nicht einbezogen.

Hadrian daran das Eigenthum der Römischen Kirche nachweisen würde.<sup>211</sup>)

Am klarsten ergiebt sich das Verfahren, welches Karl bei alten diesen Schenkungen eingeschlagen wissen wollte, aus dem ausführlichen Bericht über die Ausantwortung des Patrimoniums in der Sabina 222): so bestimmt Hadrian die Schenkung des Voll-

<sup>211)</sup> Hadrian eröffnet den 68. Brief, welcher zu Anfang des Jahres 781 entstanden ist, mit einem Preis- nnd Danklied auf die Freigebigkeit Karls and sagt schliesslich: multis documentis de vestris allatis muneribus ecclesia beati Petri enituit, tam de civitatibus quam de diversis territoriis sub integritate eidem Dei apostolo a robis offertis (p. 59734-36). Der Zeitpunkt dieser genau suhstangirten Versprechung oder bedingten Schenkung ergiebt sich mit Gewissheit ans dem einzig im Papyrusoriginal noch erhaltenen Brief Hadrians vom Jahre 788, worin es hezüglich Capuas heisst: de qua pfraecellentissimus filius] et spiritalis conpater noster [dominus] Carulfu]s rex Francorum et Languhar/dorum atqu'e pa[t]ricius Romanorum [d]on[ation]em bea[t]o Petro apostolo fautori suo et . . . . [c]um sua praecelleutissima c[onjuge] domina re[gina] eorumque novilissimos sucoles et cunct[is episclopi[s] ab[b]ati[bus necnon] et omnes novilissimi Franci (p. 65415-19). Da Karl nur einmal - zu Ostern 781 - mit Gemahlin und Kindern in Rom war, so mass die Schenkung Capnas und anderer heneventanischer Städte, welche wiederholt zusammengefasst werden (p. 6112s, 24, 6132s, 29, 38, 39, 6167, 8, 28-32, 62014, 15) dem genannten Zeitpunkt augehören. Damit aher von multis documentis schon zu Anfang des Jahres 781 gesprochen werden könne, ist es nöthig, nicht bloss die Schenkung des Patrimoniums in der Sahina, welches gleichzeitig mit den multis documentis im 68. Briefe zuerst erwähnt wird, sondern auch die auf Tuscien, Spoleto und Corsica bezüglichen anf denselhen Leitpankt zurückzuführen, sodass also damals etwa fünf wesentlich gleichlantende, nur in dem Gegenstand verschiedene Urkunden ausgestellt sein mögen. Dass der gesammte päpstliche Besitz auf der von Karl hestätigten und nm den Römischen Dncat erweiterten Oblationsnrkunde Pippins, den Exarchat und die Pentapolis begreifend, und anf einer im Grunde einheitlichen, wenn anch in mehreren Urkunden verbrieften Schenkung, die Patrimonien umfassend, heruht, darf aus dem Wansche Leos III. gefolgert werden: ut oblatio, quam dulcissimus genitor vester, domnus Pippinus rex, beato Petro apostolo obtulit et vos confirmastis, ipse claviger regni caelestis ante conspectum Dei cum ipsa donatione vos praesentetur, quatinus gaudia aeterna percipere mereatis (Jaffé, Bibl. rer. Germ. IV, 334, wenn nicht damit die oben Anm. 174 angesetzte Gleichung ohlatio = donatio als richtig erwiesen wird.

<sup>212)</sup> Die Briefe 68—72 (p. 597—603) aus den Jahren 781 und 782 beziehen sich darauf.

ständigen Gebiets behauptet, <sup>217</sup>) er giebt doch auch an, dass die Uebereignung nicht ohne weiteres erfolgte, <sup>214</sup>) sondern von dem Gelingen des durch Zeugen <sup>215</sup>) und Urkunden <sup>216</sup>) geführten Beweises über Eigenthum und Umfang abhängig war.

Die Schwierigkeit der Beweisführung brachte es mit sich, dass die Uebereignung sich sehr in die Länge zog. Aus zwei Schreiben des Papstes, welche den Jahren 187 nmd 78s angebören, 217) erfahren wir, dass er in Tuseien die Gebiete vou Soana, Tuseanella, Viterbo, Bagnorea uud anderen Städten der Schenkung Karis entsprechend vollständig und von Populonium und Rosellä nur zum Theil erhalten hat, aber auch diese beiden in ihrer alten vollständigen Ausdehnung auf Grund der Schenkung Karls beausprucht. 218)

Zugleich bat er, ihm aus demselben Grunde die Städte im Herzogthum Benevent zu übergeben; und weil dazu Capua gehörte. 218) so nahm er, nachdem er sich mit Gesandten Karls

<sup>&</sup>lt;sup>312)</sup> Er sagt z. B. euudem patrimonium in integro . . . concessistis alque tradidistis (p. 599<sub>28-30</sub>).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Der Papst muss erst noch bitten: ea, quae . . . in integro concessitis, adimplere per fidelissimos missos vestros . . ., sicut et antiquitus [nit, contradere nobis jubeatis (p. 60022-25).

<sup>215)</sup> Epp. III, 599 s-14. 216) Epp. III, 60314-17.

<sup>216)</sup> Epp. 111, 60314-11

<sup>217)</sup> Es sind die Briefe 79 und 80: p. 610-614.

<sup>123)</sup> Weil von Spolete gar nichts verlantet, so scheint hier die Ueber-giunng der Patrimonien am glatisten verlanden zu seit. Die für Tussein nahem gleichzeitig bezungte Patrimonien-Uebertigmung meck nicht die spit bestigt Uebertragung des langbodmischen Knötignatienes in Spoleto und Tustein, woron erst die Urkunde Ludwigs des Fronnen vom Jahre 117 berücktet (Bölmer-Mikhabert, Regests imperii I. R. 627) an sich wenig gumbaft; vollends unvereinbar mit Karls Auffassung ist aber die Uebertragung als angebliche Entschädigung für den Verzicht Hadrinsa auf Tussein wird Spoleto: In der nur absachritätich überlieferten, ohne Zweifel interpoliten Urkunde Ludwigs – vielleicht sehon in ihrer Verlage – versucht miene Erachtons die Römische Curic, welche ebenso mit ihre Gerechtsame haudelt um feilicht wie Abraham um die Gerechten in Solom, statt der 4 erhoften gesamnten Hobeltsterdet über Tussein um Spoleto induffiglich um für die Zukunft noch etwas mehr als die Patrimonien für sich metten.

<sup>219)</sup> Epp. III, 6167-s: quae beato Petro . . . cum ceteris civitatibus offeruistis (vgl. p. 65420).

berathen,<sup>29</sup>) eine zu Anfang 788 in Rom weilende Abordunng der Stadt für sich und den Franken-König in Eid und Pflicht.<sup>29</sup>) Als dann endlich, noch im Jahre 788, die Verhältnisse im Herzogthum Benevent eine Ansfährung der königlichen Schenkung zuliessen, beklagte sich der Papst, dass ihm die Bevollmächtigten Karls in Benevent ebenso wenig wie in Rosellä und Populoninm die Hobeitsrechte, sondern nur die Kirchengüter und Domänen und inhaltslose Ehrenrechte über die Städte übertrugen.<sup>29</sup>)

Am längsten liess die Ausührung der Corsica betreffenden Schenkung auf sich warten: sie hat Hadrian gar nicht mehr erlebt; sondern erst sein Nachfolger Leo III. erhielt zu Aufang des Jahres 808 von Karl Aussicht auf Befriedigung der Ansprüche St. Peters.<sup>220</sup>)

Für Leo hat Karl die Urkunden, auf welchen die päpstlich Herrschaft beruhte, nicht erneuern lassen; er hat ihm lediglich, nachdem er von ihm die Anzeige seiner Wahl und das Gelöbniss seines Gehorsams und seiner Unterthauentreue erhalten hatte,<sup>229</sup>) zu verstehen gegeben, dass er zu ihm in

<sup>220)</sup> S. den Brief Epp. III, 654. 655.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup>) Capuanos in confessione protectoris vestri, beati Petri apostolorum principis, jurare fecimus in fide ejusdem Dei apostoli et nostra atque vestrae regalis potentiae (p. 617<sub>20—22</sub>).

<sup>22)</sup> Epp. III, \$20p.—a; nulla alia illis — den päystlichen Gesandten — tradere voluerunt nisi episopia, monaderia et artes publica, simul-clares de civitatibus sine kominibus, et ipsi homines in corum potestate intro-cuntes excustes mauere. Et quomodo nos sine hominibus civitates illas habere potestruines, si habitatores corum adversus cas machinaretus.

<sup>223</sup> De autem insula Corsica, schreibt Leo an Karl, unde et in serripti et per misson ventros nobis emistits, in restram rabirisma et dispositism committimus. Alque in ore positimus Helmengandi comititi: ut vertra donatio semper firma et stabilis permaneat et ab insidiis inimicorum tuta persistat per intercessionem aunetae Dei genetricis et beatorum principum apostolorum Petri ac Pauli et vestrum fortissimum brachism. El Domino miserante, tempore apto, quantum plus celetur salacrimus, per fielem missum nostrum omni utilitate sunctae Dei ecclesiae vestrae imperiali potentiae liquidissimotocenum (Jaffe, Bibl. IV, 304).

<sup>24)</sup> Karl schreibt 796 an Leo: valde, ut fateor, gavisi sumus seu in electionis unanimitate seu in humilitatis vestrae oboedientia et in promissionis ad nos fielelitate (Epp. IV. 13624-22).

demselben Liebes- nnd Treneverhältniss wie zu Hadrian weiter stehen wolle, nnd dieses Verhältniss sofort dahin erläutert, dass der Papst die fränkisshen Waffen überall mit seinem Gebete und seinem Segen zum Siege zu geleiten habe, während er, der König, die Kirche gegen alle äuseren Angriffe vertheidigen und vor allen inneren Wirren sehützen werde.<sup>229</sup>) —

Deucht dieses von Karl so genannte pactum als Vertrag zunächst ohne Belang, weil es lediglich Karls einseitige Grnndsätze zu enthalten seheint, nach welchen der neue Papst sein Verhalten regeln soll - Grandsätze, welche ihre tiefere Bedeutung in der nicht ausgesprochenen, aber darum nicht minder deutlichen Mahnung an Leo haben: nicht wie Hadrian nach einer nmfänglich und inhaltlich unstatthaften landesherrlichen Gewalt zu streben -, so ist doch auch die übereinstimmende Willenserklärung der andern Parthei nachweisbar, wenn man dazu anch ein halbes Jahrhundert in die Vergangenheit zurückgehen muss. Der Papst Zacharias nämlich sagt in einem Briefe an den Vater Karls, den damaligen Majordomns Pippin, und die geistlichen und weltlichen Grossen des Franken-Reichs (c. 747 Jan. 5): "Den Fürsten und kriegsgewaltigen Laien ziemt es, sorgsam auf der Hut zu sein gegen die Schliche der Feinde und das Land zn vertheidigen, den bischöfliehen Oberen aber, den Dienern Gottes, steht es zu, sieh heilsamen Gutachten und Gebeten zu widmen, aufdass durch unser Gebet nnd ihren

<sup>229</sup> Sicul enim cum beatinismo patre, praedecessore restrue sunchar patentialia, poctum inii, sic cum beatividine restra risinen fidei et cariatis inviciabile foedus statuere desidero, quatemas, apostolicae sunctitatis cortue dirima gratiia adrecala precibus, me ubique apostolicae sunctitatis conseguatur, et sanctissima Romanae ceclesine seeles Deo donante nostra super devotione defoudatur. Nortem set: secundum auxilium dirimae pitatis sunctam undique Christi ecclesiom ab incursu paganorum et ab tribetium devastatione armis dependere poirs di intus calabolece pledi apultione manire. Vestrum est, sunctissime pater: elevatis ad Deam cum Mogen annibus mostram adquarer militiam, quadrams cobis intercedentibus Deo declore et datore populus christiams, susper immiscon cobis intercedentibus Live declore et datore populus christiams, anque immiscon cobis intercedentibus Live declore et datore populus christiams, susper immiscon cobis intercedentibus Live devictors in order (Epp. IV. 1377—1384). Die Aufangsworte hat so ohne Zweifel zutreffend Dove in den Münchener Sitzungsberichten, Jahrgang 1894.

Kampf mit Gottes Gnade das Land unbeschädigt bleibe nnd es Euch zum Heile, Ruhme und ewigen Lohne ausschlage". 225)

In diesen Worten, welche mit Karls auffallenderweise als pactum bezeichneter Anschauung über das Verhältniss zwischen Staat und Kirche fast genau übereinstimmen, glaube ich in der That den Grundvertrag der Karolinger mit den Päpsten angedeutet zu sehen.

Wem müsste nicht die Leichtfertigkeit auffallen, mit welcher Pippin auf das Hilfsgesuch Stephans II, einging und sich zu einem folgenschweren bewaffneten Einschreiten gegen den Langobarden-König bestimmen liess? Wenn auch die Machtentfaltung des byzautinischen Reiches in Norditalien um die Mitte des achten Jahrhunderts nichts weniger als imponirend mehr war, so war doch nicht ansgeschlossen, dass das Eintreten für einen Unterthan des Kaisers zu Verwickelungen führte, welche ein so klug zurückhaltender Staatsmann wie Pippin nicht ohne Noth heraufbeschwören konnte. Weiter ist ausdrücklich überliefert, dass Pippin den entschiedensten Widerstand eines Theils seiner Grossen gegen einen Feldzug nach Italien zu überwinden hatte, welche ihm dafür die Heeresfolge zu verweigern drohten,227) und sogar seinen Bruder Karlmann in Vienne einbannen musste, welcher eigens aus seinem italienischen Kloster nach dem Franken-Lande kam, um nicht sowohl im Auftrage des Langobarden-Königs, als vielmehr augenscheinlich ans vollster Ueberzeugung den Zug Pippins zu hintertreiben.238) Endlich läuft das Verfahren Pippins dem von seinem Vater Karl Martell beobachteten Verhalten schnurstracks zuwider; denn dieser hatte sich in den Jahren 739 und 740 auch nicht durch den Hinweis

<sup>20)</sup> Principe et seculores homine atque bellatores concenit curam abure et solicitatione contra inincerum autation en principe defensionem, praesultius vero secreditius atque Dei sercia pertinet substarbus constitus et ortationibus veroures, ut, nois varantius et illis bellatulius. Per oprincia natra persistat fatque vois in substan. Inuelem et mercelem perpetuam (Epp. III, 490-11).

<sup>27)</sup> Einhard erzählt in der Vita Karoli Magni e. 6 (p. 6 der Sonder-ausgabe): quidam e primoribus Fraucorum, cum quibus consultare solebat, adeo voluntati ejus renisi sunt, ut se veyem desecturos domumque redituros libera voce proclemarent.

<sup>228)</sup> Liber pont. I, 448. 449; vgl. Oelsner, Jahrbücher S. 162, 163.

daraní, dass die Langobarden der von ihm und seinen Vorfahren der Römischen Kirche zugewandten Spenden sich bemächtigt hätten, zu Feindseligkeiten gegen die Langobarden binreissen lassen.<sup>229</sup>)

Da von einer inzwischen etwa eingetretenen Verfeindung zwischen Franken und Langobarden keine Spur zn entdecken ist so muss das absonderliche Vorgehen Pippins durch sein inzwischen verändertes Verhältniss zum Papstthum erklärt werden, durch eine Verpflichtung, welche er wahrscheinlich als Gegenleistung dafür anf sich nahm, dass der Papst Zacharias als höchste moralische Instanz der Zeit durch sein Gutachten 230) die Gewissensbedenken der Franken über den von Pippin geplanten Staatsstreich, die Entthronung der Merowinger, beschwichtigen sollte. Dass die feierliche Gesandtschaft, welche Pippin zur Einholnng des päpstlichen Gutachtens 751 nach Rom schickte, von lauger Hand vorbereitet war, daranf weisen die oben angeführten Worte des Paustes in dem Brief des Jahres 747; die hier vorgenommene Vertheilung der Obliegenheiten: für den kriegsgeübten Majordomus die defensio provinciae, für den abendländischen Oberbischof ansser siegverbürgenden Gebeten salutaria consilia, sieht ganz so aus wie ein Präliminarvertrag, in welchem die Contrahenten sich gegenseitig die ihrer Eigenheit entsprechende werthvollste Leistung zusichern. Dazu kommt, dass dazumal die Lage des fränkischen Majordomus und des Römischen Bischofs nicht unähnlich war: wie Pippin thatsächlich alle Macht im Franken-Reiche an sich gebracht hatte und zn der erreichbaren rechtlichen Erhebung auf den Königsthron nur noch der moralischen Unterstützung bedurfte, so hatte



<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> J. S. oben S. 16—18. Richard Weyl, Die Beziehungen des Paputtnam mirfinischen Staats- und Kirchenzekt (Urberrachungen zur deutschen Staats- nord nechtsgeschichte, hernungsgeben von Otto Gierke, Heft 40, Breisin 1982), hält S. 19 gegen die Ableinung Duckensen (Liber pant. I. 75 u. 17) daram fest, dass sehen (regen II. tergeben» tersucht habe, die Billé Karl Martells gegen die Langobarden zu erlangen, und die Möglicheit ist nicht in Abrede zu stellen.

<sup>&</sup>lt;sup>20)</sup> Annales regni Francorum zu 749 (rec. F. Kurze p. 8): Zacharias papa mandarit Pippino, ut melius esset, illum regem vocari, qui potestatem haberet quam illum, qui sine regali potestate manebut. Der Biograph des Papstes schweigt sich über diese Angelegenheit aus.

auch der Papst in dem Rest der byzantinischen Provinz Italien eine von dem Kaiser nicht mehr gestörte Immunitätsherrschaft erworben,<sup>231</sup>) welche gegen die begehrlichen Langobarden nur des militärischen Rückhaltes darbte.

Einzig auf Grund eines solchen — natürlich geheim gehaltenen — Vertrages,<sup>222</sup>) dessen Leistung der versöhnliche Zacharias von Pippin einzufordern nicht in die Lage kam, versteht man meines Erachtens, dass Pippin überhaupt, dass er trotz aller Schwierigkeiten dem Ansuchen Stephans II. Folge leistete,<sup>223</sup>)

Das Vertragsverhältniss wurde genauer ausgestaltet, als der Papst im Jahre 733. 754 in das Franken-Reich kam, nachdem die Eingriffe des Langobarden-Königs Aistulph in die päpstliche Immunität den cusus foederis geschaffen hatten.<sup>24</sup>)

<sup>231)</sup> S. oben die Einleitung S. 4-27.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup>) Auch Hahn, Jahrücher des frankischen Reiches 744—702, S. 192, 192 htt von Zacharias vermutete, dass er jedenfalls vorberreite, vielleicht auch durch eine bestimmte Verpflichtung Pippins gewonnen war. Selbstverständlich bladt die Verpflichtung des Majordomans, welcher eraf Franken-König werden will, nicht den fränkischen Staat; Pippin kann sein Versprechen nur iden Sinne abgegeben haben, dasjenige Organ, in welchem der staattliche Wille mit erzeugt wurde, die fränkische Reichsversammlung, dahin zu besindussen, dass sie sein Versprechen zu dem Infigen machte, und das fand im Jahre 754 staat. Die mangelhafte Legitination Pippins zu einem solchen Vertrage fügt zu den erwähnten Annloga ein weiteres; dem auch der Papat war als Immunitätisinhaber rechtlich nicht befügt, sich die Waffenhilfe einer auswärtigen Macht zu sichern.

<sup>23)</sup> Sonst muss man in der That den Schritt Pippins beurtheilen, wie es W. Sickel XI, 320 thut: "Es war der grösste Verzicht anf politisches Denken und Handeln, welcher bis dahin von einem Germanen vollbracht worden war".

<sup>23)</sup> Eine durchaus richtige Vorstellung hat der Fortsetzer des Fredegar, indem er erzählt: Stephan habe bei Fippin um Hilfe gegen die Langobarden nachgesucht, ut per eine adjutorium corum appressionilus rel frenze dulantia de unanna mandba corum liberaret, et tribula vel munera, pand contra legis ordine ad Romanos requirebant, facere desisterent, und Fippin habe demgenales den Langobarden-König aufgefonder, ut propter reverentia beatissimorum apostolorum Petri et Pauli partibus Roman basiliter non ambularet et superstitionas hac impins vel contra legis ordine causaus, quod antea Romani unumpana (exerut, propter cips septitione facere non deberrat (Mú. SS. rer. Merov. II, 1834a, 26). Es ist übrigens nicht belspiellos, dass Pippin für die kirchiche lammunität gegen einen wettlichen Machthaber

Der fränkische Königsschutz, um welchen Stephan sich bewart, hätte ihm anch ohne Gegnelistung gewährt werden können;<sup>20</sup>) da aber schon Zacharias nach dem wahrscheinlichen Grundvertrag Pippin einen Dienst erwiesen hatte, und da es war allen darard ankam, dem widerstrebenden fränkischen Adel gegenüber die bewaffnete Intervention nicht als ein dynastisches Privatvergnügen des Königs, sondern als ein auf die Ausbreitung fränkischer Macht gerichtetes Unternehmen erscheinen zu lassen, so wurde es Stephan nicht erspart, sich in aller Form Rechtens der fränkischen Dienstbarkeit zu ergeben.

Ob auch bisher immer übersehen, es kann nicht verkannt werden, dass Stephan sich und die Römische Kirche dem Karolingischen Könige und dem fränkischen Staate commendirt hat. Er sagt nämlich ausdrücklich (Epp. III, 490a): nos omnes causas sanctae Dei ecclesiae in restro gremio commendavimus, and mit klarer Bestimmung der Zeit und klarerer der symbolischen Handlung (p. 49124 25); dum vestris mellifluis obtutibus praesentati sumus, omnes causas principis apostolorum in vestris manibus commendarimus, was abgekürzt zu omnes causas beati Petri vobis commendavimus (p. 493m) wiederkehrt. Der technische Ausdruck commendare ist durch einen andern ersetzt p. 4969 (49941): in tuis manibus nostras omnium Romanorum commisimus animas und p. 4975: in tuo gremio nostras commisimus animas; ferner heisst es unbestimmter p. 4978 (50010): nostra et omnis Romanorum populi animae . . . in tuam . . . excellentiam et gentem Francorum pendent und p. 49740 (500ss): vobis animas omnium nostrorum Romanorum tradidimus.

statiti: derselhe Fortretzer des Fredegar berichtet (p. 1864), dass Fijipin und dem Färsten Walfar von Aquitainen gefordert habe, ut se occident de regoo ipina, qui in Aquitania situs cenut, reelderet, et sub imm un itates nomine, incit ad nates farenta, consecratus sess chéverent, et judicate zentores supra predictus res exclusiorum, quod a longo tempore factum non ferent, mittere uno deberet.

<sup>20)</sup> Commendation und Hubligung nach frinkrischen Recht hatt Vitor Eirneberg in einer trellichen Monographie (Weimar 1877) beharb att Wiche Einscher in einer trellichen Monographie (Weimar 1877) beharb, welche Sohm in der Jenner Littersturzeitung VI, 297—300 angezeigt hat; 1, sunerfelm vergleiche man Waitz, Deutsche Verfansungsgeschichte II, 350—353; IV<sup>2</sup>, 234 ff.; Brumer. Deutsche Rechtsgeschichte II, 46—57; Dahn, die Könige der Germanne VII. 1, 300—303; 3, 407—414.

Die Zusicherung des Königsschutzes, an einigen Stellen angedentet — so sagt Stephan (p. 4892): die Franken-Künige sollen bei Gott Wöhlgefallen erregen pro defenzione sauctae suac ecclesiae: (p. 48912): Gott habe Pippin einen gläuzenden Sieg geschenkt pro defenzione sauntae une ecclesiae; (p. 49112, 11): der Erlöser sei besonders denen gnädig, quos omino tota mentis integritate födeles et defenzores sauntae suac ecclesiae cognoverit, und kein Lohn sei dem zu vergleichen (l. 12), quae pro defenzione Dei ecclesiae eitheit werde; Pippin habe (l. 28) pot defenzioner Dei ecclesiae eitheit werde; Pippin habe (l. 28) pot defenzione Dei ecclesiae eitheit werde; Pippin habe (l. 28) pot defenzione Dei ecclesiae iligst den Kampfaufgenommen —, wird besonders klar in den sehon angeführten Worten des Papstes (p. 4912): vos beato Petro poliviri estis ejus justitiam erziger et defenzionem sanctae Dei ecclesiae procuvarae.

Nun könnte man ia trotz der Kunstansdrücke noch immer annehmen, dass die Commendation Stephans nicht den eigenthümlichen Rechtsvorgang bedeute, weil nirgends geradezu überliefert wird, dass durch sie der Königsschutz erworben worden sei; aber ieder Zweifel muss doch schwinden angesichts solcher Stellen, an welchen der Anspruch des Papstes auf Schutz und Hilfe von Seiten der Franken durch seine Commendation begründet wird: Stephan fordert von Pippin, Karl und Karlmann (p. 490s a) die Erfüllung ihres urkundlichen Versprechens, etenim nos omnes causas sanctae Dei eeclesiae in vestro gremio commendarimus; er verlangt weiter von Pippin (p. 4967): sub nimia testinatione et maxima celeritate nobis subvenias, ne vereamus, quoniam post Deum in tuis manibus nostras omnium Romanorum commisimus animas, und beschwört den Franken-König (p. 49741), ihn aus der Langobarden-Noth - Rom wird belagert - zu befreien, quia nobis animas omnium nostrum Romanorum tradidimus; ja selbst in dem ganz theologisch gefassten Brief, welchen Stephan im Namen des heiligen Petrus an die Franken schreibt, lässt er den Apostel sagen (p. 50317): ecclesiam . . . vobis per manus ricavii mei commendari ad liberandum de manibus inimicorum.2%)

<sup>28)</sup> Die Commendation Stephans wird bestätigt durch die schon angezogene Mittheilung des Papates an Pippin im Jahre 757 (p. 506):, 19): pisi Spolitini quamque etiam Benerentani omnes se commendare per nos a Deo servatus excellentiae twae cupinnit; denn da Pippin der Oberhert des

Der Pajst hat also seine gefalteten Hände von den Hände des Franken-Königs umfangen lassen und sich ihm dadurch allgemein als dienstyflichtig bekannt; dafür erhielt er als Gegengabe<sup>27</sup>) die Urkunde, in welcher der König zugelcich im Namen seiner Söhne die Gerechtsame des heiligeu Petrus beizuschaffen und die Römische Kirche zu schützen versprach.

Die Commendation, mit welcher keine "Huldigung, keine Eidesleistung verbnnden war," wohr der Papst wurde nach fränkischer Rochtsauffassung dadurch nicht etwa seinem Sonverän, dem byzantinischen Kaiser entzogen nnd nicht etwa dem fränkischen Unterthanenverbande eingegliedert, " sondern nur für sich nnd seine Nachfolger zu Diensten gegen Pippin und dessen Nachfahren verpflichtet, wofern nud wie lange diese ihre Vertragspflicht erfüllten.

Da Stephan nicht bloss omnes Romanes, also sicher auch as Immunitätsgebiet des ducatus Romanues, sondern omnes causas kedi Petri, alle Rechte der Römischen Kirche, dem Pranken-König commendirte, so waren auch alle Patrimonien, alle Vermögensrechte überhaupt, eingeschlossen, welche in Pippins Urkunde unter dem allgemeinen Worte justitiae begriffen werden. Der Umfang der Revindicationen wurde aber beschränkt durch die Verpflichtung des fränkischen Königs, nur diejenigen Ge-Konig Aistuhl) dem Papste entzogen waren, die Verpflichtung Pippins erstreckte sich mithin nicht auf die von dem griechischen Kaiser cingezogenen Patrimonien.

pauzen langobardinchen Reiches war, so bitte Stephan, wenn er nicht selber der Franken. König commendirt gewesen wire, die Herzogtbinstel erf friähisches Hobeit zu entfrenden gewünscht; es handelte sich aber offenbar fird die Herzogtbinner nur um eine Anneherung der Wurkschenherrschaft; sie wöllten fortan nicht mehr nnter der des Langobarden-Königs, sondern unter der des Papters ettehen.

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup>) Waitz IV<sup>2</sup>, 248. 249 und Dahn VII, 1, 206 heben gegen Ehrenberg herror, dass die Gabe nicht immer gewährt worden ist.

<sup>256)</sup> Ehrenberg S. 132-134, vgl. S. 78.

<sup>236)</sup> Ich komme daranf weiter unten zur

nick, wo ich das Verh

ältniss des Papstthums zum hyzantinischen Reich bespreche.

Demgemäss sind die Salbung Pippins und seiner Söhne<sup>240</sup>) nd die durch Androhung der Excommunication bewirkte Sicherung seiner Dynastie seitens des Papstes<sup>241</sup>) als die ersten Dienste zu erachten, welche Steplan II. seinem Schutzherra leisstete; und der Schutz, zu welchem Pippin verpflichtet war, begann verwirklicht zu werden durch die beiden Feldzüge gegen den Langobarden-König, deren Ergebnisse in den zwei Priodensschlüssen von Pavis festgestellt wurden: durch diese und die sich daran anschliessenden Schenkungen Pippins ward das Verhältniss des Papstthums zu den Franken, Langobarden und Griechen nen gestaltet, was nunmehr genauer zu erörtern ist.

Durch die Paveser Friedensschlüsse wurden der Exarchat und die Pentapolis irfankisch: die durch Eroberung darüber erworbene langobardische Souveränctät<sup>22</sup>) ging nach Kriegsrecht in die fränkische über: und die fränkische Souveränetät darüber gab Pippin nicht auf, als er beide Lande dem Payste Stephau II.

<sup>20)</sup> Dass die Sallung dem Empfang der Königsschutz-Urkunde folgte, wird ausdrücklich in den Annales q. d. Einhardi zu 754 (rec. Kurze p. 13) herichtet: Stephanus papa, postquam a rege Fippino ecclesiae Romanue defensionis firmitatem accepit, ipsum sucra unclione ad regiae dignitatis honorem consecutivi.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Eine Gabe von wesentlichem Werth war die Verfeilung des Titels Patricius Romanorum nicht; denn auch nachdem zu der fränkischen Schutz. herrschaft über die Römische Kirche die fränkische Souverlaustit erst über einige, dann üher alle päpstlichen Lande hinzugekommen war, hileh dafür die Bezeichaung Patricia, and welchen ich nnen noch genanzer eingehe.

<sup>26)</sup> Wenn der Exrehat und die Pentapolis auch nicht durch einen fermlichen Friehenvertrag von dem Kaiser an den Langohardter-Kotig abgetreten waren, so danerte die von Byanz nicht gestörte langebardische Herrschaft darüber im Jahre 766 echon etwa ein halbes Jahrehnt, war also völkerrechtlich manntasthar: das war unzweifelhaft die frankische Anschanng, welche Pippin in seiner Weigerung, dem Kaiser die eroberten Lande henzungspehen, (s. obes 8. 41) zum Ausdruck hrachte. Mochte auch die byzantisische Rechtsauffassung an der Unverlierharkeit zicht förmlich abgetretener Gehöter festahlerte: solange sie sieht mit Waffengewalt gegen die laugchardisch-fränkische in Anerkennung gesetzt wurde, that sie nichts zur Sache; sie konnte nur dem Papste, der je für den Rönischen Ducat immer noch hyxantinischer Unterthan hilre, verhängnissvoll werden, weil er nach einsettiger hyxantinischer Tuetrhan hilre, verhängnissvoll werden, weil er nach einsettiger hyxantinischer Treborrie die frender fränkische Macht in das byzantinische Reich geführt und üher Reichsgehiete die fremde fränkische Nacht in das byzantinische Reich geführt und üher Reichsgehiete die fremde fränkische nach hatte.

schenkte; denn hätte er damit zugleich eine päpstliche Souveranetat geschaffen, welche schon begrifflich mit der in der Commendation angelobten Dienstbarkeit unvereinbar ist, so wäre anch der fränkische Königsschutz aufgehoben worden. Indem der Königssehntz alle Rechte der Römischen Kirche gewährleistete, schirmte er nicht bloss ihren zeitweiligen Besitzstand, sondern auch den verlorenen; aber er schloss alle Neueroberungen aus: sein Ziel war nur die Wiederherstellung des früheren Rechtszustandes im Exarchat und in der Pentapolis, d. h. die Wiedereinrichtung und Erhaltung der päpstlichen Immunität, welche, wie gezeigt worden ist, unter byzantinischer Herrschaft sich herausgebildet hatte, nunmehr unter fränkischer Souveranetat. Pippin ware is auch mit der Gewährung der päpstlichen Souveränetät über den Antrag Stephans II., welcher nur Restitution wollte,243) weit hinaus gegaugen; er hätte überdies anch seine Befugnisse eigenmächtig überschritten, wenn er selbstständig mittels einer einfachen durch Königsurknnde verbrieften Schenkung, d. h. mittels eines Verwaltungsactes, dem Papst die Sonveränetät im Exarchat und in der Pentapolis eingeränmt hätte, wozu als zu einer Staatsaction zweifellos die Mitwirkung der fränkischen Reichsversammlung erforderlich gewesen wäre.

Da der Römische Ducat niemals dauernd langobardisch zewesen war, so konnte er auch nicht von Pippin durch einen Krieg gegen die Langobarden erobert werden: er blieb rechtlich unter byzantinischer Sonveränetät und zugleich unter fränkischem Konigsschutz, welcher alle, auch die öffentlichen Rechte der Benischen Kirche d. h. den päpstlichen Selbstverwaltungskörper eis ducatus Römanus sicherte. 241 bis Karl der Grosse im Jahre 781, als er die Schenkungsurkunde Pippins bestätigte und erweiterte, für die schon durch den Königsschutz begründet klustschliche fränkische Herrschaft über den römischen Ducat hatschliche franklische Herrschaft über den römischen Ducat

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>) S. oben Anm. 133.

<sup>20)</sup> Senat und Volk von Rom nennen 157 ganz richtig in einem Briefe, richter nach Ausweis seiner Formeln in der p\u00e4pstilchen Kanzlei geschrieben ist den Papst Paul domnum modrum (Epp. III, 5092s, 510s), d. i. nnsern [immuitate-] Herrn, w\u00e4hrend der Franken-K\u00f6nig moster post Deum defensor 3-509; zs) h\u00e4n\u00e4n 150;

die Anerkennung von Seiten des byzantinischen Hofes als eine auch zu Recht bestehende, d. h. den Verzicht auf die byzantinische Souveräneitst gewann<sup>24</sup>) nud damit auch das päpstliche Immunitätsgebiet des Römischen Ducats unter fränkische Souveräneitst stellte.<sup>240</sup>)

Als privilegirt, nach formalem Recht ein Ausstuss königlicher Gnade, musste die päpstliche Immunitätsherrschaft einerseits nicht, wie Karl der Grosse in den Jahren nach der Beseitignig des Desiderius gezeigt hat, von jedem neu antretenden Franken-König bestätigt werden, galt sie andererseits für die Lebenszeit jedes Königs ohne Rücksicht darauf, wie oft während derschen der Inhaber des apostolischen Stuhls wechselte: daher latt Pippin seine Schenkung den Päpsten Paul I., Constantin II. und Stephan III. nicht erneuert, ebenso wenig Karl seine Bestättignig dem Papste Leo III.

Königsschutz nnd Immunität<sup>247</sup>) sind nun auch die Generalnenner, nnter welchen sich alle uns überlieferten einzelnen Rechtsbeziehungen der Päpste zu Pippin und Karl nnterbringen lassen.

Da die Päpste bis auf Hadrian, unter welchem die fränkische Souveränetät anch über den Rönischen Ducat ausgedelnt wurde, Paul I., Constantin II. und Stephan III., den fortdauernden

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Die absonderliche Zwitterstellung des Papstes im Römischen Ducat in der Zeit von 754 his 781, nur möglich hei einem so verrotteren Staatswesen, als welches das oströmische Reich in Italien sich erwies, wird erst völlig klar durch die später folgende Erörterung der Beziehungen des Papstthuns zu Byzanz in der angegebenen Zeit.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup>) Auf die Patrimonien gehe ich weiter unten ein.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Vgl. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte IV<sup>2</sup>, 287—282; von Berhmans-Hollweg, Der Civilprocess des gemeinen Rechts V, 32—56; Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts II, 724—747; Sohm. Die alledetsche Reiches und Gerichtwerfassung I, 346 ff. und in der Deutschen Litteraturzeitung III (1882), 793; Gierke, Das deutsche Genossenschaftsertek I, 131—135; Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II, 927—399; Dahn, Die Könige der Gernanen VII. 3, 537—570 (S. 564—567 treffende Wildergung Loenings, der zul Gerichtgewalt der Immunitätsberren leugnst); Richard Schröder, Lehrhuch der Deutschen Rechtsgeschichte S. 113. 191—197.

Königsschutz für sich in Anspruch nehmen<sup>289</sup>)— mit Recht; dem Stephan hatte sich ja nicht persönlich, sondern alle consone des heiligen Petrus dem Franken-König und seinen Söhnen commendirt<sup>289</sup>)—, so ergiebt sich daraus, dass auch das Papstthum fortdanernd dem fränkischen Königthum diensbar war, ein Verhältniss, welches auch darin zur Anerkennung kommt, dass mindestens Paul I. and Constantin II. dem Franken-Könige ühre Wahl anzeigten, und zwar Paul nach dem früher für den Exarchen, den Regenten der Provinz Italien, verwandten Formular.<sup>281</sup>) Ein Unterthaneneld, allgemein erst seit 789 naehweibar,<sup>281</sup>) sollte dem Franken-König im Exarchat 775 geleistet werden: jedenfalls beriehtet Hadrian an Karl, dass er einen Bevollmächtigten nach Imola und Bologna abgeordnet habe, und die gange Bevölkerung auch ihm. dem Franken-Könige, den

<sup>&</sup>lt;sup>24c</sup>) Paul nimmt z. B. die Versicherung Pippins an (Epp. 111, 525<sub>14-76</sub>); tos firma persererantia decertuturos fore ad defensionem sanctae Dei ecclesiae et universi populi Romani atque totius provinciae; Constantin II. bittet (p. 64925-47) den Franken-König; multo amplius exaltationem sanctae Dei ecclesiae, spiritalis matris vestrae, atque orthodoxae fidei d'efensionem, hujus vobis commissae provinciae perfectam liberationem procurure dignemini und ganz ähnlich Stephan III. (p 56328-30): amplissimam liberationem atque craftationem sanctae Dei ecclesiae, spiritalis matris cestrae, et istins a vobis redemptae provinciae defensionem perfecte jubeatis. Bemerkenswerth ist, dass Constantin II. versichert (p. 65221-25): plus etiam quam praelati nostri praedecessores pontifices in restru a Deo protecti regni vestri Francorum caritate et dilectione atque sincera fidelitate cum omni nostro populo firma constantia erimus permansuri, und Gesandte schickt (p. 65230-31), qui vos de nostra fidelitate, quam erga restram regalem potentiam gorimus, salisfacere debeant; denn die Unterthanentreue wird sonst nicht von den Papsten his auf Leo III. den Franken-Köuigen gegenüber betont; vgl. Waitz III2, 89 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup>) Die Meinung Ehrenbergs, dass die Commendation auf die Contrahenten beschränkt war, sich nicht auf ihre Rechtsnachfolger erstreckte, hat Dahn VII, 3, 412 mit vollem Recht verworfen.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup> Ep. 12 (p. 507, 508), 98, 99 (p. 649—653); vgl. Ottokar Lorenz, Papstwahl und Kaiserthum, Berlin 1874, 8, 32—49 und Hermann Dopffel, Kaiserthum und Papstwechsel unter deu Karolingern, Freiburg 1889, S. 11—43.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup>) S. Brunner II, 59; Waitz III<sup>2</sup>, 292. 293 lässt ihu "wahrscheinlich" 786 eingeführt sein.

Gundinch, Entstehung des Kirchenstantes.

Treueid schwören zu lassen. Ee) Demnach hat Leo III. nicht etwa, wie man gemeint hat, die von Hadrian behauptete Unabhängigkeit aufgegeben, als er Ende 796 seine Wahl dem Franken-Könige anzeigte, ihm Treue und Gehorsam gelobte E<sup>30</sup>) und um Absendung eines Königsboten bat, welcher der Bevölkerung Roms den Huldigungseid für den Franken-König abnehmen sollte E<sup>30</sup>) sondern Leo hat einfach gethan, was er nach dem längst würschen Papsthmu und fränkischem Königthum bestehenden, von Stephan II. und Hadrian I. nur zeitweise unbefugt zu ührem Vortheil verschobenen Verhältniss von Rechts wegen thun musste. E<sup>50</sup>)

Mit der allgemeinen Unterthänigkeit, welche natürlich privatrechtliches Eigenthum der Päpste an ehemals öffentlichen Gebänden nicht ausschliesst, 26 ist ja die Unterordnung unter

<sup>29</sup> Epp. III, 5728...s; dirigentes ibidem nontrum missum . . , qui . . . . sarmmenta in pide beati Petri et mostra alque excellentine centrae a cuncto carun populo susciperet. "Auch die Vereidigung nur eines Theils [des Immunitätsgebietes, setze ich hinza] zeigt die pflichtmässige Rochtzlage an", benerkt treffend W. Sickel XI, 341, 345 gegen Welland.

<sup>253)</sup> S. obeu S. 70.

<sup>2</sup>º) Annales q. d. Einhardi zu 7º6 (rec. Kurze p. 29); Romae Adriano defuncto Los ponificatum suscepti et moz per legudos sous chares confessionis sancti Petri ac vezilium Romanne urbis cum altis musaribus regi misti sancti Petri ac vezilium Romanne urbis cum altis musaribus regi misti Romanne ad suom filem atque subjectionem per socramenta firmarci. Rissus ext ad hoc. Augilhectus abbas manadetrii sancti Richardi. Wenn Karl nach der Kaisserkröunug im Jahre 801 die Empfere gegen Izo III. All Majestatzverbecher zum Todo verurthellen Bisst (hohilt ac écu quacatione secundom legem Romanne ut majestatis rei capitis damanti sunti Annales regul Francorm p. 114), so wich nattirich bier nicht plützüch der Papat zum Nachfolger der Cäsaren, sondern Karl fasst das Verbrechen als gegen sich gerichtet auf. Anderer Meniung ist W. Sickel XI, 32?.

<sup>20)</sup> Eine von Leo herrihrende (rgl. E. Friedberg, Die Granzen zwischen Staat und Kirche, I [Tübingen 1872] 25 Amm. 1) Auerkenung der frinktischen Sonrerinseit hat auch im Corpus juris canonici Platz gefunden; der Papst schreibt an den Franken-König (c. 41 C. II q. 17). No si incompetenter aliquid opinum et in subditti justen legis tramitem non competenter aliquid opinum et in subditti justen legis tramitem non competenter aliquid opinum et entre ventreven unater vulnum etmodere judicio.

<sup>206)</sup> Hadrian schenkte – vielleicht im Jahre 787 – dem Franken-König auf Verlangen den kunstvollen Mosaik- und Marmorschmunck des Fussbodens und der Wände der Ffalz zu Ravenna (Edp. III, 61414-21); die

die von den fränkischen Königen erlassenen Gesetze und Verordnungen schlechthin gegeben; sie folgt aber, wenn sie im Einzelfalle besonders von dem fränkischen Schutzherrn verlangt wurde, anch sehon ans der Dienstbarkeit.

In den fränkischen Capitularien begegnet wiederholt das verbot der Veräusserung unfreier christlicher Knechte in das heidnische Ausland: schon in dem Capitulare Leptimense des Jahres 743 formulirt.<sup>257</sup>) erscheint der Satz abermals in den Capitularia Harristallense (779)<sup>257</sup>) und Mautuanum (7811;)<sup>267</sup>) Noch eh die beiden zuletzt genannten erlassen wurden, forderte Karl im Jahre 776,<sup>269</sup>) als er durch die sogenannte Notitia Italica<sup>261</sup>) die während seines Krieges gegen Desiderius unter dem Zwange einer Hungersnoth abgeschlossenen Verkäufe regulitte, insbesondere auch die Verknechtung freier Musschen rückgängig machte, von Hadrian die Anerkennung jenes fränkischen Rechtsatzes,<sup>269</sup>) indem er den Papst über eine au-

Pialz war mithis Eigeuthum des Papetes gewerden. Wenn anch nichts graussere sadriber bekannt ist, wie weit unter byanntinischer Hernetzkat Eigenbum und Besitz der Päpete im Exarchate reichte, so gehörte ihne doch auf zeitene Paul die Pfalz, in welcher der Earachte reisitre. Wie diese vo sind ihnen vernuthlich auch alle noch vorhandenen Stantslüssberein bei sind ihnen vernuthlich auch alle noch vorhandenen Stantslüssberein bei dem Verschwinde der Earachten zugefällen (s. oben 8.7 27) und von Pippin belässen worden, der — im Unterschied von seinem Sohn Karl — im ünterschied von seinem Sohn Karl — im Unterschied von seinem Sohn karl —

<sup>27)</sup> Similiter praecipinus . . . , ut maucipia christiana paganis non tradautur (c. 3: Boretius, Capitularia regnm Fraucorum I, 28).

<sup>28)</sup> Foris marca nemo mancipium cendat (c. 19: Boretius, Capp. I, 51).

<sup>20)</sup> Ut nullus maucipia christiana vel pagana . . . foris reguo uostro vendat (c. 7: Boretius, Capp. I, 190).

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Das Jahr ergiebt sich aus meiner Darlegung im Neueu Archiv XVII, 551 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Boretins, Capp. I, 187; vgl. desselben Schrift "Die Capitularien im Langobarden-Reich", Halle 1864, S. 99-104.

<sup>200</sup> Boretins hat allerdings (Capp. I, 28 n. 4) darauf aufmerksam gwacht, dass der Satz auf eine Anregung Gregors III. zurückgekt dieser Papus schrieb nämlich e, 732 am Bonifatius (Dpp. III, 2906.—5): Nom if hot inter alles discrimen ogi in partibus illis durwit, quod quidam ce biblios net immoduluba papunis sun cenundent mancipia. Hot ut mognopere

gebliebe Verletzung zur Rechenschaft zog. 269) Und Hadrian rechtfertigte sich nicht nur wegen dieses Vorwurfs, sondern versicherte gleichzeitig: er habe diejenigen Griechen, welche die infolge der Hangersnoth der Knechtschaft geneigten Langobarden fortschaffen wollten, soweit es in seinen Kräften stand, einkerkern und ihre Schiffe verbrennen lassen. 364)

Erscheint also ein Satz des fränkischen Capitularienrechts, noch ehe er nachweisbar eigens für Italien in Geltung gesetzt war, für den Papst verbindlich;<sup>263</sup>) so übte Karl auch eine Disciplinargewalt über den Papst selbst in zwei Fällen (776 und 784-791), in welchen der lautere Wandel der Römischen Geistlichkeit angezweifelt wurde;<sup>266</sup>) und dass er dieses Recht anch in Zukunft sich zu wahren entschlossen war, ist daraus zu entnehmen, dass er dem Papste im zweiten Fälle die Straf-

corrigere debens, frater, commendenus, me sims fici ultraj seclus cuin est et impetas. Es ergo, qui loc perpetrati sunt, similas homiciale indices paenitentium —; aber algesehen davon, dass der Papat nicht sowohl gegen en Verkauf der muncipia au sich, als rielmehr gegen litera titsellem Mord bei den Heiden sich zu wenden scheint, miniert die von päpstlicher Seite etwa ausgegangene Arregung dech nicht den frähischen Christotte Gesetzes. Um den Pranken-König später einer Auslieferung zweiett ungerener päpstlicher Benaten, welche zu ihm gelöbete waren, geneigt zu machen, erhob Hadrian gegen sie im Jahre 783, also nach dem Erlass der Capitularien von Heristal und Mantua, unter anderm auch den Vorwurf, dass sie Menschen zu den Heiden verkauft hätten (in remülitate hominum apud papanns comundantes genter; p. 500g., 23).

<sup>[28]</sup> Hadrian schreibt an Karl (p. 5859, 10): Repperimus enim in ipsas vestras mellifusa apices pro renalitate mancipiorum, al quasi per nostris Romanis venundati fuissent in gentem necticentam Soracororum.

<sup>26)</sup> Epp. III. 853;—31. Wenn W. Sickel XI, 348 darüher sag; Karl, der in seinem Rieche solchen Menschenhander verlot, wandte sich für das päpatliche Gebict, dem er keine Gesetze hitte geben können, nit Erfolg an den Landesherrn. Aber durfte er ihn hefelhen und im Fall des Ungebersams Rechtsawang üben? Eine Bejahung der Frage ist sehwerlich zu begründen"—, so gestaltet sich hier das Rechtsverhältniss doch sehr einfache: Karl durfte von dem Papat auf Grund der Commendation einen Dienst verlangen — auch für den Römischen Ducat: Costumcelles"— und, wenn er versagt warde, ihn auf byzantnischem Grand und Bedon zwar nicht erzwingen, aber dem Papat den gegen Dienstpflicht eingetanschten Königaschutz entziehen.

<sup>265)</sup> Vgl. Boretins, Die Capitularien im Langobardeu-Reich S. 19.

<sup>266)</sup> Epp. III, 58524-34 und 62422-28.

losigkeit des Angebers, eines unter päpstlicher Gewalt stehenden Mönchs, ansdrücklich und mit Erfolg vorschrieb.<sup>267</sup>)

Aber durch die Commendation wird nicht nur eine passive Pflicht zur Fisjaankeit, sondern anch eine active Pflicht zur Dienstbarkeit begründet, welche je nach der Eigenthümlichkeit des Commendirten verschieden ist; und so sind denn auch mancherlei Dienste dem Papst mit Recht zugemuthet worden.

Pippin hat die geistige und geistliche Leistungsfähigkeit eines Bischofs und zweier Priester, Augehöriger der Römischen Kirchenproving, in ansgiebiger Weise für sieh verwerthet. Für den Römischen Priester Marinns verlangte der König - offenbar als Lohn für die ihm erwiesenen Dienste - die Uebertragung einer Römischen Pfründe, und Paul I. kam der Aufforderung nach, indem er die darüber ausgestellte Urkunde au den Franken-König zugleich mit einem Briefe sandte, welcher in der Zeit von 758 bis 763 entstanden ist.288) Nachdem Paul noch wiederholt des Marinns Erwähnung gethau, mit welchem er Anlass zur Unznfriedenheit zu haben glanbte, und im Jahre 764 anch seine Rücksendung beantragt hatte,289) ohne damit der Verfügningsgewalt des Königs zu nahe treten zu wollen,270) musste noeh im Jahre 767 Constantin II. - vermuthlich ebenfalls ohne Erfolg - die Bitte um Heimsendung wiederholen. 271) Da Constantin sein Gesneh auch auf einen anderen Priester Namens Petrus und den Bischof Georg von Ostia erstreckte und damit begründete, dass das Bisthum Georgs und die Kirchen der beiden Priester unter ihrer lange dauernden Abwesenheit litten,272) so folgt daraus, dass Pippin nicht bloss die demüthige Bitte, welche Paul sehon um 761 für Georgs und Petrus'

<sup>267)</sup> Epp. III, 62528-31.

<sup>-∞</sup> Epp. III, 529<sub>10-18</sub>.

 <sup>&</sup>lt;sup>260</sup>; Epp. III, 529<sub>31-96</sub>, 530<sub>1-13</sub>, 535<sub>4-18</sub>.
 <sup>270</sup>; Er schreibt p 535<sub>11-13</sub>; sed de hoc, sicut per anteriores nostras

bitteras excellentiae restrae direximus, in vestro sil arbitrio vel potestate, qual de codem disponere rolucritis.

<sup>271</sup> Epp. III, 65315-19.

<sup>272)</sup> Episcopatum etim et ceclesius, quas tenere videbantur, inordinate voque hactorus consistant (p. 65326, 27).

Heimkehr an den König gerichtet hatte, [26] — also etwa seehs Jahre lang — unerfüllt gelassen, sondern auch wohl auf eine spätere Anfrage Pauls die Verfügung getroffen hatte, dass ihnen lire Aemter in der Römischen Kirchenprovinz offen zu halten seien. [24]

Aber die Franken-Könige liessen sieh nicht an den Diensten päpstlicher Untergebener genügen, sie setzten auch den Römischen Oberbischof selber zu ihrem Vortheil in Bewegung.

Da der Papst als der vorzäglichste Mittelsmann zwischen Gott und Menschen galt, so empfing Hadrian bei besonderen Anlässen von Karl die Weisung, ausser den gewöhnlichen Fürbitten, welche auch der Papst für den Franken-König beim Gottesilenst einlegen musste. 270 besondere Bittgebete anzustellen

<sup>25)</sup> Epp. III. 6242.—28. Auch hier sagt der Papt: Sed hoe in restrae voluntatis arbitrio relazamus, ut, qualiter robis placuerit, ita ex eis agatis, sire illic apud vos cos detinendo sire ctiam ad nos absolvendo, quonimo mnia, quae vobis placita sunt, et nobis omnivo congrua et prospera esse ridentur.

<sup>20)</sup> Der Papat hetonte auch im 37. Briefe, welcher zwischen 764 und 766 geschrieben ist (n. 5549;-25) so belfissen seine Willfahrigkeit gegen den König, dass er bezüglich der beiden Urlauber wünschte: utinam ipsi plarabiles in restro possint euse servicio! und bat schliesbileit: Pro quo dirigile nobis, quid de episcopato praedicti (torogii et de eveissi, quae praenominato Petro commissa et, peragere debennus, ne amplius, illis amotis, in minim neglectus incerima dereinati.

<sup>279.</sup> Akgeschen von wiederholten einschlägigen Aeusserungen der Physte – Hadrian sagt z. B. p. 5592—599. Nos quidem die nochungen desitäinus, cum sacerdates cunctopue christiana papado in consensation to produce desirationa papado in consensation to produce desirationa papado in consensation to the produce desiration papado in consensation to the produce desiration papado in consensation to the produce desiration desiration

— das geht z. B. aus dem Briof hervor, mit welchem Hadrian die Anzeige Karls, dass er in Spanien einzudringen im Begriffe stehe, im Mai 778 beantwortet<sup>269</sup>) —; so erhielt der Papst von Karl 786 auch den Auftrag, ein allgemeines Dankfest für die Unterwerfung und Bekehrung der Sachsen zu veranstalten, und kam dem Verlangen gehorsam nach<sup>277</sup> und da er die höchste moralische Instanz auf Erden darstellte, so musste er durch Androhung seines Banns den aufsässigen Bayern-Herzog Tassilo zum Gehorsam zwinzen.<sup>289</sup>)

subito surrexit abba et psallere noluit, und der Aht gah zn: Semper congregatio nostra pro ejus excellentia simul pro ipsius prole procul dubio in monasterio psallit (p. 59522-25, 34, 35); vgl, Waitz III2, 181, 182, 264 und Weyl S. 45, 46. Wenn Weyl an dieser Stelle mit Recht "die bereits durch Hadrian I. erfolgte Aufnahme der Fürbitte für Karl, seine Familie und seine Getreuen in das Kirchengebet zu Rom", "als Zeichen der Unterwerfung unter das fränkische Regiment" verwerthet, so ist damit doch wohl nicht zu vereinen, denselben Papst an anderer Stelle S. 49 "als Inhaber der Repräsentationshoheit Souveränetätsrechte im Sinne der modernen Staatsrechtslehre üben" zu lassen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich gegen eine mir von Weyl unterstellte Thorheit anf das entschiedenste verwahren: Da ihm an der Echtheit einer Urkunde Hadrians S. 131-136 sehr viel gelegen ist, so sucht er die auf das Gegentheil abzielenden Beweise als in sich haltlos hinzustellen; er sagt unter anderm S. 133 Aum. 3 auch bezüglich meiner im Neuen Archiv veröffentlichten Studien über die Vienner Briefand Urkundensammlung, zu welcher auch die Urkunde Hadrians gehört: "Gundlach scheint Band XIV, 256 die Echtheit anzunehmen, während er Band XV, 84 eine Fälschnng annimmt". Es ist nun aber für jeden, der Angen hat zu sehen, klar, dass ich an der ersten Stelle nnr eine einleitende Uebersicht über den Inhalt der Epistolae Viennenses gebe und an zweiter Stelle S. 11-102 nichts annehme, sondern den umfassenden Nachweis der Unechtheit wie der ganzen Sammlung so der fraglichen Urkunde geliefert habe, an welchen anch von meinen hedentendsten Gegnern, den Angehörigen der Pariser Akademie Chevalier und Duchesne, nicht gerührt worden ist (vgl. meine Entgegnung im Neuen Archiv XX, 261-287).

<sup>276)</sup> Ep. 61 p. 588, 589.

<sup>&</sup>lt;sup>277</sup>) Epp. III, 608<sub>4-20</sub>.

<sup>20)</sup> In den Annales regai Francorum (rec. Kurze p. 74. 76) heisat es 18-71. Hoju (in Roma) venientes missi Tussiloni duris... et petierunt apostolirum, ut pacem terminaret inter domanu Carolaun regene et Tussilonem ducem. Unde et domanus apostolirus multum se interponens, postol ando jomali et domano rege... atain supra ducem corum et suis consectancies anathema posuii, si ipse sucramenta, quare promiserat domano Pippino regi et domano Carolo tiempur ceja, non adimplessed.

Wenn Karl selbst die geistlichen Eigenschaften des Papstes sich dieustbar macht, so kann nicht überraschen, dass er seine weltliche Persönlichkeit für die Rechtsprechung und Verwaltung ausuntzt.

Der Franken-König hatte den Abt Potho des Klosters San Vincenzo am Volturno, welcher der Infidelität beziehtigt worden war, seines Amtes zu entsetzen befollen, als ihm Hadrian im Mai oder Juni 781 auf die Bitte der Mönche vorstellte, dass die Absetzung zu Urnecht geschehen sei. Karl ertheitle darraufhin dem Papste die Anweisung, über die Angelegenheit ein regelsechtes Verfahren einzuleiten, welches die Schuldlosigkeit des Angeklagten ergals.<sup>202</sup>) Mochte also anch sonst der Papst der zuständige Richter des Abtes sein,<sup>203</sup>) die von Karl verfügte Absetzung zeigt deutlich, dass der Franken-König die geistliche Gerichtsgewalt des Papstes nicht achtete und, als er diesem die Untersuchnung nachträglich übertrug, nach freien Ermessen handelte; ansserdem lässt auch die Einsendung des Untersuchungsprotokolls daranf schliessen, dass Karl sich die Entscheidung vorbehielt.

Wie als Untersuchungsrichter diente Hadrian dem Franken-König auch als Polizeicommissar, indem er (787—791) den Befehl Karls (praccipiendum emisit), die venetianischen Kaufleute aus dem Exarchat und der Pentapolis zu vertreiben, ausführte.<sup>291</sup>)

Bemerkenswerth ist der Streit, welcher sich an diese Massregel anknüpfte. Hadrian hatte den Erzbischof von Ravenna ermächtigt, das Vermögen der vertriebenen Kaufleute, soweit es im Bereiche der Ravennatischen Kirche sich befand, zu

<sup>279)</sup> S. die Briefe 66, 67 p. 593-597.

<sup>20)</sup> Die Untersuchungsommission, welche unter dem Vorsitz des Papstes zusammentrat, war keine ansschliesslich geistliche; denn anch der Herzog Hildebrand von Spoleto und der dur Theodor werden als Beisltzer (p. 505<sub>18. 20</sub>) in dem Untersuchungsprotokoll genannt, als welches sich der 67: Brief darstellt.

<sup>29)</sup> Epp. III. 6222.—27; der Brief ist in der Zeit von 787 bis 791 entstanden. Die Frage W. Sickels XI. 318; "Erfüllte der Papst das Begebreu aus Politik oder aus Pflicht?" ist zu beautworten: Aus Pflicht; denn er war für den Exarchat der Iumnnitütsberr und als solcher Unterthan des frünkischen Sourcrüns.

ihren Gunsten einzuziehen. Das hatte aber der in diesem Gebiete schaltende königliche Beamte, der dux Garamann, nicht geduldet, sondern die herrenlos gewordenen Vermögensstücke der vertriebenen Venetianer für den Fiscus mit Beschlag belegt. Darüber führte nun Hadrian bei Karl Beschwerde. Der Papst verdunkelte dabei diesen klaren Sachverhalt, indem er durch königlichen Befehl den in seinen Augen aumasslichen dux zur Herausgabe der eingezogenen Liegenschaften zu dem Ende angehalten haben möchte, "dass", so sagt der Papst, "sowohl unsere Territorien vermittelst Eures Königsschutzes unangetastet bleiben, als auch alle kirchlichen Anstalten innerhalb dieser Territorien ihre wohlerworbenen Rechte nuverbrüchlich geniessen": 282) denn genau genommen nicht der zunächst persönlich wirkende Königsschutz verbürgt einem königlichen Beamten gegenüber die Unantastbarkeit eines Territoriums und den ruhigen Genuss aller wohlerworbenen Rechte, sondern die dingliche Immunität, mit welcher freilich der für den Exarchat und die Pentapolis ursprünglichere Königsschutz verbunden war: 283) nnd wohlerworben können die hier fraglichen Rechte nur unter der Voraussetzung genannt werden, dass mit Immunität vereinbar ist, was Hadrian in diesen Begriff hineinlegt. Lässt man aber den im fränkischen Recht für Immunität üblichen Inhalt massgebeud sein, so kann das Urtheil nicht schwankeu. Dem Immunitätsberrn standen nur die Causae minores, die niedere civile Gerichtsbarkeit und die damit verbundenen Gerichtsgefälle zu;254) hier aber, wo Karl die venetianischeu Kanfleute, byzantinische Unterthanen, durch Entziehung seines Schutzes rechtlos und ihre gesammte Habe herrenlos machte, 285) handelte es sich gar nicht um einen Act der Gerichtsgewalt,

<sup>26]</sup> Das hedeuten doch wohl die ungelenken Worte (p. 6285-7): ut et nostra territoria per restram regelem tuttionem intacta permaneant et quicquid infra ipsa territoria esse noscuntur inrefrugabiliter a piorum locorum possessa corum jura fruantur.

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup>) Ueber das Verhältniss des Königsschutzes zur Immunität s. Brunner II, 54-56 uud Dahn VII, 3, 551, 552.

<sup>24</sup> Bruner II. 298-302.

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup>) Ueber die Rechtlosigkeit der Fremden s. Dahn VII, 1, 306; 3, 19 und Schröder S, 225, 226.

sondern um eine Polizeimassregel, und vollends ungereimt ist es, den Ertrag dieser Massregel unter Gerichtsgefälle zu begreifen. Hadrian kam also gar kein Verfügungsrecht über die Güter der ausgewiesenen Kaufleute zu; folglich konnte sie der Erzbischof von Ravenna auch gar nicht durch eine Zuwendung des Papstes erwerben.

Was nun den Gerichtsstand des Papstes anlangt, so beweist die Untersuchung, welche Karl anfangs December 800 über die gegen Leo III. erhobenen Anklagen eröffnete,256) dass der Franken-König richterliche Gewalt in Strafsachen über den Papst in Anspruch nahm: und in Civilsachen wäre es ein Hohn auf den Rechtsbegriff gewesen, wenn dem Papst die endgiltige Entscheidung in Streitigkeiten überlassen worden wäre, in welchen er selbst Parthei war. Ein solcher Fall wird von Leo III. in einem an Karl gerichteten Brief erwähnt. Es handelte sich um Ländereien mit Gebäuden, landwirthschaftlichen Anlagen und Vieh, Zubehör zur Ravenuatischen Pfalz, welche ja Eigenthum des Papstes geworden war.287) Karl hatte zuerst alles dem Papste zugesprochen, dann aber, wahrscheinlich auf eine Beschwerde der Gegenparthei, das Urtheil aufgehoben und durch seine missi eine neue Untersuchung angeordnet, welche dem Papste den Verlust aller durch das erste Urtheil gewonnenen streitigen Gegenstände eintrug.288)

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) In den Annales regul Francorum (rec. Kurze p. 112) wird erzählt: Bax contione vocata, cur Bomom renisset, omitiss patefeciel et erinde cotilie ad ea quae venerat faciouda operam delit. Her quae rel maximum vel difficillmum erat, quod primum inchontum est, de discuttentis, quae pontifici objecta sunt, eriminibus; vgl. Milhbacher, Dentsche Geschichte S. 200. 201.

<sup>267)</sup> S. oben Anm. 26 und 256,

<sup>200</sup> Leo verweist den Kaiser in seinem zwischen 801 und 814 geschriebenen Briefe auf den genaueren Bericht seines Gesandten darüber, quia omnia, quiequid per restrum pium av legale judicium de causa risleitet palatii Rarennatis recollezimuss — unde et jussistis, ut nullus quilibet homo in posterum conquassare aut in judicio pronorere praesumeett — tam de vulgaria quam etiam de mansis, quas per restrum dispusitum Herminus fields vester nobis reconsiguarit, omnia cum conis, rimies sue laboribus adque peculiis abstulerunt, et nihil eximle nobis remansit (Jaffé, Bibl. IV, 331).

Wenngleich die der Immunität eigentümliche Rechtasphäre eine beschränkte war, nur so weit reichte, als die öffentliche Gerichtsbarkeit finanziellen Charakter hatte. 299 so hatte doch Leo III. auch darin noch Eingriffe fränkischer missi zu ertulden: er klagte Karl einmal, dass die von ihm entsandten missi ans ihrer Begleitung in mehreren Städten Richter bestellt, durch diese in verschiedenen Rechtsbändeln eine amtliche Zwangsgewalt geübt und an Gerichtssporten eine reiche Ernte gehalten hätten, wodurch die päpstlichen Einkünfte erheblich geschmälert worden seien. 200 Aber der Papst bestritt nicht etwa dem Kaiser das Recht zu einem solchen Vorgehen: er bezweifelte lediglich, ob die missi ihre Gerichtsgewalt an Männer ihres Gefolges zu delegiren ermächtigt waren. 201

Im Gegensatz zu dem fügsameren Leo hat sein Vorgänger Hadrian den Versuch gemacht, erst zusammen mit einem ausgedehnten Paptstaat auch eine mit der fränkischen gleichgestellte Gerichtsgewalt zu erlangen, dann, nachdem er daran gescheitert war, die pägstliche Macht rämnlich und inhaltlich zu steigern, wenigstens die richterliche Befugniss des Papstthums in seinen Immunitätsgebieten zu erweitern: indessen hat er dannit ebenso wenig Glück gehabt wie mit seinen politischen Bestrebungen.

Schon im Jahre 775 stellte er an Karl das Ansinnen: wie er ihm einen gewissen Paulinus, welcher feindselig und verlenntderisch sich über den Franken-König geäussert, gefesselt ansgeliefert habe, so anch die der Papstbeleidigung schuldigen Paschalis und Sarracians entweder zu bestrafen oder zur Bestrafung auszuliefern. 297 Aber Karl nahm von Anfang au so

<sup>200</sup> Brunner II, 300.

<sup>20)</sup> Leo schreibt im Jahre 808 an Karl; Noesimus caim, ai restra faist demandatio, qual missi cestri, qui resenvan di quittima faciendam, dedulerant secum homines plures et per singulas civilates constituerual. Quia omnia, secundum quod solibut due, qui a mobis crut constitutas, per districtionem diererarum consarum tolleret en bobis more solito annue tribuere, più corum homines peregerant; et multum collectionem fecerunt de ipan populo. Under in deces minime possunt suffragium nobis pleniseime prosentare (Infle. Bibl. IV, S12).
20) S. das exte Satzeclüce der in der vorigen Ann. ausgeschriebenen.

<sup>24)</sup> S. das erste Satzgeinge der in der vorigen Anm. ausgese Stelle.

<sup>292)</sup> Epp. III, 573 1-18.

wenig Rücksicht auf den Papst, dass er, was Hadrian sehr bitter empfand, den beiden "Verbrechern" den Aufenthalt bei ihm zu einem angenehmen gestaltete,293) und fuhr dem Papste zum Verdruss auch damit fort - das muss man annehmen, weil er es gerade damais darauf anlegte, den Papst schonnigslos seine Macht fühlen zu lassen und ihn dadurch in seine Schranken zurückzuweisen. 294)

Durch diese Erfahrung licss Hadrian sich aber nicht belehren; er nahm, nachdem sein Verhältniss zu Karl urkundlich gercgelt war, seine alten Bestrebuugen, seine Gerichtsherrlichkeit zu erhöhen, von neuem auf. Im Jahre 783 beantragte er bei Karl auf Grund der von diesem bestätigten Schenkung seines Vaters die Auslieferung zweier bei ihm weilender Ravennatischer Beamten, des Eleutherius und Gregor, welche er der schwersten Amtsverbrechen, sogar der Ermordung eines Diacons während der Messefeier, beschuldigte, 294) um vor fränkischen missi ihre Verurtheilung zu erzielen,206)

Im Jahre 790 oder 791 bat Hadrian abermals Karl um die Auslieferung einiger Ravennaten und Pentapolenser, welche keine Beamten, sondern lediglich Insassen des päpstlichen Immunitätsgebietes gewesen zu sein scheinen, nachdem er ein Jahr zuvor bereits dieselbe Bitte ohne Erfolg au Karl gerichtet hatte. 297) Der Beweggrund ist ictzt der nämliche wie im Jahre 783<sup>298</sup>);

<sup>20)</sup> Der Aerger Hadrians macht sich in den Worten Luft (p. 573s. a): El miror vable, quod illi, qui talia et inaudita de nos coram vestris obtatibus proferebuat verba, in magnis deticiis habere dinoscitis. 294) S. oben S. 62 ff

<sup>295)</sup> Epp. III, 60619-29.

<sup>200)</sup> Er verlangt: ad nos dehonestatos per fidelissimos missos vestros humiles reniant, ut omnia, quae fati sumus, corum comprobemus praesentia. quaternis qui agunt talia iniqua atque percersa per nos emendentur (p. 60648-6071). Der für die Immunität geltenden Regel gemäss beansprucht also Hadrian nicht einmal über seine Beamten die Gerichtsbarkeit in Strafsachen: er müchte das Strafgerichtsverfahren nur in seinem Bereiche angestellt haben.

<sup>207)</sup> Wie schon oben angezogen ist, sagt er (p. 6351-3); sicut praeterito anno volis direximus, pro hominibus Ravinianis et Pentapoleuses, de quos seripsimus, ut eos nobis dirigi.

<sup>208)</sup> Hadrian sagt hier von seinen beiden Beamten (p. 60631, ag); superba arrogantia elati conati sunt sine postra scientia ad vestris properari regates obtatibus.

Hadrian wollte nicht zugeben, dass schlichte, geschweige denn beamtete Insasscu seiner Immunitätsgebiete sich ohne seine Einwilligung seiner von Pippin und Karl gewährleisteten Gerichtsgewalt entzögen und zu dem Franken-König ihre Zuflucht nähmen;209) er wünschte darum von Karl den Grundsatz anerkanut zu sehen: wie kein Franke ohne königliche Genehmigung nach Rom reisen dürfe, so solle auch ieder päpstliche Untergebene erst bei dem Papste die schriftliche Erlaubniss einholeu, che er sich an den Franken-König wenden dürfe, 300'. Da Hadrian auch den Fall der Berufung an den fränkischen Oberrichter ausdrücklich einbezogen wissen wollte301) und Gleichstellung seines Bereiches mit dem Herzogthum Benevent begehrte, welches zwar seine volle Sonveränetät, aber nicht den Staatscharakter eingebüsst hatte,302) so ging er darauf aus, die Zustäudigkeit des fränkischen Königsgerichtes als Berufungsinstanz für die Iusasseu seincs Immunitätsgebietes in jedem Falle von seiner Zustimmung abhängig zu machen d. h. nach Belieben auszuschliessen und damit mittelbar durch Steigerung seiner Gerichtsgewalt die staatliche Stellung für seinen Machtbereich zu gewinnen, welche er unmittelbar durch eine Anftheilung des Langobarden-Reichs nicht hatte erwerben können. Karl, dessen Entscheidung nicht überliefert ist, wäre blind gewesen, wenn er das Ziel dieses Strebens verkannt hätte, und mit sich selbst in Widerspruch geraten, wenn er den Papst auf Umwegen dahin hätte gelangen lassen, wohin er ihm früher den geraden Weg verlegt hatte.

<sup>29)</sup> In Jahre 190 oder 191 supt er: Ipoi revo Raviniani et Pentapoleuses etetrique homines, qui sine nostra absolutione ad ros reninal, fasta superbine elsti, mostris se ad justitus faviendus contemund mandata et nalla dicione, sient a volus beato Petro apostolo et nobis concessa est, habere dipantar (n. 8356-13).

<sup>320.</sup> Hadrian spricht dis munuwunden aus: secut resteis honomibus sine restein absolutione ad limine apostolorum neque ad nos conjungunt, ita et nostri homines, qui apud ros venire cupiunt, cum nostra absolutione et epistola reniant (p. 63527-25).

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Der Zweck der Reise an den fränkischen Hof wird (p. 63523, 26, deutlich angegeben: qualiscumque ex nostris aut pro salutationis causa aut quaerendi justitiam ad cos properaceriut.

<sup>&</sup>lt;sup>309</sup>) Hadrian beantragt bei Karl, die Ravennaten und Pentapolenser ihm auszulit-fern, sieut Benerentung duei fecistis (p. 635<sub>9</sub>); eine andere Bezugnahme auf denselben Herzog wird noch zu erwähnen sein.

Dagegen steht ausser allem Zweifel, dass die Päpste unter Pippin und Karl, mit Ausnahme der drei Jahre 774-777, die der Immunität eigenthümliche Selbstverwaltung übten, d. h. die Beamten bestellten, mit Dienstanweisung ausstatteten und unter Ausschluss der ordentlichen königlichen Beamten ihre Wirksamkeit entfalten liessen. 2013) Weil aber die Immunitätsbeamten die öffentlichen Beamten vertraten, so ist es an sich wahrscheinlich. dass mindestens ein auf straffe Unterthänigkeit so bedachter Herrscher wie Karl, welcher sich von den Insassen des pänstlichen Immunitätsgebietes den Huldigungseid leisten liess.304) auch den Einfluss auf die Ernenung der Immunitätsbeamten nicht völlig aus der Hand gegeben hat: wie er im Jahre 792 oder 786 allgemein verordnete, dass die Immunitätsbeamten dem König Hulde schwören solleu,303) so hat er für das päpstliche Immunitätsgebiet Beamte geradezu ernanut und dem Immunitätsherrn nur ihre Vertheilung auf die einzelnen Bezirke überlassen. Das folgt aus einem Schreiben, welches Hadrian in der Zeit von 784 bis 791 an Karl richtete er nimmt darin zwei seiner Beamten, die duces 506) Constantin nud Paul, welche bei dem Franken-Könige verklagt worden waren, in Schutz und empfiehlt den einen von ihnen. Paul, welchen er aus freien Stücken an

<sup>200</sup> Das wird besonders deutlich, als Hadrian dem von Karl mit der Immunitisherreichst im Exarchat ausgestatteten Erzbisch Cle von Ravenna die Belügnisse streitig macht; er schreibt [p. 5692-22); circlutes. Australia ipsa orderine archigeisegus in nua patentale delune, bleime actoris quor robut conditait et motros, quos bibden ardinacimus, praecer rinus ed, ed et canctus actiones infra circluten Ravennantium ipse ordinarit und begründet seinen Anspruch mit den Worten [p. 5691-25]: ipse moster praedecessor cunctus actiones ejusiben izardontus ad perogonibum distributeda, et omnes actores ob hac Romanu urber privegala carnadem actionnus accipionat; nam et judices ad faicioulus justitius omnibus vim patientibus in coden Racennantium urbe residendum ab hac Romanus urbe directi, Philippum riedicet illo in tempore preshipterum simulput et Eustichium quondam daccus; ähulich p. 57109-24, 5913-24, 60-44. 5801-4.

<sup>304)</sup> S. oben S. 81, 82,

<sup>&</sup>lt;sup>366</sup>) Boretius, Capp. I, 67; c. 4. Deinde advocatis et vicarius . . . omnes jurent; vgl. v. Bethmann-Hollweg V. 47—49.

<sup>3\*\*)</sup> Die Bezeichnung ist für einen p\u00e4pstlichen Immunit\u00e4sbeamten unbedenklich, weil Hadrian p. 5695 einen solchen. Eustach, mit diesem Titel belegt (oben Ann. 303) und auch Leo III. so verf\u00e4hrt (oben Ann. 200).

den fränkischen Hof behnfs Rechtfertigung entsendet, der Gewogenheit Karls: gleichzeitig erinnert er den König daran (p. 62721-22); qualiter in aula fautoris vestri, beati Petri apostoli, praefatum Constantinum atque Romanum nobis commendare dignati estis, confirmantes procul dubio, ut nostri restrique essent fideles - das kann nichts anderes besagen als: Karl hat bei seiner Anwesenheit in Rom - die der Entstehung des Briefes nächst vorhergehende fällt in das Jahr 781 - zwei seiner Getreuen dem Papste für damals gerade im Immunitätsgebiet zu besetzende Aemter zngewiesen; da aber diese Erinnerung nur dem Constantiu zu gute kommt, so fügt Hadrian noch hinzu (p. 62727): et ipsum praefatum Paulum gloriosum ducem regalis tuitionis circumvallatum amminiculo, was in diesem Zusammenhange kaum anders auszulegen ist, als dass auch Paul durch den Franken-König, wenn auch nicht durch ihn persöulich in Rom selbst wie Constantin, für ein Amt designirt worden ist. Wenu diese Anffassung richtig ist, dann hat, während Pippin eine solche Einwirkung auf die Ernennung der päpstlichen Immunitätsbeamten nicht ausgeübt zu haben scheint. Karl schou von Anfang an in dieser Art seine Sonveränetät zur Geltung gebracht; denn um gegen den mit dem Exarchat bewidmeten Erzbischof Leo von Ravenna aufzukommen, versuchte Hadrian einen ihm von Karl designirten Beamten zu Gabello als Grafen in Thätigkeit zu setzen, aber er klagte Karl (p. 57937-40): Nam et Dominicum, quem nobis in ecclesia beati Petri tradidistis atque commendastis, comitem constituimus in quandam brevissimum civitatem Gabellensem, praeceptum ejusdem civitatis illi tribuentes; minime illum permisit ipsum actum agere, sed, dirigens exercitum, rinctum eum Ravennum deduxit et sub custodia habuit: da der Brief dem Jahre 775 angehört, so ist der darin erwähnte Aufenthalt Karls in Rom der des Jahres 774: mithin hat der Franken-König eben damals, als er nach fälschender päpstlicher Ueberlicfcrung so freigebig mit den Bestandtheilen des Langobarden-Reiches umging, es zwischen sich und dem Papste förmlich aufzntheilen versprochen haben sollte, keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass er den päpstlichen Machtbereich nur als Immunitätsgebiet erachtete, für welches er sich noch dazu die ausschlaggebende Bestimmung der päpstlichen Beamten vorbehielt,

Was das Heerwesen angeht, so war ja der Papst in seiner geistlichen Eigenschaft nicht fähig, die dem Immunitätsherru sonst zufallende unmittelbare Befehlsgewalt über die Streitkräfte seines Gebiets persönlich auszuüben, und gerade durch die Unzulänglichkeit seiner Machtmittel veranlasst worden, sich dem heermachtigen Franken-König in die Arme zu werfen: cs ist also in dieser Beziehung am natürlichsten, dass der Papst nur eine untergeordnete Einwirkung behielt und sich in die zu seinem Schutze fränkischerseits vorgesehene Organisation einfügen musste.

Schon der Biograph Stephans II. berichtet, dass der Bevollmächtigte Pippins, der Abt Fulrad, als er mit der fränkischen Heerschaar, die er bei sich hatte, zur Unterstützung des Desiderius aufbrach, zugleich mehrere Römische Heeresabtheilungen für den Fall der Noth in Hilfsbereitschaft setzte. 307) Nichts anderes als den unbeschränkten fränkischen Oberbefehl über die Truppen auch des Römischen Ducats kann der Papst Paul I. im Sinne gchabt haben, als er wiederholt die Bitte an Pippin richtete, zwei oder einen Königsboten zu senden, welcher in Rom seinen ständigen Sitz nehmen und von hier aus die Vertheidigung gegen die Griechen nachdrücklicher führen sollte.38) Und wenn auch Hadrian bei der eigenmächtigen Unternehmung gegen Terracina (18) über die Streitmacht seines Bereiches verfligte, so lässt selbst er bei dieser Gelegenheit erkennen, dass der Oberbefehl dem Franken-König zusteht; denn er kündigt Karl seinen Plan mit den Worten an: "Wir haben uns entschlossen, mit Gottes Kraft und Hilfe nud zugleich unter Euerer Obergewalt unser gesammtes Hecr dahin zu entsenden";310) und dem entspricht es, dass der Papst, welcher

<sup>&</sup>lt;sup>300</sup>) Liber pont. I, \$550.....12; propersus et pruefutus Fulradus encerdulies abbas cam aliquantus Francis in aucilium ipsium Deviderii, sed et plures exercitus Romanorum, si necessitus exipyrud, in çins disposait occuri ofițiatrium. In den Annales q. d. Elishardi (rec. Karze p. 13) wird aus der Zeit nach dem ersten Kriego berichtet: (Pippinus) Stephanum propon com Fodrudo probaptero capitalno et nom initima Francorum nanu Romano reminit.

<sup>&</sup>lt;sup>30e</sup>) Epp. III, 522<sub>17</sub>, 18, 536<sub>24-27</sub>, 538<sub>27-30</sub>.

<sup>300)</sup> S. oben S. 67.

<sup>316)</sup> Epp. III, 5898-10: disposuimns cum Dei virtute atque auxilio una eum vestra potentia generalem nostrum exercitum illuc dirigere.

seinen Plan dem Franken-König nicht erst zur Genehmigung vorgelegt, sondern, wie es scheint, sofort ansgeführt hatte, hinterher, nachdem er aus Terracina wieder verdrängt war, sich entschnlidigt, "") um Karl zur Aufbietung aller Truppen in Tuscien, Spoleto und Benevent zu seinen Gnusten zu vermögen.

Mit dieser Anregnng spielt Hadrian wahrscheinlich auf eine Organisation der italischen Streitkräfte an, wie sie von deu Franken-Königen zum Schutze des Papsthnms wider die gefahrdrohenden Griechen getroffen worden war. Bereits Paul I. bittet Pippin in einem Briefe, welcher in die Zeit von 761 bis 766 gehört, durch einen Boten den Laugobarden-König Desiderins anzuweisen, dass er ihm die für den Fall der Noth bestimmte Hilfe leiste und zu seinem Schutze die beuachbarten Beneventaner, Spoletiner und Toscaner anfbiete. 22) Nachdem Desiderins beseitigt und Karl als Laugobarden-König an seine Stelle getreten war, scheint die frühere Anordnung betreffs der Contingente, welche zumächst den Schutz des Papstes wahrzu-nehmen hatten, aufrecht erhalten zu sein; Hadrian bittet mänlich im Jahre 788 den Franken-König um den Befehl an

<sup>21)</sup> Hadrian stellt es so dar (p. 5912), als oh es ihm nicht au dem Wilhen gefehlt habe, den Rath und die Gewehnigung Karls einzubelen. Nor pathem sine restro consilio nutlutenus ibidem diregere volnimus, er giete labo dem Köuige an verstehen, dass die Suchlage, die unerträgliche Bosheit seiner Widersacher — p. 5952. Dum erzo corum negutier penculver minime poluimus, dispositiones . . . illue diregere — ihn zu schleunigem Handeln genötligt habe.

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup>) Paul hittet: confatin vedrum diponumi divigere Devidero Loupedurbur nei missum, ut, si necessida fuerdi, si pai firat un macialum mobis pro incursime corandem inimiorum impertire debad, pravejiem Borccentum sulgra Spoletinia seu Tamenia mobis e cirim consistentilos, at pai motro occurrant solutio 19, 2039—20, 34f6 hat das significatum zu fuerd georgen, also die eigentliche Bedeutung des Satzes nicht verstanden, die übrigens auch von Kehr (Göttingische Nachrichten 1895 S. 113) anerkannt wird. Kar wird die Verpflichtung des Desiderius zu cher Hilfselstant, Oxava nicht zu einer hestumten, aus den Worten eines andern Briefes, welcher in derrebestler derigere judealis verstanden geschrieben ist; Paul hittes hier, ut ministrobeiter derigere judealis verstam pravenptionem Desideriu verje Lungsburburum, ut, si necesse exigerit, auseilium preuestare debent um Ravenume ymanunge Pentapoleis maritimis civilatibus ad dimienudam contra inimicorum impognationem (p. 53722—28).

die aufgebotenen Heeresabtheilungen, sich marschfertig zu machen und ihm schleunigst, falls es noththäte, zu Hilfe zu kommen.<sup>313</sup>)

Da nan Hadrian seine ganze Rechtsstellang zu dem fränkischen König als patriciatus des heiligen Petrus bezeichnet und zugleich auf die Schenkung Pippins und die erweiterte Bestätigung Karls gründet, "") so folgt, dass unter Patriciat des heiligen Petrus die Immunitätsherrlichkeit zu verschen ist. Damit ist zugleich die Bedeutung des an derselben Stelle erwähnten patriciatus Karls "") gegeben: es kann uur die Souveränetät des Franken-Königs sein, welche der Papst unverbrüchlich in Ehren zu halten versichert, nachdem er schon früher einmal darüber ganz der Auffassung Karls sich anzubequemen, insonderheit heilkräftige Gebete für das fränkische Königthum nunblässig zu verrichten verheissen hat. "") Esi stab durchaus nichts neues, wenn Karl dem soeben erwählten Papst Leo, welcher ihm Treue und Gehorsam gelobt hat. als Pfleitt gegen

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Karl soll befehlen, ut exercita u cobis demandata... practural existant et, ubi nobis neceses furzii, cheriter coverrere sataquat (p. 620n-12). Eine etwas frühere Aeusserung Hadrians oportet, ut primisemu restra secura partibas Benceendanis emiltere vertra pracecban regulier excellentiin nilent, ut nonlingue per vestram regule amminiculum ingerturbati partier monoemus (p. 612ga-2a) enthalt jedenfalls keine ausdrücklich Augade darüber, dass die Hercenschleiting im voraus bestimut war, wie das aber bei der Jahrzehnte hindurch andauernden Griechen-Gefahr ohne weiteres augunehmen is.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Hadrian w\u00e4nscht (p. 635<sub>15-21</sub>): ijosum patriciatum beati Petri fautoris vestri tam a sanctae recordationis domni Pippini, magni regis, genitoris vestri, in scriptis in integro concessum et a cobis amplius confirmatum inverfragabili jure permaneal.

<sup>&</sup>lt;sup>315</sup>) Der Papst betheuert (p. 635<sub>17-19</sub>; honor putriciatus vestri a nobis inrefragabiliter conservatur etiam et plus amplius honorifice honoratur.

Madriau schreibt (p. 622, -a): sieut in commonitorium illud exferchatur, pro houre vestip naticiati unluk home esa vicideue in nundo, yai plus pro certa regule excellentia devertori undietur excilutium quam mostra apostolica assidue deprecatio. Et sicut in nostris pracoverhiis nisibus totis ubique super onnes honovariums et humoramus, ila amplius quam auplius honovera reguli restri praceclere onnebus, qui in mando esse conscutur, optamus. Man beache auch die f\u00fcrnible bertiturag, welche durch den Ausdruck amplius quam auplius tut der in der vorigen Ann. angereogenen Stelle - etiam et plus amplius? — 20 Stande komme.

den patriciatus des Franken-Königs einschärft, ihn stets mit Gebet und Segen zu geleiten. 317)

So sicher der den Franken-Königen schon von Stephan II. beigelegte Titel Patricius Romanorum von dem byzantinischen Exarchen entlehnt ist,318) so genan entspricht wenigstens am Schlusse der Entwickelung auch innerlich, wie ich dargelegt zu haben glanbe, das Rechtsverhältniss zwischen Papst und Franken-König dem früheren zwischen Papst und byzantinischem Exarchen bez. Kaiser, insofern auch damals schon der Papst nur die Besugnisse der Immunitätsherrschaft, der Exarch aber an Stelle des Kaisers die Rechte der Souveränetät ausgeübt hat. 319) Der Römische Patriciat der Franken-Könige, anfangs (754-756) eine Bezeichnung nur des fränkischen Königsschutzes über das gauze päpstliche Gebiet, dann (756-781) auch der fränkischen Souveränetät über den Exarchat und die Pentapolis und schliesslich (seit 781) auch der fränkischen Souveränetät über alle päpstlichen Lande, hat keinen ein für alle Male feststehenden reehtlichen Werth, sondern bedeutet die in ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup>) Karl verlangt: quatenus, apostolicae sanctitatis cestrae divina gratia advocata precibus, me ubique apostolica benedictio consequatur; s. oben S. 71.

Der ja auch am Karolingischen Hofe beimische Paul, Warnefrieds Schu, bezeichnet in seiner Historia Langobardorum IV, 3s (88, Fer Laug p. 132g.) den Exarchen genau so wie Pippin beisst und Karl sich nemzt ab Patricius Romanorum; aussardem kommt in Ietracht die Anweudung des gleichen Ceremoniels bei der festlichen Einholung in Rom (s. oben S. 1), doesselben Formulars bei der Anzeige der Papatwahl wenigstens von Seiten Panis I. (s. oben S. 81) und der nämlichen Prädicate seitens der päpstlichen Kanalei (rgl. Diehl) p. 173, 174).

<sup>&</sup>lt;sup>309</sup> Mag immerhin die Immunitätsgerechtigkeit auf die Schenkung Pippins und die Bestätigung Karls zurückgeführt werden, sie zugleich — an dieser ersten und einzigen Stelle — patriciatus beati Petri zu neuen, waran sehon v. Sybel III, 107 schweren Anstoss genommen hat, sieht fast wie Collission aus; und leh kann mich des Verhachtes nicht erwehren, dass Hadrian hier im stillen auf das Constitutum Constantini Bezug ninunt, im wichem ja dem Nachfolger des beiligen Petrus die Befuguiss zuerkannt wird, patricion atque consules effici (Zeumers Ausgabe 1, 231), also insgeleim die Vorstellung seines büberen Rauges erregt, wemit er dem auch bei vielen Lesertu seines Birfefes bis auf den hentigen Tag überraschenden Erfolg gehabt hat.

Competenz wechselnde fränkische Königsmacht in der ehemals byzantinischen Provinz Italien. (220)

230) Wandelhar ist anch die l'ehnng der frankischen Kanzlei. Pippin hat den Titel sich zwar von den Papsten gefallen lassen, weil er den nach fränkischer Rechtsauffassung die hyzantinische Sonveränetät nicht mindernden (s. weiter naten) Königsschutz nach der darin enthaltenen Berechtigung der Dienstherrlichkeit - annähernd und nach der darin enthaltenen Verpflichtung - der Schirmvogtei über die Kirche (vgl. Döllinger a. a. O.) - zpreichend zum Ausdruck brachte, den Titel aber in seinen Urkunden nicht geführt; Karl hat ihn 774 in seine Titulatur aufgenommen, ihn aber später, nachdem er Kaiser geworden war, wieder daraus entfernt, nicht etwa weil der Römische Patriciat sich zum römischen Kaiserthum ausgewachsen hätte, sondern weil die frankische Gewalt über Rom schon klar genug in dem Kaisertitel ansgedrückt wurde. Die Wünsche, welche die Carie an diesen von ihr ausgesachten Titel knüpfte: von dem Franken-König zwar wirksamen Schntz gegen jeden ansseren Feind, aber desto weniger Eingriffe in die papstlichen Lande zu erfahren, je weiter der nene Patricius Romanorum von ihnen entfernt war als der alte von dem nrsprünglichen Immunitätsgehiet der Römischen Kirche - diese Wünsche haben alle Versuche heeinflusst, den Werth der Rechtsstellung des Patricius Romanorum, welche man fast stets mit der Res publica Romanorum in organische Verhindung brachte, zu ergründen. So sagt Döllinger S. 21: "In dem Patriciat lag keine Uebertragung einer regirenden oder richterlichen Gewalt: sondern es biess einfach: Sei Du Schild und Schwert der römischen Res publica, inshesondere Schirmvogt der Römischen Kirche." Hegel nrtheilt (I, 209, 210): "Unter dem Patriciat der Römer ist nichts weiter zu verstehen als die Statthalterschaft im Ducat von Rom, welche früher dem Patricius von Ravenna untergeordnet, in der letzten Zeit nur allein von dem Panst abhängig war, sodass er den Patricius und Dux dort Wenn daher Papst Stephan II. ebenso die frankischen Könige zu Patriciern ernannte, so war seine Meinung nicht, die Herrschaft von Rom an sie abzutreten; er hoffte vielmehr, nur mächtige Beschützer an ihnen zu gewinnen, die sich mit der Ehre und dem Titel von jener begnügen würden." Auf ungefähr dasselhe kommt Martens hinaus, wenn er (Die Römische Frage unter Pippin und Karl dem Grossen S. 84) sagt; "Anf die Frage, was denn der Papst mit der Ertheilung der Titulatur bezweckt hahe, antworte ich, dass der Patriciat im engen Zusammenhang steht mit der Begründing der nenen Res publica Romanorum. Stephan ging darauf ans, ein von Griechenland unabhängiges Staatswesen zu schaften; nachdem er den Franken-König für seinen Plan gewonnen hatte, säumte er nicht, Pippin and dessen zwei Söhne zum Zeicheu seiner Erkenntlichkeit und zugleich zur Besiegelung des Freundschaftshundes zu Patricii Romanorum zu ernennen, d. h. ihnen die Ehrenmitgliedschaft der neuen Res publica Romanorum zn übertragen". Nach H. v. Syhel (III, 107) "hatten die fränkischen Könige

Bei dem brennenden Verlangen Hadrians, die Immunitätsbefugnisse zu staatlichen Befugnissen zu erweitern, nnd der eifersüchtigen Sorge Karls, kein Recht seiner Krone dem

in dem Römischen Lande keinen andern Rechtstitel politischen Einflusses als den eines Patricius oder kaiserlichen Alter-Ego": nnd ähnlich änssert sich Weiland (XVII, 376): "Indem der Papst die Regirungsrechte des Kaisers in dem Römischen Ducat an sich nahm, mochte er sich für herechtigt halten, nun seinerseits Patricier für die Res publica Romanorum zu erneanen"; während Waitz (III 2, 85) sagt; "Pippin empfing mit dieser Würde. welche sich hier inshesondere anf die Stadt Rom und ihr Gchiet, den sogenannten Ducat, hezog, ein Recht, das an sich freilich auf den Begriff des Kaisertbums zurückging, bei dem aber von einer Beziehung zu dem oströmischen Kaiser keine Rede war. Der Papst übertrng es ihm, indem er als Vertreter des in der Idee fortlehenden Römer-Reiches bandelte: er hestellte den fränkischen König als den, welcher die Rechte desselben wahrnehmen, insonderheit die Kirche und ihren Bischof schützen und vertheidigen sollte." Brunner lässt sich (II, 86, 87) also vernehmen: "Um König Pippin als Schutzberrn der Römischen Kirche zu gewinnen, machte ihn Stephan II. 754 zum Patricius Romanorum. Der neue Patriciat . . , sollte seinem Inhaher eine Stellung ühertragen, für welche die des früheren Exarchen von Ravenna als Vorhild gedacht war. . . . Allerdings scheint Pippin eigentliche Regirungsrechte im Römischen Gehiete nicht ausgeübt zn hahen." Zuletzt hat üher den Patricius W. Sickel (XI. 340-35t) ausführlich gehandelt, ans dessen Ausführung ich folgende Sätze heraushehe: (S. 342) "Der Ausdruck bob hervor, dass die Würde lediglich der kirchlichen Res publica Romanorum und nicht der Römischen Kirche gelte"; (S. 344) "Schon der Titel lehnte die Einverleihung in das frankische Reich ah und schloss die Geltung der fränkischen Königsgewalt ans"; "In eigenem Namen übte der Patricins seine Herrschaft aus kraft unentziehbaren Rechtes, für dessen Gehranch er den Römern und dem Papst nicht verantwortlich war. Das Land der Kirche war demnach anch sein Land und die Landesangehörigen unter seiner Gewalt . . . , und doch sollten die Römer, das sagte ihnen der Titel Patricius, nicht seine Unterthanen sein"; (S. 346) "Das papstliche Regiment sollte das ordentliche und primare, das patriciale das ausserordentliche und secundare sein"; S. 349) "Der Patriciat sollte die Herrschaft des Papstes nicht mindern, sondern hessern"; (S. 350) "Mit Leo III., der die Ansprüche anfgah, in denen Hadrian anfgewachsen war, traf Karl 796 eine Vereinharung, da er einseitig ein Recht, dessen Inhalt der Wille des Verleihers bestimmt hatte, nicht ändern durfte". - Man hat sich schwere und erfolglose Mühe gemacht, indem man die vermeintlich immer gleiche Rechtsstellung aus dem Titel herauslesen wollte; aher nicht dieser Titel hat die Rechtsstellung des fränkischen Königthums zum Papstthnm bestimmt, sondern umgekehrt diese hat ihn mit wechselndem Inhalt erfüllt, sowie sie selber mit der Zeit sich wandelte.

Immunitätsherrn zu opfern, konnten Uebergriffe auf der einen wie auf der andern Seite nicht ausbleiben. Wie der Papst gerade in dem Briefe, in welchem er den Patriciat des heiligen Petrus beanspruchte, zum dritten Mal die Auslieferung einiger Immunitätsinsassen behufs Aburtheilung — zu Unrecht, wie oben ausgeführt ist - verlangt, so scheint auch Karl auf Grund seines Patriciats das Recht behanntet zu haben, die Wahl des Erzbischofs von Ravenna in Gegenwart seiner missi vornehmen zu lassen: jedenfalls hatte Karl seinen Anspruch in einem Schriftstück entwickelt, in welchem er zugleich seine von Hadrian angenommene Auffassung über den königliehen Patriciat dargelegt hatte.321) Da der König aber lediglich auf einen vermeintlichen Präeedenzfall sich berief - der Erzbischof Leo war in Anwesenheit fränkischer missi erwählt worden -, so klärte ihn der Paust darüber auf, dass damals kein Kronrecht, sondern nur der Zufall zur Geltung kam; denn die Königsboten seien damals auf Betreiben Stephans III, entsandt worden, um einen Eindringling, den Michael, welcher mit Hilfe des Desiderius einige Zeit sieh behauptet hatte,322) zu beseitigen, und dann auch bei der Wahl eines neuen Erzbischofs zugegen gewesen; sonst habe weder Pippin noch Karl auf die Wahlen in Ravenna cingewirkt oder den rechtmässigen Einfluss der Pänste darauf bestritten, welchen auch die Befugniss, die erwählten Erzbischöfe zu weihen, zustehe.323) Es ist nicht aus drücklich bezeugt, dass Karl auf die Vorstellung Hadrians seinen Auspruch aufgegeben habe, der ja erst bei der nächsten Erledigung des erzbischöflichen Stuhles hätte verwirklicht werden können; 24) aber es ist wahrseheinlich; denn selbst aus

<sup>21)</sup> Hadrian schreibt (p. 6211-13): Ermenbertus religious prochyter... obtaili mobis commemoratorium, at asserbat, restarca excellentic caratum, scilicet de electione episcoporum Retronatis ecclesiate und pflichtet dann der von Karl bestimaten Beleutung des königlichen Patriciats bei, siext in commonitorium illut referentatu (p. 6224).

<sup>327</sup> S. oben Ann. 149.

<sup>323)</sup> Vgl. den 85. Brief (p. 621. 622), welcher 788 oder 789 geschrieben ist.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Ueber den Erzbischof Martin von Ravenna, welcher unter Leo III. in Ant gelangte, berichtet Agnellus (c. 167: p. 38624; nur, dass ihn der Papst weinte.

den Briefen der Päyste an die Karolinger ergiebt sich, dass das Ravennatische Erzbistum mit Ansahme der letzten drei Jahre des Erzbischofs Leo, dessen Begünstigung nur eine Züchtigung Hadrians sein sollte, nicht bloss kirchlich, sonden auch politisch von Rom abhängig war: "20' und ferner hat Karl in rein kirchlichen Angelegenheiten den Rath des Paystes doch nicht immer ausser Acht gelassen, <sup>200</sup> y

Im Gegensatz zu den umfänglichen und geschlossenen Gebieten, dem Römischen Ducat, der Pentapolis und dem Exarchat, welchen für die Päpste mit der Immunität ausgestattet waren, waren die Päpste für die vereinzelt liegenden Patrimonien nur unter Königsschutz gestellt, d. h. während den Päysten für jene Gebiete öffentlichrechtliche Befugnisse eingeräumt waren, mussten sie sich, immerhin besonders geschützt, für diese mit privatrechtlichen begnügen.

Das zeigt sieh zumächst an Capua. Hadriau berichtete zwar an Karl, dass er eine Abordnung angesehener Capuaner, welche sich gerade in Rom befand, im Jahre 788 für den heiligen Petrus, für sich und den Franken-König habe huldigen lassen: \*\*\*) aber ob er auch den Rath fränkischer Königsboten darüber eigeholt hatte, \*\*\*y das Verhältniss der Stadt zum Papste wurde

<sup>22)</sup> Stephan II. hat nach Hadrians Angabe (p. 50%1, -a) liber Karenna eine solche Macht gehalt, das er den unbetumäsigen Erbisheof Sergina beseitigte; Paul I. bemühte sich dann 758 bei Pipin um die Wiedereinsterung des Sergius (p. 51%2, p. 17), welcher durch einen an den Papat gerichteten Brief seine und der päystlichen Herrschaft (effährdung mellete (vgl. den 31. Birtif p. 537). Nachen der "meinetäige Rebell I. der Gebellis bestor Petro et nobis extitit p. 50%1, 12; in perjurit ventes incidi? p. 5377, Stehen dem Franken-König und dem Erbishoft von Ravenna; denne re gab die ihm von Karl ertheilte Weisung, alle vonetianischen Kauffeunte ans dem Exarchat zu vertreiben dem Erbishoft von Ravenna; denne re gab die ihm von Karl ertheilte Weisung, alle vonetianischen Kauffeunte ans dem Exarchat zu vertreiben auss p. 62%2, 28, und nannte dabei die praedin et possessiones sauctur Ravenutau erzeiten; mostris terrytoriis state (p. 62%3, 28).

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup>) Ich erinnere an die oben Anm. 185 erwähnte Ordnung der Kirchenprovinz Aquileja; Karl hat anch seinem Günstling, dem von den Griechen vertriebenen Patriarchen Fortunat von Grado die Genchmigung für seine vorlänfige Versetzung nach Pola ansgewirkt (Jaffé-Bwald, Reg. 2521).

<sup>327)</sup> Epp. III, 61720-22; vgl, oben S. 69, 70.

<sup>338)</sup> Epp. III, 654, 655; vgl. oben S. 59, 70,

doch so geregelt, dass in Capua selbst der Herzog Grimonald von Benevent sich rühmen konnte: ihm, aber nicht dem Papıste dürfe sich auf Befehl des Königs jedermann zu Dienstharkeit ergeben, und dass daraufhin Hadrian an Karl die Bitte richtete, den heiligne Peturs doch nicht schlechter zu stellen als Grimoald, den Sohn des Arichis, <sup>269</sup>) d. h. offenbur: ungeachtet der Huldigung, welche der Papts sich hatte leisten lassen, wurde die Herrschaft des Herzogs von Benevent über Capua nicht beseitigt und Hadrian hier auf Liegenschaften beschränkt, welche in das Eigenthum des heligen Petrus übergingen.

Die Bitte des Papstes ist nämlich nur ein Ausfluss seiner Klage über das Verfahren, welches die Bevollmächtigten Karls bezüglich der von ihrem König geschenkten beneventamischen Städte überhanpt — und dazu gehört auch Capna — und der unseischen Städte Populonium und Rosellä beobachtet haben: sie wollen der ihnen von Karl erteilten Anweisung, wie Hadrian sie auffasst, zuwider³³³³ ihm nichts anderes überantworten als Bischnus- und Klostergebäude und Donianen und wohl auch die Schlüssel der Städte, aber nicht ihre Einwohner, ³³¹ und damit ist die Immunität, welche auch die freien Imsassen des Immunitätsepbietes mit begreift, ansgeschlossen, ³³¹ Allerdings weist Hadrian

<sup>29)</sup> Hadriau bittet Karl (p. 62tea-si): ne netioron faciatis Grinvaldum filium Arenjis quam fautori cettro, betod Petro cheriqero repii colorum, en quod i jue Grinmardius in Capua, presentes missis restris, laudutut se dicente: Quin dountus rex precepit, st. qui voluerii homo meus cose tum muguus quam miror, sine dubio cose tum muu quam et cinjus rodures de colore de colore roduce.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Der Papet glaubt aus einem Schreiben Karls entnommen zu haben, auf der einziltzibes partibus Benerentanis, quibus betot Detvo quostolo et undis dereta debtalistis mente, de Roselbas, de Dypalonis Ivraino duri juszidist, qualiter cum ecteris fielibins exertis missus its omnis complere debenda, sicul Deo phenet et besto Petro apostolo et nobis 'p. 6294—113'; aber wiederholte Mailiche Erfafrangen, dass Haltrian in Zagestalnisse Karls welt mehr hineisträgt, als in Wirkleickeit darin entbalten ist, legen anch hier die Auffassung mahe, dass der Papet wieder einang glaubte, was er wünschte, zumad den fränkischen Bevollmichtigten eine Uebertretung ihrer Instruction nicht zuzutrauen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>531</sup>) S. Aum. 222.

<sup>329)</sup> Die Patrimonien in Spoleto werden bei dieser Beschwerde nicht erwähnt; dass Hadrian in diesem Lande aber nicht die Immunität innehatte, geht auch aus seinen in der Zeit von 779 bis 786 au Karl gerichteteu Ge-

Die vereinzelt liegenden Patrimonien wurden dem Papste zum ersten Mal im Jahre 781 von Karl urkundlich verbrieft nnd nach langwierigen Auseinandersetzungen zum Theil übergeben. 283) Pippin scheint ledigich, in den Friedensverträgen von Pavia den Langobarden-König verplichtett zu haben, die Patrimonien dem heiligen Petrus ausznliefern, die Auslieferung aber in jedem einzelnen Falle von Verhandlungen abhängig gemacht zu habeu. Lassen nuu anch die Erklärungen Stephans III. darauf schliessen, dass die Patrimonien schon nuter Pippin alle an litern rechtmässigen Eigentümer zurückgelangten, 28% vool dirften sie ihm doch wieder verloren gegangen sein, als Desiderins vor dem ersten Zuge Karls nach Italien von der fränkischen Hoheit sich unabhänging gemacht hatte. —

Für die Stellung des Papstthuus zum Langobarden-Reiche war das Verhältniss massgebend, in welchem beide sich zu dem Franken-Reiche befanden.

In den Paveser Friedensschlüssen hatte der Langobarden-Staat seine Souveränetät aufgeben müssen, aber seine Autonomie

suchen hervor, ihm Bauholz zur Ausbesserung der Peters-Kirche aus den Spoletinischen Waldungen zu gewähren (p. 593<sub>1-9</sub>, 609<sub>31</sub>—610<sub>12</sub>). Ueber Corsica s. oben S. 70.

<sup>333)</sup> Er verlangt: Nos quippe, in corum — nämlich der Städtebewohner — libertute peraumentes, sieut ecteris civitatibus partibus Tusciae, donis restris regere et gubernare eos cupinuss, omnem corum habentes dere (p. 62026-24). Diese Städte werden p. 61342, 43 genannt; s. oben S. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup> In der Biographie Stephans II. (Liber pont. I, 44417) wird das Cecanems castellum durch den Relativsatz bestimmt; qued cohnorum sonsten Dei ecclesiae eristebat; von dem Inscischen Patrimonium, welches nur vierzehn Meilen von Rom entfernt liegt, ist in der Biographie des Zacharias (Liber pont. I, 43427) die Red.

<sup>335)</sup> S. oben S. 67-70,

<sup>336)</sup> S. oben S. 48.

behalten337); die durch die Tributzahlung sinnfällig werdende Abhängigkeit bedingte offenbar den Verzicht auf eine eigene auswärtige Politik, mindestens insoweit, als sie dem fränkischen Oberherrn und seinem Schützling, dem Papst, unbegnem oder gar gefährlich werden konnte, während die inneren Angelegenheiten keinerlei Einmischung von Pippin zu befahren hatten: das ist um so wahrscheinlicher, als ja auch Karl nach der Beseitigung des Desiderins die Einrichtungen des Langobarden-Staates zunächst ungestört weiter wirken liess. Die günstige Lage, in welche Pippin nach dem Tode Aistulphs gerieth, indem er von dem Thronbewerber Desiderius um die Genehmigung zur Thronfolge angegangen wurde, scheint der Franken-König benntzt zu haben, die Abhängigkeit dadurch noch streuger zu gestalten, dass er dem nenen Langobarden-König - wenn nicht etwa schon Aistulph dazu verpflichtet war - vor allem den militärischen Schutz des Papstes gegen die Griechen übertrug. 324) Aber auch unter Umständen diplomatisch die Rechte des Papstes zu wahren, dürfte Desiderins gehalten gewesen sein; denn Paul I. dankt Pippin dafür, dass er den Langobarden-König aufgefordert habe, die Bewohner Neapels und Gactas zur Ausfolgung des päystlichen Patrimoniums und zur Achtung der päpstlichen Conscerationsgewalt für ihre Bischöfe zu vermögen. 289)

Wenngleich die Anerkemung des Desiderins durch die Vermittelung des Papstes bei Pippin bewirkt wurde, so geht doch Stephan II. zu weit, wenn er den nenen Langobarden-König "durch die Hand des Apostelfürsten, des heiligen Petrus, und zugleich durch den tapiferen Arm Pippins" eingesetzt mennt.<sup>500</sup> Stephan erhielt ams seiner Vermittelung kein Recht an Desiderins;

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) l'eber die Begriffe Sonveränetät, Selbstverwaltung und Antonomie vgl. Paul Laband, Das Staatsrecht des deutschen Reiches I, 61—69. 98—100, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup>) Die bezeichnendsten Stellen dafür sind oben S. 96 ff. angeführt worden.

<sup>(</sup>asw) Epp. H.f. 54942—5504. Der Papst braucht zwar für "vermögen" das Wort vonstringere; bei der Zurückhaltung Pippins schelnt mir aber ein kriegerischer Zwang schlechtlin ausgeschlossen zu sein.

<sup>(20)</sup> Epp. 5064—1: Dei pravidentin per manus sui principis apostolarum benti Petri smud et per tuam fortissimum bracham... ordinatus est rexsuper gentem Laupobucchorum Desiderius.

er musste für alle mit ihm getroffenen Abmachungen zu ihrer Giltigkeit die Genehmigung seines Sonveräns und Schutzherrn. des Franken-Königs, einholen. Scheint nun anch Pippin die Städte, welche Stephan sofort als Lohn für seine Vermittelung von Desiderins erhielt, dem Papste belassen zu haben, 341) so war doch er wie sein Sohn Karl nicht geneigt, auf Kosten des der fränkischen Hoheit unterworfenen Langobarden-Reichs eine ausgreifende Vergrösserung des päpstlichen Schstverwaltungskörpers insbesondere um das Herzogthum Spoleto zu dulden, auf welches Stephan II. wie Hadrian bereits ihre Hand gelegt hatten, obschon die darüber zu begründende päpstliche Immunitätsberrschaft nicht die fränkische Souveränetät, sondern nur die ordentliche staatliche Verwaltung ansgeschlossen hätte. Dagegen war Pippin bereit, des Papstes billige Ansprüche privatrechtlicher Art auf die in langobardischer Gewalt befindlichen Patrimonien zu befriedigen: die Grundvereinbarung mit Desiderius hat er indessen nicht den völkerrechtlich vertragsunfähigen weil unterthänigen Papst, sondern für diesen seine Königsboten abschliessen lassen and die Ansführung unpartheiisch überwacht, indem er einmal auch dem Papste Paul I. das Quernliren gegen den Langobarden-König verwies.348) -

Sehr merkwürdig ist das Rechtsverhältniss des Papstthnms zum byzantinischen Reich.

Nachdem man in Byzanz bis zum Jahre 756, bis Pippin zum zweiten Male mit Heeresmacht vor Pavia eintraf, die Hoffnung festgehalten hatte, dass die durch den ersten Frieden bestätigten fränkischen Eroberungen, der Exarchat und die Pentapolis, an das byzantlinische Reich herausgegeben werden würden,<sup>441</sup>) konnte man am Kaiserhofe nicht lange mehr darüber weiten bestehen, dass die beiden Lande wohl päpstlich, aber nicht unter byzantlinischer, sondern unter fränkischer Souveräuetät

<sup>341)</sup> S. oben S. 44.

<sup>342)</sup> Vgl. oben S. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) S. oben S. 47. Eine unmittelbare Einwirkung Pippins auf den Langobarden-König erwähnt Paul (p. 54½2-24), indem er melder, dass Desiderius ihn auf das Gebot des Franken-Königs einen entlaufenen Diener zurtückgegeben habe.

<sup>344)</sup> S. oben S. 40, 41,

geworden waren und ihnen wenn auch nicht rechtlich, so doch thatsächlich der Römische Ducat gleichstand. tauschte noch in den Jahren 757-766 der Kaiser Constantin V. mit Pippin wiederholt Gesandtschaften und Geschenke aus; 345) er versuchte auch, mit ihm in ein freundschaftliches Verhältniss zu kommen, indem er um Pippins Tochter Gisela für seinen Sohn Leo warb 346) und durch eine Disputation, welche zwischen byzantinischen und päpstlichen Gesandten am Hofe Pippins stattfand, in der Frage der Bilderverehrung einen Ausgleich zwischen morgen- und abendländischer Kirche anstrebte;347) aber der Papst, an welchem Pippin unbeirrt festhielt.848) war nicht gewillt, den fränkischen Königsschutz aufzugeben, welchen der Kaiser über einen Bestandttheil seines Reiches nicht gestatten konnte; und so danerte der Kriegszustand, kanm durch die erwähnten Gesandtschaften unterbrochen. 349) weiter, ohne freilich in offene Feindseligkeiten überzugehen. 550)

<sup>30)</sup> Der Fortsetzer Fredegars berichtet über eine Gesandischaft im Jahr-251: Dam hace operdur, ree Pippiums legelineme Constantinopolim ad Constantino imperatore pro amieritis enum et saldem patrira some millens, similiter et Umstantinus imperatore legelineme prarigho rege cum multa unsaren militens et amieritus et fielm per legeline orum reizinsi inter se promitinus. Asocio quo farcinte posten amieritus quas inter se multao promiserant, millatenus sortita et effecta; vgl. daza die Aensserung Stepham III. Epp. III. 506q.—507s. Paul I. erwähnt griechische Gesandischaften an Pippin im Jahre 758: Epp. III, 512p., 512p. gin und in der Zeit von 763 bis 766 in den Briefen 28. 29. 36. 37 (p. 533<sub>1-5</sub>, 534<sub>27</sub>—353<sub>5</sub>, 544<sub>28</sub>—29. 540<sub>1-6</sub>, 17-26. 549<sub>1-7</sub>.

<sup>34</sup>c) Stephan III. gedenkt des Antrags Epp III, 56210-13-

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup>) Annales regui Francorum zu 767 (rec. Kurze p. 24); Paul spricht davon Epp. III, 545<sub>1. 2</sub>.

<sup>36)</sup> Pippin hat mit den byzantinischen Gesandten nur in Gegenwart dipattlichen verhandelt (p. 5442-20), seine Antwort, in welcher er die Vorschläge des Kaisers ablehnte. den Papte mitgetheit (p. 545-20) und ihn wiederholt (z. B. p. 54512-20) seiner unwandelbaren Treue versichert.

<sup>20)</sup> Dass anch Pippin dem Kaiser nicht traute, zeigt sich dariu, dass er nach der Disputation nur das eine Haupt der griechischen Gesandtschaft, den Spathar Anthi, mit seinen Gesandten nach Constantinopel entliess, während er das andere, den Eunuchen Sinesius, zurückbehielt, ohne Zweifel als Geisel für die Unverbetüchkeit seinen Gesandten (p. 545); s.).

<sup>3&#</sup>x27;a) Nicht wenige Papstbriefe sprechen von drohenden Angriffen der Griechen: so ep. 20, 30, 31, 32, 38 (von Paul I.) und 57, 64 (vor dem

Und mag auch die Begründung der fränkischen Souveränetät über den Exarchat und die Pentapolis völkerrechtlich unantastbar sein,351) ist denn nicht die Erstreckung des fränkischen Königsschntzes über den unter byzantinischer Souveränetät stehenden Römischen Ducat eine rechtswidrige Beeinträchtigung des byzantinischen Reiches? So sah man ohne Zweisel in Constantinopel die Sachlage an; aber nach fränkischem Rechte hielten angenscheinlich Pippin und die Seinen den fränkischen Königsschutz und die byzantinische Souveränetät für wohl mit einander vereinbar. Ehrenberg332) hat vortrefflich auseinandergesetzt, dass der Königsschutz die damit Bewidmeten nicht etwa ans den Rechtsverhältnissen, in welchen sic bisher sich befanden. löste und eine ganz neue ausschliessliche Rechtsstellung für sie begründete, sondern "lediglich eine thatsächliche Ergänzung der gegebenen rechtlichen Verhältnisse bezweckte." Das gilt freilich zunächst nur für das fränkische Staatsrecht: aber bei der lebhaften Wechselwirkung zwischen Privat- und Staatsrecht im ganzen Mittelalter kann es kaum überraschen, dass ein fränkischer Rechtssatz anch einmal in das Völkerrecht übergreift. Jedenfalls ist nicht zu bestreiten, dass für den Römischen Ducat, für welchen, wie gezeigt worden ist. 754 der fränkische Königsschutz durch Commendation erworben war und in Kraft blieb,358) die byzantinische Souveränetät noch Jahrzehnte lang forthestand.

Als nämlich Hadrian zu Anfang seines Pontificats der langobardischen Parthei in Rom sich entledigte und ihren Führer, den auf einer Reise begriffenen Paul Afiarta, welcher der Ermordung des Sergius, eines Hauptes der fränkischen Parthei, beschuldigt wurde, durch den Erzbischof Leo von Ravenna festnehmen liess, 343 befahl er diesem, den Gefangenen nach Constantiu und Leo nuter Darlegung des Sachverhalts die

Jahre 781 von Hadrian); es ist indessen, so viel wir wissen, niemals zu einem Anfall der Byzantiner auf das päpstliche Gebiet gekommen.

<sup>351)</sup> S. oben S. 78, 79,

<sup>3</sup>rd) "Commendation und Huldigung" S. 71. 72.

<sup>353)</sup> S. oben S. 79, 80,

<sup>354)</sup> S. oben S. 49.

Strafe der Verbannung an dem Schuldigen vollstrecken zu ansasen; 250) in derselben Weise mussten die Mitschuldigen Paul Affartus ihr Verbrechen büssen; 250). Aus diesem Verhalten Hadrians ergiebt sich unzweideutig, dass er in deu berregten Falle für den Strafvollzug nicht sich, sondern den Kaiser als zuständig erachtete, aber doch anch für das Strafurtheil, da der Kaiser nur der Scherge des Papstes gewesen wäre, wenu er das Erkentniss Hadrians nicht hätte genehmigen, abwandeln oder verwerfen dürfen: es bekundet sich also hier nicht bloss die Souveränetat des Kaisers, sondern zugleich anch in dem Vorbehalt der Strafgerichtsbarkeit für denselben die unter byzantnissieher Holeid ausgeübte Immunitätsherrschaft des Papstes über den Römischen Dueat.

Die byzantinische Unterthänigkeit des Römischen Bereichs ist weiter bezeugt in den Datirungen der Briefe und Urkunden der Päpste: noch etwa gleichzeitig mit der eben erwähnten Massregel lässt Hadrian am 20. Februar 772 in einer dem Kloster Farfa ertheilten Urkunde die Kaiser Constantin und Leo als seine Herrscher bezeichnen.<sup>357</sup>) Endlich dürfen hier anch die päpstlichen Münzen, welche erst seit Hadrian nachweisbar sind,<sup>359</sup>) angeführt werden: wenn sie auch der Datirung

No Hadrians Biograph berichtet von dem Papet: obserbit fort soggestunem some Constantino et Leuni angusten magningte imperetorilons, significans de ipsius Sergii coeri impia morte alque deprecuas coran imperiadem rlementium, at pro caeculatione teati rentus ipsum Paulum sweipi et in ipsus Grancine partibus in exilio manujudum relineri proceepissuot. Dirextique candem supperimona ejue tre beatilodo Leuni architepisvopo, ut ipsum Paulum Constantinopolim in carlio sire per Teactios sire per altonole qualiter potaisset dirigeret cam praefuta apostolica suggestione (Liber pont. J. 4904—29).

<sup>359)</sup> Betreffs der Mitschuldigen heisst es (Liber pont. I, 49914); missi sant ipsi Campanini (unstatutupolim in excilium.
351) Jaffe-Ewald, Reg. 2395; Data X, Kal, Mart, imperantibus donno

motro piùssimo angusto Constantino, a Deo cornunto magno imperiture, anno LHL et post cansulatura ejus anno XXIII, sed et Leone magno imperature, gui fine, anno XXIII, sed et Leone magno imperature, que filia, anno XXIII, sindelimo X. Die Datrinag dieser Urkunde eutsprieht also fast gonau den üblicheu Brieflatirungen, wie ich sie für die Zeit Gregors II. und 111. und des Zaeharias nachgewiesen habe in meiner Schrift über Arles und Vienue S. 133.

<sup>35</sup> Die von Gregor III. und Zacharias erhaltenen viereckigen Kupferstücke sind, wie Domeuico Promis (Monete dei Romani pontefici avanti il

ermangeln und erst durch andere Momente zeitlich genauer bestimmt werden müssen, so zeigen sie, soweit sie aus Hadrians Zeit erhalten sind, in ihrer überwiegenden Menge die Abbängigkeit des Papstthmus von Byzanz.<sup>260</sup>)

Darin trat nun aber im Jahre 781 ein Umschwung ein. Karl erschien zn Ostern mit seiner Gemahlin und seinen jungen Söhnen in Rom und liess hier beide zu Königen salben: deu soeben von Hadrian getauften und in Pippin umgenannten Karlmann bestellte er dann znm König Italiens. Zugleich gab er dem Wnnsche der regirenden Kaiserin Irene statt, welche von je her in Sachen der Bilderverehrung sich der abendländischen Anffassung zuneigte und dem Papste sich genähert hatte, und verlobte seine älteste Tochter Rotrud mit Constantin VI., dem zehujährigen Sohne Irenens. Wenu diese unter solchen Umständen geschlossene Familienverbindung mit dem Kaiserhause nicht wohl denkbar ist ohne die vorgängige Anerkennung des fränkischen Besitzstandes in Italien,300) dergestalt dass nunmehr seitens der Kaiserin die Souveränetät Karl auch über den Römischen Ducat zugestanden wurde, denjenigen Bereich, über welchen er bisher rechtlich mit dem Königsschutz nur seine Schutzherrschaft erstreckt hatte. so fand die Neugestaltung in der Schaffung des Königreichs Italien sofort einen dentlichen Ausdruck: eil): der Papst, welcher,

mille, Torino 1858, p. 13-22) gezeigt hat, keine eigentlichen Münzen, sondern Marken, welche wahrscheinlich bei den Getreidevertheilungen der Päpste Verwendung fanden.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Die Silberdenare Hadrians (vgl. Promis tav I. 6—9 tragen auf eer einen Seite die en-face-Seist des Pupactes mit der Umschrift INX AIBHLINUS PP, auf der audern Seite ein Kreuz zwischen den Buchstaben Rund M. den beiden Consonanten des Wortes Roma, und die Umschrift VICTORLA DNN und auf dem Abschnitt CONOB, d. b. mit der Rückseite weisen sie sich aus als in Rom ortsangelörige byzantnische Klünzes, da diese durch die entsprechende Tunschrift VICTORLA LUGI die Kaiserberrschaft und durch CON, COM, CONOB oder COMOB die Reichshauptstadt Constantinopel bezeichen (vgl. Arlunt Engel et Reynond Serrure, Traité de numismatique du moyen age I. Paris 1891, 12, 14, 284; Abbildungen bei Promis tav I.).

<sup>340)</sup> Vgl. Abel-Simson, Jahrbücher I, 542.

<sup>26)</sup> Karl, welcher seine Titel "König der Langobarden" und "Patrieins der Römer" nicht ablegte, zog sich damit nicht etwa von Italien zurück: er wollte lediglich durch den neu eingesetzten König oder vielmehr durch

wie gezeigt worden ist, 22 ju Jahre 781 urkundlich die Schenkung Pippins bestätigt und — um den Römischen Ducat — erweitert und die Patrimonien der Römischen Kirche geschenkt erhielt trat in aller Form auch mit dem letzten Gebiet unter fränkische Souveräneät.

Dieser Umsehwng kam unverweilt darin zu Tage, dass Hadrian fortan in seinen Urkunden nicht mehr nach den Jahren der byzantlinischen Kaiser datirte, aber befremdlicherweise auch nicht nach den Regirungsjahren Karls, seines neuen Souveräns, sondern ihm gewissernassen ein Schnippchen schlug, indem einen Herrgott, unsern Heiland Jesus Christus und den heitigen Geist als regirend bezeichnete und daneben das Jahr seines Pontificats nannte. [20] Daraus hat man ohne Rücksich tauf doben besprochenen Rechtsoziehungen Hadrians zu Karl den

<sup>362)</sup> S. ohen Anm. 201.

<sup>20)</sup> Die am 1. Dezember 7st ausgestellte Urkunde Hadriaus für den Erpriester Eufard und den AM Raginarius von St. Denis (Jaffe-Ewald, Reg. 2435) beziehnet das Jahr als erste in der neuen Weise: regnante domino [Doo] et subratore nostro Jesu (Lirido, qui virit et reque cau Den patre omnipatente et spirita ausoch per immourbab fiospinital norealta, anno paulficatus nostri in norrativosima benti apostoli Petri sole Den propiri decimo, indeficione quinto. Der Doyale Leo hat such hier wieder die Ahhängigkeit des Papstelmus von dem fränkischen Königthum zum Ausdruck opbracht, indem er vor die Indictionsangehe (z. B. Jaffe-Ewald, Reg. 2498) noch einschiebt: alpue domini Karoli erzellenkosimi regis Frauerorin et Laupsdordroum et patricii (Bomonorium, a upoequi Haltima, anno XXIv, his nach Karis Kaiserkröumg die alte unter den hyzantinischen Kaisern geläufige Dattrum wieder gang und gäbe wirt.

Schluss gezogen, <sup>364</sup>) dass Hadrian seit 781 nur Gott als Herrn über sich anerkannte, also souverän geworden sei. Hier lässt sich iedoch ein numismatischer Gegenbeweis führen.

Es sind uns Denare erhalten, welche Karl nur als Franken-König bezeichnen und dabei italienische Prägestätten angeben: unter diesen ist auch R-O-M-A genanut, " und zwar in derselben Weise wie Lucca und Parma,366) sodass angenscheinlich Rom geradeso wie jede der beiden anderen Münzstätten der fränkischen Souveränetät unterstellt erscheiut.367) Wenn man nur diesen Denar gegen das oben angezogene Diplom hält, durch welches Hadrian Anspruch auf die Souveränetät in Rom erhebt, so wird man nicht schwanken, wem man sie wirklich zugestehen soll; denn nur Karl hatte die Macht, seinen Anspruch durchzusetzen. Es giebt nun aber noch andere Denare, durch welche Hadrian selbst sich als Unterthan Karls bekennen dürfte. Auf der Vorderseite haben sie um das Karolingische Monogramm die Umsehrift: CARLUS REX FR und auf der Rückseite die Fortsetzung des Titels; ET LANG AC PAT ROM, also den vollen Titel, welchen Karl im Jahre 774 annahm: rex Francorom et Langobardorum ac patricius Romanorum, im Felde der Rückseite aber ausserdem noch ein Monogramm, über dessen Entzifferung

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup>) So sagt J. von Pflugk-Harttung in seinem Aufsatz "Papstpolitik in Urkunden" (Historische Zeitschrift LXXXV, 72); "Nächst Gott erkannte er theoretisch keinen Herrn über sich an, und soviel an ihm lag, suchte er auch praktisch sich möglichst selbstständig zu stellen."

<sup>&</sup>lt;sup>365</sup>) E Gariel, Les monnaies royales de France II (Strassbourg 1884), plauche IX fig. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>306</sup>) Engel et Serrure, Traité de numismatique I, 212. 213.

<sup>30)</sup> Jeh kann aber nicht dem Urtheil beipflichten (Engel et Serrare a. a. O., nach welchen die erwähnten Denare der erzten Perfole Karfs, welche von 768 bis 774/3 gerechnet wird, angehören sollen: ich sebe keinen durtbeschlagenden Grund, sie von dequienigen der zweiten Perfole, welche von 775 bis 811 reichen soll (p. 214-216) zu nuterscheiden; riehneth dufften die oben angestellten Erörerrungen eine Handlabe bleien, jedeutalte den Römischen Denar erst nach 781 und, da er von den Münzen Leos 111. grundverschieden ist, vor 795 ausmestezen. Oder sollte die Nichtenenung des Papstes auf eine persödische Anwesenheit Karls in Rom deuten, wilheren der Verlachen welcher der Pranken-Römig leit Gerechtssun, auch die Ausblüng des Münzrechts wieder an sich nahm? Dann würde geradezu das Jahr 781 oder 787 in Betracht kommen.

die Meinungen allerdungs ausseinandergehen, aber doch nur in zwei zulässige Deutungen: entweder Roma oder APAW d. h. Adrianus pupa, Alpha Omegar.\*9) Beachtet man nun einmal, dass das Monogramm zur Bezeichnung des Prägeortes nicht die Regel ist, und sodann, dass anf den Münzen Leos III., welcher die Sonveränetät Karls rikkhaltlos anerkannte, die eine Seite von dem Namen und Titel Karls, die andere von dem Monogramm Leos eingenommen wird,\*90) so möchte nicht zweifelhaft sein, für welche Deutung man sich zu entscheiden hat.\*50)

Danach stellt sich heraus, dass Hadrian wohl auf den Marzen, welche leicht controlirt werden konnten, die Souveränetät Karls, wie er offenbar gehalten war, zij) anerkannte, anch dabei vielleicht mit Absieht ein schwer zu entzifferndes Monogramm wählend, aber nicht in den Urkunden, welche in den Händen der damit Bedachten blieben und kaum an das Tageslicht hervortraten — ein Verfahren, das übrigens ganz zu seinem oben erwähnten Verhalten stimmt: die Res publica Komanorum zwar in einer dem Kloster Farfa ertheilten Urkunde anzusprechen, aber

<sup>20)</sup> Vgl. Engel et Serrure I. 133: hier ist auch die M\u00fcnac abgeh\u00e4let.
Andere Abh\u00e4lungen bie Garel II, pl. XII fig. 181 und bei Jaurice Prou,
Les monnaies Carolingiennes (Catalogue des monnaies françaises de la
bibliotideique nationale), Paris 1800, pl. XX fig. 806, auch das M\u00e4nzcabinet
des K\u00e4ngilchen Museums zu Berfin besitzt einen solehen von mir besichtigten
Denar, dessen Monogramm nach dem sachversländigen Priheil des Herrn
Professors Menndärf die Deutung Roma nussehliesst.

 $<sup>^{509})</sup>$  Engel et Serrure I, 222, 284; Abbildungen bei Promis tav. I, 11, 12; II, 1-3.

<sup>&</sup>lt;sup>370</sup>) Auch hier muss ich der von Engel und Serrure gewählten Datirung widersprechen, dass der in Rede steheude Denar in das Jahr 774 gehöre, weil Karl in diesem Jahre den Patrizius-Titel angenommen habe; es hleibt meines Erachtens dafür die Zeit vou 781 bis 795 offen.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Erchempert, ein Geschichtsschreiber, wecher allerdings erst den zehnten Jahrhundert angelört, herichtet in seiner Historia Langbarderum Benevenanorum c. 4 (SS, rer. Lang. p. 236)<sub>L. 10</sub>, dass der Herzog Grimond von Benevert non Karl verpfleidette worden sei, ihm als Oberherr in Urkunden und auf Minzen zu nennen (ut curtus nunmonque sui nominit constreibus superserbis swaper picheret); und Grimondde Urkunden (ygl. Abel-Simson, Jahrhücher II, 49) und Minzeu (vgl. Engel et Serrare I, 221, 222, 228, 229) bestätigen es.

nicht oder doch nur in verstohlener Weise in den Briefen, welche an Karl gerichtet waren. 572)

Die 781 geregelte Rechtsstellung des Papstes wurde unter Karl nicht mehr verändert: es verschlug nichts, dass der Franken-König wieder mit Byzanz zerfiel - im Jahre 787 wurde die Verlobung der fränkischen Prinzessin mit dem byzantinischen Käiser aufgehoben und die Unterordnnug des 781 noch unbehelligt gebliebeneu Herzogs von Benevent dnrchgesetzt -: nachdem 788 die Griechen in Unteritalien besiegt waren, kam nach wiederholten Verhandlungen 812 der Friede zwischen dem abendund morgenländischen Kaiserthum zu Stande. Wenn berichtet wird, dass die byzantinischen Gesandten auf der Heimreise das Friedensinstrument in der Peters-Kirche zu Rom ans den Händen des Papstes Leo von neuem empfingen. (Ca) so hat das nicht die Bedentung, dass der Papst als Contrahent an dem Friedensschluss mitbetheiligt wurde, sondern nur, dass die Heiligkeit des schon iu der Aachener Kirche ansgefolgten Vertrages durch die erneute Anshändigung an der heiligsten Stätte des Abendlandes bekräftigt und gesteigert werden sollte.

Die Stadt des Paystes war schon 781 ein Bestandtheil des fränkisch-italischen Reiches, der Papst ganz und gar ein Unterthan des italisch-fränkischen Herrschers geworden, in die Zahl der Grossen dieses Reiches eingereiht worden. Als solcher unterzeichnete er wie die fränkischen Grossen die Ver-

<sup>372)</sup> S. oben S. 30.

m) Annales regni Francorum (rec. Kurze p. 136). Nam Agvisgrani, win di imperatorum careaut für. Evgiti Nirifori imperatoria, exciptum pacti ab eo in ecclesia suscipiantes more suo, id est Graven lingua, lundes ri diversul, imperatorum cum et basileum appellantes. El recertente lhomam resicutes in imperatorum cum et basileum appellantes. El recertente lhomam resicutes in basileus suncil Patri i gastoli cumulen pacti um en feederis lidellum a Lome papa denue osserpersul. Meine Auffassung wirl anch bestätigt durch den Wansch. Exemplar des Priedensvertrages eigenhändig vom Altar zu nehmen und den fränksichen Gesandten zu führezben (nammart) leguti motri feederis conscriptionen tunm, et soccolotum patriciorumque uc procerum tuorum sub-explositums orbaratum, a sacresolotum patriciorumque uc procerum tuorum sub-explositum subratum, et soccolotum patriciorumque uc procerum tuorum sub-explositum subratum, an sacresolotum patriciorumque uc procerum tuorum sub-explositum subratum, an sacresolotum patriciorumque uc procerum tuorum sub-explositum subratum, an sacresolotum patriciorumque uc procerum tuorum sub-explositum subratum tuntum subratum subratum tuntum subratum subratum tuntum subratum et unum sporterium exacipianti. Juffé, Bibl. IV. 416). Die von Sinnoo, (darbücher II. 428 das auch Leo das Eritedensinstrument unterzeichnet habe, kann ich nicht as zureichende Erklürume ausselen.

fügung Karls, welche die Theilung seines Reiches unter seine Sölme nach seinem Tode regelte, T<sup>41</sup>) und Rom erscheint in dem Testament Karls in dem Jahre 811 nur als ein, wenn auch als der vornehmste Metropolitansitz des Reiches.<sup>509</sup>)

Obgleich die Päpste durch ihren Eintritt in den fränkischen Schutzverband als Unterthanen in ein gespanntes Verhältniss zu ihrem Sonverän geraten waren, wurden sie dadnreh doch nicht in ihrer Eigenschaft als kirchliche Oberhäupter der abendländischen Christenheit Byzanz gegenüber mattgesetzt; jedenfalls hören wir von Paul I., dass er wiederholt Botschaften uach Constantinopel schickte, um die Römische Auffassung über die Bilderverehrung zur Geltung zu bringen, 376) Nachdem die fränkische Unterthänigkeit Roms von Seiten des Kaisers anerkannt war, sehwand natürlich iedes Bedenken, welches man in Byzanz gegen die geistliche Wirksamkeit des Papstes aus rechtlichen Gründen hätte erheben können; aber nun wurde die Bewegnnesfreiheit des Statthalters Christi durch den sich als Summus episcopus seines Reiches fühlenden Franken-König in merkwürdiger Weise eingeengt. Nachdem Hadrian auf der Synode zu Nicaea, welche 787 die Bilderverehrung im Römischen Sinne wiederherstellte, der Einladung der Kaiserin Irene entsprechend durch Abgesandte sich hatte vertreten lassen.377) wurde er auf das unangeneinnste dadurch überrascht, dass Karl die Beschlüsse der Synode rundweg verwarf und sogar die Bannung

<sup>37)</sup> Annales regai Franceius zu 806 (p. 121); De hee partitione et tectuaretum festum et jarqüenado ab optimultub Franceius conficuentum tet constitutiones paris conservando consa factor etique have omini literis mundates mut et Leoni paper, at his sun munu subscrieter, per Eribardum missa. Vaibus pontifer tectis et adacusum prarbuit et propria munu subscrieti.

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup>) Es heisst darin (Einhardl Vita Karoli Magui e. 33: Ed. quarta p. 29): Nomina metropoleorium, ud quae cadem cleimosina sire largitio facicuda est, hace sunt: Ruma, Ravenna, Mediolanum etc.

<sup>&</sup>lt;sup>305</sup>) Paul I. erakini (Epp. III. 5462) suggestiones illos, quas sarpius ei direrimus, und demgemäss sagt sein Biograph (Liber pont. I. 4641-2): sarpius suos missos cum apostolicis observatoriis atque anominoriis Gitteris praefatis Vantantino et Leoni anyatsia direxit pro vedituculis confirmandisque in pristin vaverationis status accratissainis imaqiinibus.

<sup>377)</sup> Vgl. v. Hefele, Concilienzeschichte 1112, 158 ff.

des ketzerischen Kaisers verlangte. De Gegen den scharfen Wind, der vom fränkischen Königshote her wehte, musste Hadrian seine diplomatische Geschicklichkeit aufbieten, um durch Laviren die gefstliche Autorität Roms zu wahren: er machte sich anheischig, zwar dem König zu Wilher zu sein und den Kaiser zu bannen, aber nicht wegen seiner irrigen Meinung über die Bildevrechrung, sondern wegen der eingezogenen und nicht zurückgestellten Patrimonien der Römischen Kirche. Den mit der Frankfurter Reichssynnode, am welcher auch Gesandte des Papstes theilnahmen, 794 die Nicänischen Beschlüsse verdammen. Son

Das Rechtsverhältniss der Päpste zu den Karolingern bestand also zunächst 754 in der durch Commendation angelobten Dienstpflicht einerseits und dem durch Urkunde zugesicherten Königsschutz andererseits. Ohne dass dieses in answärtige Staaten übergreitende Rechtsverhältniss — Stephan II. stand nämlich 754 theils unter langebardischer, theils unter byzantinischer Staatsgewalt — anfgehoben worden wäre, wurde danun, in dem Maasse wie die fränkische Souveränetät über Italien sich ausstehnte, 756 für den Exarchat und die Pentapolis und 7s1 für den Römischen Dacat in der Weise ausgestaltet, dass der Papst durch königliches Pri vileg die fränkische Immunität in diesen Ländern erhielt, wo er vor der langebardischen Erderung die byzantinische Immunität auf Grund wohl nicht

<sup>&</sup>lt;sup>878</sup>) Vgl. v, Hefele III<sup>2</sup>, 712 - 715.

<sup>39)</sup> Hadrian begittigt Karl auch darch den Hiaweis, dass er ja die Beachtiles von Nicean und nicht in aller Form bestätigt labe 3 Jaffe, Bibl. VI, 247, 248): You eren adhoe pro vurleus symolo nullum responsum hartenus eiden imperatur redulctimus; weiter heisst es hier: de patrimonisi therm inverpantes commonemus, ut, si nolatert as sauctae motreu Ionanane ceclesiae restituere, havereisum eum pro hajumonde erveni persecerunti uses deceremuse.

<sup>200</sup> Annales regni Francorun zu 704 (rec. Kurze p. 34); in Francondet 1. congregata est synolis magin episosporii delitirum, letroamenti, Italierum in praesentia jumfati principis et misosrum domni aposlodici Alvini, quarum monim hane sant. Thoughdeutes et Replanum episospi; vel. Synodus Franconfortensis e. 2. Boretius. Capi. I. 73, 74; de nora Grecorum synolo, quam de adormalis imaginishos Constantinopolim fecerum . . . sanciusimi patren mostri omnimelia advantimen et servitutem renamentes contemperant alque consentiaette condempunereum.

kaiserlicher Verleihung, sondern thatsächlicher Entwickelung besessen hatte.

Obgleich Pippins und Karls Urkunden, durch welche das Rechtsverhältniss begründet, ansgestaltet, bestätigt und erweitert wurde, verloren sind — vermuthlich, well sie mit ärgerlicher Deutlichkeit die Dienstbarkeit und Unterthänigkeit des Paptese bezengten, von der Römischen Curie selbst ans dem Wege gerännt sind, um nicht die spätere Bildung eines Kirchenstaates zu hindern —, so ist eine vergleichende Betrachtung der uns erhaltenen Schutz- und Immunitätsurkunden Pippins doch von Werth; denn dadurch werden noch einige nicht nuwesentliche Ausserlichkeiten des erörterten Rechtsverhältnisses anglebellt.

Dass der König in Gemeinschaft mit seinen Sölmen Karl nd Karlmann den Königsschutz verleiht, ist gewiss ungewöhnlich, aber doch nicht beispiellos: wie für den moralischen Hort der Karolingischen Dynastie, deu Papst, ist es auch für das Karolingische Familienkloster Prüm geschehen, welchem am 13. August 762 eine umfassende Urkunde ausgefertigt wurde.<sup>341</sup>) Der König verfügt hier unter anderm, dass das Kloster samut allen Besitzungen in seinem und seiner Erben Schutz stehen solle.<sup>342</sup>) und wie die dem Papste ertheilte Urkunde ist auch diese zugleich von den Prinzen Karl und Karlmann unterzeichnet.<sup>343</sup>

Es ist dargelegt worden, dass Pippin, um seiner Schutzpflicht Genüge zu leisten, den von ihm abhängigen Langobarden-König Desiderius angehalten hat, mit einer genan bestimmten Truppenmacht für den etwa gefährdeten Papst gegen die Byzaniter sieh kampleteriet zu halten, dass er also seine Schutzpflicht gewissermassen auf den Langobarden-König abgewälzt hat. So sehr das der politischem Klugheit Pippins entspricht, welcher seine Machtmittel nicht in Italien festlegen wollte, es ist dech

<sup>301)</sup> Böhmer-Mühlbacher, Reg. 93,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Ita tamen volumus, ut ipse monasterium sancti Salvatoris seu res, qui ad ipsum monasterium tam quar ex auctoritate nostra sunt confirmate quam qui a Deum timentilius inautea faccint confature, in nostra sint potestate ret defensione seu herealum nostrorum.

<sup>[386]</sup> Nach der Unterschrift Pippins und seiner Gemahlin folgt: Signum Karoli filii sui conscuciens, Signum Karlomanni filii sui consenciens.

in seinen Schutzverleihungen auch sonst nicht ohne Analogie. Der König gewährte am 10. Juni 760°34) die Bitte des Abtes Nectarius von St. Calais und nahm das Kloster in seinen und seines Sohnes Karl Schutz, indem er offenbar Karl zuvörderst, als den Empfänger der Commendation, mit der Wahrnehmung des Schutzes betraute.<sup>385</sup>)

Die Päpste Stephan II. und Hadrian I. sind nicht freizusprechen von dem Vorwurf, dass sie günstige Conjuncturen zur Erweiterung ihres Bereiches ausgenutzt, insbesondere das Herzogthum Spoleto sich auzueignen getrachtet haben; aber die Billigkeit erfordert doch darauf hinzuweisen, dass in den ihnen ertheilten Urkunden, wie in den Schutz- und Immunitätsurkunden Pippins überhaupt, ein Anlass zu ihrer Erwartung: Königsschutz und Immunität, einmal gewährt, erstrecke sich auch über alle ihre Neuerwerbungen, gegeben und somit für erwerbsfrohe Gemüther gewissermassen eine Aufforderung zuzulangen enthalten war. Die schon angezogene Bestimmung in der für Prüm ausgestehlten Urkunde,386) dass der Schutz sich auch beziehe "auf dieienigen Vermögeusstücke, welche von gottesfürchtigen Menschen in Zukunft dem Kloster zugewendet werden würden" ist typisch auch für die Immunitätsverleihungen und -bestätigungen 387) und darum auch als Bestandtheil der für

<sup>384)</sup> Böhmer-Mühlbacher, Reg. 89.

<sup>30)</sup> Für die Klosterinausen wird schliesdich verfütz, at lieut ein soh sermon tallionis noerter et haumanlatis et unundebruch practicit Curoli spietos cierce ac residere et die nortuyae prostabilitate rapie et ipsius Curoli, qui corum ca vasa habet receptan, jugiter bei miscricordious et omnium sonactorum deprecurs. Man beachte, dass hier und sehon an einer früheren Stelle camaddande illustris eitzi Curoli fili noorit, qui causus si jusius abbutis erd unonsterii habet receptas) bei der Commendation dasselle Wort consue excheint, welches anach von der Commendation Stephans II. Berliefert ist; s. oben S. 75, 76, Die Vertretung ist übrigens anch von Brunner II, 50, 51 hervorgeboben worde.

<sup>386)</sup> S. oben Anm. 382.

Schon in Marculis Formelbuch I, 43 (Zeumer, Formulae p. 43) wird die Immunität bezogen is eritas ubiranque in region nortwi jasas coelesias aut regi aut privatorum bergitute condutus aut qui inautea fuerint conclutarus; limiti heisets es für die Bestütigung der Immunität (Zeumer p. 44): in villus antolietae ecclasias, quas moderno tempore ubicumpe in region acotro possokres noscuntar et qui inautea a Deum

Stephan II. ausgefertigten Urkunden Pippins zu erachten. Wenu die Päpste daran einen Rückhalt für Neuerwerbungen zu haben glaubten, so übersahen sie, wie sehon ausgeführt ist, \*\*\*) dass diese Neuerwerbungen auf Kosten des Langobarden-Reiches gingen, welches nuter fränkischer Souveränetät stand, also der Genehmigung des Franken-Königs bedurften.

Endlich ist bemerkenswerth, dass, was Karl als Recht des von Pippin begründeten, von ihm bestätigten Patriciats den Päpsten Hadrian und Leo gegenüber in Anspruch nimmt: auf allen seinen Wegen von den heilkräftigen Gebeten der Päpste begleitet zn werden, 389) genau mit der Pflieht übereinstimmt, welche den geistlichen Austalten als Entgelt für die Gewährung des Königsschutzes auferlegt zu werden pflegte. Es ist sehon angeführt worden, dass im Jahre 760 Pippin für sieh nud seinen Sohn Karl ausmachte, (301) dass die Insassen des Klosters St. Calais "Tag und Nacht für die Beständigkeit seines und Karls Königthums unaufhörlich das Erbarmen Gottes und aller Heiligen aurufen sollten"; dasselbe ist aber auch in einer Urknude aufzuzeigen, welche am 25. April 752 für den Abt Sigobald und das Kloster St. Calais, also kurz bevor das Schutzverhältniss zu Stephan II. und dem Papstthum begründet wurde, erlassen worden ist.391) --

Ich glaube sonach erwiesen zu haben, dass das Rechtsverhältniss der Päpste zu den Karolingern Pippin und Karl dem Grossen ganz und gar nach den Rechtsregeln des Köuigsschutzes und der Immunität gerichtet war — nicht unr innerlich, soweit die einzelnen Rechtsbezichungen noch erkennbar sind, sondern auch äusserlich nach Massgabe einiger Anord-

timentibus hominibus fucrint condutas. Nach der letzten Formel ist wortgetreu z. R. Pippins Urkunde für Utrecht (Böhmer-Mühlbacher, Reg. 69) verfasst, welche etwa derselben Zeit wie Pippins zweite Urkunde für Stephan II, augehört.

<sup>388)</sup> S. oben S. 107.

<sup>3</sup>º91 S. oben S. 98, 99, 71,

<sup>399)</sup> S. oben Ann. 385.

<sup>&</sup>lt;sup>20)</sup> Böhmer Mühlbacher, Reg. 61: liceat eis sub nostro mundeburde ed defensione plenius quieto ordine rivere vel residere et pro nobis Domini missrivordium attentius jugiter deprecare.

aungen in den einschlägigen Urkunden Pippins —, dass in diesem Rechtsverhältniss zwar die Grundlage für die spätere Entwickelung eines Kirchenstaates, aber noch uicht das Dasein eines solchen gegeben war, und dass der durch die staatsrechtliche Stellung des Römischen Bisthums unter byzantinischer Herrschaft geweckte und durch die eigenthümliche Kirchenverfassung Italiens genährte Anspruch der Päpste im dritten Viertel des achten Jahrhunders, die Res publica Romanorum inne zu haben, uur als Aeusserung eines Souveränetätskitzels aufzufassen ist, welchen Pippin als sachlich unerheblich geduldet, Karl der Grosse aber der Römischen Curie vertrieben hat.<sup>4</sup>)

<sup>\*)</sup> Der Druck der vorliegenden, schon im Sommer 1898 abgeschlossenen Arbeit ist durch anssere Umstände verzögert worden. Inzwischen hat die fort und fort rege Theilnahme, welche man ihrem Thema entgegenbringt mehr als ein Buch erscheinen lassen, welches dafür in Betracht kommt. In erster Reihe müsste ich nennen den von Theodor Mommsen hearbeiteten Liber pontificalis, welcher die neue Abtheilung der Monnmenta Germaniae historica: Gesta pontificum Romanorum eröffnet, wenn nicht der Heransgeber meine Hoffnung, mich mit ihm über die Römische Frage auseinandersetzen an können, getänscht und seine Arbeit schon vorzeitig mit dem Jahre 715 abgebrochen hätte, im wese itlichen, wie er p. CXXXVI sagt: quoniam rerum saeculi octavi tractatio a meis studiis aliena est. Bemerkenswerth ist das Buch von Johann Adam Ketterer "Karl der Grosse und die Kirche" (München 1898), weil der Verfasser als katholischer Geistlicher vorurtheilslos genug ist, den Bericht der Vita Hadriani über die Schenkung Karls S. 36-39 als Fälschung zu bezeichnen, und ihn ganz so erklärt, wie ich es gethan hahe; wenn aber Ketterer anch "die rechtliche Uuterlage für das ausserordentliche Verhältniss Karls zur Kirche" zu finden sich bemüht, so dürfte eiu Vergleich mit meiner Arheit ergeben, dass diese Mühe von keinem annehmbaren Erfolg gekrönt worden ist.

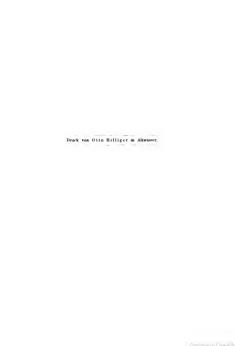

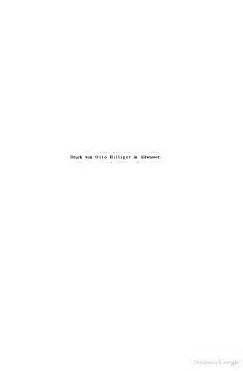

## Untersuchungen

Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte

herausgegeben

Dr. Otto Gierke.

60. Heft

## Karl der Grosse im Sachsen-Spiegel

Eine Interpretation

Dr. jur. et phil. Wilhelm Gundlach

Breslau Verlag von M. & H. Marcus 1899

## Karl der Grosse im Sachsen-Spiegel

Eine Interpretation

von

Dr. jur. et phil. Wilhelm Gundlach

Breslau Verlag von M. & H. Marcus 1899

## Inhalts-Uebersicht.

| Die drei sachsischen auf Karl den Grossen zurückgelührten           |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Vorrechte im Sachsen-Spiegel I, 18 § 1-3                            |         |
| nach ihrem Wortlaut                                                 | 1-3     |
| nach ihrem Zusammenhang mit dem ührigen Sachsen-                    |         |
| Spiegel-Recht ,                                                     | 3-4     |
| Das erste Vorrecht hetrifft die zu Gunsten der Sachsen fest-        |         |
| gesetzte Enterhung der mit Schwahen verheiratheten Sächsinnen .     | 4-13    |
| Das rogelrechte Erbrecht der Sächsin (S 4, 5): es wird den          |         |
| mit Schwahen verheiratheten Sächsinnen kraft des ersteu             |         |
| Vorrechts von den Sachsen entzogen                                  | 5       |
| Das regelrechte Erbrecht der Schwähin (S. 5, 6); es kann            |         |
| von dem nicht auf das Vorrecht verpflichteten Reichs-               |         |
| oherhaupt inshesondere für die von Schwaben hinterlassenen          |         |
| (sächsischen) Wittwen und (schwähisch-sächsischen) Waisen           |         |
| gegen die Sachsen geltend gemacht werden                            | 6       |
| Was sind das für Schwahen, gegen welche das erste Vorrecht          |         |
| sich kehrt?                                                         |         |
| Die sagenhaften Angahen der Glosse, Gregors, Panls und              |         |
| Widukinds werden allgemein allein auf die Nordschwahen gedeutet     | 7       |
| Der früheste einwandfreie Bericht, der des Nienburger               | •       |
| Annalisten hesagt, dass die Sachsen seit 1073 nm die von Karl       |         |
| dem Grossen hergeleiteten Vorrechte kämpften und 1085 ihre An-      |         |
| erkennung dem Könige Heinrich IV. ahnöthigten (S. 7-9), welcher     |         |
| nach dem Carmen de hello Saxonico die Wittwen und stammfremden      |         |
|                                                                     |         |
| Waisen gegen die Vergewaltigung der Sachsen geschützt (S. 10. 11)   |         |
| und nach den Hersfelder Jahrhüchern durch massenhafte Ansiedelung   |         |
| schwähischer Ministerialen auf den in Sachsen revindicirten Reichs- |         |
| gütern den Sachsen-Stamm mit Ansrottung hedroht hatte (S. 12)       | 7-13    |
| Das zwelte und dritte Vorrecht enthält die Befugniss der            |         |
| Sachsen, jede ihnen von dem Reichsoherhaupt angesonnene Leistung,   |         |
| welche nicht gerichtlich ühernommen ist, dnrch das Gerichtszengniss |         |
| und ihren Eid ahzuweisen, bez. die hei versagendem Gerichtszengniss |         |
| eingetretene Verurtheilung zur Leistung zu schelten und mittels     |         |
| siegreich durchgeführten Zweikampfs aufzuheben                      | 13 - 31 |

M K So

| Ist eine Verpflichtung deutscher Könige auf die sächsischen     | 5ei |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| orrechte zu ermitteln?                                          |     |
|                                                                 |     |
| Heinrich II. hat nur auf eine Wahlcapitulation hin, indem er    |     |
| minm nevessitatem ac legem bestätigte, am 25. Juli 1002 zu      |     |
| erseburg die Anerkennung der Sachsen erlangt, desgleichen       |     |
| ourad II. zu Minden ausgangs 1024, indem er legem crudelissimam |     |
| rouge bekräftigte: beide Kaiser haben sich aller Eingriffe in   |     |

Saebsen eutbalten
Heinrich III. und Heinrich IV. haben ihre Anerkennang bei
den Saebsen durch keine Verpflichtung zu erkaufen brauchen: sie
sind mit den Saebsen in verhängnissvolle Streitigkeiten gerathen,
welche 1073 zu dem grossen Sachsen-Kriege fübrten

Die Ursachen desselben sind die von Heinrich IV. betriebene Revindication von Reichsgütern und -rechteu und die dadurch zum Nachtheil der Sachsen bewirkte Verschiebung der Besitz- und Statusverhältnisse im Lande

Das Mittel der Revindication war das inquisitorische Processrecht (S. 25). dessen Fortdauer in der Salier-Zeit originär bei Konrad II. (S. 23, 24), derivativ bei dem Bischof Benno von Osnabrück unter Heinrich IV. nachweisbar ist (S. 25—27). . . . . . . . . . 23-

Da nun nach dem Zeugniss des Nienburger Annalisteu die Sachene 1086 den König Bleinfich IV. zur Anerkenung der angeblich von Karl dem Grossen gewährleisteten Vorrechte zwangen, so bedeuten dieses den Verzieht des Königs anf Revindienstionen, d. h. genauer die Verpflichtung, nicht durch das inquisitorische Verfahren Statuis- und Hestraverhältnisse der Sachene zu verschieben, sondern für alle von Reichs wegen auzusprechende Leistungen den im zweiten und dritten Vorrecht vorgeschriehenen Processgang einzuhalten

Die drei einheitlichen Votrechte sind nicht von Karl dem Grossen, soudern zufrühest von Heinrich II. 1002 gewährleistet und endgiltig 1085 von Heinrich IV, anerkanut worden; sie haben in der deutschen Geschichte eine wahrhaft eutscheidende Rolle gespielt 31—35

16 - 19

Moch nicht befriedigend erklärt sind im Sachsen-Spiegel diejenigen Stellen, in welchen Karl der Grosse als Gewährsamm sächsischer Vorrechte erscheint: es sind das im I. Buch die drei Paragraphen des 18. Artikels, durch welche eine allgemeine Augabe in der Vorrede') genaner bestimmt wind.<sup>2</sup>

In den Einleitungsworten: Drier hunde recht behilden di Suchsen wider Karles willen kann die Bedeutung des wider zweifelhaft sein, weil sprachlich sowohl "gemäss" als "gegen" möglich ist; lässt man indessen dem beholden den eigentlichen Sinn "behaupten"— es kann freilich anch "chalten" heissen dann wird man sich für die Bedeutung "gegen" entscheiden, ohne sich der Einsicht zu verschliessen, dass hier thatsächlich beide Bedeutungen zugleich statthaben: denn ob auch die Sacheich eide rie Rechte einmal dem Reichsoberhaupt abgedrungen, gegen

<sup>1)</sup> In der hier immer angezogenen Ausgabe von Weiske-Hildebrand in ihr die richt eine Auflicht nie und nes Got wieder gelachen halt, mit helbte wir so it eine die gebend, das uns sins wiesongen gelevel haben, und gibt gegütche bite, und cristente kompe gewecht haben, Constantin under Kart, an den Steiken unt noch iner erichtes zeiche. Übert die richtige Lesart im letzen Relativsatz auf den statt des gedruckten un die s. O. Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtspellen I, 356.

<sup>2)</sup> In einer Jünget vereihiemene Abhaudiung. Die deutschen Rechtscher und die Kaiser-Karis-Sage\* (Sitzungsberichte der philosophischsitorischen Klasse der kaiserlicheu Akademie der Wissenschaften (XL, Wien 1899, Abb. IX- bespricht Heinrich Siegel S. 2—20 zwar auch den Sachsen-Spiegel, fasst ihn aber nur als Ganzes auf und legt dar, dass er als ein von Karl den Sachsen verliebnese Privilog zunichtst fast allein von Mitter Johann von Bach und allgeueniene retra am Ende des éterzehnten Jahrhunderts angesehen wurde. Die Vorfrage, welche die vorliegende Arbeit ergätungen zu beautworte versucht: wann und unter welchen Tustanden einzelne Theile, die drei Paragraphen des 1s. Artikels, auf Karls Gewährschaft zurückgeführt wurden, hat Siegel gar nicht gestellt.

seinen Willen behauptet haben, so haben sie dieselben auf die Dauer doch nur seinem Willen gemäss als reichsgesetzlich gewährleistete Vorrechte behalten können.

Nicht misszuverstehen ist das Wort wider in den Schlusswerden des Artikels, in welchen anch behalden in klarer Bedeutung auftritt: Dur zu behilden sie duz alde recht, swo ez wider der eristenen e und wider dem geladen nicht en was.

Das erste Vorrecht ist nun mit den Worten des ersten Paragraphen: Duz swebesche recht durch der wibe haz [Das schwäbische Recht infolge des verhassten Verhaltens der Weiber] zu kurz bezeichnet, als dass ihm ein Sinn abgewonnen werden könnte; erst der letzte Paragraph des vorhergehenden 17. Artikels - Der Swåb en mag ouch von wibes halben chein erbe nemen, wenne die wib in irme geslechte alle erbelos sint gemuchet durch irer vorvaren missetät [Der Schwabe kann anch von Weiberseite nicht erben; denn alle ihre Frauen sind erbunfähig in ihrer Familie gemacht durch die Missethat ihrer Vorfahren] - und die in der Glosse des Sachsen-Spiegels überlieferte Sage - während ein Sachsen-Heer England bezwang, seien Schwaben in das Sachsen-Land eingedrungen und Verbindungen eingegangen mit sächsischen Francu, welche bei der Rückkehr der Sachsen mit ihren schwäbischen Männern davon gezogen seien - klärt den Sachverhalt auf. Es handelt sich offenbar um Ehen zwischen schwäbischen Männern und sächsischen Frauen: und die gesetzliche Enterbung solcher Schwaben (bez. ihrer Nachkommen) ihren sächsischen Spindelmagen gegenüber infolge der Unfähigkeit ihrer Franen, ihre sächsischen Blutsverwandten zu beerben, begründet das erste sächsische Vorrecht, welches der Sachsen-Spiegel auf Karls des Grossen Gewährleistung zurückführt.

Das zweite Vorrecht besteht nach dem Wortlant des zweiten Paragraphen: sezu der nun ero grichte nicht ent ist, ir vietzenlicht ez sie, duz her des mit siner unschult entget und nun es in nicht rezeigen mac darin, dass ein Sachse von jegilcher Verpflichtung, welche er nicht vor Gericht übernommen hat, und wisse man anch noch darun, mit seinem Eide loskommt und von niemanden mit einem Zeuenziss überführt werden kaun.

Und das dritte Vorrecht, welches der dritte Paragraph also fasst: daz man chein urteil so recht vorme viehe binnen Suchsen

on ciudet, wil ex ein Suclose schelden unde zühet ers an sine vondren hant und an die meisten menie unde widervichet er daz ubeil selbe silvende trider under silvene, sow die meiste menie große, die halt daz urteil beludden, kann etwa so wiedersgegeben vorden: Kein im Königsgericht innerhalb Sachsens gefundenes Urteil ist so rechtsbeständig, dass es nicht von einem Sachsen secholten werden könnte: zieht er es an seine Schwerthand und an die grössere Menge und bekämpft er es selbsiebent gegen andere sieben, so hat die Parthei gewonnen, von welcher die meisten Kämpfer gesiegt haber

Betrachtet man diese Vorrechtein ihrem Verhältniss zu dem Rechtssystem des Sachsen-Spiegels, so stellt sich heraus, dass sie an sich gar nichts absonderliches enthalten.

Denn die Urteilsschelte und ihre Folge, der siebenfache Zweikampf, wird geradeso wie I, 18 § 3 anch an einer anderen Stelle des Sachsen-Spiegels II, 12 § 8, wo nicht von sächsischen Vorrechten die Rede ist, beschrieben: Schilt ein Soelese ein urteil wir zu dur under zechten bart und an di meisten menie, her mit, dur under zechten selbe sübinde siner genücen wirder wahrt silwen: und die meiste menie sige viehtit, der beluftet duz urteil. Jectiel verziget aum gerettet deme richtere und gibt deme bag, der iff in geweitette halt; under urteil en müz man niegen ochten denne vor deme richel;

Ferner gilt ganz allgemein die Regel, dass jedermann von den nicht gerichtlich begründeten obligatorischen Verhältnissen durch seinen Eid loskomut, da es 1,7 heisst: Never icht hoope der gelobt..., wil erz versuden der mich, lar entronet ez im mit sime eider, sourz her ver gerichte nicht gleent hit.

Und endlich fehlt es auch für die Enterbung der nicht mit Manner gleichen Stammes verheirateten Sächsinnen Ihrer sächsischen Verwandtschaft gegenüber nicht an einer Analogie, indem die schöffenbar-freien Sächsinnen, welche sich nicht mit Männern gleichen Standes vermählt haben, entsprechend bebaulelt werden; III, 73 § 1 wird nämlich bestimmt: Nimt ein

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Ein Nachsatz (§ 12) nimmt ausdrücklich auf das Zusammentreffen Phischen Sachsen und Schwaben Rücksicht: Schilt ein Such eines Sachsen wital, oder ein Sachse jenes, dus muozen si vor dane konge bescheiden, als he vor geretet ist.

ver schephenbire wie einen biergelehe oder einen hutseizen unde gewinnet sie kindere mit ime, die in sint ir nicht ebenhurtig en bitze und an weregelde; wend sie haben ives veders recht, und nicht der mitter; dar unde nemen sie der mitter erbe nicht, noch niemannes, der ir mie von mitter halten in

Es ist also klar, dass diese Rechte crst zu Vorrechten werden durch die Richtung, welche ihnen gegen das Reichsoberhaupt in alter Zeit — nur das dürfte Karl der Grosse zu bedeuten haben — gegeben und zugleich durch dasselbe gewährleistet worden ist.

Eine tiefere Einsicht wird vielleicht eröffnet, wenn man das erste Vorrecht etwas schärfer ins Auge fasst und zu diesem Zwecke zunächst das Erbrecht der Sächsin sich vergegenwärtigt.

Die noch im Elternhause lebende unausgestattete Tochter hat ein ausschliessliches Recht and die Gerade ihrer Mutter, und zwar schliesst sie davon nicht bloss ihre Brüder, sondern anch die ausgeradeteu Schwestern aus, während sie die ihr retwarzefallenden Liegenschaften mit den letzteren tellen muss;†) mit der ausgeradeten Schwester steht gleich der in den geistlichen Stand getretene Brüder, welcher eine kirchliche Pfrühne hat.\*)

Wenn keine Söhne oder Enkel, als Sprösslinge vorverstorbener unabgeschichteter Söhne, (\*) vorhanden sind, so erben an ihrer Statt die Töchter auch die Liegenschaften der Eltern. (\*)

<sup>§ 1, 5 § 2:</sup> Die toehter, die in deuw luise ist undestutit, die en tritt sin nicht irer uniter ger\(\text{ide}\) uit der toehter, die \(\text{izger\(\text{ide}\)}\) its swaz sie alar erbes an erstirbit, daz m\(\text{iz}\) sie uit der sucster triten.

<sup>3)</sup> I, 5 § 3: Der pfaffe uimt gleichen teil der swester in der unter geride, und gleichen teil deme brüdert un eigene und an orbe . . . Sei olter die vrowe keinen brüder hit wen einen pfaffen, sie uimt gleichen teil in deme erbe als in der geride . . . Die ungerüdete swester en teilt nicht ir unter geride mit deue pfaffen, der Wirchen oder phrände hat.

<sup>§ 1. 5 § 1:</sup> Xinct der son with bie des votter libe, die inne ekenbarrig wit, und gezeinnt der some bir van distribt her der mit is sine erdere, umbeteilt von dem erbe, sine some neuen erbetalt in ires eldervater verbe, gliebe vien vettern, in ires varter stat; alle neuen sie oder eines nunnes tell. Diese en mag den twelsterkindern nicht geschin, dat sie glieben teil neuen der twelster in des olderveter weler in der eldermitter erbe.

<sup>7)</sup> I, 17 § 1: Vater und mûter, seester und brûder erbe nimt der sun, unde nicht die tochter, ez en si, daz di chein son sie, so nimt iz di tochter.

Die Schwestern beerben auch Bruder und Schwester, falls keine anderen Brüder da sind.<sup>7</sup>)

Den Tochterkindern ist freilich das Repräsentationsrecht der Sohnessöhne versagt, <sup>8</sup>) aber wenigstens mit den Sohneskindern vor des Grossvaters Vater und Mutter, Brnder und Schwester ein Erbvorzug eingeräumt.<sup>9</sup>)

Wenn sonach die Sächsin in ihrem gegen ihre nächsten Bintsverwandten geltend zu machenden Erbrecht hinter ihre Brüder schon hart genug zurückgesetzt war, so sollte sie nun, falls sie sich mit einem Schwaben vermählte, anch noch diese kärglichen Erbrechts verlustig gehen kraft des ersten, angeblich von Karl dem Grossen gewährleisteten, "schwäbischen", d. b. gegen Schwaben wirksamen Vorrechts der Sachsen: wie die schöffenbar-freie Sächsin, welche mit einem Manne niedrigeren Standes sich verheiratete, im Erbrecht ihre Standesangehörigkeit einbüsste, so wurde jede Sächsin, welche sich von einem Manne eines andern — nach sächsischer Auffassung augenscheinlich minderwertigen — Stanmes heimführen liess, wenigstens in ihren Erbbefugnissen thatsächlich ihrer Stammesangehörigkeit beraubt.

Wie denn aber nun, wenn die Schwaben, welche mit Schwinen vermählt waren, den Spiess umdrehten: hire gewissenmassen ans dem Sachsen-Stamm ansgestossenen Franen als Schwäbinnen anerkannt wissen wollten und für sie nicht etwa nur das immer noch dürtlige Edvercht vollsächsischer Franen, sondern sogar das viel weiter reichende der schwäbischen Franen Valke längst als unbarmherzig empfundenen<sup>39</sup> Rechtsanschanung des Sachsen-Spiegels bestimmt der Schwaben-Spiegel, dass die Sohne vor den Töchtern nur für das Stammgnt der Familie

<sup>8)</sup> S. Anm. 6 am Schlusse,

<sup>9)</sup> I, 17 § 1: Doch nimt sones und tochter kint erbe vor rater und müter und vor brüder und swester,

<sup>10)</sup> Schon in Markulfs Formelbuch II, 12 (MG. Formulae p. 83) heisst es: Diuturna, sed imp i a inter nos consuctudo tenetur, ut de terra paterna sorores cum fratribus porcionem non habeant.

einen Erbvorzug geniessen, im übrigen aber ihnen gleich behandelt werden sollten.<sup>11</sup>)

Obschon der Sachsen-Spiegel diesem drohenden Einbruch des schwäbischen Rechts, das noch dazu wie das Königsrecht nicht die dreissigjährige Verschweigungsverjährung an Liegenschaften kannte. Die vorzubengen scheint, indem er verfügt, dass jeder Eingewanderte andern Stammes den Rechtsstreit um Liegenschaften nicht nach persönlichem, sondern nach sächsischem Landrecht zu führen habe. Die so viel klar, dass hier Fragen vorlagen, welche nicht einseitig durch das sächsische Recht entschieden werden konnten, sondern das Einschreiten des Königs mindestens in dem Falle geradezu herausforderten, dass nach dem Tode des mit einer Sächsin verheiratheten Schwaben seine Wittwe und seine Waisen, welche der Königlichen Fürsorge besonders ansempfohlen waren, 14) gegen die sächsischen Verwandten klagbar wurden.

Es kam also alles darauf an, ob das Vorrecht, welches nach sächsischer Behauptung von Karl dem Grossen gewähnleistet sein sollte, als zu Recht bestehend von der Reichsgewalt anerkannt wurde; und darüber wird nur Aufsehluss zu gewinnen sein, wenn es gelingt, den starren Rechtssatz in dem lebendigen Flusse der Entwickelnug zu beobachten, seine Entstehnug und seine Wirksamkeit in der sichsischen Geschichte zu ermitteln.

<sup>11)</sup> Cap. 127 § 2 (in Genglers Aungabe): Und ist outs, dat; er ein amset det, dat er vils axp, ibuder in lat, und lat sus und tolder, die uitkurgestinvet sinit; der ansedel ist der sine vor den töhlern, und sitt an der bruder genalen, was sit sin aversten geben, do anders ab uitke nist, § 3: Und sinit die kind usgestinert, et sin same und töhler dat; so sahn doch die sine den nanedd han "Vgl. Rudolf von Sydow, Darstellung des Erbrechts nach den Grandsätzen des Sachsen-Spiegels S. 84 und Heinrich Siegel, Das deutsche Erbrecht nach den Rechtquellen. 8.4 sen.

<sup>12)</sup> I, 29: An eigene und an biren mag sich der Sucher verswigen binnen drizig j\u00e4ren und j\u00e4re und tage, und \u00e4 uicht. Daz riche und der Su\u00e4be en magen sich nummer verswigen an irme erbe, die ez gez\u00e4gen un\u00fcp\u00e4n.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) I, 30: Ielich inkomen man catfét erbe binnen deme haude zu Sadosen nich des landes rechte, und nicht midt des monnes rechte, he si Beier, Swildoder Franke, und III. 33 § 5: Der kung sal ouch richten unde eigen nicht mid des mannes rechte, eren nich des landes, die ez inne ligt.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Vgl. Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte VI<sup>2</sup>, 469.

Was die Glosse darüber angiebt, kann nur als ein unvollkommener Versuch betrachtet werden; das sagenhafte, was ihrer Angabe anhaftet, wird aber auch durch die bisher allgemein herrschende Annahmel<sup>3</sup>) nicht ganz vermieden: es handele sich allein mu die Nordschwaben, die Nachkommen jener Schwaben, welche nach Widukindi<sup>3</sup>) in Sachsen eindrangen, als 568 die Sachsen mit den Langobarden Italien angriffen; denn Widukind bezieht sich für seine immer noch sagenhafte Fassung auf Paul WarnefriedsSolm, <sup>15</sup>) und dieser ist wieder, von Gregor von Tours<sup>18</sup>) abhängig; dazu kommt, dass bereits König Theodebert I. in einem an den Kaiser Justinian gerichteten Briefe, <sup>19</sup>) welcher in die Zeit von 534 bis 547 gehört, sich der Unterwerfung der fraglichen Nordschwaben rühmt.<sup>29</sup>)

Es gilt vielmehr die erste einwandfreie Erwähnung des Vorrechts in der sächsischen Geschichte anfzufinden und seine damalige Bedeutung zu erklären: ist zugleich in jener Zeit ein Einschreiten des Reichsoberhaupts für die im Sachsen-Lande hausenden Schwaben gegen die Sachsen nachweisbar, daun wird der Versuch gewagt werden können, von diesem Zeitpunkt ans auch die Entstehung des ersten sächsischen Vorrechts wie der beiden anderen zu erforschen.

Nun wird in den Nienburger Jahrbüchern<sup>21</sup>) erzählt: Als in dem Kriege Heinrichs IV. gegen die Sachsen der Bischof

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) R. v. Sydows ("Darstellung des Erbrechts nach den Grundsätzen des Sachsen-Spiegels" S. 27—29) und G. Homeyers (Ausgabe des Sachsen-Spiegels S. 475 und "Die Stellung des Sachsen-Spiegels S. 49).
Spiegel" S. 49).
<sup>16</sup>) Res gestas Saxonicae L. 14; Ed. tertia rec. Georgius Waitz D. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Res gestae Saxonicae I, 14: Ed. tertia rec. Georgius Waitz p. 15, <sup>17</sup>) Historia Langohardorum II, 6: MG. Scriptores rerum Langobardicarum p. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Historia Francorum V, 15: MG. Scriptores rerum Merovingicarum I, 206. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) MG. Epistolae III, 132.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Vgl. Felix Dahn, Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker III, 528—530.

<sup>2)</sup> Die dem eilten Jahrhundert angehörenden Nienburger Jahrbücher (s. Gundlach, Heddenlieder der deutschen Kaiserzeit III, 26-28) sind nicht mehr rollständig, sondern nur noch im Trünmern erhalten, welche im Werken des zwölften Jahrhunderts durch den Annalista Saxo (MG.

Udo von Hildesheim 1085 sich dem Könige nuterwarf, "empfing er, um als vermittelnder Bevollmächtigter die Sachsen zur Preisgabe des Gegenkönigs Hermann aufwiegeln zu können, von Heinrich die eidliche Zusicherung: falls die Sachsen sich ihm zuwändten und ihn sein väterliches Königthum ansüben liessen, niemals ihnen irgend ein Recht zu beeinträchtigen, das sie seit ihrer Unterwerfung durch Karl zu ihrem Vortheil und zu ihrer Ehre gehabt hätten, mit der Massgabe, dass er, wenn einer von den Seinen einem Sachsen gegenüber das Gesetz verletzte, diese Gesetzesverletzung binnen sechs Wochen, nachdem er darum angernfen, durch eine angemessene Busse wieder gnt mache. Ansserdem schworen noch andere, Fürsten und Bischöfe seiner Parthei, dass, wenn Heinrich iemals über diese Abmachung sich hinwegsetzte, sie ihm keine Hilfe gegen Sachsen gewähren würden. Der Bischof kehrte alsbald in seine Heimath zurück und gewann, indem er seinen Landsleuten das ihm zugeschworene verhiess, viele für die Parthei, welcher er sich selbst angeschlossen hatte . . . . Durch viele solche Versprechungen Heinrichs verlockt, kamen sie zu dem einstimmigen Urtheil, dass gar keinem von ihnen etwas daran liege, Heinrich des angestammten Königthums zu berauben, da er ihnen für die Unantastharkeit ihrer beimischen Gesetze Sicherheit stellen wolle; es sei anch für sie kein Grund zum Kriege mehr vorhanden, da ja erkämpft sei, weshalb sie gekämpft,"22)

SS. VI, 542-777; vgl. Heldenlieder III, 24-44) und den Chronographus Saxo (Annales Magdeburgenses: MG, SS, XVI, 105-196; vgl. Heldenlieder III, 45-51) überliefert sind.

<sup>29)</sup> MG, SS, VI, 722: at Saxones sollicitudii ac Herianama reput descendi peranturas melitare see, poest, oscena utsam ath inicia accepit; si Saxones ad can concerteredar cuaque paterno uti repu paterentar, numa pas bajassmali ipac cis infringeret, quod a tempore cepug-natoris coram Kavoli aptissim um honestissim um que habacerant, ut, si quioquam suoram com uliquo de Saxonibas cuntra legan agert, ipac al lata probamitama inform see explumante dipan illu demodation componeret. Juracerant quoque alti cina primetre et episopi, ut, si Brisricos hos statistum maganu postpomeret, ipia nallum sibi supplementum contra Saxonium essant. Episopare mor in sua reversus compatività quod sibi partuma et promittendo multos cuardioret qual sibi.

Ans diesem Berichte eines Zeitgenossen geht hervor,

 dass Heinrich IV. 1085 die Sachsen dadurch für sich gewann, dass er ihnen die Rechte, welche sie auf Karl den Grossen zurückführten, zugestand, und

2) dass um eben diese Rechte der 1073 ansgebrochene Sachsen-Krieg sich drehte, weil die Sachsen die Anerkennung dieser Rechte als den Preis bezeichnen, für welchen sie von Anfang au gekämpft haben.

Da nun jodem Kenner des Sachsen-Spiegels sofort einnechtet, dass die von den Sachsen in Anspruch genommenen Rechte keine andern sein können als die im 18. Artikel des I. Buches enthaltenen,<sup>29</sup>) so stellt sich nunmehr die Aufgabe so: für die Erlänterung des Artikels diejenigen Nachrichten heranzuziehen, welche nus die zeitgenössischen Geschichtssehreiber und Berichterstatter über die Ursachen des grossen Sachsen-Krieges aufbewahrt haben,<sup>29</sup>)

Das erste sächsische Vorrecht hilft nun über den sonst nicht zu schlichtenden Zwiespalt in nuserer Ueberlieferung hin-

Quibas illectis wultis Heinrich promissis, her concordat sententia, mattalenus altenşins eronu interesse, ut Heinricus per cos acido exhereletur regno, cum ipse . . . . cos retit securos reddere de numquam infrigentis patritis corum legibus; nee betlandi causam jam sibi saperesse, expaguato propter yaod pugnaerer. Dieselbe Erzählnag findet sich auch bei den sächsischen Chronographen zum Jahre 1985.

<sup>&</sup>quot;Der Herausgeber des Annalists Saxo, Georg Waltz, lat das für so selbstverständlich gehalten, dass er kurz und hündig darant verweist (Nota 1: 47. Speculus Narmunn I, 1881, aber damit doch so wenig auzunagen gewunst, dass er in seiner "Deutschen Verfassungsgeschlichte" VIII, 429—31, wo er von dem Grund des Sachsen-Krieges spricht, nicht mit einem Worte auf die wertfivolle Berühung zurückkommt. Die Angabe der Nieuburger Jahrbütcher ist somit vollständig für die Forschung verloren gegangen, das ise auch von Stobbe I, 356, 357 übersehen worden ist.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Die Litteratur verzeichnet Gerold Meyer von Knonau in deu "Jahrichern des deutschen Reichs unter Heinrich 1V. und Heinrich V." Band II S. 866—869. Meyer hat auch "über die Ursachen des zichsischen Anfatandes" zuletzt ausführlich in einem eigenen Excurse (ebenda S. 857—869) gehandelt und alle Nachrichten sorganu geprüfft, nur ielder, wie seine sämmtlichen Vorgänger, die allerwichtigste der Nieuburger Jahrbücher nicht gekantt und alerh gewärdigt.

weg, nach welcher die Sachsen behaupten: Heinrich IV. habe Wittwen und Waisen unter Rechtsverdrehung leiden lassen, die Anhänger des Königs aber angenscheinlich die angebliche Rechtsverdrehung als eine Befriedigung der Erbansprüche anderer Wittwen und Waisen ausgeben. In den Hersfelder Jahrbüchern des sogenannten Lambert 25) fordern nämlich die Sachsen als Vorbedingung für die Niederlegung der Waffen im Januar 1074: der König solle "den Wittwen und Waisen und allen übrigen, welche unter Rechtsverdrehung zu leiden hätten, Gerechtigkeit widerfahren lassen; 426) sie klagen nach dem "Saug vom Sachsen-Krieg" 27) genauer: Alle Waisen und Stammfremden hindern die Eingeborenen, die Gemeinwälder zu nutzen, sie nehmen die Triften in Beschlag, treiben Vieh und Herden von dannen, benachtheiligen die wahren Erben und reissen die Güter mit Gewalt an sich" :28) während der Dichter des "Sanges" dieselben Personeu, welche von den Sachsen als Bedrücker der einzig berechtigten Erben unter königlichen Schutz hingestellt werden, nachdem der königliche Schutz aufgehört und Heinrich das Sachsen-Land verlassen hat, von neuem sächsischer Vergewaltigung verfallen lässt, indem er sagt: \_Alle Wittwen, Waisen und Stammfremden haben nuu von neuem Gewalt zu erdulden, welcher sie erst kürzlich ledig geworden waren ".29") Die Heransgeber haben die eigenthümliche Zusammenstellung "die Waisen und Stammfremden" nicht verstanden - Waitz30) sagt: "Was neben dem advena

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Lamperti monachi Hersfeldensis opera, unter den Scriptores rerum Germanicarum 1894 von Oswald Holder Egger herausgegeben; vgl. Gundlach, Heldenlieder II, 167—197.

<sup>26)</sup> Lamperti opera p. 178: riduis et orphanis et ceteris, qui calumnium patiuntur, justa fuciat.

<sup>27)</sup> Carmen de bello Saxonico, unter den SS. rerum Germanicarum 1889 von Holder-Egger herausgegeben.

<sup>2°)</sup> Carmen I, 42: Pupillus el advena quiris, Indigenas prohibent silvis communibus uti,

Puscua pracripiunt, abiguat armenta gregesque,

Heredes circumreniunt, vi praedia tollunt,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Carmen I, 82: viduac pupillus et adrena quisque, Nuper desucti, vim sunt jum denna passi.

ar, Das "Carmen de bello Saxonio" S. 25, Senderabdruck aus dem

quivis der pupillus hier (I, 42) und nachher noch einmal (I, 82) soll, ist mir nicht dentlich", und Holder-Egger31) brandmarkt die Zusammenstellung mit dem bei ihm beliebten Ausdruck Nimis inepte! als ansgemachten Unsinn -: sie ist aber als dichterisches Hendiadioin aufzufassen, in welchem pupillus durch advena adjectivisch, d. h. der Verwaiste als stammfremd, als nichtsächsisch oder nicht-vollsächsisch charakterisirt wird, und durch den Inhalt des ersten sächsischen Vorrechts ausreichend zu erklären.32) Danach sind die nicht-sächsischen oder nicht-vollsächsischen Waisen offenbar Sprösslinge aus Ehen schwäbischer Männer mit sächsischen Franen und ihren sächsischen Spindelmagen gegenüber erbunfähig: nach sächsischer Auffassung waren statt ihrer nur die rein sächsischen Nachkommen eines sächsischen Erblassers zu Erben berufen. Diese Auffassung ward jedoch von Heinrich IV, bis zum Jahre 1085 nicht als rechtsverbindlich anerkannt: darum wurden von ihm auch die nicht-vollsächsischeu Nachkommen als erbberechtigt angesehen und in den Besitz der Erbschaft gesetzt, was die Sachsen ihrerseits als Rechtsverdrehung (calumnia) hinnahmen und nur gezwungen geschehen liessen, sodass vor dem Jahr 1085 je nach der wechselnden Macht des Königs und der Sachsen im Lande die nicht-vollsächsischen Erben bald zum Genuss der Erbschafteu gelangten, bald aus ihnen verdrängt wurden.

Es mag sein, dass die Sachsen bei dem schroffen Gegensatz aller deutschen Stämme gegeneinander von jeher geneigt waren, diese Erbrechtsbeschränkung gegen die in ihrem Gebiete

XV. Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,

<sup>31)</sup> Carmen p. 2 n. 4.

Das Carmen ist noch im Jahre 1869 von Köpke als untergescholen, als ein Erzeigniss der Humanisten-Zeit revorerfen worden, chgleich es sedon 1861 von jedem Verdacht gereinigt war (vgl. Gundlach, Heldenfieder) sit eine der der Scheiner von jedem Verdacht gereinigt war (vgl. Gundlach, Heldenfieder), ist est de durch den Sachsen-Spiegel erfänerte Zusammenstellung pupilliss et adecua; dem keine Fälseder wäre o thörfein gewesen, etwas aufzunehmen, was seblst so gelehrten Männern, wio beide Herausgeber es sind, nurerständlich gebelben ist.

hausenden (Nord-)Schwaben und Stammcsfremden überhaupt33) in Anwendung zu bringen; in den Tagen Heinrichs III, und Heinrichs IV. aber lagen dazu vielfältige Veraulassungen vor: denn es ist nicht zu bezweifeln, dass diese beiden Kaiser, gedrängt durch die zunehmende Verarmung der Krone, umfassende Revindicationen der verlorenen Reichsgüter und -rechte in Sachsen vornahmen und zur Bewirthschaftung der alten und zurückgewonnenen Domänen schwäbische Ministerialen in Sachsen ansiedelten, welche vermöge ihrer Stammesverschiedenheit einige Gewähr dafür boten, dass sie nicht in die sächsische Bevölkerung aufgingen und das Reichsgut der Kroue entfremdeten -Heinrich IV. insbesondere soll das so massenhaft gethan haben, dass das Gerücht aufkommen konnte: er wolle den Sachsen-Stamm gänzlich anstilgen und Schwaben an seine Stelle setzen!34) Wenn also Heinrich IV. für die Erbberechtigung schwäbischer Wittwen und Waisen an der Hinterlassenschaft sächsischer Erblasser eintrat, so erfüllte er damit nicht bloss seine Königspflicht, die Schwachen und Unmündigen zu schützen. (3)

<sup>33)</sup> Die bisher giltige Auffassung, dass es sich lediglich um die Nordschwaben handele, ist durch v. Sydow n. a O. S. 29 durch die Hindeutung gestlitzt worden, dass die Stammgliter wenigstens einiger der Adelsfamilien, welche in dem Einleitungsabschnitt "Von der herren geburt" als schwäbische bezeichnet werden, in dem sächsischen Schwaben-(iau nachweisbar sind. Diese Auffassung, welche übrigens durch meine nicht ausgeschlossen wird, sondern mit ihm sehr wohl vereinbar ist, lässt aber die Unwahrscheinlichkeit bestehen, dass Heinrich IV. der Erbberechtigung dieser wenigen Geschlechter sich so entschieden gegen die Sachsen angenommen haben sollte, dass es darüber zum Kriege kam. Dass die gewiss alte Abneigung der Sachsen gegen die Schwaben in der Zeit Heinrichs III. und IV. durch die Besetzung der ibnen fortgenommenen Reichsgüter mit schwäbischen Ministerialen (s. oben) in offenen Hass ausartete, lässt sich auch durch ein in jenen Tagen aufgekommenes Sprichwort belegen. Als nämlich Heinrich IV. seine siebzig in der Lüneburg belagerten schwäbischen Ritter durch die Freigabe des gefangenen Sachsen-Herzogs Magnus auslösen musste, ward es, wie Bruno in seiuem De bello Saxonico liber c. 21 (Sonderausgabe p. 14) mittheilt, zum Sprichwort, dass ein Sachse siebzig Schwaben werth sei (quod unus Saxo septuaginta Saeris cuatur rel septuaginta Sueri uno Saxone redi-

<sup>3)</sup> Lamperti opera p. 147. volebat . . . deletis usque ad internecionem Saxonibus loco corum gentem Sucrorum constituere.
5) S. Aum. 14.

sondern er nahm damit anch den Vortheil seiner eigenen, der königlichen Dienstmannschaft<sup>36</sup>) wahr.

Ist das erste sächsiche Vorrecht des Sachsen-Spiegels nicht zu begreifen, wenn man nicht das Verhältniss Heinrichs III. und Heinrichs IV. zu den Sachsen beachtet, so ist es für das Verständniss des zweiten und dritten Vorrechts unumgänglich;<sup>25</sup>)

36) Im Erbrecht stellt der Sachsen-Spiegel den Dienstmann mit dem freien Mann gleich (III. 81 § 2: Dinestmanne erhen unde nemen erhe als andere crie lûte wih lantrechte, wen alleine, daz sie nz ires herren gewalt nicht en erben noch erbe en nemen); im Processrecht ist indessen die Gleichstellung des Dienstmaunes wohl mit dem Freien, aber noch nicht mit dem Schöffenbar-Freien völlig durchgedrungen (III, 19; Vrie lûte und des riches dinstman mûzen vorme riche wol zûg sin und urteil vinden, durch daz sie deme riche hulde tun, ir iklicher nah sime rechte; doch en miz des riches dinstman über den schepkenhören vrien man chein arteil rinden noch gezüg wesen, dar ez une um sin lib oder an sin ère oder an sin erbe gét; vgl. II, 3 § 2: Grûzet man einen man zu kamphe, der ungewarnet dar komen ist . . . her sal tag habn nich siner gebort, ab ers hitet, duz her sich dar zit warne . . .: der erie schephenbire man über sechs wochen, der dinstman über virzeehn nacht, und andere vrie bite). Wenn das nicht schon zur Zeit Heinrichs 1V. sich so verhielt, dann war in diesem Standesunterschied ein neuer Anlass zum Streit zwischen den freien Sachsen und den in Sachseu angesiedelten schwäbischen Ministerialen gegeben; denn in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts war in dem fortgeschrittenen Schwaben-Lande das System der Geburtsstände hereits durch den Berufsstand der Ritter ganz durchkreuzt, wie daraus sich ergiebt, dass die standesbewussten schwäbischen Ritter die von Heinrich IV. gegen sie aufgebotenen schwäbischeu Baueruschaften nicht als gleichberechtigte Gegner anerkaunten, sondern die häuerischen Gefangenen entmannen und laufen liesseu, während zu gleicher Zeit in Sachsen der freie Bauer in Wehr und Waffen das Recht, als Mitglied der Kriegsmacht zu handeln und hehaudelt zu werden, noch nicht eiugehüsst hatte (vgl. Gundlach, Heldenlieder II, 206 Aum. 1).

27) Wie arg das zweite Vorrecht als ke. Guoli ober Unrollme Zu-Anfang des einzehnten Jahrhunderts missverstanden worden ist. zeigt eine von Jacoh Grimm (J. G. Ch. Thomas, Der Oberhot zu Frankfurt am Main. Beharassgegeben von L. H. Ealer und berorwarter von J. Grimm S. VI Aum §) mitgetheilte Stelle. Sie findet sich in den Gesta pontificum Leodiensium lib. II. e. 5 des Johann Hoesem — hei Chapcaville, Qui gesta pontificum Leodiensium seripserunt autores praceipui II (Leodii 1603) p. 378 — und besagt michts auderes, als dass im Bisthum Lättich selbst ein Mörder, der den Köpfed es vor den Augen der Gerüchtspersonen Ermordeten unter seinem Mantel trug, falls nicht der Mord gerichtlich in aller Porav erkalunker war, durch kein Zeugniss liberführt werden konne, sondern

auch die Beziehungen der früheren dentschen Kaiser zn den Sachsen zn würdigen.

Nachdem für den minderjährigen Otto III. über ein Jahrzehnt eine vormandschaftliche Regirung die Geschäfte des Reichs geführt hatte, nachdem dann Otto selbst vom Juli 995 bis zu seinem im Januar 1002 erfolgten Tode überhanpt nur etwa zwei nun ein halbes Jahr zusammengenommen diesseits der Alpen geweilt und davon kann mehr als acht Monate im Sachsen-Lande zugebracht hatte, traten die Sachsen, welchen ohne Zweifel der langandanernde Mangel eines starken Reichsregiments und daranf die fast ständige Abwesenheit des jungen Königs eine Mchrung ihres Vermögens auf Kosten der Reichsgüter und -rechte eingetragen hatte, einem nenen König gegenüber, welcher zwar auch ans sächsischem Stamme entsprossen, aber als bayerischer Herzog anf den Thron gelangt war.

Nach einer Berathung, welche sie auf die Kunde vom Tode Ottos in Frosa gepflogen hatten, empfingen sie Heinrich II. am 24. Juli 1002 zu Merseburg, worüber der Bischof Thietmar in

sich durch seinen Eid frei sehwören durfre: Erat nangue lex quaelem per abusum hugis Emporitus observelat, quue lex Caral dielitus, inter vetest contineus, quad, si quis hominem interferent etiam videolilus villios et sebainia, nisi villiosa factum home verbaltier puncere li costalita voilibus villios et sebainia, hugi elliusen factum home verbaltier puncere li costalita voilibus villios et setaminia metafentu cuput interfecti sub reste sua portaret, ad judicium savanatus unilla probationilus concricio pietera, sel suo se piaremata purguos absolutus evolebat impune. Cuntra quam legan epiaropi [Leuliranet] ca alto dunicio contra mulchom interdudar attinubili consuchinia, impiisitima forta per testes excessus secundum first merita punichunt; sel hud charaline legis auxilium implorabat, et sic deleta patrima frequente impunita munchun.

Aber mag anch, wie oben gezeigt ist, das zweite Vorrecht äusserlich mit dem ¿Varfahagrundstaz Webertsutnimen, Jass Berail da, wo das zu beweiseude vor Goricht geschuh, derjeuige der Interessenten das Recht des Beweises erhangt, der sich auf das Zeugniss dieses Gerichts beruft", Albert Hänel, der in seiner Schrift "Das Beweissystem des Sachsen-Spiegels S. 18 § 2, sondern von der entsprechenden andern I. 7 in seiner Lehre vom Beweisrecht ausgehen sollen, weil er die eigenthunische Richtung des Satzess gegen das Reichsoberhaupt, welche den Satz erst zu einem Vorrecht macht, ganz überriebt und demgemäss auch wieht zu erklären versucht.

seiner Chronik (V, 16. 17) folgendes erzählt: "Am nächsten Tage, also am 25. Juli, eröffnete der Herzog Bernhard (von Sachsen) im Einverständniss mit allen Anvesenden dem König den Willen des vereinten Volkes, setzte ihm im einzelnen die brothdurft, den gesetzlichen Vorbehalt aller (omniumque necessitatem ac legem)\*\*) auseinander und forselte angelegentlich, was er ihnen in Gnaden versprechen und gewähren wolle. Solches fragte er, und der König erwiderte daranf: "... Eueren gesetzlichen Vorbehalt will ich in keinem Stücke antasten, sondern tielmehr, solange ich lebe, huldvoll in jeder Beziehung achten und auf Euren vernömftigen Willen überall nach Kräften merken."... Danach ergriff Herzog Bernhard die heitige Lanze und betrante lim im Namen aller mit der Landesregierung."39.

Wie Heinrich II. nur gegen eine Wahlcapitulation von den Sachsen anerkannt worden ist, \*") so wurde es auch von ihnen



<sup>29)</sup> Es ist olne weiteres klar, dass let nicht Manumerecht bedeuts kaus; dem es hat keinen Sim nazunehmen, dass dis Nachsen bedeuts kaus; dem es hat keinen Sim nazunehmen, dass dis Nachsen het dem Vergünstigung etwas selbstverstäudliches ausbedungen laben silem; meh litem Stammerereth zu leben; let däffen bier allgemein selben; meh litem Stammerereth zu leben; let däffen bier allgemein gesenter werden konnten. Den Ausbruck neuersites gewissermersen jedertivische Bestimmung des Wortes let aufgafassen — gesetzlicher Vorskalt, welcher den Sachsen neuthart — glanbe ihmich darum bereitst, well der König in seiner Autwort garnicht auf die neuerstas eingebt, well der König in seiner Autwort garnicht auf die neuerstas eingebt, well der Konig in seiner Autwort garnicht auf die neuerstas eingebt, well der Konig in seiner Autwort garnicht auf die neuerstas eingebt, wedern nur von der be spricht.

<sup>29</sup> Thérmari Merseburgenés episcopi Chronicon, rec. Fridericas Kurze, 116: Crastica iluque dir, il cit extera Kutchas Angusti, Berchardus da cua consonau omnium adante curous rege coluntateun pletis convenientis species omniumpue necesiletura ne legem aprecilitor exponence, quid cis miseriorothae dictis promittere seu factis cellet unpendere, diliquater impuirit. Diala quacerbat, ac cuntar nex referenta; ..., Legem ajulue cortanu non in dipus corrampere, sed vita comite undu dementer in unuithus adimplere divare retinumbili roduntati, in quantum culco, nique animum adilibere."... Berchardus igitur due accepta in manihus sucra buscea ce parte unuitum regii curam dili fieldier comunita.

<sup>\*\*)</sup> W. v. (diesebrecht urtheilt (deschichte der deutschen Kaiserzeit II, 2.5) ganz richtigt; Xib hatte eine Shultele Habilgung in Sachsem, nie in deutschen Landen stattgefunden, Bedingung war gegen Bedingung sekerogen, Recht gegen Recht gestellt; in Grunflichster Weise hatten die Sacken die Regirung ihres Landes dem neuen König aus freiem Entschluss übergebon.\*

mit Konrad II., dem ersten Salier, gehalten. Nach dem Tode Heinrichs II. vereinigten sich die Sachsen-Fürsten in Werla zu einer Besprechnug mid haldigten dann dem neuen Könige ansgangs 1024 auf einem Tage zu Minden, welcher, wie Bresslau<sup>4</sup>) ausführt, "für Konrad II. dieselbe Bedeutung gewann, welche die Versammlung zu Merschurg im Juni 1002 für Heinrich II. gehabt hatte." Konrad bestätigte nach Wipos kurzer Angabe "den sehr harten gesetzlichen Vorbehalt der Sachsen nach ührem Willen".<sup>4</sup>2)

Damit sind aber die Wahleapitulationen zu Ende, nud das hängt mit dem Erstarken des Salischen Herrscherhautes, genaner mit dem Umstande zusammen, dass fortan kein Herrschermehr um die Anerkennung der Sachsen ward, sondern Konrad II. wie Heinrich III. durch seine Machtvollkommenheit für einen noch unmündigen Sohn deu Fürsten die Huldigung abnöthigte. Konrad II. designirte schon 1026 den achtiährigen Heinrich III. zu seinem Nachfolger und liess diese Designation von den Reichsfürsten bestätigen; er liess ihn zwei Jahre darauf förmlich erwählen und zum König salben und krönen. 49 Heinrich III., urofich lete die Fürsten zu Trene und Gehorsam für Heinrich IIV., noch ehe dieser getauft war,44) und liess dann den dreijährigen

<sup>41)</sup> Jahrbücher des dentschen Reichs unter Konrad II. Band I. S. 42. 42) Wiponis Gesta Chnonradi II. Ed. altera, rec. Henricus Bresslau, p. 22: Reversus rex de Ribaariis ad Saxoniam venit, ibi legem crudelissimam Saxonum secundum voluntatem corum constanti auctoritate roboravit. Gicsebrecht glantt unter crudelissima lex Saxonum "das gesammte Gewolmheitsrecht der Sachsen und insbesondere die Bestimmungen des Landfriedens\* verstehen zn sollen (II, 685, 686); Bresslan (Jahrbücher I, 42) spricht zwar nnr von "dem alten Recht der Sachsen", bezieht sich aber anf Waitz, welcher (Verfassingsgeschichte V2, 164) der Wahrheit nahe kommt. indem er sagt: "Dabei handelt es sich offenbar nicht bloss nun privat- und strafrechtliche Bestimmungen, sondern auch nm das alte Herkommen in Beziehung auf Landbesitz, Abgaben und dergleichen." Mir scheint die lex des Adjectivum cradelissima voruehmlich wegen der erhrechtlichen Bestimmungen zu verdienen, von welchen ich oben gesprochen habe, zumal in den Formeln Markulfs (s. Anm. 10) schon die Znrücksetzung der Töchter hinter die Söhne eine impia consucludo genannt wird.

<sup>45</sup> S. v. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit II, 238, 257, 258.

<sup>44)</sup> Ebenda S. 474-476.

Prinzen in Tribur zum König wählen und als seinen Nachfolger auerkennen. Allerdings versnehten die Fürsten bei dieser Gelegenheit sich zu decken, indem sie dem Jungen König uur nuter der Bedingung Gehorsam gelobten, dass er ein gerechter König sein wirde; aber das ist mangels gründlicher Uebereinstimmung der Partheien kein Vertrag; denn wenn König und Fürsten selbst darüber einig waren, dass der Gerechte die Rechte des andern achtet, so liess der König, wie die Folge lehrte, eben nicht als Recht gelten, was die Fürsten als solches in Auspruch nahmen, sodass Heinrich IV. nach seiner Auffassung immer noch ein gerechter König blieb, während die Fürsten zugleich sich zu offenem Widerstand und Abfall befugt glaubten.<sup>43</sup>)

Den Verträgen, welche Heinrich II. und Konrad II. mit den Sachsen eingegangen sind, entspricht es nun, dass sie sich aller Eingrifte in Sachisen enthalten haben, während doch in Bayern Konrad das Recht des Reichtes an Güteru und Einkinften auf das genaueste zur Geltung brachte.\*) Audererseits sind die durch Verträge nicht gebundenen Herrscher Heinrich III. und Heinrich IV. in die verhäugenissvollste Verwickelung nit den Sachsen gerathen. Von Heinrich III. berichtet Hermann der Lahme ganz allgemein, dass eine aufängliche Gerechtigkeit sei.\*\*(\*\*) Hält man damit zusammen, dass der Kaiser mit Vor-

<sup>2)</sup> Ich schliesse mich hier der Ausführung Steinborffs (Jahrhücher des deutschen Reiches unter Heinrich III. Band II 8. 227, 223; am, während Giesebrecht (II. 485, 486) es eine offene Frage sein lässt, ob der Geschichtsschreiber, welchem wir die Ieberlieferung der Bedüngung verdanken. Hermaan der Labane, (MG. S8, V. 135: Impraton Heinricus augno apad Triburium concentu habito filum acquirocum regen a cunctir clipi cipus post obitum summ, a rector justus fu fur urs esset, subjectumen prumitti (feit), damit eine Reservation nach eigenem Sinne oder eine von den Fürsten gestellte Bedingung ausdrücken will:

<sup>46)</sup> S. darüber weiter unten.

c) MG, SS, V, 132: Imperatore in Saxonia appel Merodong communete. Comeradum Bajourios ducem, cui jam prios infensus crut, incusatum quorundam principum judicio duenda privaria. Quo tempure regui (am primores quan inferiores contra imperatorem monja monjaque mussilantes, ma dudam cum ab inchord at justitius, paris, pietatis, divin timoris.

liebe in Sachsen weilte, Goslar zu seiner Residenz zu machen gedachte\*) und durch Rechtskränkungen die Sachsen so gegen

multimodaeque virtutis tenore, in quo de die in diem debuerat profeere, paulatim ad quaestum et incurium quandam deficere multumque se ipso deteriorem fore causabantur.

48) Die klare auf Heinrich III. und Heinrich IV. bezügliche Angabe der Hersfelder Jahrbücher, dass beide Herrscher in Goslar als an ihrer Heimstätte und ihrem hänslichen Herd zu weilen pflegten (p. 117; tam caram tamque acceptam sibi villam . . . pro patria ac pro lare domestico Teutonici reges incolere soliti erant; cf. p. 119: Goslariam . . . clarissimum illud regni domicilium), findet darin eine starke Stütze, dass die thüringisch-sächsischen Köuigshöfe "das grösste zusammenhängende Fiscalgut hildeten, über wolches das deutsche Königthum damals vorfügte." Es ist uns nämlich ein vermuthlich bald nach Heinrichs III. Tod zusammengestelltes Verzeichuiss erhalten (Böhmer, Fontes rerum Germaujcarum III, 397), nach welchem die anfgezählten sächsischen Köuigshöfe üher 400 Servitieu jährlich anfbrachten, während aus Frankon nur 85, aus Bayorn gar nur 26 einkamen. Das nach den Stammesgebieten verschiedene Servitium hestand für Sachseu iu 30 Schweinen. 3 Kühen, 5 Ferkeln, 50 Hühnern, 50 Eiern, 90 Käsen, 10 Gänsen, 5 Fass Bier, 5 Pfnnd Pfeffer und 10 Pfund Wachs. Dazu kamen die Erträge des von Otto I, begonuenen Silberbergbaus im Harz, nm den dritten und vierten Heinrich im Sachsen-Lande festzuhalten und zur Erweiterung des Domaniallaudes anzureizen. Denn um einen Begriff davon zu erhalten, wie sehr seit Otto dem Grossen das Königsgut zusammengeschmolzen war, hraucht mau nur die immerhin abgerundete, aher von Waitz ("Ueher eine sächsische Kaiserchronik und ihre Ableitungen" S. 35) zu Unrecht als sagenhaft aufgefasste Angabe des sächsischen Annalisten zum Jahre 968 herauzuziehen (vgl. Gundlach, Heldenlieder III, 28 Anm. 1): "Der Kaiser hatte, wie sich aufgezeichnet findet, tagtäglich folgenden Unterhalt: 1000 Schweine und Schafe, 10 Fass Wein und 10 Fass Bier, 1000 Malter Getreide, 8 Rinder, ahgesehen von den Hübnern, Ferkeln, Fischen, Eiern, Gemüsen und anderem mehr.\* Wenn man unter Zugrundelegung des Kleinviehs - Schweine oder Schafe - und unter der Voraussetzung, dass die Schafe zwar dieselhe Anzahl, aber nur ein Fünftel des Wertes der Schweine ausmachten, die angegebene Tageszahl 1000 in sächsische Jahresservitien umrechnet, so ergiebt sich, dass Otto der Grosse üher 7000 Servitien, gewiss zum weitaus üherwiegenden Theil ans dem Sachsen-Lande, hezog. Dass ührigens bei einer laugen Ahwesenheit des Herrschors das Reichsgut der Krone entfromdet wurde, wird auch durch das von Böbmer veröffentlichte Verzeichniss für die Lombardei zu verstehen gegeben: die genaue Zahl der hier fälligen Sorvitien zu nennen, erklärt sich der Verfasser ausser Stande mit dem Bemerken, dass die Anwesenheit des Königs zu einer vollständigen Feststellung nöthig sei; und der Bischof Benzo vou Alba hestätigt das, "indem or den König auffordert, in der Lombardoi hänfiger deu publicae pensiones regalis fisci, den rectigalia seine Herrschaft außgereizt hatte, dass noch unmittelbar nach seinem Tode sein Sohn beinahe einer Fürstenverschwörung zun Opfer gefallen wäre, \*9' so wird man kaum in Abrede stellen können, dass die auf Revindication der Reichsgüter uud -rechte gewandten Bestrebungen der Krone schon von Heinrich III. außenommen waren, dann infolge der Minderjährigkeit seines Sohnes nicht bloss ausgesetzt blieben, sondern auch wahrscheinich von den Sachsen zum grossen Theil wieder rückgängig gemacht wurden, um endlich, von dem mündig gewordenen Heinrich IV. auß neue betrieben, im Jahre 1073 zu dem grossen Sachsen-Kriege zu führen.

Ueber die Ursachen dieses folgenschweren Aufstaudes giebt nun der "Sang vom Sachsen-Krieg" nachstehende Anskunft. Er schildert zumächt die Zeit des Faustrechts in Sachsen während der Minderjährigkeit Heinrichs IV., die Leiden, welche über die Kirchen, die Wittwen und Waisen hereinbrechen, die Gewalttaten, durch welche die Mächtigen im Lande an dem Vermögen der Schutzlosen sich bereichern (I. 11–19). Ein Wandel wird geschaffen, als der König zu Jahren gekommen in Sachsen einzuschreiten vermag. Er stellt den Rechtszustand wieder her:

tocalite ud se pertinontia mekraspüren, und indem er klagt, "— [wie der König selber: Fere ist (se, pieroje ieteringe primuter) und, qui reyai mei kinig koller (e.g. konig selber: Fere ist) (se, pieroje ieteringe primuter) und, qui reyai mei bello Saxonio ibber e. 63. Saxolerangalop p. 40]. "— "dass der König selbst verarme, während sich andere durch seine Einkünft berricherten (Mg. SS. XI, 6022; une riches ation state vertreme, während sich andere durch seine Einkünft berricherten (Mg. SS. XI, 6022; une riches ation state vertreme, während sich sendere schaftliche sich sendere schaftliche schaftliche schaftliche schaftliche Fedrick Kaiser Friedrichs I." S. 12—15 und in der Aumerkung zum II. Bande des Progymansiums zu Gross-licherteide 18-29; "Die lombarätische Politik Kaiser Friedrichs I." S. 12—15 und in der Aumerkung zum II. Bande (zweiter Anfalge) der "Geschicher des deutschen Volkes" von K. W. Nitzseh, dagede der "Herschiedenheit" pen die Residenz Goslar betreffende Angebe der Hersfelder Jahrbieher als richtig verörketen hatte.

e) Vgl. Giesebrech II. 535, 536, ferner die Nachricht Eckebards zum Jahre 1056, dass Heinrich III. noch vor seinem Tod einigen die Beitzungen zurückgab, die er ihnen genommen hatte! (MG SS VII, 197; Beitziese ungerater ... perzhetus au dmorten, aprient vanc coussile, do aumbas gudus potult ceniam petitit, quebusdeum prachle, quare dobults, reditatens) und den aus der obigen Darfagung möglichen Sehlus, dasse, wom der junge Heinrich IV. nicht-sichsischen Waisen Recht verschaftt, das Abkömmlinge schwäbischer Ministerland Heinrichs III. gewesen sein dürfern.

jeder Frevel gegen das Eigentham wird hinfort streng geahndet, aber auch die Vergehen, welche bisher dagegen verübt sind, bleiben nicht straflos; es gilt vielmehr im ganzen Laude das auf ungesetzlichem Wege erworbene den jeweiligen Iuhabern abzunehmen und den rechtmässigen Eigenthümern wieder zuznweisen. So gelangen die Kirchen, die Wittwen und Unmächtigen zu ihrem ehemaligen Besitzstande (I. 20-24).50) Da aber für diese Bestrebungen des Königs kein Ende abzuschen ist - [deun niemand kann ihn zwingen, etwa das Jahr 1056 als Norm zu achten und nicht auch von den ansgedehnten Gütern und Rechten des Ottonischen Herrscherhanses in Sachsen die nur irgend dem Reiche zustehenden in Anspruch zu nehmen] -, so ist der Adel und das Volk der Sachsen, wenn sie nicht schwer geschädigt werden wollen, genöthigt, gegen Heinrichs Verfahren sich aufzulehnen. Der Schmerz über die Verluste, die sie an Gut und Freiheit<sup>51</sup>) erlitten haben, und die begründete Furcht vor weiteren Einbussen sind demnach die Ursachen des Aufstandes (I, 25-29). Die allgemeine Erbitterung kommt zum Ausbruch, als die Sachsen zu einer Heerfahrt anfgeboten werden. Die im Lager versammelte Mannschaft des Landes benutzt die Gelegenheit eines befugten Beisammenseins in Waffen, nm ihrer Bedrückung ledig zu werden. Eine Gesandtschaft fordert von Heinrich als Preis für

<sup>50)</sup> Die Revindicationen der Reichsgüter und -rechte sind uicht eigens augegeben, sondern in den allgemeinen Requisitionen der verlorenen Vermögensbestandtheile der Schutzlosen eingeschlossen; denn auch der König selbst hat ja zu den Schutzlosen gehört, auch er hat iu seiner Minderjährigkeit zwiefachen Nachtheil erfahren, indem der Krone zustehende Güter in Sachsen von dem Adel in Besitz genommen und Rechte des Reichs ausser Uchung gekommen sind. Dass der Dichter seinen Herrn und König in der scheinbar uneigennützigen Erfüllung einer Pflicht - der Beschirmung und Schadloshaltung der Schwachen und Unmündigen - uns vorführt, dagegen die in dieser Pflichterfüllung anch enthaltene Wahrung eines ihm Vortheil briugenden Rechts - die Revindicationen - nur erschliesson lässt, ist vor allem in der Tendenz des Sanges hegründet.

<sup>51)</sup> Die Freiheit wird besonders hetont in der Ansprache der Führer an die sächsische Landwehr III. 120:

Quam sit turpe jugum servile pati dominorum Ingenuos!

Sie ist als von Heinrich IV, hedroht, auch darum anzunehmen, weil I, 65 auch pauperes, welche natürlich Güter nicht zu verlieren haben, als Theilnehmer am Aufruhr genannt werden.

die Heeresfolge wie die Aufhebung der von ihm getroffenen Verfügungen — der Zusprechung von Gemeindewäldern und weiden, von Gütern und Heerden an stammfremde Waisen zum Schaden der wahren Erbeu — so die Anerkennung des voseinem Eingreifen Hatsächlich und nach den Gesetzen des Landes (I, 48: yatria jura) auch zu Recht bestchenden Zustandes (I, 30—50). Da der König keines Unrechts sich bewanst, die Forderung entschieden abweist (I, 51—60), so muss ein jeder m sätchsischen Lager einsehen, dass nur mit den Waffen die für ihn günstige Wirkung des heimischen Rechts zu erzielen ist. Die Empörung wird offenkundig, als die Sachsen dem Befelle des Königs zu ihn zu stossen nicht nachkommen (I, 61—78).

Gegenüber dieser zusammenhängenden Darlegung bringt der Berieht der Hersfelder Jahrbücher - abgesehen von der fixen Idee ihres Verfassers, dass der Saehsen-Krieg um die thüringischen Zehnten entstanden und geführt seife) - nur Einzelheiten zur Sprache. Hervorgehoben wird mehr als einmal die Errichtung der Königsburgen, deren Besatzungen mit Erlanbniss Heinrichs die Umwohnenden, selbst freie und reiche Männer, für den Bau zu Frohnden und Abgaben anhalten, unerschwingliche Steuern von Wald und Feld erpressen33) - "den Trunk aus unseren Gewässern und das Holz aus unseren Wäldern zwingen sie uns theuer zu kaufen." klagen die Sachsen'4) -, ia. ganze Heerden forttreiben und die säehsischen Franen und Mädehen entehren, Plagen, gegen welche es gar keinen Rechtsschutz gebe, da ieder Widerspruch als Majestätsbeleidigung von den Peinigern sofort geahndet und jede Beschwerde als unstatthaft von dem Könige zurückgewiesen werde. Weiter wird Heinrich von den Sachsen besehuldigt, ihnen ihre Erbgüter durch Gewalt oder dnreh ehieanöse Reehtsverdrehung (per rim seu per calumniam).

<sup>62)</sup> Vgl. Gundlach, Heldenlieder II, 185, 186,

S) Lamperti opera p. 146: tributa et ecctișulia silvarum et camporum importabilia crigebout . . . Ipsos provinciales, et pievoque ex his honedo loco natos et re familiari florentssimos, vilium mancipiorus: vitu servire sibi cogebant.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Ibidem p. 164: Der König habe die Burgen errichtet und Besatzungen hineingelegt, ut aquas nostras pecania bibere et ligna nostra precio comparare cogerensur.

ohne die gesetzmässige Verhandlung (sine begitima discussione) zu nehmen und die Absicht zu haben, alle Güter zu confisciren, die Sachsen und Thüringer zu Sklaven zu machen<sup>10</sup>) oder gar ganz auszutilgen und die Schwaben an ihre Stelle zu setzen.<sup>10</sup> Die Sachsen, von deren Fürsten der Billunger Hermann und Otto von Nordheim durch die Gefangenhaltung des ihnen verwandten und vertrauten Herzogs Magnus persönlich gegen Heinrich anfgebracht sind, verhangen von dem König die Zerstörung der Burgen, die Rückgabe der ihnen auf ungesetzliche Weise genommenen Güter und die Anerkennung ihres alten Rechtes,<sup>10</sup>) weiter die Entfernung der niedrig geborenen Männer schwäbischen Stammes ans dem königlichen Rath und die Rehabilitirung der Fürsten, die Führung eines sittlichen Lebens und die zeitweilige Entlastung des Landes durch die Verlegung des königlichen Hohaltes anders wohin.<sup>20</sup>

Vergleicht man die Angaben des Sanges mit den der Jahrbücher, so schält sich aus ihnen als Kern die von Heimrich IV. im Sachsen-Lande herbeigeführte Verschiebung der Besitz- und Statusverhältnisse heraus: der König bringt meh beiden Berichten die Sachsen im wesentlichen dadurch, dass er mit seinen Massuahmen begüterte und freie Volksgenossen ihres Besitzes und ihrer Freiheit entäussert, zur Empörung und erweckt in ihnen das Verlangeu, die Wiederherstellung und Bestätigung des alten Zustandes zu erzwingen; alle andere Angaben befreifen

<sup>(</sup>b) Ibidem p. 147: machinari coepit, . . . ut omnes Saxones et Thoringos in servitutem religeret et praedit corum fisco publico adiceret, (6) S. oben Ann. 34.

<sup>(8)</sup> Lamperti open p. 105; custella, quae in pernicius noutron extracti, hompe proventuintone dirust, parimoniu ubis per vi us use per en un minime repta redituat, postreno jusjamuntun dei, quod legitium genti notorue a primie temperibus constitutu ununpum deinceju niringere unditur; ef. p. 101; ut principitus Saxonine, quibus sine tegiti un ad isc cussivue bons un demerd, accumbus principum snorum jurisdiciumus untapiererte. Es sind das die Bedingungen, auf welche (cf. p. 177, 178), einschlieselich allgemeiner Aumestie, 1074 der Gerstunger Friede zu Stande kann, der aller nach kurzer Dauer durch die von den sächsischen Bauern verübte Grüberschindung auf der Harzburg gebrochen wurde.

<sup>(6)</sup> Weitere Aufschlüsse sind auch von anderen Berichterstattern, welche Meyer a. a. O. S. 860—863 würdigt, nicht zu erlangen.

nnr Begleit- und Folgeerscheinungen jener Grundbestrebungen des Königs.

Als Mittel dafür bot sieh ihm ein eigenthümliches gerichtliches Verfahren dar, welches in der fränkischen Zeit ausgebildet worden war: das inquisitorische Verfahren.

Nicht etwa durch ein bestimmtes Gesetz eingeführt, sondern im Wege der Gewohnheit entwickelt, besteht es im wesentlichen darin. (a) dass der Richter eine Anzahl Gemeindegenossen, bei welchen er die Kenntniss der fragliehen Thatsachen voraussetzen kaun, auf Grund eigener Auswahl vorlädt und ihnen das Verspreehen abnimmt, auf die von ihm zu stellende Frage die Wahrheit auszusagen. Auf dieses Versprechen hin erfolgt die richterliehe Fragestellung (Inquisitio), welche das Thema der Aussage betrifft und dem ganzen Verfahren so charakteristisch ist, dass es davon seine Benennung erhalten hat". "Was den Gegenstand der Inquisitio betrifft, so erstreckt sich ihr Gebiet kaum über Grundbesitzstreitigkeiten und Statusprocesse hinaus". Ob dafür die Inquisitio angewandt wurde, das hing von dem Inquisitionsrechte der Parthei ab: eigentlieh hatte es nur der fränkische König; dann aber erhielten es alle, welchen es der König durch Privilegium verlieh, insbesondere die kirchlichen Austalten, welche im Mundium des Königs standen.

Hat denn nun aber dieses Verfahren auch in die Zeit der Salischen Kaiser hinein gedauert?

Dafür liegen zwei unantastbare Zeugnisse vor.

Da Heinrich II. in Bayern Herzog gewesen war, bevor er König wurde, und anch als König noch eine Zeit lang das Herzogsamt weiter verwaltet hatte, so war Unklarheit darüber entstanden, was in Bayern Königsgut und was Herzogsgut war.<sup>19</sup>) Um nun das Eigenthum der Krone feststellen zu lassen, beschloss der Nachfolger Heinrichs II., Konrad II., welcher auch sonst das Bestreben zeigt, die Reichsdomänen zusammenzuhalten und zu mehren.<sup>49</sup> im Jahre 1927 zu Regensburg "alle Grafen der

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Ich folge hier ganz den lichtvollen Ausführungen Heinrich Brunners in seiner Schrift "Die Entstehung der Schwurgerichte" S. 84-126.

<sup>60)</sup> Vgl. Waitz, Verfassungsgeschichte VIII, 244.

<sup>61)</sup> Vgl. Bresslau, Jahrbücher II, 354-364.

bayerischen Provinz und ausgewählte Beante (electos judices) durch einen dem König geleisteten Eid anzuhalten, die innerhalb dieser Provinz belegenen Besitzungen und Güter, welche ihres Wissens dem Thron seines Reiches rechtsmässig zustanden, anf eine vermöge eben dieses Eides an sie öffentlich gerichtete Prage klar und bestimmt anzugeben. In ähnlicher Weise beringte er sie anch bezüglich der Städte, welche zur Mark dieser Provinz gehörten, wie der Abteien, welche gesetzmässiger Freiheit geniessen sollten. "2) Wenn nun auch darüber gestritten worden ist, was das für elerti judices sind," 30 kann es nach der ganzen Art des inquisitorischen Verfahrens nicht zweifelhaft sein, dass es Männer waren, welche wegen ihres Sachverständnisses ansgewählt wurden.

Das zweite Zeugniss gehört der Zeit Heinrichs IV. an.

<sup>4)</sup> Meichelbeck, Historia Frisingensis J. 1, 221: jauvuit omuse Bajorica provincia comites et dectos juliers per succumentum regula admoner, ut passessiones et praedici intra candem provinciam sita, quae novissent out solium sui imperii jure pertinere, cuden sucramento public interpogati manifeste promunitureut. Similter etiam de civitatibas ad morekiam istius provinciae pertineribus, acemon de abbatis tegitium libertate uti debenthus contierrogarii. Cebrigens verzichtete Kornat II, gerade in der Sache, welche zu dieser werthvollen Kunde Gelegenheit gegeben hat, auf die Durchführung des inquisitorisekon Verährens.

Eresslau a. a. O. I, 214 Anm. 5 berichtet, dass Hirsch (Jahrbiicher Heinrichs II. Band I S. 70) electi indices mit "gewillkürte Richter" übersetzt, Riezler (Geschichte Bayerns I, 440) sie als "einen Ausschuss der Schöffen und Vögte des Landes" gedeutet und selbst Beseler (in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte IX, 257) sie als "Schöffen" gefasst habe, welcher Auffassung sieh auch Bresslau ansehliesst; Buchuer (Geschiehte Bayerus III, 178) dürfte dem richtigen am nächsten gekommen sein, indem er "die zu diesem Geschäft ausgewählten Richter" überträgt; am wahrscheinlichsten ist allerdings, dass judex hier die im fränkischen Staatsrecht vgl. Dahu, Die Könige der Germanen VII, 2 S. 76, 77 und VIII, 3 S. 39, 40) und im Kirchenrecht übliche allgemeine Bedeutung "Beamter" haben soll, wie denn auch in der Vita Bennonis (s. das oben folgeude Zeugniss) ein bischöflicher Beamter als Sachkundiger auftritt. Bresslau irrt, wenn er per sacramentum regale wiedergiebt mit "auf ihren dem Kaiser geleisteten Treneid"; denn das inquisitorische Verfahren erfordert einen besonders für das vorliegende Geschäft geschworenen Eid.

In dem "Leben des Bischofs Benno von Osnabrück"64) wird erzählt, dass der Bischof zur Sicherung seines Seelenheils die Anlage eines Klosters auf einem Berge plante, welcher die zerstörte Iburg trug, und ihn zunächst von seinen Eigenthümern, den Domherren, eintauschte; dann heisst es weiter: "Aber es war noch ein anderes Hinderniss vorhanden: den mit Bäumen bestandenen Berg nahmen die Bauern als gemeine Weide in Ansprach. Da nämlich nach der Zerstörung der Burg eine geraume Zcit verstrichen war und bei der allgemeinen Waftenruhe der langandauernde Friedenszustand die Unverschämtheit geboren hatte, so verführte er nicht allein mächtige Herren vom Adel zum Friedensbruch und zu aufrührerischen Fehden. soudern drückte auch dem gemeinen Volk bänerlichen Standes die Waffen in die Hand und machte es, wie das schon in seiner Art liegt, anmassend. Weil ia nun die Ergiebigkeit iener Gegend neben vielen anderen Früchten anch Eicheln in üppiger Fülle hervorbrachte, ohne dass der Berg mit seinem dichten Waldbestande seit alten Zeiten von den nmliegenden sich nnterschied, so begannen die umwohnenden Bauern, welche hier Markgenossen heissen, ihre Schweine in den Bergforst zu treiben, seine Eicheln in Säcken fortzuschaffen und das bischöfliche Eigenthum als gemeine Nutzung sich anzueignen. Als aber der zuständige Vogt Miene machte, ihrem Treiben sich zu widersetzen und das ihm anvertrante Gut mit Waffengewalt zu wahren, fügten sich jene nicht, sondern beschimpften ihn schwer und zwangen ihn, nach Osnabrück zu fliehen. Als diesen Streich die Ritter, welche damals in grosser Zahl um den Bischof waren, nach ihrer Art durch einen schleunigen Anfall zu rächen sich anschickten, erklärte ihnen der bedächtige Bischof, er wolle mit seinen Waffen diese Beschimpfung ahnden; angethan mit der Stola, belegte er sie sogleich in der Kirche als Räuber von Kirchengut mit dem Bann und drohte, sie gänzlich aus der kirchlichen Gemeinschaft auszuschliessen, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach Kirchenrecht Genugthunng leisten würden. Die Bauern nan betheuerten ihre Be-

<sup>(4)</sup> Vita Bennonis II. episcopi Osnabrugensis, auctore Norberto, abbate Iburgensi, von Roger Wilmans in den MG, SS, XII, 58-84 herausgegebeu.

reitwilligkeit, nach dem gemeinen Brauch des Landes ihre Gerechtigkeit durch einen Eid zu erhärten; er aber schlug sie mit der Erklärung: da dürfe doch er weit eher ein so lange unangefochtenes Eigenthum kraft des Eides seines Vogtes behalten, als jene durch einen verwegenen Meineid mit Gewalt fremdes Eigen wegnehmen. Nachdem also über diese Frage cine Tagfahrt anberanmt war, brachte er seinen Vogt, Namens Meginbald, einen rechtschaffenen und edlen Mann, welcher noch heute im höchsten Greisenalter Vogt in Dissen ist, mit zur Stelle: dieser bestieg sofort sein Pferd, nahm einige ortskundige Männer zu sich und umritt dann an ihrer Spitze vor den Augen einer sehr grossen nu den Bischof versammelten Volksmenge den Berg: indem er dann mit eigener Hand schwor, bestätigte er dem jetzigen Bischof und allen seinen Nachfolgern den ganzen durch seinen Ritt umschriebenen Raum zu ewigem Eigenthum: der Landstrich, welcher hier im Volksmunde Sundern heisst, weil er ausschliesslich zu privater Nutzung aus dem allgemeinen Gebranch ausscheidet, sollte für alle Zeiten so heissen und es auch sein. "6") Also: der Bischof geht auf das Erbieten der

<sup>6)</sup> L. c. c. 19 p. 69; Sed et alterna abstabat, quod monteu utpote arboribus consitum tanquam commune pascuum rustici rentirare pracsumerent. Plurimo enim tempore post destructum castellum exacto, cum jam bellis undique sopitis pucis diutinae prolixitas insolentiam peperisset, non solum potentes et nobiles quietem rumpere et seditionibus dissidere persuasit, sed et rulgus ignobile et rusticam conditionem armarit et novorum rerum suo more fecit capidam. Cum enim aliquanda fertilitas regionem istam cum ceteris rebus tum cliam glandium ubertate replesset, et jam mons iste ex antiquissimo situ similis Inisset circumstantibus densitate silvarum, circummanentes rustici, quos hic commarchiones appellant, porcus suos huc immittere glandesque saccis asportare et rem episcopi propriam communi usui mancipare coeperant. Sed cum praefectus, qui hic praesidebat, machinationi cornu obsistere et rem commissam etimm armis defendere rellet, illi non acquiescentes magnis cum affectum iniuriis Osnabrugum usque (nocre compulerunt. Cumque id milites, quorum tune ibi enm episcopo ropia erot, suo more festinato impeta vindicare parassent, pradens episcopus suis se armis hanc injuriam ulcisci velle respondit, acceptaque stola, continuo cos in ecclesia ut rerum ecclesiasticorum invasores banno ligarit, se excommunicaturum illos minatus, nisi infra praescriptum terminum sanodali incr satisfacere vellent. Rusticos outem justitiom suam juramento defendere velle professos communi lujus regionis consuctadore, devicit dicens, se potius rem tanto tempore sine contra-

Bauern, "nach dem gemeinen Brauch des Landes") ihre Gerechtigkeit durch einen Eid zu crhärten"," Dicht ein, sondern lässt auf der an Ort und Stelle auberaumten Tagfahrt von seinem Vogt und einigen anderen kundigen Männern durch Umritt die Ausdehnung des streitigen Gebietes feststellen und durch Eid das Eigenthum des Osnabrücker Bisthums daran beweisen: ein Urtheil wird darum nicht ansdrücklich angegeben, weil es mit der beschworenen Aussage der ausgewählten Sachverständigen ibelutisch ist.

Wenn nun der Bischof Benno, welcher das Inquisitionsrecht nur derivativ haben kann, (\*\*) es ansübt, um ein seinem Bisthum

dictione possessum, juramutha adventii sui retioree debere, quam illus prassumptione perjari violutter possessiones abdeuiree alicinus. Huque angre have re die vousttatin, adventum monine Meginbulbun, qui alluse in extrasa secretate paud libiama est advecatus, home podosse et mõdilis, serum adhazit, qui illive equa ascenus, seremque quitaseban toci hajas peritis nonaeptis, maxima topula multitutior vara epissope organizat paraeute, pre provectus montem cirvamirii totumque spatium, quod hoe ambita designaevant, juse propriei juranus muna epissopa prursenti asique surveouribus netvam possessione frameti et, qual bir en edge Sacutee appellutar, co apud surseam priento ubedjia neui separatum a communi hominum stilitate secentil, externitir eroci et ese constituti. Heinrich Ulmann hat das Verdicust and diese Stelle autmerksam gemacht zu laben in seiner Auseinanderesteam; Zuna Verständnisis der sichtischen Erdening muter Heinrich IV-2, welche nater etm. "Historischen Aufsätzen, dem Andenken von Georg Waitz gewithner 1868. S. 119 ff. sich findet.

") In der ant den Bischof gehenden Stelle: Rustins auten justitims ausme jarmetine Alfender eelle professor, comman hair projects stansacheline derzieit dieren ete, hat das Komma Ulimann arge Schwierigkeit verursacht, weil es das Verfahren des Bischofs als gemeinen Brauch des Jamles erscheinen Brauch es ist aber hinter professor as narcielen multi verbeit stellenen Brauch den die von einem Herausgeber beliehte Interpunction kann doch nicht als sacroanet angesehen werden!

<sup>67</sup>) Vgl. Sachsen-Spiegel I, 15 § 1.

\*) Das königliche Mundinm der fränkischen Zeit wird in der Salierzeit bis auf Gregor VII. ersetzt durch die Rechtsüberzengung: Krichengut ist Reichsgut; man vergleiche z. B. die in der Salier-Zeit entstandens (Seschichte des Bisthiums Cambray, nach webelen die Kalser nicht bloss die Bisthiumer als Geschenke litrer Ginde vergeben, sondern auch über die Bestellung der mittelharen Aybeit entschelden (Idelenliebet II. 29. 50), und die gleichfalls mm die Mitte des ciften Juhthunderts geschriebene Chronik des Klosters Ris, Gallen, nach welcher das game Kloster mit seiner ge-

entfremdetes Gelände zu revindiciren, um wie viel mehr ist das Verfahren für die Revindication des Reichsgutes in Sachsen dem König beizumessen, welchem das Inquisitionsrecht originär zustand!\*\*\*

sammten Haho Eigenthum des Königs lst. "Denn als der Aht Burchard der Königin einen goldenen Kelch aus dem Kirchenschatze verbeisst, falls sie die Rückgahe der "dem Staatsschatze" Ottos zugesprochenen Abtei Pfäfers an St. Gallen auswirke, weist sie es mit dem Bedeuten znrück. dass sowohl der Kelch wie St. Gallen "im Rechte des Königs stehen"; und der Aht muss in der That Klostergut an die ihm hezeichneten Manuen ansthun, ohne darum hefragt zu werdeu, oh sie ihm genehm sind oder nicht" (Heldenlieder II, 104, 105). Nach dem Grundsatze, dass, wer eine Kirche mit Gütern ausstattet, darauf den massgeheuden Einfluss behält, übteu noch die beiden ersten Salier uuhestritten als Patrone aller reichskirchlichen Anstalten auch ein nuheschränktes Besetzungsrecht der kirchlichen Aemter; das ist von Balderich in den Gesta Alberonis (MG. SS. VIII. 243) klipp und klar ausgesprochen: A tempore Karoli imperatoris usque ad tempora Henrici imperatoris tercii reges ob sua merita, quia suis beneficiis ampliabant et defensabaut ecclesias, ex concessione Romanorum poutificum investituras episcopatuum dabaut et ecclesiarum provideutiam gerebaut.

(Jahrhücher II, 864) urtheilt: "Jedenfalls ist es durchaus nicht gestattet, etwa ein einzelnes Argumeut, welches nur Lambert - Brnno dagegen nicht - euthält, nnter Hinweis anf Lamhert mit grüsserem Nachdruck hervorzuheben und zur Charakteristik der Sachlage zu verwenden"; denn schon der sogenannte Lambert spriebt, wie Meyer selber angieht S. 858, wiederholt von den patrimonia nabis per rim seu per calumniam erepta, and auch Bruno herichtet entsprechendes, z. B. (K. 26 p. 16, 17) dass in der Versammlung zu Wormsleben der Bischof Burchard von Halberstadt geklagt habe: quia praedia cujusdam nobilis rivi . . . rex sibi abstulisset injuste, und der Markgraf Dedi Beschwerde geführt habe de praediis ad se jure pertineutibus sibi per injuriam ablatis, nnd (K. 42 p. 27) dass der Erzhischof Werner von Magdehurg an seinen Maiuzer Amtshruder über Heinrich IV. geschrieben habe: semper nos insolito more quaerebat opprimere: bona nostra nobis cripere. Meyer scheint mir dann aher in unlöslichen Widerspruch mit seinem Tadel zu gerathen, wenn er doch das inquisitorische Verfahren seitens des Köuigs gelten lässt (S. 864 Anm. 19: "Das ist als eine sehr leicht ganz richtige Comhination völlig znzngehen") und mit Dieffenhacher nur die von Ulmaun dem Worte calumnia zugesprochene Bedeutung "chicanose Rechtsanwondung" ahlehnt. Der Grund für diese Ablehnung, welchen Meyer von Dieffenbacher übernimmt: "denn Lambert brauchte für die gleiche Sache, zu deren Nennnng er die Wendung per culumnium heranzog, ein anderes Mal den Ansdruck sine legitima dis-

Es ist begreiflich, dass diescs Verfahren, welches jeden Gegenbeweis sehlechthin ausschliesst, die furchtbarste Erbitterung in Sachsen erweckte, dass die dadurch von Hans und Hof vertriebenen Freien und die dadurch in den früheren Stand der Unfreiheit Zurückversctzten sehrieen: sie seien ohne die gesetzliche Verhandlung (sine legitima discussione), durch Gewalt oder durch chicanöse Rechtsverdrehung (per vim seu per calumniam) ihrer früheren vortheilhafteren Stellung beraubt; und noch begreiflicher wird ihre Erbitterung, weun man bedenkt, dass sie die absolute Geltung ihres heimisehen Processycrfahrens von Heinrich II. und Konrad II. ausdrücklich gewährleistet erhalten hatten und von Heinrich IV. des nämlichen Zugeständnisses sieh mindestens versahen, nachdem ihre Fürsten mit anderen Fürsten ihm nur unter der Bedingung gehuldigt hatten, dass er ein gerechter König sein würde, 70) - denn schon aus einem Vergleich der Zurückhaltung Heinrichs II. and Konrads II. mit dem Vorgehen Heinrichs IV. gegen die Sachsen ergiebt sieh, dass iener von Heinrich II. und Konrad II. anerkannte "gesetzliche Vorbehalt" nichts anderes bedeutete als die von beiden übernommene Verpflichtung, zu ihren Gnnsten keine Verschiebung der Besitz- und Statusverhältnisse in Sachsen vermittelst des inquisitorischen Verfahrens herbeizuführen

Dies Ergebniss wird bestätigt, wenn man nunmehr das zweite und dritte sächsische Vorrecht des Sachsen-Spiegels betrachtet.

cussione", ist zu äusserlich und darum nicht stichhaltig; der letzte Ausdruck ist nämlich nicht, wie Dieffenhacher will, ohne jedes Processverfahren" zu übersetzen, sondern "ohne das nach sächsischem Recht allein zulässige Verfahren", und in der Nichtbefolgung desselben bestand eben die catamina.

<sup>29)</sup> Damit deckt sich die Rechtertigung, welche Otto von Nordheim für die sichsische Empörung in der Versammlung zu Wormsteben ausspricht (Brune K. 23 p. 16): sein Widerstand gehe non centra regens, sed centra in justum meene übertalts regetoren, und poch deutlicher wird die Konigliche Eigenschaft der Gerechtigkeit mit der Achtung vor den sälesischen Rechten gleichgestetz in der Erklärung, welche die Sachen an Heinrich IV. vor ihrem Abfall gelangen lassen (Lamperti opera p. 192): Sacranaculo se i fellem diziens, sed si . . . . . juste, si logitum, si moure aniquem rebus moderardur, si suum cuique critiuem, suum dignitaten, s una teges tutan incivolatassuum annere autgeste var.

Da um die Anerkennung dieser Vorrechte in dem grossen Sachsen-Kriege unter Heinrich IV. nach dem unverwerflichen Zengniss der Nienburger Jahrbücher gekämpft worden ist, <sup>71</sup>) so ist nach den gepflogenen Erörterungen das zweite Vorrecht;

"dass ein Sachse von jeglicher Verpflichtung, welche er uter vor Gericht übernommen hat, und wisse man auch noch darum, mit seinem Eide loskommt und von niemandem mit cinem Zeugniss überführt werden kann",

das Palladium der sächsischen Freiheit gegen die bedrohliche betriebene Anschauung Heinrichs IV.; "Die Sachsen seien ja alle nnfreien Standes", und gegen die Folgerungen, welche cr darans zog, indem er sie in Botschaften aufuhtr: "Weshalb sie ihm ihrem Geburtsstande gemäss nicht Knechtschieuste leisteten und von ihren Einkünften seinem Fisens zünsten"?) —: indem die Sachsen unt diejeuigen Pflichten anerkannten, welche sie vor Gericht auf sich genommen, schoben sie gegen alle Ausprüche des Reichsoberhauptes zmächst das Gerichtszugniss; ward diesegnstig für den Landsmann,") d. h. dahin abgegeben, dass er zu den beauspruchten Leistungen gerichtlich sich nicht verpflichtet labe, dann brauchte er nur noch sich selber frei zu schwören,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Nachdem dieses Zenguiss in den Vordergrand gerickt ist, wird es klar, dass der sogenantet Lambert eigentlich abseche sagt, wom er die Sachese das (oben Ann. 57 erwähnte) Verlangen an Heinrich IV, stellen Bisst; jusiprunduse det, quod tegitina grati nostrar a primis temporibus constituta nanquam deinveps infrungere molietar; denn die legitima a primis temporibus constituta sind eben üle von den Sachsen and Karl den Grossen zurückgeführten Vorrechte, welche der Sachsen-Spiegel im 18. Artikel des 1. Buches verzeichnet; es ist leider nur uteht möglich gewesen, ohne die Aufeltung des Nienburger Aumalisten diese Angabe als die wesentlichste aus der Darstellung des sogenannten Lambert berauszuerkennen.

<sup>72)</sup> Lamperti opera p. 147.

<sup>25)</sup> Man vergleiche die Erörterung Brunners a. a. O. S. 90 über die Massregeln zum Schutze derjeinigen, welche für den Fiscus ausgezagt hatten; denn e. kam vor, "dass nicht selten die Gemeindegenossen in geschlossenem Verhande für das Interesse des Gemeindeniglieds oder der ganzen Gemeinde gegen den Fiscus einstanden, sodars nach ordentlieben Zenageurerfahren, welches keinen rechtlichen Zwang zum Gemeindezenguiss kaunte der Fiscus beweidung gewesen wäre." Ueber das Gerichtszengniss vgl. Häned a. a. O. 8. 62 –s41, 91.

um jeder weiteren Behelligung, etwa durch das inquisitorische Verfahren, zu entgehen.<sup>74</sup>)

Und wenn nnn das Gerichtszengniss gegen den beklagten Sachsen aussiel?

Auf diesen gewiss seltenen Fall ist offenbar das dritte Vorrecht berechnet:

"Kein im Königsgericht innerhalb Sachsens gefundenes Urtheil ist so rechtsbeständig, dass cs nicht von einem Sachsen gescholten werden könnte: zieht er es an seine Schwerthand und an die grössere Menge und bekämpft er es schsiebent gegen andere sieben, so hat die Parthei gewonnen, von welcher die meisten Kämpfer gesiegt laben".

Das will besagen: nachdem selbst im Königsgericht eine Verurtheilung erfolgt war, blieb dem unterlegenen Sachsen noch eine Auskunft vorbehalten: er durfte das Urtheil schelteu und durch gerichtlichen Zweikampf eine erwünschte Entscheidung herbeiznführen versuchen.

Die Anseinandersetzung hat mithin ergeben, dass das erste sächsische Vorrecht den Schutz sächsischer Vermögen gegen die Ansprüche nicht-vollsächsischer Erben, insbesondere Hinterbliebener schwäbischer mit Sächsinnen verheiratheter Reichannisterialen bezweckt, dass das zweite wie das dritte Vorrecht auf die Wahrung sächsischer Freiheit und sächsischen Besitzes gegen die Revindicationen der Krone abzielt, und dass alle drei Vorrechte einheitlich sind nicht nur in der von ihnen verursachten Benachtheiligung, indem sie auf Kosten der Krone und ihrer Dienstmannschaft gehen, sondern auch in ihrem Mittel, indem sie das königliche Inquisitionsrecht lähmen oder aufheben; dem einerseits musste der König, an sich zur Be-



<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Es könnte wohl befremden, dass unter den sächsischen Vorrechten keines die Behaptung der von den Sachen besessene – nach des Känigs Anschauung fiscalischen – Güter betrift; da indessen in der Regel, wie die von Heinrich IV. gegen die Sachsen erhobenen Vorwürfe (s. oben) zeigen, der Streit sich dreite um Leistungen sächsischer Dionsteute, wolche die Bewirtlschaftung der Reichsglüter auvertraut erhalten, dieselben aber im Laufe der Zeit sich angeeignet hatten, so war oftenbar nach sächsischer Anfüssung durch die Verneuung der Frage nach der am Guto baftenden Leistungspflicht zugleich das Eigenbung dana entscheinen.

schirmung ungerecht enterbter Wittwen nud Waisen verpflichtet, jedenfalls dann ilmen zu ihrem Rechte zu verhielfen besonders geneigt sein, wenn es Hinterbliebene könfiglicher Ministerfalen waren, und andererseits war das inquisitorische Verfahren unter allen Umständen als dasjenige Processmittel vorgesehen, durch welches das gekräukte Recht Schutzloser zur Heilung gebracht werden sollte.")

Die Auseinandersetzung hat ferner ergeben, dass das Reichsoberhaupt, welchem diese Vorrechte abgedrungen wurden, nicht Karl der Grosse war - er ist offensichtlich nur in Folge der allgemeinen Neigung, in ihrem Ursprung dankle Rechtssätze auf ihn zurückzuführen, 76) oder auch in der Absicht, die Sätze möglichst alt erscheinen zu lassen, genannt worden -, sondern Heinrich II., und dass die drei Vorrechte, von welchen das erste dem engherzigen Stammesparticularismus alter Zeit durchaus entspricht und schon früher sich geltend zu machen versucht haben kann, in ihrer antifiscalischen Bedeutung auf dem Tage zn Frosa im Februar oder März 1002 unter den sächsischen Grossen vereinbart und dann zuerst am 25. Juli desselben Jahres von dem Reichsoberhaupt gewährleistet worden sind: dass die drei Vorrechte anch von Konrad II. bestätigt, von Heinrich III. und Heinrich IV. aber nicht auerkannt wurden und so den Sachsen-Krieg veranlassten, welcher, von den Sachsen siegreich geführt, schliesslich 1085 auch dem Kaiser Heinrich IV, die Anerkennung abnöthigte.

Wer die erstaunliche Lebeuskraft des Rechtes kennt, "i) wird kanm der Annahme geneigt sein, dass die drei Vorrechte,

<sup>75)</sup> Nach Brunner a. a. O. S. 104, 105 batte auch der ordentliche Richter ein Inquisitiousverfahren durchzuführen, "wenn Wittwen, Waisen oder homines minus potentes im Volksgerichte als Partheien auftreten mussten."

<sup>76</sup> Vgl. Stobbe a. a. O. I, 356.

<sup>7)</sup> Jacob Grimm sagt (Dentsche Rechtsaltertbümer S. IN; Niemadh ate s his jetzt für unkritisch sausgegeben, dass bei Erhäuterung der alten Gesetze die Germania des Tacitus zu Hilfe genommen wird, ungeschtet zwischen beiden Quellen einhalbtaussend Jahre liegt. Aus gleichem Grunde missen die alten Gesetze ihrereists wiederum gebraucht werden für führhundert Jahre jüngere Urkunden des Mittelalters, diese für die Weishülmer, Ud R. Sohm bemerkt (Die alfedtesche Reichs und Gerichtserfarsung

nachdem sie im Enddrittel des elften Jahrhunderts eine wahrhaft entscheidende Rolle in der deutschen Geschichte gespielt
hatten, schon nupraktisch geworden waren, als sie zu Anfang
des dreizehnten Jahrhunderts im Sachsen-Spiegel aufgezeichnet
wurden. Dagegen spricht auch die allgemeine Erwägung, dass
selbst nach dem Erlöschen des Salischen Herrscherhauses jeder
en antretende König durch Geldnoth in die Versuchung geführt
werden konnte, die von Heinrich III. nad Heinrich IV. im
Sachsen-Lande betriebenen Revindicationen auch seinerseits
zu gefährden; und es ist anch gerade aus dem Anfangsdrittel
des dreizehnten Jahrhunderts eine Nachricht auf uns gekommen,
welche ausstrücklich besagt, dass Otto IV. anf dem Reichstage
zu Frankfurt im Jahre 1208 die von Karl dem Grossen herrihrenden Rechte zu beobachten und zu halten geschworen habe.")

Wenn diese Darlegungen richtig sind, dann ist durch sie auch ein historisches Problem gelöst, mit welchem man sich bisher ohne genügenden Erfolg beschäftigt hat: die Gründe des Sachsen-Krieges zu ermitteln.") So sehr die Wichtigkeit dieser Epoche deutscher Kaisergeschiehte zu immer nenen Versuchen anspornte — denn das stetig mehr verarmende dentsche Königthum wurde durch den Sachsen-Krieg endgiltig von seinem beschapt. Mahrboden, dem Sachsen-Lande und dem der Besiedelung harvenden,

I, S. XVII): "Die Quellen der fränkischen Zeit geben an einer Reihe von Stellen unmittelbar den Commentar zu den Sätzen des Sachsen-Spiegels."

<sup>70</sup> In der von Georg Waitz (Hannover 1890) beransgegebenen Chronica regia Coloniensis (Annales maximi Colonienses) heisst es p. 227: Ibi rexprimo, deinde ceteri principes jurant firmam pacen terrae murique serenalma, omnes sinjustus exactiones rectigatium deponendas, omni et tinui jura a Karoto Magno instituta observanda et tenenda.

<sup>29)</sup> Für diesen Zweck habe ich sehon in dem 1996 ersehienenen zweiten Bande meinen Werkes, Heibelindiserl erf ententiech Ksierzeit\* S. 399—407 den 18. Artikel im I. Buch des Sachsen-Spiegels herangezogen, aber damab auch noch nicht den wichtigen Bericht der Nienburger Jahrübleher gekannt; nachdem Ich ihn wiederendeckt und dafrin eine erfreuliche Bestätigung meiner Auffassung gefunden hatte, erschlen es mir unumgänglich, nun noch einmad die ganze Frage im Zusammenlange als leiturg zur Erläuterung des Sachsen Spiegels zu entwickeln, zumal ich einige Ergänzungen und Berichtigungen zu geben in der Lage war.

in ungemessene Ferne sich erstreckenden Slaven-Lande, abgedrängt und damit genütligt, die eigentlich nationale Aufgabe jener Zeit, die segensreichste That des deutschen Volkes im Mittelalter, die Erdeutschung des slavischen Ostens dem Fürstenthum zu iberlassen: – da man dem Berichte des sogenannten Lambert ausschlaggebenden Werth beimass, so ist die fast ganz auf ilm gegründete Darstellung Wilhelm von Giesebrechts recht mangel-haft ausgefallen: ") und anch Georg Waitz, mit welchem Gerold Meyer von Knonau im wesentlichen übereinstimmt, hat nicht Klarheit in die verworrenen Augaben des Hersfelder Annalisten zu bringen vermocht; ") sodass man sehlbeisslich an der Lösung

<sup>80)</sup> Geschichte der deutschen Kaiserzeit III, 272-276.

<sup>81)</sup> Waitz änssert sich in der "Deutschen Verfassungsgeschichte" VIII. 429-431 also; "In Sachsen verfolgte Heinrich IV. Ansprüche, die, soviel erhellt, wenigstens zum Theil nicht ohne Berechtigung waren, die er aber einseitig übertrieb, zu deren Geltendmachung er Massregeln ergriff, die eine tiefe und allgemeine Unzufriedenheit nicht bloss bei den Grossen, auch bei dem Volke erregten. Handelte es sich diesem gegenüber um Abgaben, die von dem Grund und Boden verlangt wurden und die jedenfalls in dem Umfange, wie sie Heinrich forderte, bisher nicht gezahlt waren, dazu nm Dienste, welche die Besatzungen neu errichteter Burgen am Harz forderten. im Fortgang des Streites um Behauptungen, welche die Freiheit einzelner oder gar dos Volkes überhaupt in Frage stellten, alle Angehörige des Stammes als abhängigen, knechtischen Staudes bezeichneten, so scheint es, dass gegen die Grossen Rechte des Reichs an Besitzungou, die sie als Eigengut betrachteten, geltend gemacht werden sollten, sei es, dass dieselben aus dem Nachlass der Ottonen an die einheimischen Familien gekommen, oder dass in der Zeit, da die Könige den norddentschen Angelegenheiten ferner gestanden, auch wirkliches Reichsgat mit den Aemtern, in deren Bezirk es lag, in Besitz genommen, auch in der Zeit der Minderjährigkeit des Königs weitere Uebergriffe begangen waren. Heinrich mochte alte, aber zweifelhafte Befugnisse für sich habeu; die Sachsen glaubten, für den Besitz, iu dem sie waren, eintreten zu sollen, behaupteten auch für ein altes Recht zu kämpfen. Dass einem Herzog sächsischer Herkunft Bayern geuommeu war, dass dem letzten Billunger, der sich jesem angeschlossen, das väterliche Herzogthum vorenthalten ward, dass später Bisthümer und Grafschaften den Inhabern entzogen und auf andere übertragen werden sollten, gab dem Kampf einen mehr persönlichen, aber nur um so leidenschaftlicheren Charakter". Wenn auch Waitz manchen Zug in diesem Bilde richtig getroffen hat, so hat er doch, wie ich gezeigt zu haben glaube, zu seinem Schaden verabsäumt, das Verhältniss früherer deutscher Herrscher zu den Sachsen und vor allem das eigenthümliche sächsische Erb- und Processrecht zu beachten.

der ganzen Aufgabe verzweifelte<sup>sc</sup>) — und so hat denn auch zur Bewältigung des Problems, welches mit den bisher gebränchlichen Mitteln der historischen Forschung in der That nicht vollständig zu erledigen war, die juristische Forschung das beste beigetragen.

+ no afternoon

<sup>8)</sup> Harry Bresslau sagt in den "Jahresberichten der Geschichtsseinschaft" L. Jahragen [1806 (Berlin 1898)] I. dei: Zu voller Nicherheit über diese Dinge wird bei der Beschäffenheit unserer Quellen, von denen keine lediglich die Währheit sagt oder sagen will, und deren eingebendste, Lamberts (sechichtswark, abgresben von der tendenziben Art der Darstellung, namentlich durch den phrasehaft-rhetorischen Charakter derseben, durch falsehen Pragmatisiern und durch die Gewolnheit des Autors, seine Combinationen als Thatsachen vorgutzagen, in ihrem Werthe beeinträchtigt wind, kaum je mals zu gelangen sein."

Druck von Otto Hilliger in Altwasser.

## Untersuchungen zur

### Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte

herausgegeben

Dr. Otto Gierke,

61. Heft.

# Das Strafrecht der freien Reichsstadt Speier

111

Theorie und Praxis,

dargestellt

von

Theodor Harster.

Breslau. Verlag von M. & H. Marcus. 1900.

# Das Strafrecht der freien Reichsstadt Speier

in

Theorie und Praxis,

dargestellt

von

Theodor Harster.

Breslau, Verlag von M. & H. Marcus. 1900.

#### Herrn

# Professor Dr. Karl von Amira

in dankbarer Verehrung gewidmet.

#### Vorwort.

Wildas grundlegendes Werk: "Das Strafrecht der Germanen" hat seine Fortsetzung für das deutsche Mittelalter, die es zu einer umfassenden Darstellung der Geschichte des deutschen Strafrechts vervollständigen sollte, bis zum heutigen Tage noch nicht erhalten. Zwar hat eine Reihe verdienter Forscher — ich neune nur Osenbrüggen, Hälschner, John, Frauenstädt, Knapp — in Einzeldarstellungen, die bald geringere, bald umfangreichere Rechtsgebiete behaudeln, eine ansehnliche Masse schätzbaren Materials der Wissenschaft ersgelänge, den vorhandenen Baustoff zum einheitlichen Werke zusammenzufigen.

Einen Stein zu diesem Baue und gleichzeitig einen Beitrag zur Geschichte meiner Vaterstadt Speier zu liefern, ist der Zweck der vorliegenden Arbeit.

In der Art der Behandlung, vor allem in der Anordnung des Stoffes, habe ich nicht dabei im allgemeinen an Knapps vortreffliche Darstellung des alten Nürnberger Kriminalrechts angeschlossen, ohne mich jedoch mit umständlichen Vergleichen zu befassen, die den an uud für sich recht beträchtlichen Umfang meiner Abhandlung noch mehr vergrössert hätten. Aus dem gleichen Grunde musste eine ursprünglich beabsichtigte kurze Darstellung des Strafverfahrens, wenigstens des vor Einführung des Inquisitionsprozesses in Geltung gewesenen, unterbleiben. Nur gelegentlich wurden auf interessante Bestimmungen altpfälzischer Weistümer sowie des verwandten Wormser und Mainzer Strafrechts kurze Streiflichter geworfen.

Im Interesse der Klarheit der einzelnen Abschnitte und der Hebersichtlichkeit des Ganzen wurde von Verweisungen

nahezu völlig abgeselten: Wiederholungen waren daher unvermeidlich. Besonders crschwerend wirkte bei der Bearbeitung
der nahezu vollständige Mangel aller in das Gebiet der Abhandlung einschlägigen Vorarbeiten. Ferner hatte der wechselnde
Reichtum der Quellen, die hier Material im Ueberflüsse liefern,
dort spärlicher fliesen und wieder auf andern Gebicten völlig
zu versiegen drohen, eine gewisse Ungleichmässigkeit in der
Behandlung der einzelnen Abschuitte zur notwendigen Folge.
Insbesondere musste die allzu geringe Berücksichtigung des subjektiven Verbrechensthatbestandes in den wortkargen Achtbucheinträgen der älteren Zeit sich in der Darstellung gewisser
Partien des allgemeinen Teils empfindlich bemerkbar machen,
eine Wirkung, die auch die grössere Mannigfaltigkeit des späteren
Epochen entstammenden Materials nicht völlig zu paralysieren
vermochte.

Trotzdem, glaube ich, wird es dem kundigen Leser nicht schwer sein, von der Strafgesetzgebung und Strafrechtspfiege der Stadt Speier in der reichsstädtischen Zeit aus dem Gebotenen ein klares Bild zu gewinnen.

Zum Schlusse sei mir verstuttet, meinem bochverehrten Lehrer, dem o. ö. Professor der Rechte an der Universität München, Herrn Hofrat Dr. von Amira, sowie Herrn Kreis- und Stadtarchivar Dr. J. Mayer hofer in Speier für so manche Anregung, Forderung und Belehrung, ferme der Verwältung der Stadt Speier, insbesondere Herrn Bürgermeister Ph. Serr, für Gestattung der Archivbenftzung und endlich dem Bibliothekar und Konservator am germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg, Herrn Dr. Th. Hampe, sowie dem Bibliothekar des k. humanistischen Gymnasiums Speier, Herrn Professor A. Nusch, für gütige Uebermittelung der benötigten Literatur an dieser Stelle wärnsten Dank zu asgen.

Fürth, im Frühjahr 1900.

Der Verfasser.

## Inhaltsverzeichnis.

| Einleitung                              | 1  | § 12. Die Freiheitsstrafen .   | 86  |
|-----------------------------------------|----|--------------------------------|-----|
| I. Aligemeiner Teil                     |    | A. Einsperrung.                |     |
|                                         | 21 | B. Stadtverweisung             | 93  |
| Erstes Hauptstück: Das Ver-             |    | C. Verstrickung                | 100 |
| brechen                                 | 23 | § 13. Die Vermögensstrafen     | 101 |
| § 1. Benennung.                         |    | A. Die Einziehung des Ver-     |     |
| § 2. Die Zurechnungsfähigkeit           | 27 | mögens.                        |     |
| § 3. Die Rechtswidrigkeit .             | 30 | B. Die Geldstrafen             | 102 |
| A. Notwehr, Anlass and er-              |    | § 14. Einige Strafarten ins-   |     |
| lanbte Selbsthilfe.                     |    | besondere                      | 196 |
| B. Andere Fälle                         | 37 | A. Das Waffenverbot.           |     |
| § 4. Das Bewnsstsein der                |    | B. Die Kirchenbussen und       |     |
| Rechtswidrigkeit                        | 38 | die Strafkompetenz des         |     |
| § 5. Vorsatz nnd Fahrlässigkeit         | 40 | Laiensends                     | 108 |
| § 6. Der Versnch                        | 43 | Drittes Hauptstück: Die Straf- |     |
| § 7. Die Teilnahme                      | 47 | auwendung                      | 110 |
| A. Mitthäterschaft und Bei-             |    | § 15. Die Strafzumessung im    |     |
| hilfe.                                  |    | allgemeinen.                   |     |
| B. Bande                                | 50 | § 16. Strafschärfungsgründe    | 112 |
| C. Anstiftung                           | 53 | § 17. Strafmilderungsgründe    | 119 |
| D. Begünstigung                         | 54 | § 18. Strafansschliessungs-    |     |
| Zweltes Hauptstück: Die Strafe          |    | gründe                         | 123 |
| Erster Abschnitt: Wesen und             | 59 | A. Tod und Verjährung.         |     |
| Zweck der Strafe. § 8.                  |    | B. Freistätten                 | 124 |
|                                         |    | C. Begnadigung                 | 129 |
| Zweiter Abschnitt : Die einzelnen       |    | § 19. Die Bestrafung bei der   |     |
| Strafarten                              | 64 | Verbrechenskonkurrenz .        | 133 |
| <ol> <li>9. Die Todesstrafe.</li> </ol> |    | II. Besonderer Teil            | 137 |
| A. Allgemeines.                         |    | Viertes Hauptstück: Die Ver-   |     |
| B. Die einzelnen Hin-                   |    | brechen wider Leib und         |     |
| richtungsarten                          | 66 | Leben                          | 139 |
| C. Milderung und Schärfung              |    | § 20. Die Tötungsdelikte.      |     |
| der Todesstrafe                         | 75 | A. Mord und Totschlag.         |     |
| § 10. Die Leibesstrafen                 | 76 | B. Besondere Fälle             | 150 |
| § 11. Die Ehrenstrafen                  | 80 | § 21. Die Körperverletzung.    | 154 |

|                                  | Seite |                               | Seite |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Filnftes Hauptstück: Die Ver-    |       | § 38. Hehlerei                | 208   |
| brechen wider die Ehre           | 164   | § 39. Sachbeschädignng        | 210   |
| § 22. Die Beleidigung.           |       | § 40. Bankbruch and Wucher    | 212   |
| § 23. Verleumdung und falsche    |       | Neuntes Hauptstück: Die       |       |
| Anschuldigung                    | 174   | Fälschungsverbrechen .        | 214   |
| Seehstes Hauptstück: Die Ver-    |       | § 41. Betrug                  |       |
| brechen wider die per-           |       | § 12. Steuer- und Ungeld-     |       |
| sönliche Freiheit. § 24          | 176   | hinterziehung                 | 218   |
| Siebentes Hauptstlick: Die       |       | § 13. Führung von falsch      |       |
| Verbrechen wider die             |       | Mass und Gewicht              | 220   |
| Sittlichkeit                     | 178   | § 11. Warenfälschung          | 222   |
| Erster Abschnitt: Aligemeines.   |       | § 45. Die Münzverbrechen .    | 224   |
| \$ 25.                           |       | § 46. Urknudenfälschung .     | 230   |
| Zweiter Abschnitt: Die einzelnen |       | § 47. Falsches Spiel          | 231   |
| Delikte                          | 181   | Zehntes Hauptstück: Die Ver-  |       |
| § 26. Notzucht und sonstige      |       | breehen wider die Religion    | 234   |
| Nötigung zur Unzucht.            |       | § 48. Gotteslästerung         |       |
| § 27. Entführung                 | 182   | § 49. Die Eidesverbrechen .   | 238   |
| § 28. WidernatürlicheUnzucht     |       | § 50. Ketzerei                | 242   |
| § 29. Blutschande                | 185   | § 51 Zauberei und Hexerei     | 244   |
| § 30. Mehrfache Ehe und          |       | Eiftes Hanptstück: Die Ver-   |       |
| mehrfaches Verföhnis             | 186   | brechen wider den Rechts-     |       |
| § 31. Ehebruch                   | 187   | frieden                       | 252   |
| § 32. Hurerei und Konkubinat     | 189   | § 52. Fehde, Ausforderung     |       |
| § 33. Kuppelei                   | 191   | und Bedrohung.                |       |
| Achtes Hauptstück: Die Ver-      | 121   | § 53. Hausfriedensbruch       | 260   |
| brechen wider Vermögens-         |       | § 54. Laudfriedensbruch, Raub |       |
|                                  |       | und Wegelagerung              | 264   |
| rechte                           | 194   |                               | 267   |
| A. Einfacher Diebstahl.          |       | Zwölftes Hauptstück: Die Ver- |       |
| B. Qualifizierte Fälle           |       | brechen wider Gemein-         |       |
|                                  | 201   |                               | 270   |
| § 35. Entwendungen               | 203   | § 56. Aufrnhr, Empörung und   |       |
| § 36. Verbotenes Fischen und     |       | Verrat der Stadt, Auf-        |       |
|                                  | 205   | lauf and Sammung.             |       |
| § 37. Unterschlagung             | 206   | § 57. Die Amtsverbrechen .    | 278   |

# Einleitung.

"Inter Germanos quondam celeberrima Spira".
(Sebastian Brant).

Westgrenzwart des Deutschums mochte mit Fug die Siedelung sich nennen, welche die Nemeter an der Stelle des keltischen Noviomagus im Mediomatrikerlande gegründet hatten. Die erste Woge der grossen Völkersturmflut hatte sie unter den Scharen des Hecrkönigs Ariovist auf das linke Rheinufer geworfen, ohne sie - ebensowenig wie die stammverwandten Vangionen und Tribokker - bei ihrem Znrückebben wieder unitzuführen. Dem Genius Cäsars und der Kampferfahrenheit seiner Legionen war der Germanen todverachtende Tapferkeit erlegen; doch benützte der grosse Römer seinen Sieg nicht zu völliger Vernichtung der drei links des Rheines bereits sesshaft gewordenen Stämme: ihre frische Volkskraft sollte ihm gegen das Andrängen der rechtsrheinischen Germanen ein festeres Bollwerk bilden, als es bisher die wenig zuverlässigen Gallier gewesen waren. So entstand denn inmitten der Nemetersiedelung ein römisches Kastell und, beglückt durch die Segnungen römischer Knltnr und jahrhundertelanger friedlicher Eutwickelnug, gelangte die junge Stadt zu herrlicher Blüte, die erst dann, als Stilico die römischen Legionen vom Rheinesufer nach Italien abzuberufen sich veranlasst sah, durch die nun nicht mehr zurückgedämmte Flut der germanischen Wanderung und durch die Hunnenschwärme Attilas vernichtet wurde.

Erst nachdem der Frankenstamm durch König Chlodovechs entscheidenden Sieg über die Alamannen bei Tolbiacum die Hegemonie errungen hatte, begannen auch für die viclumkämpfte

Th. Harster, Strafrecht der freien Reichastadt Speier,

Nemeterstadt, für die jetzt auch bereits der Name Spira in Urkunden vorkommt, bessere Zeiten: in vielen Jahren danernden Friedens vermochte sie sich von all den erlittenen Schlägen wieder völlig zu erholen.

Schon mit Beginn dieser Epoche hatte die fränkische Staatsverfassung und -verwaltung ihren Einzng gehalten: als Vorort des Speiergaus war Speier Sitz eines Grafen, der im Namen des Königs die höchsten militärischen und administrativen Funktionen übte und als Vertreter seines Herrn des Richteraufes waltete.

Seit Beginn des siebenten Jahrlunderts ist das schon längst christianisierte Speier zudem nachweislich Sitz eines Bischofs, wenn wir auch, wozu wir wohl genügenden Grund besitzen, den Bischof Jesse, der angeblich sehon um das Jahr 345 zu Speier residiert haben soll, ims Reich der Sage verweisen!)

In der späteren Zeit nnn macht sich sehr bald und in weitester Ausdehnung die Tendenz bemerkbar, durch Exemtionen und Immunitätsprivilegien zugunsten der Kirche den Machtbereich der Königsgrafen einzuschränken.

Waren schon die Merwingenkönige bestrebt gewesen, durch Befreiung der Kirche von allen öffentlichen Lasten, von Friedensgeld, Steuer und Heerbann, sich Gott nnd den Heiligen wohlgeiällig zu erweisen,") hatte Karl der Grosse wie schon seine Vorfahren den Ertrag dieser Abgaben, der früher zur Füllnung der Königlichen Kassen bestimmt war, dem Bischof und seiner Kirche überwissen,") so verfolgte vor allem die noch kirchen-

<sup>1)</sup> Anders Romling, Geschichte der Bischöfe zu Speyer Bål. I. S. 63f.
2) Privileg König Childerichs II. (c. 664-666) für die Domkirche unter Bischof Dragobodo: "ut unlins index publieus en äsee nostro in curtis esclesie sue, ubicunque habere dignoscitur, freda nec stopha nee herbanno recipere nec requirere non presumat, (et), sicut diminus, ipsi homines ecclesio sub omai emunitate debeant consistere vel residere. "Hillarat". Urkunden zur Geschichte der Stadt Sever S. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Privileg Karls d. Gr. (782) für die Domkriche unter Bischof Fraido: ". ut mullus inders publics de curist predicte ecclesie Nemetense nee freda nee stopha nee herebanno exigere non presmunt, sed quantumenunge ad partem fiei nontri roddere deherunt. [pse pontifex suaque ecclesia ex nostra munificencia valeat habere concessum et indultum" (till sard a. a. O. S. 3).

freundlichere Politik der Sachsenkaiser das Ziel, den geistlichen Grossen die Ausübung weltlicher Hoheitsrechte auf Kosten der Königsgrafen in weitestem Umfang zu übertragen.

Ja die Grafen selbst, die solche Hoheitsrechte offenbar schon zur Zeit der Ottoneu zum Teil nicht mehr in ihrer Eigenschaft als Königsbeaute, sondern aus eigenem Recht besassen und daher auch wieder andern zu verleihen befugt waren, beschenkten in jener Zeit mitunter mit versehwenderischster Freigebigkeit die Kirchen ihres Territoriums, um durch solche Gaben "Gottes Huld zu gewinnen und dereinst hundertfältigen Lohn zu ernten".)

So schenkte Kaiser Ottos des Grossen Eidam, der spätere Luthringerhezeg Konrad der Rote, Graf im Wormseld, im Nahe- und Speiergan, 946, nem Jahre bevor in der Lechfeldschlacht ein Ungarupfell seinem Heldenleben ein Ziel setzte, dem Speierer Bischof Reginbald I. seine sämtlichen Bröigen, das Münzrecht, das, wie er sagt, ihm ganz zu eigen gehörte, verschiedene Finanzhoheitsrechte und endlich auch einem Teil der Polizei- und Richtergewalt, nämlich das Recht, Diebe zu fangen und, was bei ihnen an gestohlenem Gnt sich fünde, für sich zu behalten, ein Recht, das seine Vorfahren kraft königicher Verfeihung gefübt hätten, und das ihm selbst "in proprietatem hereditätis" zugefallen sei.<sup>2</sup>)

Noch wichtiger ist ein Freiheitsbrief, durch welchen in Jahre 99 Kaiser Otto der Grosse selbst dem Bischof Ottkar die ausschliessliche Gerichtsbarkeit in der Stadt und der Vorstadt verlieh mud verfügte, dass in dem genannten Bezirke kein Graf oder sonstiger Inhaber der öffentlichen Richtergewalt ansser dem Vogte der Kirche der Gottesgebärerin Maria kraft königlichen Befehls oder Zugeständnisses öffentlich Gericht zu halten sich mehr annassen dürfe; gleichzeitig be-

 <sup>&</sup>quot;Unusquisque etenim nostrum ex relacione fidelium Intelligendo cognoscii, si aliquid de re propria ad loca sanctorum tradere capinus, eterna nobis premia dec remunerante non decesse, qui dicit, centuplum accipictis et vitam eternam possidebitis" (Hilgard S. 3).

<sup>2)</sup> Hilgard S. 3 ff.

stätigte und erweiterte der Kaiser die Immunität der Kirche.¹) Otto III. dehnte 989 die ansschliessliche Gerichtsbarkeit des Bischofs anch auf die "marca, quae eidem urbi adiacens est" aus.

Damit war der Königsgraf in der Stadt jeder Richtergewalt entsetzt; der Bischof war alleiniger Träger der Gerichtsbarkeit im Stadtbezirke, er war selbst Stadtgraf geworden.

Von nun an übt also die Gerichtsbarkeit der Bischof, jedoch ebensowenig wie vorher der Gaugraf aus eigener Macht, sondern als Vertreter des Königs, ans dessen Hand sein Vogt die Bannleihe empfing.

Da die Kirche kraft kanonischer Vorschrift sich mit dem Blutbann nicht selbst befassen durfte — "ccclesia non sitit sanguinem" — so liess ihn der Bisehof durch den Vogt als seinen Stellvertreter verwalten. Dieser präsidierte selbst im Hochgericht, während sein Unterbeamter, der Schultheiss, im Niedergericht den Vorsitz führte.

In alteren Urkunden kommt für den Vogt auch die Bezeichnung praefectus urbis (Burggraf) vor, so dass der Gedanke unde liegt, dass eine Zeit lang die Burgvogtei, d. h. der militärische Oberbefehl in der Stadt, die Stadtvogtei und die Schirmvogtei über die Kirche in einer Hand vereinigt waren.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Hil gard S. 5f., att nullus comes vel ullus publicus ludex ex iudicaria piotestate aut aliqua cuinsiblet potestatis ignota pressua, usis solus advocatus familie sancte dei genetricis Marie, in civitato Spira vel Nemestavocata, aut foris nurume disseduc civitatis, ideat in villa Spira, que eidem urbi adiacens est, nullus ex iussione et concessione nostra deinceps publicus placitus presumat habere\* etc., chen Bestătigung dieses Privilegs durch Kaiser Otto II, von 574 (Hiligard S. 6) hat "infra aut in circuitu extra civitatem Spira sen Nemeta nuncupatam\*; im Privileg Ottos III. von 1986 heisist es. ; infra civitatem Spira sen Nemeta vocatam aut in circuitu extra civitatem, idest in villa Spira et in marca, quae eidem urbi adiacens est\* Hil gard S. 7; chesno die Prehieritorheie Heinrichs II. von 1003 (Hiligard S. 8), md Konrads II. von 1027 (Hiligard S. 9); Heinrich IV. (fift (1061) noch bei ; "sive ni halis eius pertinenties (Hiligard S. 11).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) vgl. Arnold, Verfassungsgeschichte der dentschen Freistädte Bd. I, S. 83 ff., 120 ff.; Schauhe, Zur Entstehung der Stadtverfassung von Worms, Speier und Mainz S. 57.

Von der Mitte des 12. Jahrhunderts an verschwindet bbrigens dieser auch vorher um spärlich erwähnte praefects urbis völlig aus den Urknuden: der Gerichtshalter im Hochgericht erscheint nun immer unter dem Namen Vogt, advocatus, während der Vorsitzeude des Niedergerichtes als Schultheiss, scultetus, anch tribunus (episcopi) bezeichnet wird.<sup>1</sup>)

Im Laufe der Zeit erweiterten sich jedoch die richterlichen und polizzilichen Befugnisse des Schultheissen auf Kosten des dem Vogte zustehenden Machtbereiches ganz bedeutend: 1265 finden wir ihn neben dem Vogt, ja sogar vor diesem genannt, als Mitrorsitzenden im Hochgericht im Prozesse gegen die Hochverräter Voltzo, Hartmud nnd Cunrad;<sup>2</sup>) ja es ist nicht unwahrscheinlich, dass er den Vogt schliesslich ganz aus seiner Stellung als erster Stadtrichter verdräugt hat.<sup>9</sup>)

Die Gerichtsbeamten wählte der Bischof aus der Zahl seiner Ministerialen und später aus den altfreien Stadtbürgern; auch die Urteilsfinder im Stadtgerichte waren zum Teil Ministerialen, später aber der Mehrzahl nach vollfreie Bürger.

Ein so besetztes Gericht mochte dem Bischof zu einer Zeit, wo schon das Aufstreben der jungen Stadtgemeinde seiner Herrschaft mit den ersten Erschütterungen drohte, oft nicht ganz zuverlässig erscheinen und ihn veranlassen, das Verfahren gegen einen Stadtbürger lieber vor einem Gerichte seines Landbezirkes anhängig zu machen. Solchen Bestrebungen setzte aber schon 1111 Speiers grosser Wohlthäter, Kaiser Heinrich V., ein Ziel, indem er die Verpflichtung der Bürger, überall innerhalb des Gaus vor dem Vogtgerichte zu Recht zu stehen,

<sup>1)</sup> Arnold a. a. O. Bd. I. S. 83 ff, Schaube a. a. O. S. 88, 80. In einem Privilige Heinrichs IV. von 1101 empflangt der tribnum, der dort neben dem ptaefectus urbis erwähnt wird, die Frevelbusse bei K\u00fcrper-verletzungen und erscheint berechtigt, Verhaftungen vornehmen zu lassen (Hiljgard S. 16 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "nostris iudicibus, videlicet Elbewino Nigro sculteto et Marquardo dicto Lambeabuch advocato nostro iudicio presidentibus et alisi nostris civibus in publico consistorio sentencias proferentibus" (Hilgard S. 84).

<sup>5)</sup> Arnold a. a. O. I. S. 359, Schaube a. a. O. S. 60, Rau, Regimentsverfassung I, S. 13.

aufhob und damit einen ansschliesslichen Gerichtsstand der Stadtbürger vor dem Stadtgerichte begründete.<sup>1</sup>)

Bald kröute ein noch bedeutsamerer Erfolg das Ringen der Stadtgemeinde um Unabhängigkeit von der bischöflichen Gewalt: der Stanfer Heinrich VI. verlieh, und Philipp von Schwaben bestätigte 1198 der Bängerschatt das Recht, aus ihrer Nitte ein städtisches Regiment, einen Rat, zu wählen: "Preterva", so heisst es im letzterwähnten Freiheitsbriefe, "secundum ordinationem H. felicis memorie imperatoris augusti, civitati tam anctoritate domini regis (Friedrichs II.) quam nostra indulsinus, ut libertatem habeat, XII ex civibus suis eligendi, qui per iuranentma ad hoc constrigentur, ut universitati prout melins possint et sciant provideant et corum consilio civitats gubernetur." Der Bischof, der bisher allein über das Wohl und Wehe der Stadt entschieden hatte, war also jetzt verbunden, bei wichtigen Regierungshandlungen sich durch die neue Verwaltangsbehörde beraten zu lassen!

Und um traf ein vernichtender Stoss nach dem andern die wankenden Manern des bischfülchen Herrschaftsgebindes: ein Höheitsrecht nach dem andern eutwand der machtvoll entwickelte städtische Adel den Händen des wilderstrebenden Stadtherrn und gegen Ende des 13. Jahrhunderts sehen wir den Rat bereits im unbestrittenen Besitze der hohen Gerichtsbarkeit.

1280 musste sich Bischof Friedrich von Bolanden zu der Erklärung bequemen: "Contenti etime resse debemus sentenciis, quas lidem consules et cives Spirenses proferent nobis sub sui debito luramenti".) 1294 wuwde dem Bischof schliesslich soin Acuterbeetzungsrecht entrissen; die Stadfäuter werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Volumns eciam, ut nullus civimo nostrorum extra urbis ambitum advocati sui placitum cogatur requirere. Cansam in civitate iam inceptam non...episcopus aut alia potestas extra civitatem determinari compellat" (Hilgard S. 19).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dass die Einsetzung des Speierer Rates nicht wie dies friiber allgemein augenommen wurde, auf Heinrich V., sondern auf Heinrich VI. zurückzufilleru ist, hat Schaube (Die Entstehung des Speierer Stadftraus ZGO, N. F. Bd. I. S. 445-461) überzeugend nachgewiesen; vgl. Hilgard N. 26.

<sup>3)</sup> Hilgard S. 101.

von nun an durch vom Rate gewählte Beamte verwaltet, während dem Bischof lediglich das Recht der Investitur, ein Schatten seiner früheren Macht, verbleibt.<sup>1</sup>) Damit hatte die Gemeinde dem Bischof die Zügei des Stadtregiments ans der Hand gerissen; die Stadt war zu einem freien und unbähängigen Gemeinwesen unter eigener Regierung und Verwaltung emporgebihnt.

Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen und zwar den Blutbann wie die niedere Gerichtsbarkeit übte der Rat durch ein aus vier Mitgliedern des sitzenden Rates in monatlichem Wechsel gebildetes Richterkollegium, die "Monatsrichter."

Znm erstenmal geschieht dieses Gerichtes in dem 1304 zwischen den Hausgenossen nnd Zünften abgeschlossenen Vertrag über die Ratsbesetzung Erwähnung, wenn es heisst: "Also anch were daz dehein getat geschehe, die der stete ere rurte, so sollent die rihtere des mandes daz vestechler rihuten nach des gerintes reht, also der brief des gerilites seit.":)

Daraus geht hervor, dass schon vor 1804 zu Speier beschriebenes Recht den Erkenntaissen der Richter zugrunde gelegen sein muss; denn auch die Monatsrichterordnung von 1314,3) die erste umfassende strafrechtliche Kodifikation, die wir besitzen, spricht hiervon in ihren Eingangsworten:

"Wir die rihtere, der rat und die burgere gemeinliche von Spire hant mit gemeinem rate und mit güter bedehtigheit daz gerihte, daz unser altvordern gesetzzet und gemaht hant, und den brief, der dar über gemaht ist, genüwert und gebessert an deme sunnentage nach den phingesten da man zalte von gotes gebürte drüzehen hundert iar in deme vierzehenden iare, also hie nach geschriben stat, durch daz daz fride und zuht under uns si.\*

Die Monatsrichterordnung von 1314 enthält, wie bereits angedeutet wurde, eine ziemlich umfassende Kodifikation des um die Wende des 13. Jahrhunderts zu Speier geltenden materiellen Strafrechts, dessen einzelne Bestimmungen manchmal eine

vgl. Arnold I, S. 363 ff., Schaube, Worms, Speier und Mainz S. 65 u. Aum. 291. Rau I, S. 17 f.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 178.

<sup>5)</sup> in Zukunft zitiert als MRO.; Hilgard S. 215-225.

auffallende Aehnlichkeit mit gleichzeitigen Gesetzgebungswerken anderer Territorien, mit der Wormser Einung von 1287, der Frankfurter von 1318, vor allem aber mit dem in seinen Anfängen ebenfalls noch in das 13. Jahrhundert zurückreichenden Mainzer Friedensbuche anfweisen.

Es ist jedoch volhständig verfehlt, wem Mone!) aus diesen sachlichen Berührungspankten und der annähernd gleichzeitigen Eutstehungszeit der genannten Rechtsantzeichnungen den Schluss zieht, dass "das patrizische Regiment durch diese Statute die drobende Gefahr des Unsturzes abwenden wollte, und das nachherige Zunftregiment den grüssten Teil dieser Statute beibehalten, erweitern und verschärfen musste, um die Fordaund und Wiederholung solcher Revolutionen zu unterdricken."

Nur nebenbei sei darauf anfmerksam gemacht, wie nnwahrscheinlich es ist, dass die Zünfte nach ihrem endlichen Sieg über die Geschlechter die angeblich odiosch Bestimmungen, die diese letzteren gerade znm Zwecke ihrer Unterdrückung gegen sie erlassen hatten, im grossen und ganzen ancrkannt und nach Vornahme einiger sachdienlicher Aenderungen und Verschärfungen?) nunmehr zur Niederhaltung etwaiger aufrührerischer Bestrebungen des unterlegenen aristokratischen Elementes verwendet haben sollten! Von einer solchen politischen, gegen die Zünfte gerichteten Tendenz des Gesetzes lässt sich aber in der Monatsrichterordnung auch nicht die entfernteste Spur wahrnehmen. Zwar fehlen nicht Sammungs- und Einungsverbote, die aber ihre Spitze keineswegs ansschliesslich gegen die Züufte richten, sondern überhaupt die Wahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit innerhalb des Manerrings bezwecken und daher in einem umfassenden Strafgesctzgebungswerke des jungen Gemeinwesens gar nicht fehlen durften.3) Uebrigens sind diese

<sup>1)</sup> Das Friedensbuch der Stadt Mainz, ZGO. Bd. VII, S. 3-28.

<sup>2)</sup> Solche sind übrigens für Speier überhanpt nicht nachweisbar!

Bestimmungen ein so verschwindend geringer Teil des ganzen Strafgesetzes, dass aus ihnen allein, selbst wenn sie deutlichere Spuren des Patrizierhasses an sich trügen, der Schluss noch nicht gezogen werden kann, dass die Niederwerfung der emporstrebenden zünftigen Elemente Urzweck und Entstehungsursache unserer Gesetze gewesen sei. Endlich ist anch das zeitliche Zusammentreffen der besprocheneu Gesetzgebnngswerke mit den von den Zünften gegen die Geschlechterherrschaft in Szene gesetzten Revolntionen nicht so auffällig, wie es Mone vorkommt. da weder für Speier noch für Mainz die Entstehungszeit der ältesten unter den benannten Kodifikationen mit Sicherheit nachgewiesen werden kann. In Speier aber erfolgte der von Mone mit der Entstehung der MRO, in Zusammenhang gebrachte Sturz der Geschlechterherrsehaft erst im Jahre 1349, während schon zn Ende des 13, Jahrhunderts, also zu einer Zeit, wo das patrizische Regiment noch keiner besonderen Sicherungsmassregeln gegen demokratische Bestrebungen bedurfte, ein beschriebenes Recht existiert hat,1) das dann in den späteren Ausgaben der Monatsrichterordnung von 1314, 1328, 1346, 1354 jeweils ergänzt, "genúwert und gebessert" wurde, also jedenfalls nicht den von Mone ihm zugesehriebenen Entstehungsgrund gehabt haben kann.2)

Thatsächlich finden die mehrbenannten Rechtsaufzeichnungen Entstehungsrache ledigtieh in dem Bestreben des Stadtrergiments, die neu errungene Gerichtsbarkeit nach festen Normen und Regeln auszußen und zu diesem Zwecke die bestehenden Rechtsgewohnletten schriftlich festaufegen und darch neue Satzungen zu ergänzen, um so eine von jeder Willkür freie, einheitliche und gerechte Rechtsprechung zu erzielen. Es war dies der gleiche Grund, der etwa um diesebb Zeit in

odir in diesem frieden sin wollent, zu troste, friede und gemache, und auch zu vormiden schaden, yrrûnge und zweytracht, der und die in kunftigen jaren und zijten offersteen mochtent\* (Mone a. a. O. S. 8).

<sup>1)</sup> S. oben S. 7.
2) Mone konnte freilich eher eine Wechselwirkung zwischen den Zunftrevolutionen und den Gerichtsordnungen annehmen, da ihm die vor 1328 liegenden Redaktionen der NRO., auf die freilich auch die von 1328 in ihren Eingangsworten hinwelst, ulelte bekannt waren.

so vielen anderen Territorien zur Aufzeichnung des bestehenden Gewohnheitsrechtes führte, wo von solchen politischen Gegensätzen, wie die denen Mone die Entstehnung unserer Gesetze zuschreibt, von vornherein gar keine Rede sein konnte.

In den Monatsrichterordnungen von 1314-1354 erscheint als einziges, für alle von der MRO, mit Strafe bedrohten Ungerichte und Frevel ausschliesslich zuständiges Gericht der sehon erwähnte monatlich wechselnde Ansschuss des sitzenden Rates, das ans vier Personen bestehende Kolleginm der Monatsrichter.

Die in den Monatsrichterordnungen angeführten Verbrechen sind zum grüssten Teile mit Geldstrafen oder zeitiger Verweisung gebüsste Frevel: daneben finden sich aber auch schwercre Verfehlungen, Friedensbrüche, ja sogar der Mord, und als Vergeltung für diese Delikte neben ewiger Verbannung das Auspeitschen, Handabbauen und die Strafe der Räderung.<sup>1</sup>)

Dagegen geschicht einer Anzahl schr bedeutsamer Verbrechen, vor allem der meisten Ungerichte, gar keine Erwähnung. Abgeschen von den Delikten, die als Sünden wider
die Gebote Gottes im Kompetenzbereiche des bischöflichen
Sendgerichtes lagen, sind es vor allem diejenigen starßuren
Handlungen, die durch die Reichsgesetze und besonders die
spezielle Aufführung dieser Delikte und der auf ihre Begehung
gesetzten Strafen in den Speierer Gerichtsbüchern embehrlich
erscheinen Komte.

Diese durch die Reichsgesetzgebung getroffenen strafrechtlichen Bestimmungen haben wohl die Monatsrichterordnungen im Auge, wenn sie im Schlusspassus noch die Bemerkung anfügen: "Diz setzen wir, die alten reht doch allewege behalten.

<sup>3)</sup> Daraus ergibt sich die Unrichtigkeit der von Boos (rheinische Stüdtekaltur Bi. II, S. 862) aufgeseitlen Ansätzt, dass die Monastrichter nur zur Aburteilung von Polizeiteregeben, von Bagatellaschen, mit denen man den ganzen Rat nicht mehr beheltigen kounte, zuskändig gewesen seien. Richten sie doch sogar über Leib und Leben des Mörders! Erst später änderten sich, wie wir sehen werden, die Verbältnisse in dem von Boos angedunten Sinne. Sweit die in der MRO. behandelten Delikte in Prage stehen, die keineswegs lediglich Bagatellsachen sind, ist also die Zuständigs, dett des Rates sekundären, nicht wie Boos annium, tymiärse Beschugebilde.

Dies bestätigt auch der Chronist Lehmann, der nach einer Wiedergabe der MRO. von 1328 sagt: "Der Leser hat aus vorgesatztem beschriebenen Gericht der Stadt Speyr zu spüren, dass viel Fäll sich zutragen, die darinn und derselben Straff nit vermeldt. In solchen hat man den Tentschen Land-Rechten, so aus den Fränckischen Gesetzen mehrertheils gezogen. im Rath und Gericht sich gemäss verhalten".1) Als solche im Speierer Gerichtsgebrauch anerkannte, den alten Land-Rechten" entstammende Normen zählt Lehmann nun eine Reihe von Bestimmungen auf, die, wie eine nähere Betrachtung ergibt, samt und sonders - teilweise freilich mit argen Verstümmelungen - nahezu wörtlich dem Schwabenspiegel entnommen sind.2) Ob diese Sätze wirklich Speierer Gerichtsgebrauch waren, lässt sich nicht nachweisen, da Lehmann die Quelle, aus der er seine Behauptung schöpfte, nicht nennt; jedenfalls liefert die Praxis der Achtbücher keinen Beweis dafür, dass sie sich in Speier lauger Geltung erfreuten.

Nach der MRO. sitzen die Monatsrichter zur Gericht über solche Missethaten, die in ihrem oder dem diesem vorangegangenen Monat darch Rüge oder Klage zur Kenntuis des Gerichtes gelangt sind. Ueber weiter zurückliegende Delikte sollen sie in der Regel nicht richten, doch bildet der von antswegen zu verfolgende Totschlag von diesem Grundsatze eine Ausnahme.<sup>2</sup>)

Gerichtstage sind Montag und Donnerstag jeder Woche; anch an Peiertagen wird Gericht gehalten. Ein Richter, der am Gerichtstag ausbleibt, wird straffällig, wenn er sich nicht mit Krankheit oder Stadtabweseuheit zu entschuldigen vermag. Stirbt ein Monatsrichter innerhalb seines Amtsmonats, so sollen seine 3 Kollegen, — seit 1346 jedoch seine 14 Ratsgesellen an seiner Statt einen vierten Richter koptieren.<sup>4</sup>9

<sup>1)</sup> Lehmann, Speierer Chronik S. 2886, 2896.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Es handelt sick im den 114, Artikel des Schwabenspiegels (Lassber gr. S. 8 £); Wie man iggeithes chaulle rilten ao Int dem tode. The Lehn annischen Wiedergabe fehlen nur die Bestimmungen über falsch Massund Gewicht. Netzucht, Telerharus und Friedeusbrech sowie der Schluss des Artikels, der von Zauberei und "Vergift" handelt und den Richter, der dom Klüger ach Recht verweigert, mit Strafe beforbt.

<sup>3)</sup> Hilgard S. 224 f.

<sup>4)</sup> ebenda.

Das Urteil wird mit Stimmenmehrheit gefällt; bei Stimmengleichheit und, wenn die Richter "sich nit verstündent zu rihtenne", kommt die Sache vor das Plenum des Rates.<sup>1</sup>)

Zweischlaft erscheint es, ob die in der Monatsrichterordnung nicht aufgeführten Delikte überhaupt jemals deren Zustäudigkeitssphäre angehörten, oder ob sie zu allen Zeiten von dem ganzen Rate abgenrteilt wurden. Letzteres ist um so wahrscheinlicher, als sich schon in der frühzesten Zeit das Bestreben des Rates bemerkbar macht, besonders wichtige Sachen, vor allem die Ungerichte und unter diesen wieder in erster Linie die gegen das Heil der Stadt und den Bestand der Obrigkeit gerichteten Verbrechen vor sein eigenes Forum zu zichen. So wird das Plennm des Rates schliesslich zum alleinigen Träger der hohen Gerichtsbarkeit, während die immer mehr depossedierten Monatsrichter zu einem Niedergericht in Frevelsachen herabsinken.

Schon ein Ratsstatut von 1375 bestimmt2):

"Ist der antzig oder die sache, daz ez fur die mantrihtere hoeret nach dez mantgerihtes broches sage, so sollen ez die mantrihtere, die danne sint, rihten, als sie darzno gesworn hant; ist der antzig aber von worte oder von geselleschefte wegen oder von andern sachen, die daz mantgerihte nit antreffent, so sol der rat, der danne ist, so in die sache furkommet, den oder die, wer die sint, die bezigen werdent, fur sich heischen und besenden und die sache in furlegen und sich darnf lazzen verentwurten". Ist dann die Sache \_swere und treflich gein dem gate oder gein der gemeinde", so soll der Rat die Sache den Zunftmeistern vorlegen, und dann sowohl diese als der Rat getrennt darüber beraten und beschliessen, dabei aber stets bedacht sein, dass den Angeschuldigten "kein unrcht, ubergrif oder kein nidig ungelimph geschehe und der stat ir ere ouch behalten und fursehen werde". Es handelt sich also hier offensichtlich um politische Delikte,

<sup>1)</sup> Hilgard S. 224, Ann. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) W. Harster, Urkunden zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte Speiers (Mitteilungen Bd. XV, S, 121).

unter denen Beleidigung der Obrigkeit und staatsgefährliche Verbindungen besonderer Hervorhebung gewürdigt werden.

In dem gleichen Statut wird dem sitzenden Rate gestattet, bei besonders schwierigen, reiflichster Ueberlegung beürftigen Fragen — wenn die geschworenen Ratslente "etzwanne me rates bedorften in unsere stetde sachen" — den ausgegangenen und den vor drei Jahren im Amte gewesenen Rat, jeden besonders oder beide zusammen, zu bescheiden und sich durch sie beraten zu lassen!) Derartige Entscheidungen mit zweien oder mit dreien Räten finden sich des öfteren in den Achtbüchern.

Vom Jahre 1350 an tritt ein regelmässiger Wechsel der Monatsrichter nicht mehr cin:?) seit 1429 sind sie thatsächlich,3) seit 1430 anch verfassnigsmässig nnter dem Namen "Vierrichter" ständiges Kollegium, indem ein Ratsstatut ans dem letztgenannten Jahre verordnet:

"Wir setzen ouch vmb die vier richter, das ein iglicher rat iars, so er ingeltet, des sitzenden rates vier redelich, erber, vernünfftige manne kiesen vnd welen sol, die das gantz iare vas richten sollen vber alles das, das yn geelaget vnd gerügt wirt, vnd dar uber sie zu richtend hand nach lat des richtbuchs, als ferre sie die lute des ersten danon gntlich nycht gewisen mogen".<sup>4</sup>)

Bevor wir nun die weitere Entwickelung ins Auge fassen, ist es erforderlich, auf die wichtigsten der mit den genannten Gerichten konkurrierenden Sonder gerichte einen Blick zu werfen. Können wir dabei über die Gerichtsbarkeit des Ju denrates, dem für gewisse niedergerichtliche Strafschen innerhalb der Judenschaft eine unbedeutende Strafkompetenz zustand,<sup>2</sup>) und über die ebenfalls nur bei Bagatellsachen innerhalb des Zuntfwerbandes zuständigen Zuntfger einbet e<sup>2</sup>) mit einer kurzen

<sup>1)</sup> ebenda S. 120.

<sup>2)</sup> W. Harster, die Veränderungen des Zunftregiments in Speier bis zum Ausgang des Mittelalters (Z.G.O. N. F. HI, S. 481).

<sup>3)</sup> ebenda S. 493.

<sup>4)</sup> ebenda S. 494 und W. Harster, Urkunden a. a. () S. 144.

<sup>5)</sup> Hilgard, S. 371, 398, 406 Anm. 1, 411, 433 f.

<sup>6)</sup> vgl. z. B. Hilgard S. 394, 407.

Erwähnung hinweggehen, so müssen wir bei zwei andern Spezialgeriehten, dem Münzergericht und dem bischöflichen Laiensend, etwas länger verweilen.

1) Das Münzergerieht. Nach dem grossen Freiheitsbriefe, den Kaiser Ludwig der Bayer im Jahre 1330 unter goldener Bulle der Münzerhausgenossenschaft zu Speier verlieh.1) sollen die Minzer - nm Sehnld und Frevel - vor keinem andern Richter zu Recht zu stehen verpflichtet sein ansser allein vor dem jährlich aus ihrer Mitte von ihnen selbst gewählten und vom Bischof bestätigten "magister monete",2) Der Münzmeister seinerseits hat seinen aussehliesslichen Gerichtsstand vor dem ältesten Hansgenossen. Ueberführung eines Münzers in Frevelsachen ist nur durch das sofortige Zeugnis dreier Hausgenossen möglich, andernfalls vermag er sich durch Einhandseid von jeder Anschuldigung zu reinigen; nur bei der Totschlagsbezw. Mordklage ist auch das Zeugnis von Untergenossen zur Ueberführung geeignet. Wie später noch auszuführen sein wird, stand dem Münzmeister auch der Blutbann über die Fälseher zu.

In den Stürmen der Zunftrevolution verlor die Hansgenosseuschaft wie fast alle ihre Privilegieu, so auch ihren eximierten Gerichtsstand in Strafsachen; schon am Sylvestertage

Hilgard S. 312 ff; vgl. zum folgenden auch Eheberg, die Münzerhausgenossen von Speyer (ZGO. Bd. XXXII, S. 444-479), und W. Harster,

Versuch einer Speierer Münageschichte, Mitteilungen, Id. X, 8, 22 fl.)

Sehon das Zollweistum om 1246 (Hilgard 8, 3-9) spricht von dem Münzmeister, coram que monetarii qui dienntur hüngenoz debent et non alibi covenirit. Das Privileg von 1339 glibt dem Münzmeister das Recht, jede Ladung vor ein anderes als das Münzergericht in den Wind zu schlagen, es sei denn, dass es sich um Ablegung eines Zeugainsen handelt. Wird dam doch ein Anspruch gegen lim erholeen, so kann er verlangen, dass die Sache vor dem Münzmeister zum Austrug komme, "qui solsse ten anlies allies monetariorum isidez coupetens est et ordinarius." Weiter heisst es: "Item quod monetarii voram mugistro monete, et nou oram aliquo also iudies esculari teme-

antur vel tenehantur de se conquerentibus de inaticia respondere, cui ecian exercendi ordinariam inrisdictionen concedimus in cesdem. (Hilpard S. 313 f.) Trotz der schr allgemeinen Anadrucksweise der Quellen ist hier doch immer nur der Gerichisstand für Schuld- und Frevelklagen gemeint; für Ungerichte der Münzer gab es keinen Sondergerichtsstand. Vgl. auch Eheber a. n. O. S. 448.

des Jahres, in dem ihnen Ludwig der Bayer den erwähnten Freibrief verliehen hatte, erkannte das nach dem Severinssufrnhr zur Wiederherstellung der Ordnung und Schlichtung aller strittigen Ansprüche berufene vierzehnköpfige Schiedsgericht. "Were ez, daz ein husgenosze detde dehein nufüge oder gewalt iemanne, von dem sol man rihten als von eime andern burger, unde mag man in onch wol bereden nub die nufüge und den gewalt als einen andern burger, unde als daz gerilit der stetde von Spire bestellet unde beschriben ist unde gesworn zu haltenne, nnde sol in da vor nitzuit schirmen." 10

In der Verzichtserklärung der Hausgenossen anf den grösten Teil ihrer Privilegien, zu der sie 1349 von der Zunftherrschaft gezwungen wurden, wird zwar das Münzergericht ausdrücklich aufrecht erhalten, jedoch versagen in der Folgezeit Rud Richter dem Sondergerichtsstand der Münzer in Frevelsachen in allen Fällen ihre Anerkennung.")

2) Der Laiensend.<sup>3</sup>) Es ist genngsam bekannt, dass die mittelalterliche Kirche die ansschliessliche Jnrisdiktion über diejenigen Verbrechen beanspruchte, die, von ihrem Standpunkt ans betrachtet, in erster Linie als Sünden wider Gott strafbar erschienen.

Diese Gerichtsbarkeit übten die bischöflichen Sendgerichte, in Speier ein ans 12 Ratsherrn, den Geschworenen "zu der gotz &" (inrati ad legem dei), gebildetes, unter dem Vorsitze des Offizials — früher wohl des Bischofs selbst — seines Amtes waltendes Richterkollegium. Als Rügegeschworene fungiertes zu zunfüge Leute je für den Bereich ihrer Zanft und 12 Pfarrherrn, jeder für seine Pfarrei.) Richter und Rügegeschworene leisteten den Eid in die Hände des Domprobstes. Das Sendgericht tagt am Montag nach St. Nikolaustag, won die Richter nud Rüge-

<sup>1)</sup> Hilgard S. 332.

Ygi. W. Harster, Urkundliche Nachrichten über den Ausgang der Speierer Hausgenossenschaft (ZGO). Bd. XXIV, S. 29, 40 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Urk. N. 357, 930, Fasz. 369, 370, 498 Sp. St. A.; Rau II, S. 28 ff.; Arnold II S. 454; W. Harter, Veränderungen des Zunftregiments S. 485; Weiss, Geschichte der Stadt Speier S. 39.

<sup>4)</sup> Weiss a. a. O hält die Pfarrherrn irrigerweise für Richter im Laiensend.

zeugen vom Erzpriester im Namen des Domprobstes anf ihren Eid geladen werden. Nachdem die Identität und VOlEshligkeit der Beteiligten in der Domprobstei vom Offizial kontrolliert worden, geht in der Domkirche die feierliche Eröffnung des hl. Sends vor sich. Die erste Sitzung findet in der Domprobstei statt.

Der Offizial lässt einen Rügegeschworenen nach dem andern gesondert vorrufeu und fragt ihn, ob er für seinen Bezirk etwas zu rügen habe; die Rügen sind in das Sendregister einzutragen. Am Stephanstag findet in der Pfarrkirche zu St. Moriz die zweite Sitzung statt; am Tage der unschnlügen Kindlein tagt der Sond zum drittenmale und zwar wieder in der Domprobstei. Gleichzeitig wird ein weiterer Termin anberanmt, zu dem die Gerügten geladen werden. Sie werden verhört und dann das Urteil gefällt. Von den der Zuständigkeit des Laiensends unterliegenden strafbaren Handlungen und der Strafkompetenz dieses Gerichtes wird später die Rede sein. Wie wir fermersehen werden, hatten die Geschworvenen zu Gottes Gesetz noch eine Anzahl polizeillicher Befugnisse, so z. B. die Ueberwachung der Einhaltung der für die Tuchfabrikation zu Speier erlassenen Vorschriften u. a. m.

Begreiflicherweise vermochte es der Rat nicht über sich zu gewinnen, dem Walten dieses seine Gerichtsbarkeit so sehr einschuürenden geistlichen Gerichtes lange müssig zuzuschauen; wie er dem Bischof seine Hoheitsrechte der Reihe nach entrisseu hatte, so gelang es ihm auch allmählich, sämtliche vor den Laiensend gehörigen Delikte, das eine früher, das andere später, or sein Formu zu ziehen. Die Richter und Rügegreschworenen leisteten färderhin nicht mehr dem Domprobst, sondern dem Bürgermeister bezw. dem ältsteten Seudern den Bitzer harbeiten gewarde überhaupt kein Send mehr gehalten, und ein Versuch des Domprobstes Wolfgang von Dalberg, im Jahre 1366 sich die Anerkennung seiner Seudgerichtsbarkeit wieder zu erkämpfen, scheiterte an dem Wilderstand des Rates und au der Schläfrigkeit des Reichskammergreichts.

Es wurde bereits ausgeführt, dass die hohe Gerichtsbarkeit im Laufe der Entwickelung ausschliessliche Domätue des Rates geworden war; die Vierrichter blieben auf das vorbereitende Verfahren, insbesondere auf die Führung der Voruntersuchung beschräukt und waren nebenbei mit der Einuahme der Frevelgelder und der Oberaufsicht über die Gefängnisse und deren Insassen betraut; als erkennendes Gericht wurden sie unr noch in Frevelsachen thätig.<sup>1</sup>)

Ausserdem war ein gewisser Kreis von Polizeivergehen und andern Bagatellsachen der Kompetenz der Bürgermeister, ein anderer der der Znnftmeister vorbehalten.

Der Strafvollzag war, wie bereits angedeutet, Sache der Monats- bezw. Vierrichter. Sie erhoben die Frevelbussen, beaufsichtigten das Gefängniswesen und überwachten in peinlichen Sachen die Exekution. Einen städtischen Scharfrichter hat Speier nie beessen; dieser war vielmen — ein Ueberbleitsel der alten bischöffichen Gerichtsherrlichkeit — Dienstmann des Bischofs um dunsste im Bedarfsfalle jedesmal durch Vermittelung des Schultheissen, in späterer Zeit regelnässig durch ein Schreiben des Gerichtsältesten au das bischöffiche Oberamt Bruchsal requiriert werden. Leichtere Strafen, wie Prangerstellen, Ausführen, vor allem auch die Brandmarkung, vollzog seit dem 16. Jahrhundert regelmäsig der städitische Stock meister, der dabei nicht selten, besonders der Gebührenfrage wegen, mit dem bischöffichen Nachrichter in heftigen Kometenzkonflikt geriet.<sup>5</sup>)

Ueber die Rechtsprechung des Rates und der Monatsrichter erhalten wir Aufschluss aus den Achtbüchern, in welche jedes in peinlichen Sachen gefällte Erkenntnis eingetragen werden musste.

Solcher Achtbücher besitzen wir zwei. Das eiue, Akt N. 694 des Speirere Stadtarchivs, das bisher zu Uurecht allein den Namen "Achtbuch" führte und im folgenden als "älteres Achtbuch (AB, I)" bezeichnet werden soll, enthält Erkennt-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach der Vierrichterordnung (VRO) von 1616 sind sie zu stündig, alle ligurien und Shamib-Sachen, so wit und fern dieselben keine Leibes- oder Lebenstrafen, sondern allein geneine Geldstrafen auf sich tragen, zu thedigen und zu richten; vgl. Leibann S. 3932; "Schlühlssachen laben die vier Richter verkört und entschieden. Dieweil aber den beschriebene Gericht ein Punkt des Inlatis einverleibt: Wäre auch, dass die Richtere oder das mehrertheil unter innen auf fihren Eyd sprechen, dass sie sich und eitliche Stuck und Artickel nit verstügden zu richten, so sol der Rath darüber urtheilen, und sol das Fürgang laben; So hat sichs offt zugetragen, dass lägnir-Sachen vor Rath gelauge.

<sup>2</sup> vgl. N. 712.

Th. Harater, Strafrecht der freien Reschsetadt Speier.

nisse der beiden genannten Gerichte aus der Zeit von 1336 bis etwa 1397.

Daran schliessen sich mit kutzer Unterbrechung die Gerichtserkenntnisse des jängeren Achtbuches (AB. II), N. 704
Sp. St. A. an, das bisber eine wissenschaftliche Berücksichtigung
überhaupt noch nicht gefunden hat.<sup>1</sup>) Die Einträge erstrecksich sich auf die Zeit von etwa 1415—1510 und zeichnen sich vor
denen des älteren Achtbuchs, die in der Regel nur den nackten
Urteilstenor wiedergeben, durch grössere Ausführlichkeit in
der Erzählung jedes einzelnen Falles und sehärfere Betonung der
Thatbestandsmerkmale der bestraften Verbrechen vorteilunft aus.

Ob ähnliche Urteilsbücher auch für die Folgezeit noch geführt wurden, ob sie in den Flammen von 1689 ihren Untergaug gefunden haben oder in einem weltfernen Winkel irgend eines Archivs oder einer Bibliothek verborgen schlummern, ist nicht bekannt

Immerhin ist die Thatsache mit Frende zu begrüssen, dass uns gerade die ältesten Gerichtserkenntnisse erhalten sind, die der Zeit der grüssten Selbständigkeit des Speierer Strafrechts entstammen, in der seine Eigenart noch unberührt und unverfälscht durch frende Einflüsse zu Tage tritt.

Ausser den Achtbüchern existiert noch eine umfangreiche Sammlung von Protokollen des Vierrichteramtes.

Unter diesen enthält die interessantesten Aufzeichnungen der erste Band (VRAP, I), der die Zeit von 1576-1610 umfasst and mituater auch ein vom Rate in Ungerichtssachen gefälltes Erkenntnis anführt. Ein weiterer Band (VRAP, II) enthält Urteile der Vierrichter Jahrhundert, während die Vierrichteramtsprotokolle des 18. Säkulums nahezu unübersehbare Papiermassen beanspruchen. umständlichen Durcharbeitung Von der ausserordentlich dieser Volumina, in denen sich die ganze Judikatur des Vierrichterkollegs in Frevelsachen aufgespeichert findet, konnte um so eher Abstand genommen werden, als nur eine äusserst geringe Ausbeute zu erwarten stand; es begegnen uns hier immer

Abgesehen von kurzen (nicht immer richtigen) Notizen; so bei Weiss
 39 Anm.

wieder dieselben sattsam bekannten Busstaxen und die gleiehen, so wenig anziehenden Deliktsthatbestände.

Manches schätzbare Material liefern ferner die Chroniken, or allem des Christophorus Lehmann "Chronica der Freyen Reichs-Stadt Speier") und die von dem gewesenen Stadt- und Ratsschreiber Johann Melchior Fnehs hiezu gelieferten Ergänzungen und Anmerkungen.

Wenn anch das Urteil unserer Zeit über Lehmanns historisches Verständnis keineswegs in den Lobeshymnus einstimmt, mit dem sein Biograph, der Konsulent Banr, Lehmanns Verdienste feiert, so vermag doch die Nachwelt seinem Bienenfleiss ihre Anerkennung nieht zu versagen. Seine Forschungen beruhen zunneist auf sehr gründlichem Aktenstudium; es kann daher, soweit sie im Bereiche unserer Aufgabe liegen, wo die Subjektivität des Erzählers nur in sehr geringem Masse zur Entfaltung gelangen kounte, die Zuverlässigkeit seiner Mitteilungen woll kaum in Zweifel gezogen werden.

Ausserdem besitzen wir eine Anzahl ausführlicher, dem 17. und 18. Jahrhundert angehöriger Strafakten, die uns über die Thätigkeit des Rates in dieser Epoche manch schätzenswerten Anfschluss geben.

Augenehm fällt uns, wie in friheren Jahrhunderten, so selbst in dieser Zeit noch die ausserordentliche Humanität der Speierer Strafrechtspflege auf; nicht selten beantragt ein aufgeklärter Konsnient, im konkreten Falle die allzu hart erfundenen Vorschriften der Karolina ausser acht zu lassen, und häufig gibt der Rat dem Autrag Folge. Manehmal verhallt freillich ein derartiger wohlgemeinter Ratsehlag ungehört im Winde, zunnal wenn die um ein Gutachten angegaugene Juristenfakultät der strengeren Ansicht sieh zuzuneigen beliebte.

Im grossen und ganzen aber gewinnen wir aus den Quellen ein Bild von Speiers Strafgesetzgebung und Strafrechtspflege, das insbesondere nach Vergleichung mit andern Territorien für

<sup>1)</sup> vollendet 1611, zum erstenmal gedruckt zu Frankfurt a. M. 1612; zweite, dritte und vierte Auflage ebenda 1662, 1698 und 1711. Die beiden letzteren enthalten die Fuchsschen Noten. Zitiert wird nach der Auflage von 1711. Vgl. Baur. S. 49 ff.

die freie Stadt Speier nur ehrenvoll genannt zu werden verdient, und das auch durch einzelne unvermeidliche Schatten keine dauernde Trübung zu erfahren vermag.

Bezeichnend ist, dass im Jahre 1792 der "citoyen"
Petersen, gewesener Ratskonsulent und unnmehriger Maire
von Speier, dem Präsidenten der Administration der völkerbeglückenden Frankenrepublik auf seine Anfrage, welche Verbesserungen in der Rechtspflege zu Speier wünschenswert erschienen, antworten konnte:

"Die hiesige Justia-Verfassung ist keineswegs von Mängeln frei, — so wie überall, wo Menschen regieren, anch Fehler vorgehen, — allein von Berdrickungen in Justiz-Sachen, weiss man hier Nichts. Ohne die Consulenten zu Rathe zu ziehen, welche die Responsa jedesmal anfsetzen, wird kein Urtheil gespruchen. In zweifelhaften Fällen werden sogar rechtliche Gutachten von auswärtigen, unparteiischen Rechtsgelehrten eingeholt. Die Justiz wird hier ganz unentgeldlich verwaltet, und bloss die Expeditions- oder Copial-Gebühren bezahlt. Ueberhaupt ist auf die Seltenheit der Processe davon zu schliesen, dass sich hier kein Advocat ernähren kann, wie daun nur ein einziger in Speyer ist, der sich nicht ernähren könnte, wenn er nicht zugleich Kaufhaus-Schreiber wäre. Gewiss ein seitener Fall! Wenn also zur Verbesserung der Justiz an sich, Aenderungen her gemacht werden wollten, so könnten solche unterbieben "1)

Ein glänzenderes Zeugnis vermochte wahrlich der für fremde Einrichtungen so begeisterte Franzosenschwärmer der Justizpflege seiner Vaterstadt nicht auszustellen!

\*\*\*

Remling, die Rheinpfalz in der Revolutionszeit von 1792 bis 1798, Band I. S. 209 u. II, Beilage 23 (S. 467).

# I. Allgemeiner Teil.

#### Erstes Hauptstück:

# Das Verbrechen.

## § 1. Benennung.

Die rechtswidrige Handlung hat in der Terminologie des älteren deutschen Rechtes eigentlich nie einen einheitlichen, gleichmässigen und allgemein anerkannten Namen getragen. Ja nicht einmal den einzelnen Benennungen gelang es, feste Formen zu gewinnen; es gibt vielmehr Begriffe, die bald die rechtswidrige Handlang überhaupt, bald speziell die dolose oder die mit Vorbedacht und Ueberlegung begangene That bedeuten, und nur wenigen ist eine bestimmte, gleichbleibende Nüancierung eigen. Auch die zu allen Zeiten gemachte Unterscheidung zwischen leichteren und schwereren Verbrechen hat in der Terminologie des Speierer Strafrechts wenigstens der älteren Zeit keinen bleibenden Ausdruck gefunden, vielmehr erscheinen auch die Benennungen dieser beiden Hauptverbrechensgruppen höchst verschwommen und fortwährendem Wechsel unterworfen. Neben dem farblosen crimen,1) delictum,2) excessus,3) iniusticia,4) bosheit,5) unrecht6) findet sich das in der Regel nur bei

<sup>1)</sup> z. B. Hilgard S. 17; siehe dagegen S. 316.

<sup>2)</sup> z. B. ebenda S. 36, 78,

<sup>5)</sup> z. B. ebenda S. 116, 165, 316, 352.

<sup>4)</sup> z. B ebenda S. 16; vgl. Hofrecht Bischof Burchards von Worms § 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) z. B. ebenda S. 494.

<sup>6)</sup> z. B. ebenda S. 356, 384.

schwereren Missethaten gebranchte maleficium.) malefactor, maleficator 2) und dann wieder euphemistische Ausdrücke, wie mala.") error 3 u. ähnl. Mehr schwälstig als prägnaut sind vor allem die Deliktsbenenungen in dem arabeskenreichen Latein, wie es der Protonotar des Bischofs und die geistlichen Richter schreiben, wenn sie z. B. in dem Verbannungsdekret von 1265 über die Aufführer Voltzo, Hartmad und Cunrad deren Delikte durch Phrasen wie "nimi furoris agitati simulis et nequicie fomite inflammati", oder (nt) "maligno inflati spiritu in pravitatis et perversitatis modo modum excederent et mensuram" u. dgl. zu schildern suchen.")

Ausdrücke, wie enormitates, 9 seelera, 7) dann wieder forefactuu, 3 undete, 9 untediger man, 110 ubeithat, ybeltheter, 111 ungerechter, 121 unvertiger, 121 misthediger man 141 haben in der Regel besonders schwere Missethaten im Ange, während vreet,

<sup>1)</sup> z. B. Hilgard S. 81, 116.

<sup>2)</sup> z. B. ebenda S. 81, 82, 83, 116.

<sup>3)</sup> z. B. ebd. S. 80.

<sup>1)</sup> z. B. ebd. S. 81.

<sup>5)</sup> ebd. S. 80 ff.

<sup>&</sup>quot;) z. B. ebd. S. 83.

<sup>7)</sup> z. B. obd. S. 81,

<sup>&</sup>quot;) z, B. ebd. S. 141, 175, 315,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) z. B. ebd. S. 419; Boos, Urkundenbuch der Stadt Worms Bd. II, S. 390 a. E.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>, z. B. Statt von 1373, W. Harster, Urkunden S. 119; vgl. Boos a. a. O. H. S. 486 f. ("bose, argwendige, obiltetige, unterige leute"); Weistümer von Schifferstadt, Erpolzheim, Grossbockenheim, Rodenbach n. s. w. Grimm, Weistümer Bd. V. S. 586, 589, 693, 623, 625).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) vgl z. B. Weistlimer von Queichhambach, Gleisweiler, Schifferstadt, Bertzweiler, Höchen, Weidenthal, Ramsen, Burgalben u. s. w. (Grimm a. a. O. S. 563, 567, 584, 659, 698, 591, 621, 678).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) vgl. z. B. Weistumer von Ramsen, Eberuburg, Imsweiler, Mannweiler u. a. (Grimm S. 617, 621, 652, 664, 666).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> z. B. Hilgard S. 385; vgl. Weistlimer von Hassloch, Kallstadt, Ramsen, Grossbockenheim u. s. w. (Grimm S. 580, 610, 616, 623).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) vgl. Weistümer von Hochstetten, Mittelbexbach, Bliesbrücken (Grimm S. 639, 703, 706, 709).

verevele,!) contumacia, violencia,?) unbescheidenheit,?) ubergrief,!) unfuge?) gewöhnlich nur auf leichtere Verfehlungen, insbesondere Antastung der Ehre oder der körperlichen Unversehrtheit sich beziehen. Gerade in der zuletzt genamnten Anwendung nufasst der Begriff Frevel ein weitreichendes Gebiet und findet seine Grenze erst bei der völligen Vernichtung der körperlichen Integrifät, der Tötung.<sup>6</sup>)

Gleiche Bedeutung wie Frevel hat häufig, wenn auch keineswegs immer, der Ausdruck Miss handlung oder missetät?) So denkt die MRO doch wohl nur an mit Geldstrafe sähnbare, leichtere Delikte, wenn sie die Begehung einer Misselhat oder eines Frevels zur Nachtzeit mit doppelter Strafe bedroht.<sup>89</sup>)

Das Substantiv "Verbrechen" ist wenigstens in der älteren Zeit nicht gebräuchlich;") dagegen kommt das Verbum im Sinne von "verwirken" (eine pene) sehr hänfig vor.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> z. B. Hilgard S. 222, 362; vgl. Weistluner von Schifferstadt ("ungebutlich sachen", dann "nfrure", ferner uberlast, ufrur und frevel"), Osthofea ("ubirtredang, die man nennet frevel"), Steinbach, Eberaburg, Schiersfeld, Bertzweiler u. a. (Grimm S. 587, 636, 652, 656, 658).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) z. B. Hilgard S. 39 ("continuacia sive violencia quae frevele dicitur"), S. 130.

<sup>3)</sup> z. B. ebd. S. 361.

<sup>4)</sup> z. B. ebd. S. 219, 286, 356, 361.

<sup>· 5)</sup> z. B. ebd. S. 222, 332.

<sup>9)</sup> ebd. S. 130 in einer Ratsverordnung von 1992: "Et si quis talls non esse debens in eivitate, in eintermin abliquo beleretur excepto bonicidio, ille ledens eum nullam faciet violacion em, videllect eine verevele, ilpse autem, si aliquem lederet, violabit". Das Weistum von Kappela von 1353 rechnet sogar die "dotslege" zu den Preveln: "und was onch frebelsechent in offener wirte bener und hobe, als von reuefene, slahene und dotslegen, die in derselben wirne hus-eren verrichtet werdent" etc. (Grimm N. 504).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) vgl. Hilgard S. 216, 222, 224 f., 329, 406, 481 f, 484, 492 f.

<sup>8)</sup> Hilgard S. 222,

y vgl. aber Hochstetten (Grim m S. 646); 1333 bestätigt Johann der Trippler, Landricher zu Neustadt; "das die stat und burger geneinlich zu Spire von "vomsehen keysern und kunigen sint gerriet, daz si umb alle aacheschult, frevel, brant, heimsich, notzog und mort an choinem geriht vonieman zu rett sten suln danne zu geriht in irre stete zu Spirer (Hillgard S. 363). Statt des Begriffen "Ungericht" werden also hier dessen vornehmter Falle (J. anfgezählt. Achslicht Wenras höß (Boss. UR. 15, 394).

Auch für Verbrechen, die an Hals und Hand gehen, fehlt eine einheitliche Benennung; neben "Ungericht" findet sich im alten begierer Gerichtsgebrauch im Ansehluss an die Terminologie des Schwabenspiegels der Ausdruck "das Mort", oder "Mordt", der unr von besonders schweren Verbrechen gebraucht wird. Auch "Missehatt" und "Misshandlung" erlangt in späterer Zeit die gleiche Bedeutung wie Ungericht, während leichtere Vergehen als Frevel, unfog, ubernut, uppfigkeit und mit ähnlichen Ausdrücken bezeichnet werden.)

In gleicher Weise stellt 1255 Bischof Gerbard die iuiuriatores, molestatores und debitores einauder gegenüber. (Hilgard S. 63).

1) Die Weistümer scheiden hänfig zwischen der Frevelgerichtsbarkeit und Ger Gerichtsbarkeit über Hals nund Halsbein, Blut und Fleiseit, so H\u00e4r\u00e4t 1448 Calabs und halsband<sup>4</sup>, Grimm S. 509); Schifferstadt 1501 (ablut und Reiseit, Grimm S. 505, 509); Ramsen, Otterbeitu und Inmesheim, Steitbach, Namstull, Baunhodeler, Kusel (Grimm S. 637, 621, 634, 635, 685, 674, 676); Burgalben 1481 (abla und bach und halsgebein-, Grimm S. 679); Hockstetten 1513 (abla), bein, leib und leben\*, Grimm S. 639); Weilerbach, Ramstein und Steinwenden (ablut, hals, halsbein- \_\_frevel und barg\*, Grimm S. 600); Schiersfeld (able) und debun, hals und bein\*, Grimm S. 650); Schiersfeld (able) und debun hals und bein\*, Grimm S. 657); ebenso Erienbach, Insweller, Manweiler (Grimm S. 663, 664, 664).

Weiter finden sich die Bezeichunungen "peinlich oder malefitzsschen" ("abs der hand "eine S. 618), "halbegreichtliche bendel und malefitzsachen" ""ab dotschlagk, diebstal und dergleichen") in Uegensatze zu den "frevelhaftigen sachen" ("schlagen, drucken oder wund, item schelt, einigung, der Pfaltz gebrüterteten, und was dem geleichen sein nung". Beilheim 1565, Grimm 8, 555), "hochbieszige" und "frevelhaftige" Sachen (Hördt 1666, Grimm 8, 552).

Die Frevel scheiden sich wieder in grosse nnd kleine, Wald und Blut-, Blut- und "Straje"frevel; vgl. Kalistadt, Burgalben, Rausen, Schiersfeld, Bertzweiler, Katzenbach, Mannweiter, Spesbach, Queiebbambach, Gleisweiler (Grimm S. 611, 679, 617, 621, 657, 659, 666 f., 674, 563, 571).

#### \$ 2.

#### Die Zurechnungsfähigkeit.

Die Geistesgaben und Gemütsanlagen jedes einzelnen Delinquenten eingehend zu studieren, fehlte es dem Mittelalter weniger an Lust als an Fähigkeit; gesunder Verstand und Billigkeitssinn sagten den Richtern, dass das Kind oder der Narr nicht in der gleichen Weise für eine rechtswidrige Handlung verantwortlich gemacht werden könne, wie der gereifte, im Vollbesitz aller Verstandeskräte sich befindende Mann, ohne dass man jedoch — was bei der niedrigen Stufe, auf der die ärztliche Wissenschaft jener Zeiten stand, nicht wunder nehmen kann — in der Lage war, den wirklich Zurechnungsunfähigen vom Simulanten zu seheiden.

Kinder, die im zartesten Alter ein Delikt verübten, gingen an sich regelmässig straffrei aus; sobald aber die Thatumstände den Schlms zuliessen, dass der Thäter doch sehon selbständig zu denken und zu handeln gelernt hatte, liefen sie wenigstens nach späterem Rechte Gefahr, nach dem Satze "Malitia supplet eatatem" die gleiche Strafe, wie sie den Erwachsenen drohte, auch über ihr jugendliches Haupt verhängt zu sehen.

Kam schon körperliche Krankheit und Leibesblödigkeit bei der Urteilsfällung strafmildernd in Betracht, so schloss auch nur teilweise geistige Umnachtung des Angeklagten jede Bestrafung aus, wenn die Obrigkeit auch mitnuter recht einschneidende Sicherungsmassregeln gegen ihn zur Anwendung brachte.

1577 entlässt man einen Inquisiten aus dem Lochgefängnis, weil er "ein verwirter kopf" gewesen, desgleichen einen andern im nämlichen Jahre "seiner jugent und an ihm habenden schweren kranckheit halber, auch weil er nicht wol bei sich selber;!) 1578 geht ein Häftling als "ein einfeltig hörloser dieb" der Turmhaft ledig.") 1642 rät der Konsulent Tisson, einen

P. VRAP, I. 1677.

<sup>2)</sup> ebenda 1578.

jugendlichen Selbstmörder, der in Melancholie und Blödigkeit sich das Leben genommen hatte, nicht weiter zu bestrafen, sondern still und ohne Pomp bestatten zu lassen.) Dem gleichen Grund-satz huldigt die Gerichtsordnung von Hochstetten 1543 § 23: "Ob iemandt, er wer dan wanwitzig; ime den tod selbst anthet, desselben güter verfallen auch der herschaft."§

Von hohem Interesse ist weiter die Behandlnng der subjektiven Zurcchenbarkeitsfrage bei Hoxen und Zauberern. Gelang es auch nicht, die wahre Wurzel alles Uebels völlig blosszulegen, weil diese eben in den Wahnideen der Zeit und der religiösen Verbohrtheit ihrer Kinder ruhte, so war es doch ein nicht zu unterschätzender Fortschritt, wenn man nun wenigstens den Glauben an die Wirklichkeit und reale Möglichkeit der Hexenfahrten und des Hexensabbats aufgab und die den ungfücklichen Opfern des Hexenwahnes abgefolterten Bekenntnisse als Ausfluss schlimmer Wahnvorstellungen, Halluzinatiouen oder gar der Einwirkung des bösen Feindes zu erklären suchte. Aus diesem Grunde, nämlich weil sie selbst nicht recht bei Sinnen und all ihr Thun und Reden eitel Fantasev und Teufelsblendwerk sei, empfiehlt im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts ein Konsulent zwei wegen Hexerei verfolgte Weiber der Gnade des Rates und legt ihm ans Herz, dafür zu sorgen, dass man die beiden aus Gottes Wort besser unterrichte und wieder zurecht bringe.3)

Kindsmörderinnen berufen sich häufig auf krankhafte seelische Zustände und Gemütsverwirrungen, die sich als Folgen des Geburtsaktes ihrer bemächtigt, und wollen in einem unwiderstehlichen Drange, ja oft auf direktes Geheiss des bösen Feindes gehandelt haben. So erscheint der Richterin der Gottscibeiuns in Gestalt eines Müllerburschen und befichlt ihr, ihr neugeborenes Kind mit Füssen zu treten und in den Müllbach zu werfen. Einem dämonischen Zwange folgend gehorcht sie; da nmfasst die Gestalt ihren Leib, willens sie ihrem Kinde nachzuwerfen,

<sup>1)</sup> s. unten § 20 Bb.

<sup>2:</sup> Grimm, Weistümer Bd. V. S. 648.

<sup>,</sup> s. unten \$ 51.

sie aber schreit, von Todesangst erfasst, laut anf: "Herr Jesus."
und alsobald ist die Gestalt verschwunden. Während der Vertreter der Anklage dieser märchenhaften Erzählung keinen
Glauben beimisst und die Strafe des Sackes für verwirkt erachtet, warnt der defensor der Kindsmörderin eindringlich vor
einer Bestrafung der Ungläcklichen, die für ihre grause That
nicht verantwortlich gemacht werden könne, weil sie von einer
Illusion befangen gewesen, "die aus einer melancholia supernaturalis und excedens entsteht, so dass sie in Traurigkeit und
privation der Sinnen verfallen und kein Bewusstsein von ihrer
That gehabt habe." Der Rat aber vermag hiefür keine genügenden Auhaltspunkte zu gewinnen und vernrteilt die arme
Sinderin zum Tode durchs Schwert.<sup>1</sup>)

Auch die Kindsmörderin Dorothen Nicolasin beruft sich 1732 bei ihrem Verhör auf schwere Gemütszerrüttung, die sie in und nach der Geburt erlitten habe; anch sie glaubte eine dämonische Stimme zu vernehmen, die ihr aubefahl, ihr Kind zu erschlagen, und der sie wider Willen folgen nusste. Antrag der Verteidigung sendet der Rat die Akten an die Juristenfakultät zu Altdorf, die zu dem Schlusse kommt, "es sev mit der Inquisitin Gemüthsbeschaffenheit so gar richtig nicht", und empfiehlt, zunächst dieselbe ärztlich nutersuchen und ihren Geisteszustand beobachten zu lassen und sie, wenn die Acrzte eine Störung der Geisteskräfte nicht für gegeben erachten würden, mit der peinlichen Frage anzugreifen, andernfalls aber, um einen Rückfall in das frühere unzüchtige Leben zu verhindern, sie in einem Toll- oder Spinnhaus einzuschliessen und bei geringer Kost zur Arbeit anznhalten. Nachdem die erste ärztliche Untersuchung ein positives Ergebnis nicht geliefert hatte, mehren sich später die Anzeichen um sich greifender Geistesumnachtung, so dass der Rat auch die Tortur für unanwendbar hält und beschliesst, die Delingnentin lediglich ihres unzüchtigen Lebenswandels und mehr der Unschädlichmachung halber als zur Strafe ewig in ein Zuchthans zu verschliessen, wo sie "unter strenger Zucht und Anhaltung zur Arbeit von

<sup>1)</sup> N. 708.

allen Ansschweiffungen des Gemüths abgewöhnt und ihre Seele vom gentzlichen Verderben gerettet werden könnte".¹)

#### \$ 3.

## Die Rechtswidrigkeit.

An sich ist es allgemein giltiger Grundsatz, dass nur die rechtswidrige Handlung nuter Strafe fällt: oft. aber sieht sich der Gesetzgeber veranlasst, den Begriff Rechtswidrigkeit in irgend einer Richtung, und zwar meist restriktiv, zu interpretieren und Fälle, bei denen unter allen Umstäuden die Verletzung fremder Rechtsgüter der Rechtswidrigkeit ermangeln soll, ausdrücklich namhaft zu machen.

### A. Notwehr, Anlass and erlanbte Selbsthilfe.2)

Die MRO, die den Ausdruck "Notwehr" nirgends gebraucht, scheint auch auf den ersten Blick die Aufstellung einer Notwehrtheorie, wie solche sich in andern Stadtrechten des Mittelalters so häufig finden, gänzlich vermissen zu lassen und sich über Wesenbeit und Behandlung dieses starfrechtlichen Begriffes in undurchdringliches Schweigen zu hüllen. Dagegen bespricht das genannte Gesetz eine verwandte Art der erlaubten Selbsthilfe, das Vergeltungsrecht auf Anlass, eingehend genug, um uns auch zur Konstruktion des Notwehrbegriffes die wichtigsten Bausteine zu liefern. Diese Bestimmungen haben folgenden Wortlaut:

"Wer ouch etzliche getät dut mit worten eder mit werken gen iemanne, der daz ane vahet, der sol daz bezzeren und ginre nit, eb ginre wol uf der selben stat ein semelichez gime hin wider düt, der daz an gevangen hat, ane den dotslag,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) N. 710.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) vgl. Osenbrüggen, al. Str. R. S. 160 f., John S. 293 ff., Levita, das Recht der Notwehr.

den sol men rihten, als da vor geschriben stat". Die Neuredaktion von 1346 fügt hinter "der daz au gevangen hat" ein:
"ist aber daz einre an dem angehaben wirt, gime ein merros
ditt, denne ime geschehen ist, unde da mite in pene vellet, so
sol doch ginre, der da angelnaben hat, bessern darnach als die
getat danne ist, worte oder werke, damit er anhibt, als ob ez
vor von ime geelaget were, unde dez niht ledig uzgan, umbe
daz er der gedet de ein anheber gewesen ist".)

Sofortige Erwiderung eines Angriffes mit einem gleich starken Gegenangriff bleibt also straflos, während der "Urheber" natürlich straffällig wird: Erwiderung mit einem exzedierenden Gegenangriff ist strafbar, soweit ein Exzess vorliegt, aber auch der ursprüngliche Angriffer hat seinen Angriff zu sähnen und zu bessern, weil er "der gedetde ein anheber gewesen". Das hat die Wirkung, dass der Urheber, wenn er den Gegenangreifer des Exzesses wegen verklagt, zuvor selbst, wie wenn sein Gegner zuerst geklagt hätte, den Anlass bessern muss, ehe er ein siegreiches Urteil erstreiten kann. Dagegen soll dem Angegriffenen die Berufung auf den Urhab ulehts nützen, wenn er sich zum höchsten Grade des Exzesses, zur Entleibung des Angreifers, hat fortreissen lassen.

Wenn nun sogar die Erwiderung eines bereits vollendeten Angriffs, soferne sie sich nur innerhalb der von der Rechtsordnung vorgezeichneten Grenzen hält, vollständig straflos hingeht, so muss dies doch in noch viel höheren Grade dann gelten, wom der Angegriffene sich gegen einen noch fortdauernden, ihn mit einer Schädigung an Leib oder Leben bedrohenden Angriff durch Verletzung des Angreifers verteiligt. Komnte doch die Rechtsordnung, die dem Rachedurst des Ver-

<sup>1)</sup> Hifgard S 229 und Anm. 2; über die processade Behandlung zig chenda S, 227, Ann. 2., let ooch daz einer chagt von eine andern, daz er ime schaden oder unfuge worte oder werke getan habe, unde er daz sich vermisset zu hezügeude, unde grines generalischen verhoren, unde wer under den zwein daz beste gezignisse so nan mitenander generalischen verhoren, unde wer under den zwein daz beste gezignisse unde kunschaft hat, unde sich die rihrter erkennent, daz ez daz beste si, darnach öllent die mastriktere daz ribten unde sol nilit schaden noch hindern, doe einer vor oder nach claget hat.\*

letzten so weit Rechnung trug, dass sie ihm verstattete, den geschleuderten Pfeil auf den Schützen zurückzuschnellen und dem Urheber Gleiches mit Gleichem zu vergelten, den nicht minder günstig stellen, der den Angreifer schlug oder wundete, weil er sich in seiner Not nicht anders zu helfen wusste. in solchem Falle muss sogar der Totschlag straflos sein, wenn er zur Abwehr eines Leib und Leben bedrohenden Augriffes unbedingt erforderlich war; denn dann kann von einem Exzesse nicht die Rede sein, während natürlich bei der Vergeltung nach vollendetem Angriff die Entleibung des Urhebers gerade darum strafbare Missethat ist und bleibt, weil sich hier im Verhältnis zum ursprünglichen Angriff der Totschlag immer als Exzess, als "cin merres" darstellt. Demnach werden wir mit gutem Rechte behaupten könuen, dass im älteren Speierer Recht die Notwehr d. h. die gegen einen rechtswidrigen. Leib oder Leben bedrohenden Angriff angewandte, notwendige Gegenwehr die Rechtswidrigkeit der Begehung ansschloss und daher auch die Strafbarkeit des Thäters beseitigte.1)

That der Angegriffene "ein merres", als zu seiner Veriedigung erforderlich gewesen wäre, so wird er strafbar. Ausserdem mochte der Rat mitnater, selbst wenu die Notwehrhandlang voll erwiesen war, aus sicherheitspolizeilichen Gründen nicht versäumen, dem Thäter baldige und bleibende Entfernung ans Herz zu legen. So wird 1576 ein Italiener, der Schornsteinfeger Peter von Mailand, der in rechter Notwehr einen andern erstechen hatte; 7 für alle Zeiten auf zehn Meilen im Umkreis der Stadt verwiesen; er schwört die Urfehde in deutscher Sprache, übersetzt wird.

<sup>1</sup>º Dafür, dass der Angriff sich gegen Leib oder Leben des Angeriffenen richten musste, ergiebt die MRO, keine Anhaltspunkte, oden glit dies allgemein als Requisit des Notwehrhaltbestandes der mittelatterlichen Rechte (Osen-brüggen, al. Str. R. S. 102 ff., Studien S. 109; Geyer, S. 99, Ann; v. Liszt, Lehrb, 6. Auff. S. 118; John S. 309; Friese S. 6) der auch mitt Worten oder schlechtlin mit Werken gethan sein konnte (MRO, 1. e., Osenbrüggen, al. Str. R. S. 103).

VRAP. I, 1576; über die Details schweigt sich die Quelle aus.

Wer einem in Notwehr Befindlichen beispringt, riskiert keine Strafe, wohl aber wer dem Angreifer Hilfe leistet, oder wer den Bedrängten seinem Schicksal überlässt, falls eine Nothilfepflicht bestand. Die MRO, verfügt: "Ist daz ein gast der ein vreundes eder der in unserm gerilte nitt enist krieget mit einem unseru burgere und in sleht eder seret, alle die dar zu loufent den burgere zi schirmende mit wafen eder ane wafen, die verliesent nitznit.

Ist daz ein usuan eder ein vr\u00f3medes eder der in unsern gerihte niht enist deheime unsern burgere ubergrief tit mit worten eder mit werken, an libe eder an gitte, welher uuser burgere hilfet deme unsern burgere mit wafen, wa er die niemet, eder ane wafen, der verlüset nihtznit gegen der stund deme gerihte. Und ist daz dehein unser burgere deme ubergrifer gestet eder hilfet mit werken und deten. der git f\u00e4mf plunt spirscher und r\u00e4met zeheu wocheu, wirt er des beret, also da vor stat.\u00e4\u00f3

Im Gegensatz zur Notwehr genügt zur Straflosigkeit einer Verletzung ans Anlass Vergeltung eines durch Worte oder Werke bethätigten Augriffes; neben der körperlichen Integrität erscheinen vor allem Ehre und Vermögensrechte als die durch den Urhab geschädigten Rechtsgüter. Indes bleibt die Rechtsordung nicht bei dem angeführten Grundsatze stehen, der Gleichartigkeit des vergeltenden Gegenaugriffs mit dem Urhab verhangt, sondern sie statniert noch eine Reihe weitergehender Selbsthifferechte.

Ehrbaren Mäunern und Franen wird uicht zagemutet, wenn "bose, verworfen eder nutüre man" ihre Ehre besndelt, sich auf Vergeltung durch Widerschelte zu beschränken; sie dürfen ungestraft — aber nur "ni der selben stunt" — das Lästermaul schlagen oder, wenn sie dies unter ihrer Würde düukt, auch — sehlagen lasseu.")

<sup>1)</sup> Hilgard S. 218 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> MRO., Hilgard S. 218; Welch bose, verworfen eder untire man tiene erbern man eder vrowen schiltet, den sol man slahen an der sulu und sol in üz der stat triben nimmer wider zekomende, der rat heiz ez denne. Und ist daz der erber, der also gescholten wirt, eder ieman den er daz, beizet, uf der selben stunt den untiren sleht, der verluret da von nitzüf:

Th. Harstor, Strafrecht der fru:n licichsstadt Speier,

Nicht minder ist straflos, wer von einem andern so schmählich gereizt wird, dass er seiner Ehre halber nicht anders kann, als den Angreifer zu schlagen oder gar zu wnnden.<sup>1</sup>)

So hat nach der VRO. von 1616 derjenige, der eine Injurie sofort mit Schmähvorten oder Schlägen erwidert, nur die halbe Busse zn zahlen, selbst wenn dabei "die rechtliche Mass" nicht eingehalten wurde. Wenn ihn dagegen der Ahnbeber freventlich gereizt oder förmlich zum Schläge herausgefordert hat, und er nun den Angreifer schmählt, schlägt oder windet, so soll er darum weder Besserung noch Frevelbusse schulden.

Erlaubt ist endlich die durch Personalpfändung, ja selbst durch empfändiche Züchtigung des Frevlers bethätige Selbst-hilfe des Grundeigentümers gegen denjenigen, der auf seinem Eigen Schaden stiftet, aber von ihm auf handbafter That ertappt wird. So gewährt die MRO, dem Geschädigten und allen, die in seinem Namen handeln, das Recht, an einem beim Holzschlagen, Gras- oder Fruchschneiden betroffenen Missethäter in ausgedelntem Masse ihr Mütchen zu kühlen. Nicht nur dus Raufen, sondern auch Faustschläge, Fusstritte und Stockliebe gelten als vollberechtigte Aeusserungen des

Vgl. biem das Friedensbuch der Stadt Mainz § 19 (Mone, ZiG).
Bl. VII. S. 33; "Ist ers aber, das ein liebt wijs, van verhumitt bose wips
nammen an eynen man odir an eyne frauwe brenget mit worten odir
mit werken, und der man skeht odir render odir zuchtiget das bose
wij nane doit odir lemde, darumb ensint sie kein besserunge schuldig:
Hier gehen also die Zuge-ethodinise an den berechtigten Rachedraug
des Augegriffenen ziemlich weit; vgl. librigens das Friedensbuch der
Stadt Mainz (Mone a. a. O. S. 15) § 31; "Item ist ess, das syn
licht man odir eyn bose persone odir eyn verlummet bosewicht, als ess die
burgermeistere erfarvet, eynen erbern manne mit worten bossich handelt
und yme an syne ere odir glympe redet, ist, das er den bosewicht reuffet
odir slecht, dar unde cint set kein pene schuldig.

<sup>1)</sup> vgl. z. B. Mainz § 21 (Mone S. 18); "Item wer ess, das ymant met andern spreche: "bistie syn biederb man, so slag nich", wurde der von dem selben also geslagen ane doit odir lemde, und des mit biederben mannen odir frauwen zwein odir mee berett wurde, das er ine hette heissen slagen, aut dem sall man nit gefrevelt ham".

Rachegefühls, solange nur der Frevler sich noch auf des Angegriffenen Grund nud Boden befindet.<sup>1</sup>)

Anch hier also wird wieder besonders betont, dass die sclusthilfe, um nicht den Charakter der Widerrechtlichkeit anzunehmen, in continenti auf den Angriff gefolgt sein muss; sie bleibt erlanbt, solange es dem Frevler noch nicht gelungen ist, Grund nud Boden des Angegriffenen zu verlassen. Verfolgung über die Grenze hinaus wäre strafbar.

1591 lesen wir von einem Schneider von Otterstadt, der einen fremden Handwerksgenossen, so ihm "etlich kleider entragen", verfolgt, ihn beim hl. Grabthor niederwirft und seines Ranbes ledigt, nicht ohne seinen Rachedurst an dem Ereilten nachdricklichst zu dokumentieren. Der Rat aber erachtet solchen Selbsthiffeakt des zorngemuten Schneiderleins für rechtswidrig und diktiert ihm eine Frevelbusse von 4 H. Hellern, "dieweil er sich selbst gerechenet und dardurch in eines Erb. Raths freuel gefallen". 2)

Endlich ist auch jeder Bürger befngt, einen Eindringing, der seines Hauses Frieden durch widerrechtliches Verweißen stört und dreimaliger Aufforderung, sich zu entfernen, nicht Folge leistet, mit Gewalt hinauszuwerfen oder durch sein Gesinde austreiben zu lassen: "und söllent dar nunbe nit verlüssen, obe sie haut an in legent, auch den dotslage, den sol mau rihten

<sup>&</sup>quot;Hilgard S. 21s. "Wer ouch eime sin gras, sin fruht eler nin buttu de kerne, unt wien eler im husche abe amhet eler howet, bi tage eder bi maht, der vellet in die selben penen, als dicke er dan dut, witt er des beret, als da ver stat. Und sleht in denne dar zin, ronfer eter diritet mit stecken eler mit handen ginre, deme der schale geschehen ist, eder ieman von sinen wegen, uf sinne bodeune, dar uffe der schade Inn escachehen ist, der vervelt dar an nitt. Interessante Bestimmungen enthält auch das Gauerbenweistum von Hanhofen (bei Spieter § 10.2). Hem we ein erbe ein unerbe of den ganerben finde zu weiden farn, holz hauwen, mewen, hauwe holn, rore schniden, oder derselben stuck eins boln mit siner fure, dem mag der erbe neuen was er bit im fint für den lip, und mobit das haben vor sin eigen gut. Wer auch ein unerbe also mutwillig und wolt sich weren, und erschlunge der erbe den unerben. 30 besert er in gein allen herren mit 1 sihr" (Scheimbusse') (Grimm. Weistimer Bd. V. S. 755. Schandein in dem Mittellungen Bd. II, S. 29).

allewege".1) Hat sich ein Verbaunter, der wider Recht in der die Wirtin bei Tage den Bürgermeistern künden, bei Nacht aber die Nachbarn um Hilfe gegen den Bann- und Hausfriedbrecher bitten. Die Nachbarn sind bei einer Strafe von 5 H. Hellern verpflichtet, dem Rufe Folge zu leisten und dürfen sich auch zu diesem besonderen Zwecke mit Waffen versehen, was sonst streng verboten ist. "Wer ouch einen der also her in komet, wirset oder erzürnet, der verfüret dar umbe nitznit".2)

Dem vornehmsten Selbsthilferechte, dem Recht zur Fehde, versagte die städtische Gewalt innerhalb der Angelörigied kon ihr geleiteten Gemeinwesens mit vollem Rechte jede Auerkennung; war sie doch selbst stark genng, ihren Unterthanen gegen jedermann Rechtsschutz zu gewähren und ihren Ansprüchen zum Ziel zu verhelfen. Während aber die städtische Obrigkeit im Innern auf solcho Weise der privaten Racheübung die rechtliche Sanktion eutzog, entbehrt sie selbst nach aussen hin, wo sie auf anderen Schutz für ihre und ihrer Bürger Interessen nicht rechnen konnte, nur uugern des Fehderechtes, und Kaiser und Könige, selbst zu schwach, den Rechtsfrieden im Reiche zu wahren, verleihen den Städten oft solche Selbsthilferechte in weitestem Umfang. 1315 erwirbt z. B. der Rat von König Ludwig dem Bayern ein Privileg des Inhalts:

"Wir wollent anch unde erleibent den selben burgern, ist daz sie ieman angrifet an ir libe odir au ir gûte, uude niht reht in ir stat heischen odir nemen von in wolte, daz sie au den sich rechen mogent an ir libe unde ir gute, wenne unde wie in daz fûgit, unde sollent darumbe koine vrevel moch heinsuche noch keine andir pene verwirket hau uoch schuldig sim".")

<sup>1)</sup> Hilgard S. 218, Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ebenda S. 223; vgl. auch die Wormser Satzung von 1287 (Boos, Urkundenbuch I, S. 279 f.).

<sup>5)</sup> Hilgard S. 229; eineu Freibried dieses Inhalts hatte sehou Adolff von Nassau 1927 der Stadt verlichen: "Wer ouch das si sauder oder samet ieman anogriffe oder hede anogriffen an libe oder an gute, varen eder leut si deme nach iu des riches oder in anders herren Inaden, das si in gerne begriffen, unde suschen si den in häusern unde siteszent diren nach dem uf, unde was si der zu tutu, der an sollent si nitht ververba na dem lanktriden.

Auch die Landfriedensbündnisse statuieren häufig weitgehende Schlishliferechte. So soll nach dem grossen Landfrieden von 1317<sup>1</sup>) jedermann verpflichtet sein, zum Schutze der Strassen das Seine beizutragen, und in Ausübung solcher Thätigkeit selbst den Landfriedbrecher ungestraft verletzen dürfen, "ebe man zu der dat den hobtman oder die friden rihtere nit hette oder haben mohte so geheliche".")

#### B. Andere Fälle.

bei denen in concreto die Rechtswidrigkeit als ausgeschlossen erachtet wird, liessen sich in Menge auführen. Wer seinen Gegner im Turnier erstach oder wundete, blieb aller Strafe ledig; denn wenn sich der Bürger des Ritterspiels befliss, so sollte er auch die Folgen tragen müssen;

Auch die Erfüllung gewisser den Imperativen des Rechtes widerstreitender Pflichten vernag einer an sich strafbaren Handlung die Rechtswidrigkeit und damit auch die Strafbarkeit zu nehmen. Wehrt das Recht z. B. jedermann, den Ächter zu hausen oder zu hofen, hum Speise oder Trank zu reichen, so sod och "eins mannes elich wib" nicht im Strafe fallen, weun es dem

noch gegen uns noch gegen auderu berren" Hilgard S. 154); vgl. auch Hilgard S. 305. Z. 22ff.; 305.; Lind were auch, daz ieman wider die stat und burger zu Spire iht tede oder ir stete reht versluge, daz mogent si rechen zu allen zeitten und zu welchen zeitten in figet, und sint dar und nieman nith zohuldig. Des habent si gut briefe und nanterseten von romeshon keysern und kunigen, als vor geschrieben stet, mit guldin bullen versigelt" und sich hilligard S. 449 (Bestältigung durch Karl IV. 1347).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> geschlossen von Ludwig dem Bayern mit den Städten Köln, Mainz, Worms, Speier, Aacheu, Oppenheim, Frankfurt, Gelnhausen und Wetzlar; Hilgard S. 244.

<sup>2) &</sup>quot;Unde ist daz in disen ziln ieman den konfman oder ieman der in dien friden ist, gewalt dut an libe oder au gute, dar zu sol mengelich helfen unde vrumeelichen dun, daz ze wernde unde zeboschüttene unde waz man dar zu tut, daran sol nieman freveln".

<sup>5) &</sup>quot;Wer ouch das zwene nuser burger mittenander stechent gewapent mit spern ane geverde, wirt der einre geseret daz er stirbet, da sol giure der daz getan hat nit vrevelen an deme gerichte". MRO. v. 1314, Hilgard S. 217.

verbanten Eheberren dergleichen Liebesdieuste leistet. Diese Ausnahme findet sich übrigeus erst in der Neuredaktion der MRO, von 1346, während die früheren Texte sogar ausdrücklich des Ächters Hausfrau jedem beliebigen andern receptator in der rechtlichen Behandlung ihrer That gleichstellen.<sup>1</sup>)

#### \$ 4.

## Das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit.

Unkenntuis einer Rechtsnorm, die eine Handlung verbietet und mit Strafe bedroht, schloss in der Regel weder Schuld noch Strafe aus; pflegte ja doch der Rat jeglichen Gesetzgebungsakt der durch den Klang der Stadtglocke zur Versammlung entbotenen Bürgerschaft auf dem Rathofe in feierlicher Weise bekannt zu geben. Des Gastes Pflicht aber war es, bei seinem Wirte sich Auskunft zu verschaffen, was er nach dem Rechte der Stadt, deren Gastfreundschaft er in Anspruch nahm, zu thun oder zu unterlassen hatte; mitunter wird auch dem Wirte die Pflicht auferlegt, derartige Verordnungen auch ungefragt seinem Gaste kund zu thun. So bestimmt ein Ratsstatut über die Nachtgänger vom Jahre 1347, dass niemand bei Meidung beträchtlicher Strafen bei Nacht ohne Licht gehen solle; kommt aber ein Gast oder fremder Mann, der von diesem Gebote nichts weiss, in die Stadt, so soll es ihm der Wirt mitteilen. des Gast er ist. Unterlässt dies der Wirt, so muss er an des Gastes Stelle die von diesem verwirkte Strafe zahlen.2)

Nicht selten machen Angeschuldigte gelteud, dass ihnen bei Begehung eines Deliktes das Bewusstsein von der Existenz des durch ihre That verletzten rechtlichen Imperativs gemangelt habe; insbesondere berufen sich gerne Diebe, freilich erfolgos darauf, dass sie das Eutwenden von Lebensmitteln in geringer Menge nicht für strafbar gehalten hätten; 1723 erklärt z. B.

e zola Grugio

<sup>1)</sup> Hilgard S. 223 u. Anm. 3; s. übrigens unten (§ 7D).

<sup>2)</sup> Hilgard S. 444,

eine Diebin, dass sie "Salz, Schmalz, Brot, Fleisch, Kraut u. a. mitgehen heissen und dergleichen zu stehlen für kein Sünd erachtet".<sup>1</sup>)

Irrtum über das Vorhandensein wesentlicher Merkmale des Deliktsthatbestandes entschuldigt: Irrtum über nebensächliche Momente bleibt ohne Belaug. Wer beispielsweise einen Ächter haust oder hoft, ist uur dann strafällig, wenn ihm diese Eigenschaft des Beherbergten bekannt gewesen. — Eine Ratsverordnung von 1263 gebietet, dass jedermann Treu und Frieden, die der Rat einem Fremden gegeben, achte und ehre bei Strafe der Stadtverweising auf Jahr und Targ; um dann soll der Friedensbrecher straftos ausgehen, wenn er vor den Bürgermeisterndurch Einhandseid beweist, dass ihm Friedensvertrag und Treugelöbnis nicht bekannt geworden. 9

1477 büsst ein Weib, das mit ihresgleichen widernatürliche Unzucht getrieben, ihre Sehandthat mit dem Tod im Rheine. Von den Frauenspersonen, die sie zur Wollust missbrauchte, behauptet eine beim Verbör, "daz sie nit anders gewist dan daz sie eyn man gewest." Der Rat lässt sie bis nach der Richtung auf dem Turme liegen und dann zehn Meilen von der Stadt selwören; das mangelnde Bewusstein der Rechtswidrigkeit fällt also wenigsteus strafmilderen ins Gewiebtt.<sup>3</sup>)

Nach dem durch den Konsulenten von der Mühle 1713 ausgearbeiteten Gesetzenkurf über die rechtliche Qualifikation und Ahndung der Sittliehkeitsverbrechen soll bei Blutschande Bestrafung ausgesehlossen sein, wenn das Verwandtschaftsverhältnis, bei Bigamie, wenn das Vorhandensein der ersten Ehe dem Thäter nicht bekannt war; bei Ehebruch dagegen soll der Irrtam über das Bestehen der Ehe lediglich als Strafmilderungsgrund Relevanz besitzen.<sup>4</sup>



<sup>1)</sup> N. 708, Akl Meyerin.

<sup>2)</sup> Hilgard S.75: "Si vero per hoc alicui nostrorum concivium aliquod insurget periculum, resarcire tenebitur antedicius, nisi accedens ad magistros civium unum vel ambos probet iuramento, se de pace et trengis antepositis ignorasse".

<sup>3)</sup> All. II, 1477.

<sup>4)</sup> N. 631.

## § 5. Vorsatz und Fahrlässigkeit.

Wie schon aus dem vorangegangenen Abschnitt ersichtlich, vermögen sich im ganzen mittelalterlichen Spieirer Rechte weder Theorie noch Praxis einer besonders klaren Auffassung oder präzisen Ausgestaltung des subjektiven Verbrechensthatbestandes ur ribmen.) Essentiale ist fast bei allen Delikten der Vorsatz im Sinne der modernen Terminologie, ohne dass jedoch der Gesetzgeber sich veralnasst sicht, dies Requisit immer wieder ansdrücklich zu verlaugen, und ebensowenig der erkennende Richter im einzelnen Falle sich bemüssigt fählt, das Vorliegen dieses Momentes im Urteil besonders zu konstatieren. Auch ist es ansserordentlich schwierig, ja mitunter geradezu nunnöglich, bei der fortwährend schwankenden Terminologie scharf zu unterscheiden, in welchen Fällen der Gesetzgeber sich mit dem Vorhandensein des dolus begnützte, wann er Vorbedacht und Ceberlegung, oder endlich, wann er eine bestimmte rechtswärize

Absicht als Handlungsmotiv verlangte. Ausdrücke, wie "temere", "ausu temerario", "willeclichen", "freveliche" u. dgl. bedeuten oft den Vorsatz, oft wollen sie nur die Frechheit der Begehung sehildern, oft bezeichnen sie endlich den rechtswidrigen End-

zweck der Verbrechenshandlung.

Ziemlich scharf ist dagegen im allgemeinen — sogar in der Terminologie — zwischen Vorbedacht und biossem Vorsatz die Grenze gezogen. Nach der MRO. Zahlt derjenige, der bei einem "geschreige" hinzuläuft, eine Waffe ergreift und in der Absicht, einem der Beteiligten beizuspringen, in den Tunmlt selbsthätig eingreift, 40 Schillinge Frevelbusse: wer aber, einem andern zu helfen, gewaffnet aus seinem Hause geht, wird mit 100 Schillingen gebüsst. Während also der erstere sich durch das Geschreit augezogen ühlte und dann erst zur Weffe griff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) vgl. übrigens auch Löffler S. 123; John S. 65 f.; Wilda S. 544, 559, 587.

als es galt, einem der Streitenden beizustehen, wird darin, dass der andere sieh zu ha use waffnete und dann mit gezückter Wehr, seinem Freund zu helfen, auf die Strasse eilte, eine von vornherein geplante und wohlüberlegte Handlung erblickt und die præmeditätol vermutet.<sup>1</sup>)

Ans verstecktem, heimlichem Gebahren schloss man mit besuderer Vorliebe auf das Vorhandensein einer verbrecherischen Absicht. So straft die MRO, von 1314 denjenigen, der "ein spiltz, argwenig eder ungewonlich mezzer bereit offenlichen iz wendig aller sime kleider" nur mit 10 Schillingen, während sie demjenigen, der ein Gewaffen der beschriebenen Art "verhohn eder verborgenlich dreit under eime eder me sinen klederen" mit Rücksicht auf den aus solcher Heimlichkeit zu folgernden bisen Willen das Fünffache dieser Frevelbusse auferlegt.<sup>2</sup>) Gleicherweise gestattet sie nach der ersten Weinglocke das Tragen eines Kolbens oder Steckens, wenn der so Bewaffnet ein Licht mit sich führt; andernfalls soll der Träger solcher Waffen 40 Schillinge, die Strafe des Schwerttragens, zu erlegen schuldig sein.<sup>3</sup>

Insbesondere bei Leibesverletzungen spielt der Vorbedacht eine grosse Rolle. Wer nach einem andern schlägt oder wirft, zahlt ein Pfund, wenn es in der Erregung, im Affekt geschalt; thut er es aber "mit beratem rate und vorbedahtem mite", so erhölt sich die Strafe auf das Fünffache. Wer "beretenlich" einen andern schlägt, tritt, stösst oder ranft, zahlt 10 M. hlr., schlägt er ihm eine "yridebreche wunde",

Hilgard S. 216 f.; das gleiche Prinzip z. B. auch im Freiburger Stadtrecht § 12; s. unten § 56.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 219.

<sup>3)</sup> ebenda N. 222; vgl. auch die Natzung des Bischofs Nimon von Worms und des Wormser Rates vom Jahre 1287 (Bos», Urkundenbuch Bd. I. S. 279): "So esteen wir auch, swer nachdes nach der dritden windocken get uit werfliche hand, da von man argen wan haben mar, er ai hurger oder ein uzman, der sal ein manth rumen die stat unde den burgfriden unde en punt Wormescher gelten. Get er aber finaterlingen ans wertliche haat, so all er rumen die stat und den bergriffen zww wochen unde cehen sillenge pennenge geiben, er enswer danne, daz erz ane argeliste gethan habe".

<sup>4)</sup> vgl. auch Löffler S. 134; Wilda S. 561 f.

20 M, während er bei Begehung ohne Vorbedacht nur 2 bezw.

10 M zu zahlen hätte. "Und welher mit deme der also sleht, seret eder wundet, dar zu gent eder koment eder bi im stet in deme mitte und daz vor weiz und des beraten ist, ebe einam gime der da geserte wirt, wil helfen eder beschirmen, daz er denne raten und helfen welle deme der die tät düt, der git iegelicher die selben penen als ginre der die tät düt, wirt er des beret als da vor stat".)

Auch der Ausdruck "böslich" bezeichnet in der Regel die schlimme Absicht oder den Vorbedacht. Bisweilen zeigt sich übrigens sogar in der Terminologie eine erfreulichere Klarheit: 1454 wird z. B. berichtet, dass ein Weber einem andern ein Messer "hinderverticlich und beratens mntes" in den Rücken stiess, "in der meynunge daz er yn erstochen hette"; der mordliche Vorbedacht und der einfache Tötungsdolus sind hier scharft auseinanderzehalten."

Die grösste Wandelung erfult in der Rechtsentwickelung der Begriff des "Flirsatzes". Schwankte er frührer zwischen Vorbedacht und rechtswidriger Absicht, später mehr der letzteren sich zuneigend, unstet hin und her, so tritt er zu Ausgang des Mittelalters als Bezeichnung des Verbrechensdolus in seharfen Gegensatz zur "ungefährlichen" Begehung, zur Fahrlässigkeit; so z. B. wenn man einen Bäcker bestraft, der sein Brot ans "Fürsatz" zu gering gebacken.<sup>31</sup>) In der gelehrten Sprache er sich die Konsulenten des 17. nmd 18. Jahrhunderts befleissigen, wird der Fürsatz dann wieder mit allen möglichen Verbrechensbegriffen lustig durcheinandergeworfen, so z. B. von Dr. Gabler der "erhärtet gefährliche Vorsatz" dem einmaligen Fehltritt aus Unbedachtsamkeit oder verzeihlicher Verirrung gegeentbergeseillt.<sup>4</sup>)

Der Fahrlässigkeit geschieht in den Quellen nur äusserst selten Erwähnung; insbesondere sichert ihr keine Gesetzesnorm prinzipiell mildere Bestrafung zu; vielmehr hilft sich der Rat,

<sup>1)</sup> Hilgard S. 216 f.

<sup>2)</sup> AB. II, 1454,

<sup>3)</sup> VRO, von 1616; Bestimmungen über das Brotbacken.

<sup>4)</sup> N. 707, Akt Moyn und Rummel.

wenn für das Vorliegen des Verbrechensdolus nicht genugsame Beweise sprechen, in der Regel durch Ausübung seines ins aggratiandi leicht über alle Schwierigkeiten hinweg. Ausdrücklich empfiehlt 1740 der Konsulent von Stökken in einem von ihm verlangten Gutachten über das Begnadigungsrecht der Obrigkeit, in solchen Fällen, wo eine That aus "Ohnvorsichtigkeit" gescheheu, Gnade vor Recht ergehen zu lassen.")

Gegen Gottschalk Schefelin, der im Raufhandel seinen Freund mit einem Messer auf den Tod verwundet hatte, beschliesst der Rat 1354 deswegen nicht einzuschreiten, weil der Verletzte auf dem Totenbett versichert, dass der Thäter sein guter Gesell, und ihm die Wunde ungern zugefügt worden sei.<sup>5</sup>)

1576 erklärt man einem, der durch einen "ungefährlichen" Schuss einen Benderknecht entleibt hatte, dass ein Rat ibn, trotzelem er sich mit der Freundschaft des Getöteten vertragen, wohl an Leib und Leben strafen könne, lässt ihn aber auf geschehene Fürbitte nach längerer Turnahaft unbehelligt.<sup>4</sup>)

Einen Arzt, der 1723 einen Schnhknecht angeblich mit falschen Mitteln kurierte, so dass der Arme starb, nuss man, da ihm pflichtwidrige Fahrlässigkeit nicht nachgewiesen werden kann, ausser Verfolgung setzen. 4)

## § 6. Der Versuch.

Nur wenn der Begriff des Versachs im Sinne unserer modernen Terminologie gefasst wird, kann man überhaupt davon sprechen, dass diese Verbrechensforu im mittelalterlichen Rechte der Vollendung gleich oder milderer Strafe als diese würdig erachtet wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) N. 703.

<sup>2)</sup> Lehmann S. 2904.

<sup>3:</sup> VRAP, I, 1576.

<sup>4)</sup> N. 708, Akt Köhler.

Nun kannte aber das Mittelalter eine Unzahl von Verbrechenshandlungen, in denen wir heute einen gegen ein bestimmtes Rechtsgutt gerichteten, aber nicht zur Vollführung gediehenen Angriff erblicken, gar nicht im dieser Erscheinungsform und belegte sie, falls sei überhaupt strafbar erachtet werden konnten, nicht als Gefährdung des nach unserer Meinung bedrohten rechtlich geschitzten Interesses, sondern als vollen det e Verletzung ganz auderer Rechtsgüter mit Strafe.) Insbesondere qualifizierte sich eine Menge solcher Thätigkeiten, die uns als Verbervitungs- oder Versuchshandlungen gegen ein Rechtsgute deseinzelnen erscheinen, als strafbare Störung der Rechtssicherheit, als Verletzung des dem Schutze der Gesamtheit anvertrauten Rechtsfriedens.

Darum verfiel derjenige, der es sich einfallen liess, ein Messer gegen seinen Nächsten zu zücken oder andere mordliche Wehr über seinem Haupte zu schwingen, wenn wir von der in solchem Thun liegenden Ehrenkränkung absehen, lediglich deshalb in Strafe, weil sein Utterfangen dem Rechtsfrieden eine schwere Wunde schlug, nicht aber deswegen, weil des Bedrohten persönliche Freiheit oder körperliche Integrität für gefährlett erachtet worden wäre.<sup>5</sup>) Selbst wer nach einem andern schlägt

Same Pools

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> vgl. Wilda S. 602; John § 13; Osenbritgsgen, al. Str. R. S. 149; Friese S. 73 f. Die obigen Ansführungen gelten natürlich nur vom mittelalterlich deutschen Rechte, solange nicht, was freilich sehr frühezeitig geschah, die Versuchslehre der Italiener darin Eingang gefunden hatte.

<sup>2)</sup> Die MRO, bestimmt ohne jode Berlicksichtigung des Verbrechenswillens des Thietres, wie des Endzwecks seiner That "Wer uber leman ein mezzer, swert, spiez eder ander wafen eder geschirre är zicket eder erzählet und uit seret, der juf inmerja schillinge spirscher ("Hillig ard 8.216). Ebenso das Mainzer Friedensbuch § 41 Mone, ZGO, Bd, VIII, S, 17; "Wer ein messer, degen, swerte olir andiw meßne, gross odir klein, uber den andern sust zuhet odir frevolich gein yme budet, der sall ein vierteil jars die stat vorbrechen han, der burger ussez uf aren und der issaman hie inne zu biben." Aber auch dann, wenn, wie z. B. im Hofrecht Bischof Burchards von Worms, das, galduim exzgäners, arum tendere et sagittam enver imponere" und das, lanceam afferiendum protendere", falls es, ad al ique moeciden dum geschaln, mit Staffe bedreht wind, richtet sich das Strafgesett sicht gegen div oreauchte Tötung, sondern gegen den vollendeten Bruch des Rechtstriedens und die Verletzung der Verkerherischerheit. Die worte: "da allquem oeci-

oder wirft, ohne ihn zu treffen, wird nicht wegen versnehter Körperverletzung, sondern wegen Missachtung des obrigkeitlichen Friedensgebotes und eventnell dazu wegen vollendeter Ehrenkränkung des Verletzten zur Verantwortung gezogen.<sup>1</sup>)

Wer, die Mordwaffe in der Faust, seines Feindes am Wege wartet, verfetzt schon damit freventlich den Rechtsfrieden und wird ohne Rücksicht darranf, ob ihm sein Gegner wirklich erschienen, und ob sich sein Vorsatz daranf erstreckte, ihn zu morden oder bloss an seiner Gesundheit zu schädigen, in Strafe genommen.<sup>5</sup>

Dabei ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass die Bestrafung eines Verbrechers, dessen Thätigkeit mit dem Friedensbruche oder der Verletzung eines Rechtsgates noch nicht erschöpft war, sondern noch ein weiteres Rechtsgatt gefährdete und nach seinem Willen auch auf dessen Verletzung binzielte, der Ahndung ziemlich gleich kan, die er erfahren hätte, wenn dieser Ertolg wirklich eingetreten wäre.

dendum\* stehen keine-swegs im (regensatz zur blessen Kärperverletzungsbesieht, sondern sie wollen lediglich besagen, dass die Befrohung wirklich ernst gemeint sein masste. Es konnte doch sieherlich nicht in der Absicht des (resetzgebers liegen, den Tötungsverssch mit der zleichen Strafe wie die vollendete Köperverreitzung (90 Sohid) zu belegen, die nämliche Begebung aber dann, wenn uur beabsichtigt war, dem Gegner eine nicht tölliche Wande zu sehlagen, vollstänigi strafes zu lassen.

So strait auch das Mainzer Friedensbuch § 12 (a. a. O. S. 7 f.) in Louis, ais ich zud Hentze generent und wertent, die mit spiessen, behabarten, bestagen kollem odir andern waffen, welicherley die von yen gemacht odir dam int bestagen inti, da nit scheiden zu gehoreut, erglich olür frevelich vor ire husere laufent in der meynunge, ymant damit zu delignen ofilir zu letzen, odir befehen zu leidigen ofilir zu letzen, odir befehen zu leidigen ofilir zu letzen, odir befehen zu leidigen ofilir zul etzen. odir befehen zu leidigen ofilir zul etzen. odir pentre na scheiden gezogen hettern, "also nicht auf graud hiere Absieht, "zu bidigen odir zu letzen." wegen versuchter Körperverletzung, sondern wegen und eine der der Gehalfelden der augewenderen einer um de dienbezehlagenen Werkzeuge halber dem Zucken zweischneidiger Schwerter oder Messer in der Bestrafung gleichegestell wir het.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) MRO., Hilgard S. 216: "Wer nach einem sleht mit der hant oder führt, stecken, kolben, steine eder anderem geschirre, eder nach im wirfet eder schüzet und doch nit driffet, der git ein phunt spirscher". Vgl. auch Weistum von Höchen 1509, § 23 (Grimm. Weistümer Bd. V. S. 701).

<sup>2</sup> VRO. v. 1616.

Der Weber, von dem im vorigen Paragraphen berichtet wurde, dass er einem Zunftgenossen ein Brotmesser menchlings in den Rücken rannte, hat einen Nebenmenschen schwer am Leibe verletzt und dazu, da die Deliktshaudhung auf der Zunftsube geschah, den erhöhten Frieden gebrochen. Da er aber die That verübte, "in der meynunge, daz er yn erstochen hette," was er selbst prahlerisch erzählte, so wird er mit Verlust des Augenilchtes bestraft.<sup>1</sup>)

Ein gewisser Bernhard Koch, ein Ranfbold schlimmster Sorte, der wider des Rates Verbot und, trotzdem er schon früher auf die Gebeine der Heiligen hatte schwören müssen, fürder kein Gewehr zu tragen, seinen Widersacher Wiprecht in der Mehlgasse mit gewaffneter Hand und rachegierigem Sinn böslich verwegwartet, bricht durch solch ruchlose That schmählich den Rechtsfrieden. Nun gesteht er aber obendrein, er habe anf seinen Gegner gelanert, "in der meynnig, wo er Wibrechten betretten, das er ine umbbringen aber zum wenigsten ein flugell abgehanwen hett." Ferner erklärt er, dass er noch immer die Absicht nicht aufgegeben habe, den Wiprecht in Stücke zu hanen, wenn er ihm begegne, und dass er stets ein Beil mit sich zu führen pflege, um damit, falls er gefangen werde, noch einen durch den Kopf zu hanen. Nach solchem Schuldbekenntnis zögert der Rat nicht lange, ihn zum Tod durchs Schwert zu verdammen. Bei diesem barten Urteil mögen wohl anch nicht unbegründete sicherheitspolizeiliche Erwägungen mitgesprochen haben; zudem hatte der Rat wenig Veranlassung, diesem hartgesottenen Sünder besonderes Wohlwollen entgegenzubringen: hatte doch dieser den dämonischen Hass, mit dem er seinen persönlichen Feind verfolgte, auf alle Landsleute des letzteren übertragen und chedem zu Bingen das Gelübde gethan, "wo ime Wiprecht oder sonst einer, er sy wer er well, von Spyer werd, so woll er ime den corpor entzwey hanwen. "2)

<sup>1)</sup> AB, II, 1454. Er bekannte übrigens uebenbei auch noch "duppstals"!

 $<sup>^2)~\</sup>mathrm{AB},~\mathrm{H},~1509,~\mathrm{Er}$  wurde dann zu lebenslänglicher Einkerkerung begnadigt.

Grandsätzlich wird die Versnehshaudlung, wo wirklich von einer solchen gesprochen werden kann, milder gestraft als die Vollendung, was häufig im Urteil ausdrücklich ausgesprochen wird.

1471 paktiert z. B. ein Knecht des Abtes von Limburg mit einem Jahen, dass er ihm ein Kind verkaufen wolle; doch kommt es glücklicherweise nicht zur Ausführung des schmählichen Handels. Der Rat erlässt dem armen Sünder im Hinblick auf sin jungent, ouch daz kint nit alsus undergethon worden, die verwirkte Todosstrafe und jagt lin, nachdem er am Pranger gestanden war und das Breuneisen auf Backen und Stirne gefählt hatte, mit Schimpf und Schande aus der Stadt. 1)

In dem bereits erwähnten Gesetzentwurf von der Mühles über die Verbrechen wider die Sittlichkeit findet die mildere Strafbarkeit des Versuchs weitgehende Anerkennnng.<sup>2</sup>)

Manchmal freilich sieht sich dann wieder der Rat, besonders cei augenfälliger Unverbesserlichkeit, bei Räubern und Wegelagerern, bei Mördern und vermehrten Dieben, überhaupt bei schädlichen Lenten, nicht bemüssigt, anf eine gelindere Strafe deswegen zu erkennen, weil die Verbrechenshandlung ohne Schuld des Thäters, ja wider seinen Willen nicht über das Stadium des Versuches hinausgelangt war.

## § 7. Die Teilnahme.

# A. Mitthäterschaft und Belhlife.

Bei der Beteiligung mehrerer au der gleichen Verbrechensthat pflegte sich im allgemeinen Theorie und Praxis im friheren Speierer Rechte nicht mit subtiler Unterscheidung der Strafwfürdigkeit der Teilnehmer nach Massgabe ihrer Mitwirkung



<sup>1)</sup> AB. II, 1471.

<sup>2)</sup> N. 631,

bei der Verbrechenshandlung zu plagen; wer nur irgendwie an der Herbeiführung des Deliktserfolges uitgearbeitet hatte, riskierte im Gegensatz zur altgermanischen Rechtsanschanung in der Regel gleiche Strafe und kaum gelindere Behandlung als der Thäter selbst. Dagegen erwartet – ein Überbleibsel der alten Gefolgschaft – den Hauptmann, Prinzipal, Ursacher oder Rädleinsführer besonders bohe Strafe; bei Raufhändeln trägt er nach der VRO, von itöt allein die volle Prevelbusse, während die andern, die weniger hervortretender Wirksankeit sich zu rähmen vermögen, mit der halben Summe davon kommen.

In den Fällen notwendiger Teilnahme tritt in der Regel gleichartige Bestrafung ein, falls nicht bei einem der Beteiligten besondere Strafschärfungs- oder -milderungsgründe vorwalten.

War der Thäter nur ein Werkzeng in der Hand eines andern, so wird der letztere oft nicht als Anstifter, sondern selbst als mittelbarer Thäter erachtet und dementsprechend behandelt. 1345 wird einer als Thäter bestraft, der zwar nicht selbst mit der Hand die That verübt, aber seinen Kuecht dazu geliehen latte, sie zu vollbringen. 1)

Der Mann teilt uach der Regel: "Mitgefangen, mitgehangen"
meist das Schicksal seines Herrn ohne Rücksicht daranf, ob er
das Abrollen der Kausalkette in höheren oder geringeren Masse
oder gar nicht beeinfunsst hatte. Mit den Aufrährern Voltzo,
Hartnund und Cnurad wird 1265 line gauze Gefolgschaft, die
in dem bischöflichen Urteil unter den allerverschiedensten Bezeichnungen figuriert, — bald heissen sie "tribntarü", bald "nequam
et seelerate persone voto ipsornm congrue et consone", bald
"complices vel potins servi" u. s. w. — verbannt, und ihnen für
alle Zeiten die Rückkehr in die Stadt verboten.")

Besonders thatkräftige Mitwirkung zur Herbeiführung des verbrecherischen Erfolges ist im allgemeinen nicht erforderlich, um die Helfer in der Bestrafung dem Hamptthäter gleichzustellen: Verhinderung der Entdeckung, Wachebalten und dergleichen untergeordnete Thätigkeiten werden bisweilen schon für ausreichend hiezu erzachtet. Ist der Thäter wegen einer

AB, I. 1345.

<sup>2)</sup> Hilgard S. so ff.

vorsätzlichen und mit Vorbedacht begangenen Körperverletzung strafbar, so trifft nach der MRO. von 1314 deu Helfer das gleiche Los, wenn er mit dem Thäter dazu geht oder kommt oder bei ihm steht in \_deme mute, und daz vor weiz und des beraten ist, ebe ieman gime, der da geseret wirt, wil helfen eder beschirmen, daz er denne raten und helfen welle deme, der die tat dut".1)

Auch sonst wird die Gleichstellung der Teilnehmer mit dem Thäter häufig im Gesetze selbst ausdrücklich ausgesprochen:

Der nach dem Severinsaufruhr von 1330 vereinbarte Sühnebrief droht jedem, der es fürderhin wagen würde, den Rat zn quetschen oder zu stören, ewige Verweisung und gleiche Strafe allen denen, die dem Thäter "dar zu helfent oder radent oder geholfen oder geraden hant ".2)

1483 beruft sich ein wegen Münzfälschung unter Anklage stehender Wormser Arzt darauf, dass er "der montz mit der hant nye nützet gemacht", sondern mir das "pulfer" verfertigt habe, mit deuen die Pfennige bestrichen wurden; trotz alledem aber wird er samt dem falschen Gelde andern zum Exempel öffentlich mit dem Feuer gerichtet.")

Doch gilt das drakonische Prinzip, das jeden Teilnehmer, mochte er nun auctoris oder adiutoris animo gehandelt haben, gleicher Strafe wie den Thäter selbst für würdig erklärte. nicht ausnahmslos. Schon ein Kapitnlare Lndwigs des Frommen straft bei der Münzfälschung den Gehilfen milder als den Thäter: er zahlt 60 Solidi, wenn er ein Freier, und erleidet 60 Rutenhiebe, wenn er unfrei ist, während der Thäter die Hand verliert.4)

1484 lässt man einen Knecht, der nur die zur Münzfälschung bestimmten Farben gericben und nicht weiter gefragt, ob solches

<sup>1)</sup> ebd. S. 217.

P ebd. S. 327.

<sup>3)</sup> AB. II, 1483.

<sup>4)</sup> Capitulare IV, 33: "De falsa moneta iubemus, ut qui eam percussisse comprobatus fuerit, manus ei amputetur, et qui hoc consensit, si liber est, LX, solidos componat, si servus est, LX, ictus accipiata; vgl. Lehmann S. 136°.

Th. Barster, Strafrecht der freien Reichsstadt Speier.

Thun gut oder böse sei, durch Stirn und Backen brennen und über die Mosel schwören.<sup>4</sup>) Des Münzfälschers Rnmmel Angehörige werden mit Rutcn auf dem Rücken ans Halseiseu gestellt und dann aus der Stadt gejagt.<sup>2</sup>)

Zn Ansgang des Mittelalters erkennen Theorie und Praxis nahcau in allen Fällen die mildere Stra fbark eit des Helfers an. Einer, der auf der Hut steht, wie ein anderer stiehlt, kommt 1577 ohne alle Strafe davon, wobei freilich auch sein Jugend gebührende Würdigung findet.<sup>5</sup> Ab und zu freilich machen sich immer noch Anklänge an das schröffe ältere Prinzipbemerkbar. Noch 1713 will von der Mähle denjeuigen, der dem Entführer die Wege ebnet, geradeso gestraft wissen, wie diesen selbst, während er sonst im allgemeinen die geringere Beteiligung als strafmildernd gelten lässt.<sup>4</sup>)

#### B. Bande.

War die Teilnahme mehrerer bei Begehung eines Deliktes von vornherein verabredte, oder ergaben sich Beweise für die Zugehörigkeit eines Angeklagten zu einer der keineswogs selten anftretenden Verbrecherbanden, so pflegte der Rat der Absehreckung wegen besonders straffe Saiten aufzuziehen. Unerträglich war ja das freche Treiben der wilden Gesellen, die Stadt und Landschaft unnnterbrochen in Atem bieten. Gelaug es auch manchmal den städtischen Söldnern, bei einer Razzia in den Wäldern und Dörfern der Umgebung eine solche Bande in ihren geheimsten Schlupfwinkeln aufzusphren, das Nestlein auszuheben und die Placker und Ganner scharenweise ins Loch zu liefern, so war damit doch in der Regel nur wenig geholfen; verschaffte ja doch der Rat selbst durch die dannals allgemein übliche Politik, alle schädlichen Elemente, die man nicht hätter strafen konnte, aus dem Lande zu weisen, den Verbrecher-

<sup>1)</sup> AB. II, 1484.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) N. 707.

<sup>5)</sup> VRAP. I, 1577.

<sup>4)</sup> N. 631.

banden immer nenen Zuzug. Bald überfiel solch ruchlose Scharen friedlichen Bauern, zwang ihn, seine Habe herauszugeben nud hing ihn dann zum Dank hiefür an den nächsten Ast oder setzte ihm den roten Hahn aufs Dach, bald brachten sie in der Stadt selbst bei Messen nud Märken mit falschen Karten oder gefüllten Würfeln die Leute um ihr Geld, bald wieder versammelten sie sich in der Stille des Waldes, in einsamen Hänsern oder abgelegenen Gehöften zu geheimnisvoller Münzverfortigung oder beraubten auf offener Heerstrasse den einzelnen Wanderer seiner Barschaft, ja scheuten sich mitunter nicht cinnal, starke, wohlbewehrte Handelszüge auzugreifeu, wenn solch kähnes Unternehmen nur entsprechenden Lohn verhiess.

Die erste Sorge, wenn ein Mitglied solcher Bauden endlich och einmal in die Falle gegangen war, bildete stets die Ermittelung seiner Helfersbelfer, des Hauptmanns und der wichtigsten Schlupfwinkel der Baude. Oft nennt der Gefangene freiwillig seine Mitschuldigen, in der Regel jedoch öffene ihm erst die Qualen der Tortur die widerstrebenden Lippen, dann aber scheint mitunter die Zahl der Personen, die der Inquisit zu "besagen" weiss, gar kein Ende nehmen zu wollen.

<sup>1)</sup> Recht wunderlich lauten meist die Nameu dieser Ganner oder die steckbrieflichen Schilderungen, mit denen ihr gefangener Genosse sie zu beschreiben sucht. Einige Beispiele dürften nicht uninteressant erscheinen; So finden sich in den beiden Achtbüchern z. B. folgende Namen und Bezeichnungen: der swartz Contz, wagenhalss von Landenberg, Conrat hasenkopp, Walther botzly, der lange münchen vom Odenwalde, clein mertlin, der wuste helffenghe, bryssschuch, kupphernagel, kappusshenpt, buren esel, Hans lertasch, Henchen regzagel, der lang Endriss, der clein thyss. kortz Johan, Henchin der flemig, Henchiu houlitzel, komys, kistenschedel, Jeckeln uncke, Panins mulwelpf, Bederheuchin, Lauchs Grede, Schönhennichin, der junge grappentretter, daz kolarlin, der holtzlin vom Odenwalde, der knore von heynigen, Jacob meckegebure. Peter lederhose, snyderlin, der harrigel, Hans mit der kumpfen, schoppfell, Hans bernkopf, katzenwedel, der schonleben, dunnesnabell. Paffenhans, Hans sprengindenciee, Jorig hoiweschober, clapperdran, der strigel, Hans herregott, Peter zegelbock, Andriss klapperzan, Peter onhirn, Heintz holtschnw, Hans obsskern, hebedenesel, houwezhöltzel, Hans sprenckenringk, Mehtild schönnase, achteznit, Ruckschyt ein hinckender scherrer, Jorg zu der kronen der wirt zu nydderbaden mit dem stoltz fuss, uzdrunckel, der evneugt Utz. meienblat der wober, lamperlin von Strazburg, Nicolaus von der Nyess, den man nennet morelle, Herman

In den vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts machte dem Rate eine Mörder-, Diebs- und Ränberbande, die sich die "Stirnestosser") nannten, viel zu schaffen, bis es endlich gelang, einige der vornehmsten Mitglieder aufzuheben, die nuter den Qnalen der Tortur auch ihrer Genosen nicht schonten und durch ihre Angaben die Obrigkeit zu immer energischeren Vorgehen veranlassten. Zwei der schlimmsten werden 1446 ertränkt, später noch einige andere verbrant oder gerädert.

Trotzdem aber tauchen immer neue Verbrecherbanden in der Landschaft auf, die sich durch hohe Eide verbinden, "utf der strassen zu ranben und zu morden und teyle und gemeyn mit eyuand zu han" oder ähnlichen edeln Bestebungen obzuliegen") Die grausansten Strafen nitzten nur wenig, solange man für diese Hydra den Feuerbrand uicht fand, der das Nachwachsen der abgetrennten Häupter zu hindern imstande war. Die blutigen Ganner- und Ziegemernandate des

platzknecht mit dem lamen fluger, Sant Kelner mit der krumen haut. . . hat eine hant, . . . ist ein frauwen wirt, . . cleschiu von metze kan tiitsch und welsch, . . . Hans artzit treit ein cremelin, . . . furet ein hure, . . . hat eynen zwylichin schantz an, . . . hat einen grauwen rogk an und ein hutde off. . . . . wandelt da oben im lande und hat einen hösen schenckel. . . . ist ein korz knecht mit strabem hare, . . . bat ein schram in dem backen und sint im die dume ahe, . . . . der lang Endriss, der kan siegel grabu und schryben und ist der meister under in und hat ein schram au eym backen, . . . dem ist ein finger abe by dem dumen an der rechten hant, . . . Albertus ist gelert und heldet sich im oberlande, . . . hat eyn swartzeu bart, eyn gelben hat mit evner bynde dardurch, eyn roten und swartzen rock an, . . . ist ein klein swartz knechtel, wonet zum pflüg zn Hagenauwe, der hat ein wiss wullin rückel uher eim schantz ungegürtet an und singet alles er fur ein cleines waltfögelin, . . . Ruprecht Wisemans sone von Kirckel, der macht falsch wurffel von im selbs, . . . ist ein armbroster, ist am lyncken fuss lam, uber 30 jar alt und drevt ein kruck under sin arm, ist evn clein dorr meuichin nud zucht im obern lande umb spier mit einer dierne u. s. w. 1) AB. II, 1446; iiber diesen Namen s. Osenbrüggen, Studien S. 400 f.

<sup>2) &</sup>quot;Item der obgat lenhart gesagt, daz er von hans marggraue von vroderhaden der hastlart, henckin von Ingelnheym, der yen besagt hat, und irem mytgesellen teyle genomen habe, waz sie mit falskem spiele gewonnen haben, und er habe auch wole gewist daz sie nit dask dem spiele umbaben, und er habe auch wole gewist daz sie nit dem falschen spiele umbagnagen sint und auch von den metzhlancken in die tieln zu werfien und er habe yen verbolt dan itz us aegen noch zu melden."

18. Säkulums sind das beredteste Zeugnis für das jahrhunderteange fruchtlose Ringen der Ordnungsgewalten mit diesen berufsmässigen Autoritätsverächtern, das erst nach dem Zusammeubrüch der alten Reichsverfassung zu völligem Siege der ersteren führen konnte.

#### C. Anstiftung.

Anch der Anstifter teilt grundsätzlich das Los des Thäters. Nach der MRO. soll, wer einen andern seinen Nächsten sehlagen, verwunden oder ihm sein Gat nehmen heisst, die gleiche Strafe erleiden, wie wenn er mit eigener Hand die That vollführt hätte!). Es ist also zur Strabarkeit des Anstifters nicht erforderlich, dass der Thäter sich wirklich durch die Anstiftung zur Begehung des Deliktes bestimmen liess, ja nicht einmal, dass dieses überhanpt begangen wurde.

Eine prozessnale Besonderheit gilt von der Anstittung zum Totschlag. Während bei allen anderen Delikten, von denen die MRO. spricht, Ueberführung durch Erfahrungszengnis, mit zweien eder drien erberen gezugen" möglich ist und nur subsidikir dem Bezichtigten der Reinigungseid verstatte wird, gibt das Gesetz dem wegen Austitung zum Totschlag Angeschuldigten das Recht, primär durch Einlandseid seine Unschuld zu beweisen.<sup>5</sup>) Schalt der Kläger diesen Eid, so ruhte nicht mehr wie im

b) Hilgard S. 220. Dem gleichen Grundsatze bubligt das Friedenshach der Statt Mainz, das inden §§ 10 1.00 bestimmt: "Weilch burger zu Mentze eyn man zu Mentze beisset slagen, steelnen olir reifen, der sall bessem den frevel, als er das hette getan mit der hant ... . Item welich burger zu Mentze rad dar zu gibt, das eynich burger zu Mentze in der statt odir usswendig der statt geslagen, gestossen, getreden, geraufet, blutruitig odir zist an synem libe, an synem gide odir an syner gewundreit geleidigte, hewert odir gedetzet wirbet, wanne man yme des schult gibt, er sall sich des entslagen mit sinem eyde, das er das nit getan odir geraden hale; dit er des nit odir mocht man ym des beasgen, er sall bisvern als biever in dem rietzehesten artickel geschrieben ist, glicher wise als er dass bette getan mit der haut." "Mone a. n. O. S. 13).

<sup>2)</sup> Hilgard S. 220; vgl. Loeniug, Reinigungseid S. 154.

früheren Rechte die Entscheidung des Prozesses auf der Schneide des Schwertes oder dem Ausgang eines andern Gottesurteils, sondern der Kläger wurde, wenigstens nnter gewissen Voraussetzungen, zur Führung des Gegenbeweises zugelassen.

1355 schwört Henneckin Ysenbis, der Weber, des Totschlags beleumundet, den Reinigungseid; der Kläger aber bierführt im durch Zengeubeweis, dass er zwar nicht selbst die That vollbracht, wohl aber dem Thäter zur Vollführung des Totschlags ein Messer geliehen und 7 ll. Heller gegeben habe, damit er seinen Anteil an der Mordthat nicht verrate. Man verweist ihn ans der Stadt und teilt ihm mit, falls er sich wieder innerhalb der Bannzäune blickeu lasse, werde man ihn auf ein Rad setzen.<sup>1</sup>)

Später erinnert nichts mehr au diese prozessuale Besonderheit. Dass der Anstifter für die von ihm gewollte und auf seine Veraulassung durch einen andern ins Werk gesetzte That nicht nur wie der Thäter, sondern sebst als Thäter zur Verautwortung zu ziehen sei, wird, da dies zudem auch mit der communis opinio der italienischen Jurisprudenz sich deckt,<sup>2</sup>) in Theorie und Praxis der späteren Jahrhunderte allgemein anerkannt.

#### D. Begünstigung.

Wie die Anstiftung zur That und die Hilfeleistung während der Begehung, so galt auch der favor, die Gewährung von Vorschub und Förderung nach vollendetem Verbrechen, als straßnar Teilnahme; wer den Verbrecher schützte oder auf andere Weise begünstigte, machte sich seine That selbst zu eigen und galt, wenigstens im späteren Recht, nicht geringerer Strafe für würdig als der Thäter selbst.

In den älteren Speierer Strafgesetzen darf übrigens dieser Folgesatz noch keineswegs als Rechtsregel Geltung beanspruchen;

<sup>1)</sup> AB. I, 1355,

<sup>2)</sup> vgl. Bonifacius de Vitalinis, Rub. de insultu n. 21. Augustinus ad Angelum Arctinum, Gl. et Sempronium Rodulphi n. 37. Clarus, Sentent. recept. lib. V, qu. 88/89 (Brunnenmeister S. 127).

vielmehr wird im Gegenteil hier die Begünstigung noch mit geringeren Strafen als die Hauptthat geahndet.

So verordnet ein Ratsstatut von 1299 demjenigen, der einen wegen Ausheischung eines Mitbürgers vor ein fremdes Gericht ans der Stadt gebannten Bürger bei Tage oder bei Nacht gastlich aufnimmt, selbst wenn es des Verwiesenen Ehewirtin wäre, für jeden Begehungsfall eine Strafe von 5 d. Hellern, die bei der Erneuerung des Statuts im Jahre 1315 eine Herabminderung auf 1 d. Heller erfährt. Auch die früher gestattete Erfeichterung des Überführungsbeweises "per unum testem, marem vel feminam", weicht 1315 wieder der allgemeinen Regel, die "duos vel tres testes ydoneos" zur Ueberführung verlangt.<sup>1</sup>)

In almlicher Weise droht die MRO.: "Wer ouch in etzliche pene vellet und die verschuldet, eder einen dotslag düt,
nnd die stat dar umbe rimen sol und pheninge geben sol, und
ê dar in komet, denne êr die pene giltet und volle virret, wer
den zü tische eder zü herbergen heltet bi tage eder bi naht,
ez si vrowe eder man eder si foch eins mannes eliche vrowe,
der git iegelichez fumf phunt spirscher und rimet nit die stat,
und sollent die mant rihtere den eder die umbe die fumf phunt
spirscher an allem sime gitte ligende eder varnde phenden
den eit in den ahtagen, so daz uberwunden wirt" etc.?) Bemerkenswert ist hier noch, dass die Neuredaktion von 1346
statt: "eder si ioch eins mannes eliche vrowe" setzt: "ane
eins mannes elich wib", womit also der Hausfrau des Verbannten das Recht zugestanden wird, dem flüchtigen Eheherrn
straßo Gastfreundschaft; uz gewähren.<sup>8</sup>

10 *ll.* Heller hat derjenige zu erlegen, der einen Bürger haust oder hoft, von dem der Rat auf dem Rathofe hatte verkünden lassen, "das men in vahen sol unde nieman in halten

<sup>1)</sup> Hilgard S. 161 u. 233 f. Der Satz des Statuts von 1299: Verum eriam si quis ex nobis talem, qui ob dictam causam a inre civili et consorcio excluderetur, fovere et auxiliari vellet in premissis, is pena eadem sicut ipse exclmans incidet ipso facto ist 1315 ganz weggefallen.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 223,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ebenda Anm. 3.

sol bi dage eder bi naht", weil er einem Gast etwas schuldete und ibm vor dem Bürgermeister Recht zu thun sich weigerte.!)

Die gleiche Strafe droht der Rat 1317 jedem, der einen wegen gefährlicher Umtriebe wider die Obrigkeit Verbannten bei Tage oder bei Nacht gastlich aufnimmt.<sup>2</sup>)

Allmählich aber führte die grundsätzliche Betonung der Gefährlichkeit der Begehung und das Prinzip der Abschreckung zur uneingeschränkten Anerkennung des Satzes, dass der Begünstiger gleicher Strafe wie der Thäter würdig zu erachten sel. Der hervorragendste Anteil an der Erkämplung dieses Sieges gebührt der Landfriedensgesetzgebung, die jenen Rechtsgrundsatz mit ganz besonderer Beharrlichkeit verfocht.

Der Provinziallandfriede Friedriehs des Rotharts von 1176 (§ 9), die Treuga Heuriei von 1223 (§ 25 f.) r. Friedrichs II. grosser Reiehslandfriede von 1236 (§ 25 f.) n. a. stellent den receptator dem Thäter gleich, und fast in jedem späteren Landfriedenagesetz oder -bündnis findet sich eine Bestimmung wie die folgende, die dem 1322 zwischen Erzbischof Matthias von Mainz und den Städten Mainz, Strassburg, Worms, Speier und Oppenheim geschlossenen Landfriedensbunde entuommen ist. Es ist onet geret, wer diesen friden brüchet, er si wer er si, oder schaden titt den, die zu disem friden gehörent, wer en haltet, huset oder hovet oder ieman ratet oder hilfet mit worten oder mit werken, den oder die, wer si sint, sol men anegrifen gelicher wis alse den, der den schaden getan hatt-5) Auch wer dem Landfriedbrecher nnr "einen feilen feilen

<sup>1)</sup> Hilgard S. 236 f.

<sup>2)</sup> ebenda S. 248; ebenso ein Statut von 1373 (W. Harster, Urkunden S. 119): "Wer ez aber, daz ir etzlicher her iber dar nach wider in unser stat queme, wer den hüset oder hovet uober naht, der git alle naht zü pene zehen phint heller an unserre stedte büwe".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hilgard S. 275 f; Landfriele zwischen Maiuz, Stras-burg, Worns, Speier und Oppenheim 1325 (Hilgard S. 291); zwischen Ludwig den Bayern und den genannten Stödten 1332 (Hilgard S. 341); Bindnis zwischen Mainz, Stras-burg, Worns und Speier 1340 (Hilgard S. 446); zwischen Karl IV. den Fibligzrafen Rudolf und Ruperch und den gena. 4 Stüdten 1351 Boos, Urkundenbuch Bd. II, S. 291); Bindnis der vier Städte nit Frankfurt, Hagenau und Weissenburg 1381 (ebedde S. 510); u. 5

Kauf" gibt, gilt als Genosse seiner That und wird in der Regel mit gleicher Strafe belegt.

Schon das Urteil gegen die anfrührerischen Brüder Voltzo, Hartmud und Cunrad von 1265 erklärt jede Begeinstigung der Geächteten für gleich strafbar wie deren ruchlose Thaten selbst:) 1346 wird jedem, der dem verbannten Exbürgermeister Knöpfelmann wieder zur Rückkehr in die Stadt verhelfen würde, gleiche Behandlung gedroht, wie sie der treulose Ratsherr hatte erfahren müssen?

Das Friedensbuch der Stadt Mainz belegt das Hausen und Hofen eines der Stadt verwiesenen Frevlers mit der gleichen Strafe, wie sie dieser selber erhitten.<sup>5</sup> Streng verboten ist es, dem Totschläger behufs Taidigung mit der Sippe des Entleibten irgend ein "volleyst odir stüer" zu geben. Im Uebertrvtungsfalle soll der Begünstiger die doppelte Summe der Stadt zu zahlen und ohne Gnade Stadt und Burgbann auf ein Jahr zu räumen verureitl werden.<sup>5</sup>

<sup>1)</sup> Hilgard S. 82: "Nos indices, consules et universi cives Spirenses ad observandum e., que premisea nant de receptatoribas autedictorum malorum nos extenuss obligames, quod siguis nostrum transgressor fuerit deprelensus et duorum fidelignorum convictus testinonio, ille penam quam et dampantas ac proscriptus recuptabit".

<sup>5)</sup> elenda S. 439: "Und were onch daz ime darzui ieman beholfen oder bistendig were, wer der were, ir werent l\u00e4tzel oder vil, wer sie werent, die ime her in zu kumende beholfen werent, die sol der rat zu Spire der danno ist uf ir eide angriffen, vahen unde von in riltern glicher wise als von dem vorzenanten Henrirch K\u00fcohenanne, aus elle evervfet.

<sup>3) §§ 57</sup> und 58 (Mone, ZGO. Bd. VII, S. 21).

<sup>9 § 11 (</sup>ebenda S. 11): "Weilich burger den andern doitsleht odifielels macher, den morder sall uymant vor allen dingen kein volleyst odir stier gelen, das er den doitslag damit gebesser; und wer yne daribet deine volleist, stere odir belte tede odir gebe bimilich odir öffenbare, mit welicherley (sache) das were, odir aber ane dass darlechte, das er ess selber odir ymant von sineut wegen nemme; we vile ymant dem morder zu sture gebe, wo das fra die burgenneistere odir vor den rad queme heimlich odir offenbare, der sall der statt zu Mentze zwirnet also vil geben mid sall dartzu die statt und den burgbanne ane alle gnade ergu jare rumen." Vor der Besserung muss der Totschläger vor den Bürgermeistern einen gestabten Edd zu den Heiligen schwören, dass er alle Personen beneenne werde, die yne zu der besseringe des doitslags odir darnach dheine gabe, helfe odir stier gegeben odir gestan blache.

Ab und zu erachtet es der Rat für nötig, seine Unter thanen durch besondere Bekanntmachungen an ihre Bürger-pflichten zu erinnern und sie vor jeder Ueberfahrung eindringlichst zu warnen. So droht nach dem Ausbruche des Münzfülschers Rummel aus der Turmstube des Altpörtels ein öffentlicher Ratserlass jedem, der dem entronnenen Maiefikanten Unterschlupf gewähren, ihn verbergen oder ihm die Flucht erleichtern werde, schwere Leibesstrafe.)

<sup>1)</sup> N. 707.

### Zweites Hauptstück.

## Die Strafe.

Erster Abschnitt.

## Wesen und Zweck der Strafe.

§ 8.

Nach deutscher Anschauung ist die Strafe eine durch Eingriff in die Rechtsgitersphäre des Verbrechers für den volldesem herbeigeführten Bruch des Rechtsfriedens geübte Wiedervergeltung: "Pena in suum debet auctorem merito redundare".) Der Verbrecher hat durch seine That gewisse Rechtsgüter verletzt; durch die Strafe übt die Gesamtheit hiefür an ihm Vergeltung, ihm wird "sein Recht". Dabei verweigert die Zentralgewalt in den Städten sehn sehr frühe dem Verletzten jede Anerkennung irgend welcher privater Racherechte; wo der einzelne nur ein Glied eines grossen, machtvoll regierten Ganzen ist, da übernimmt die öffentliche Gewalt als berufene Schützerin des Rechtsfriedens allein die Aufgabe, jeden Bruch dosselben zu ahnden und dadurch auch dem Verletzten oder dessen Sippe die gebührende Sähne zu verschaffen.

Im engsten Zusammenhang mit dieser Verdrängung des Privatracherechtes des einzelnen durch die öffentliche Rechtspflege steht die immer grössere Anwendung des früher nur in beschränktem Umfange anerkaunten, nun aber immer weitem Ausdehnung Muchaen Systems der öffentlichen Strafen.

Um die Vergeltungsidee am besten verwirklichen zu können, bestrebte man sich nun, für jedes Verbrechen, soweit dies über-

<sup>1)</sup> Hilgard S. 78.

hanpt denkbar war, in einer korrespondierenden Strafgrösse ein möglichst getreues Spiegelbild zu finden. Zwar lassen sich Spuren des mosaischen Talionsprinzips, das ja wohl als die vollkommenste Verwirklichung dieses Gedankens erscheinen musste, im Speierer Strafrecht wohl kaum nit Sieherheit nachweisen, doch fand das Bestreben, Art und Höhe der Strafe möglichst genan den einzelnen Niancen des Verbrechenswillens auzupassen, im System der spiegelnden Strafen, wie wir noch sehen werden, weitgehende Anerkennung.

Aber nicht nur die Vergelungsidee liess die Aufstellung des Satzes "Poenarum est pro qualitate nocentinm inventa diversitas") als gerechtfertigt erscheinen, sondern vor allem nusste auch das schon seit dem Beginne der ganzen Entwickelung immer mehr sich geltend machende Ueberhandnehmen des Zweckgedankens in der Strafrechtspilege zu immer eingehenderer Ergründung der einzelnen Phasen des Verbrechenswillens und zu immer sich steigernder Differenzierung wie der Deliktsarten so auch der Strafen führen.

Die Strafe stellt sich nun nicht mehr lediglich als die notwendige, unwillkärliche Reaktion der Rechtsordnung gegen den geschehenen Bruch des Rechtsfriedens dar, sie verfolgt vielmehr ausserdem noch einen bestimmten Zweck, den der Sicherung der Gesellschaft wie des einzelmen vor dem Verbrecher und den der Abschreckung und Besserung des Bestraften selbst und seinen Rebenmenschen

Diese drei Zwecke der Strafe finden sich nebeneinander und werden sehr hänfig bei der Wahl und Ausmessung der Strafe eingehender Berücksichtigung gewürdigt; uur tritt im allgemeinen der Besserungszweck später auf als der der Sicherung und Abschreckung.

Die Verhütung termerer Angrifte des Verbrechers anf die Rechtsordnung ist eine Anfgabe, welche die Gesamtheit in ihrem wie des einzelnen Interesse mit grösstem Nachdruck durchzuführen bestreibt sein muss. Rat und Richter erkannten sehr wohl ihre Pflicht, gerade in der Strafrechtspflege auf die Wohlfahrt des Gemeinwesens Bedacht zu nehmen, und daraus erklärt sich anch, warmu die Gerichte, deern selbstlose, gerechte

<sup>1)</sup> Reichslandfriede Kaiser Friedrichs II, von 1235, § 22.

und unparteiische Rechtspflege uns sonst so bewundernswert rescheint, bei Verrätern und Empörern sich jeder milderen Regung verschliessen und drakonisch strenge, manchmal allzuharte Strafurteile fällen; denn lieber sollte der Verbrecher mehr, als er verdiente, leiden, als dass die Gesamheti eneuer Gefährdung ausgesetzt werden durfte. Offenen Ausdruck verleiht diesem Gelanken der Konsulent von Stoekken, wenn er bei Besprechnug des Gnadenrechtes der Obrigkeit äussert: "Salus reipublicae suprema lex esto! Wir Konsulenten haben keine Freude am Verderben eines Munschen, aber wir müssen den Schaden besser einschen und sagen, es ist besser, dass ein Mensch sterbe, als dass das zugze Volk verderbe!")

Auch dem uicht mit Unrecht so verrufenen fahrenden Gesindel gegenüber, das fortwährend für Beschäftigung der Gerichte sorgte und besonders bei Messen und Märkten einer Henschreckenplage gleich die Stadt belästigte, hütete man sich vor nuzeitgemässer Milde und pflegte vielmehr dergleichen Leute entweder sofort nuschädlich zu machen oder sie auf weite Entfernung die Stadt verschwören zu lassen. Mochten sie draussen andere Territorieu mit ihrer Gegenwart beglücken, wenn nur die Stadt des weiteren von ihnen verschont blieb. Um aber nicht allzu selbstsüchtig zu erscheiden, suchte man wenigstens durch Kenntlichmachung des Verbrechers audere vor ihm zu warnen, indem man ihn der Ohren beraubte oder ihu durch Aufbrennen des Stadtwappens zum Zeichen, dass er in Speier einmal unter Henkershaud gelegen, auch anderwärts ganz besonderer Fürsorge empfahl, Bisweilen veranlasste, vornehmlich bei gemeingefährlichen Verbrechern, die den befrenndeten Nachbarstädten stets bewahrte Bündnistrene sogar Ergreifung von Sicherungsmassregeln zu gunsten der letzteren; so muss z. B. einmal ein Weib. das beschnittene Münzen in den Verkehr brachte und daher der Stadt verwiesen wird, gleichzeitig auch

<sup>1)</sup> N. 703. Den gleichen Ge-lanken opricht whom Bischoff Heinrich H. von Leiningen, der 1265 als Gerichtsberr das Urteil über die Aufführer Voltze, Hartmud und Cunrad verklindet, aus: Niei ob errachtundingiatene correctionis linia subuleceretur. ceterorum posset innoentein inquitarit, unde est illud Ovidii, immediabile mes recindendum est, ne pars sincera trahzure. Hilgard 8. vz.

die Städte Worms, Mainz und Strassbnrg verschwören.\(^1\)) 1m 18. Jahrhundert pflegte mau vor gefährlichen Verbrechern, die der Stadt verwiesen worden waren, durch Inserat in der Frankfurter Reichszeitung zu warnen.

Ein anderer Zweck, den die Strafe verfolgen kann, ist der, den Verbrecher selbst und seine Nebenmenschen von der Begehnng ähnlicher Missethaten abzuschrecken. Damit wäre aber ein nicht vor voller Öffentlichkeit sich abspielender Strafvollzug unvereinbar. Nnr selten wird daher ein Verbrecher, um seine Schande zu verdecken, heimlich im Dunkel der Nacht vom Leben zum Tode gebracht; in der Regel spielt sich die Strafvollstrecknug bei lichter Sonne, auf freiem, erhöhtem Platze, vor einer vielköpfigen Menschenmenge ab, wo jeder einzelne mit gespanuter Aufmerksamkeit dem Vorgang folgen konnte und sollte. Im 17. und 18. Jahrhundert pflegte man den Verurteilteu in feierlichem Aufzuge unter Aufgebot der ganzen Bürgerwehr zum Rabenstein zu führen, wobei die Thore bis zur Beendigung der Richtung geschlossen blieben und der Wachtdienst auf den Mauern der von Verteidigern fast völlig entblössten Stadt mit doppelter Umsicht gehandhabt werden musste.2)

Eine wissenschaftliche Begründung der Abschreckungstheorie wird nicht selten versacht; ") gewöhnlich aber wird nur vermerkt, dass die Strafvollstreckung öffentlich geschehen solle, "allen zum Abscheu und Exempel", "ut magis eeteri timeant". Besonderen Eindruck mechte es auf das erschütterte Gemitt des Zuschauers ausüben, wenn der Verurteilte in reuigem Gebete lant um Vergebung seiner Sünden flehte oder, wie die Dicbin Anna Sophia Meyerin, die 1723 mit dem Schwert gerichtet wurde, zuvor mit weithintönender Stimme alle Anwesenden ermahnte, sich ihr Beispiel zur Warunng dienen zu lassen und sich vor ähnlichen Verbrecheu zu häten. 4)

<sup>1)</sup> AB I, 1356.

<sup>2)</sup> N. 713.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> z. B. 1965 în der oben augeführten Urteilsurkunde: "Inter omnia que fidelium etas perhenni scripture commendat memorie, illa ut crediums potissime futurorum transmittuntur noticle, que magris ab omuibus sunt miranda et mirahilius detestanda, nt dum talium habetur memoria, ab hiis et similibus careatur." Hilgard S. 80.

<sup>4)</sup> N. 708.

Der Zweck der Strafe, auf den Verbrecher selbst bessernden Einfluss zu üben, ward im älteren Strafrecht völlig ausser acht gelassen; man hängte den Jungen, der vielleicht nur durch böses Beispiel verführt und noch nicht ganz dem Laster verfallen war, geradeso wie den in Sünden ergratune Gewohnheitsverbrecher. Liess man ja einnal mildere Strafe eintreten, so geschah dies immer nichr ans einem allgemeinen, vagen Mitteidsgefühl, als in der bewussten Absicht, den noch nicht ganz verdorbenen Missethäter durch die Strafe zu bessern und ein branchbares Mitglied der Gesellschaft aus ihm zu machen.

Später suchte man bei besserungsfähigen Verbrechern diesen Zweck entweder dadnrch zu erreichen, dass man dem Armen das Todesurteil sprach und ihn häufig erst auf der Richtstätte beguadigte, um ihn durch die heilsame Erinnerung an die ausgestandene Todesaugst vor weiteren Verbrechen zu bewähren, oder indem man mit Staupbesen oder Farrensehwauz ein ähnlich lebhaftes Andenken zu hinterlassen bestrebt war. Im 18. Jährhandert wurden häufig jugendliche Verbrecher zwecks Besserung ihrer Sitteu in die "Zucht"häuser gesperrt, womit freilich in der Regel das Gegenteil erreicht wurde; auch bei erwachsenen Delinquenten wird fast immer die Frage aufgeworfen, ob man es mit einem hartgesottenen Sünder zu thum hat, oder ob noch eine "spes emendationis" gegebeu erscheinen köunt.)

<sup>1)</sup> Als im Jahre 1729 das Hochgericht erneuert werden sollte, aber alle Handwerker sich weigerten, Hand auzulegen, aus Enrcht, dadurch unehrlich zu werden, veranstaltete der Rat einen Auszug des gesamten Handwerks nach dem Hochgericht und liess danu die Erneuerung in der Weise in Angriff nehmen, dass jeder, Meister und Geselle, Hand anlegen musste, damit keiner ein Recht habe, den audern dieser Arbeit wegen scheel anzusehen. Vorher aber erörterte der Ratsschreiber J. Kümmicb in längerer Rede die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit des peinlichen Verfabrens und die Barmherzigkeit, die die Obrigkeit durch dieses fortwährend ühe, da durch die Strafe entweder die Emendation des Delinquenten selbst oder doch wenigstens anderer zu dergleichen Laster geneigten Menschen intendiret werde. "Heisst dann dies nicht, indem der Richter zu emendiren geflissen ist, ein Werck der Liebe und Barmhertzigkeit exerciren? Der Henker ist auch ein harmbertziger Prediger, sintemahlen bösen Buben sonst weder zu raten noch zu helfen wäre, sie verderbten sich und andere Leute mit ihnen, wo man die Barmhertzigkeit an ihnen nicht übte und mit dem Schwert nicht wehrete. Also ist das Köpfen und Henken, obgleich es schröcklich siehet uud webe thut, ein Werck der Barmherzigkeit; denn wo es nicht ware, würdest du keinen gantzen Fleck an der Haut behalten können.\* (N. 714).

#### Zweiter Abschnitt.

## Die einzelnen Strafarten.

§ 9.

#### Die Todesstrafe.

#### A. Allgemeines.

Vielgestaltig ist der Thatbestand der Verbrechen, für die es nach altehrwürdigem Herkommen oder neuerstandener Satzung nur eine Sühne gibt, die völlige Austilgung aus der menschlichen Gesellschaft, den Tod. Mannigfaltig aber, wie die Verbrechen selbst, sind die Vollzugsformen der Strafe, die man anwandte, den überführten Sünder vom Lebenslicht zu scheiden, und unheimlich erfinderisch erwies sich der Geist des Mittelalters und noch mehr der der neneren Zeit im Ersinnen immer neuer Hinrichtungsmethoden. Zweifellos wurde deren Auffindung durch das System der spiegelnden Strafen wesentlich erleichtert; denn der Zweck der Strafe, Wiedervergeltung zn üben für den gebrochenen Rechtsfrieden, verlangte für gewisse todeswürdige Verbrechen gewisse, genau bestimmte Spielarten der Todesstrafe. So war der Fenertod die natürliche Mordbrandsühne: so ist es verständlich, dass man den Falschmünzer den Scheiterhaufen besteigen liess, um ihm durch das gleiche Element, das ihm bei Begehung seiner Missethat gedient hatte, das schuldverwirkte Leben zu rauben.

Uraltgermanische Satzung feruer, von Tacitus schon erwähn, in der lex Ribuaria kodifiziert, in der Treuga Henrici und unzähligen Reichs- und Provinziallandfrieden wiederholt, erkor für den Dieb, dessen schleichendes, lichtscheues Treiben dem offenen Germanensiun als das schimpflichste aller Verbrechen erschen, den Strang als die schimpflichste aller Todesarten, während der Räuber, der mit brutaler Gewalt, aber mit offener Stirn und ohne Hinterlist den Rechtsfrieden brach, des ehrlichen Schwertes gewürdigt wurde.

Dazu kam später noch eine Reihe anderer - nicht immer neuer - Hinrichtungsarten. Hier feierte der Vergeltungsgedanke blutige Triumphe, wenn es galt, einem Delinquenten, dem man für viele Uebelthaten doch immer nur ein Leben nehmen konnte, den Verlust dicses einen so schmerzhaft als möglich zu gestalten. Dank den humanen Grundsätzen, die in der Blütezeit des jungen Freistaats Rat und Richter beseelten, und für die noch in der Zeit, wo der Stadt mählich erblassender Stern schon seinem allzu raschen Untergange sich zuneigte. die Konsulenten tapfer manche Lanze brachen, begegnen wir in Speier nicht jenen entsetzlichen Vollzugsarten der Todesstrafe, von denen wir in den Achtbüchern anderer Territorien mit Schauder lesen. Die beliebtesten dieser raffinierten Hinrichtungsmethoden, das Sieden in heissem Öl oder Wasser u. a., sind in Speier nahezu völlig unbekannt; ausser den oben genannten Hinrichtungsarten findet sich hier nur noch das allerdings unmenschlich grausame Radebrechen und der Tod durch Ertränken im Flutengrab des Rheins, der dem Armen wohl am raschesten und schmerzlosesten von aller Erdennein Erlösung bringen mochte.

Ausserordentlicher Milde und Humanität darf sich überhaupt die Strafrechtspflege der ersten Zeit nach dem Uebergang des Blutbanns auf den Rat mit vollem Rechte rühmen; die Monatsrichterordnungen geben hiefür beredtes Zeugnis, und noch im alteren Achtbuch findet sich nur selten Verhängung der Todesstrafe und zwar meist bei Strassenraub, während andere Verbrechen, insbesondere der erschreckend oft auftretende Totschlag durch Verweisung oder freiwillige Selbstverbannung ihre Sühne finden.

Später freillich änderten sieh rasch die Verhältnisse. Je weitere Fortschritte der Zerbröckelungsprozess des Reiches machte, je schemenhafter die Reichegewalt selber wurde, um so zahlreichere und unversöhnlichere Feinde erstanden der Stadt ringsumher, in grimmem Hass auf ihr Verderben sinnend, und gewiss nicht den harmlosesten unter ihnen, den Bischof und die Klerisci, hegte sie ja selbst in ihren Mauern. Immer unsicherer wurden die Strassen, auf denne bes jungen Freistaats

Th. Harster, Strafrecht der freien Reichsstadt Speier.

handelsgewandter Sohn mit seinen Waren zur fernen Messe reiste; immer frecher streitte der udelige Stegreifritter wie der gemeine Stranchdieb bis dieht vor die Bannzame; zu immer grüsseren und gefährlicheren Banden samuelte sieh in den Wäldern das Gesiudel, der Auswurf aller umliegenden Teritorien, bald drausseu mit Brand und Nahme die Landschaft ängstigend, bald im Schutz der Maueru selbst die Bürger schädigend durch betrügliche Reden, falsebes Spiel oder nuerlaubten Zugriff.

Jetzt sieht sieh der Rat begreiflicherweise veranlasst, mit grösster Strenge und exemplarischen Strafen gegen solche Missehandlungen einzuschreiten, und so hält im 15. Jahrhundert die Todesstrafe eine reiche Ernte; besonders gegen Diebe — das Jüngere Achtbuch zählt 42 Bestrafungen dieses Delikts — wird mit aller Schärfe verfahren. In der Zeit von 1430 bis 1510 verzeichnet der eben erwähnte Kodex 48 Hürrichtungen. Richtsehwert und Rad feiern nicht (ersteres kommt viermal, letzteres zweimal zur Anweudung); auch der Scheiterhaufen fordert seine Beute (fünfmal). Die meisten Missthätigen aber wandern vors Stadtthor zum Hochgericht (18), nm als weithin sichtbare Galgenzierde ihren Mitmenschen zum abschreckenden Exempel zu dienen, oder zum Rheinesufer (19), um in den Wogen des Stromes ihrer Thaten Lohn zu finden.

#### B. Die einzeluen Hinrichtungsarten.

1. Enthaupten. Die Richtung durchs Schwert erscheint, soweit nicht eine härtere Strafe – das Rad – verwirkt war, als die poena ordinaria des Mörders, der offen Menschenblut vergoss, des Wegelagerers, der den Reisendeu auf der Heerstrasse niederwarf, ihm seine Habe nahm und oft auch sein Leben zu vertilgen sich nicht schente, des Empörers, der wider Rat und Bärgersschaft Aufruhr erregte oder Zweiung und Untrieden in der Stadt säte, endlich im 17. Jährbundert der Kindsmörderinnen und überhaupt der Frauen, seitdem das Ertränken als reguläre Todesart für diese mit dem Ausgang des 16. Jährhunderts aus der Uebung gekommen war.

In verschlossener, mit schweren Ketten angeschmiedeter Kiste ruhten anf dem Altenburgthor in lederner, mit Gurten geschmückter Scheide zwei breite Richtschwerter, bis ihnen wieder ein schuldiges Haupt verfallen war und der Nachrichter kam, sie znm Blutfest auf dem Rabenstein zu holen.<sup>1</sup>)

1358 trennte das Schwert zweien Gesellen, die auf der Heerstrasse einem Reisenden sein Pferd ranblich genommen, den Kopf vom Rumpfe;2) 1375 fallen die Häupter mehrerer Anhänger des Empörers Heinrich von Landan, die mit ihm der Stadt Verderben geplant, während er selbst der strafenden Gerechtigkeit und dem Rachedurst des Rates durch die Flucht entrinnt;3) 1450 kommt ein Gefolgsmann adeliger Stegreifritter in die Gewalt der Stadt und verliert sein Haupt; 1) das gleiche Schicksal erfährt einer, der einen Pfaffen seines Geldes wegen erschlagen. 1509 wird Bernhard Koeh, der, nachdem er allen Speierern Tod und Verderben geschworen, sieh heimlich in die Stadt schleicht und mit mordlicher Wehr seines Todfeinds am Wege wartet, da er den Mordvorsatz eingesteht, zum Tod durchs Schwert verdammt,5) 1577 sogar ein Dieb, für den doch nach alter Satzung das ehrliehe Schwert viel zu gut war, zum Tode durch Enthaupten begnadigt; "ist gar ehristlich gestorbenn", fügt das Achtbnch bei.6)

Später kam überhaupt der Grundsatz, der dem Schwert als ehrlichem Richtungsmittel vor anderen, besonders dem Strang, den Vorzug gab, ganz ans der Uebung. In der oberrheinischen Pönalsanktion von 1726 wird den Zigennern, Jaunern und Vagabunden, die, nachdem sie mit dem Brandmal des Kreises — O. C. — anf dem Rücken verwiesen worden, wieder im Kreisgebiet erscheinen und irgend ein Delikt verüben, der Tod durch Schwert oder Rad, verschärtt durch vorhergehende Zwickung mit glühenden Zangen; angelroht.<sup>7</sup>) Im 18. Jahrhundert wird eine

<sup>1</sup> N. 715.

<sup>2)</sup> AB. I, 1358,

<sup>3)</sup> Lehmann S. 726 f.

<sup>4)</sup> AB. II, 1450,

AB, II, 1509.

<sup>6)</sup> VRAP. I, 1577.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) N. 629: "Neue und mehr geschärffte Poenal Sanction und Verordnung des Löbl. Ober-Rheinischen Greyses wider das schädliche Diebs-Raub- und Zigeuner- sodann Herren-lose Jauner-Wildschützen - auch müssig und liederliche Bettel-Gesind"; in Zukunft zitiert: PSOC. 1726.

Reihe von Kindsmörderinnen, 1723 eine Diebin, 1730 ein Sodomit mit dem Schwert gerichtet.1)

Die Hinrichtung geschah auf der Richtstätte am Rosssprung vor dem Wormser Thor, nur selten, and dann ans besonderen Gründen, wie z. B. bei dem Ratsherrn Michael Keller. der auf dem Fischmarkt enthauptet wurde, innerhalb der Mauern. Zu Ausgang des 16. Jahrhunderts beschloss der Rat, nachdem früher die Hinrichtungen "uff dem boden", d. h. auf ebenem Plan stattgefunden hatten, "einen besundern rabenstein in die hohe uff zu bawen".2)

Die Exekution war, wie schon eiuleitungsweise erwähnt wurde, Sache des bischöflichen Nachrichters, der zu diesem Zweck erst von Bruchsal bestellt werden musste. Meist wurde der Delinqueut mit verbundenen Augen auf einen Stuhl geschnallt und in sitzender Stellung enthauptet. Nicht immer aber gelang es dem Meister, "feliciter" zu richten, und gar manchmal war ein zweiter Streich vonnöten.3)

2. Das Hängen findet sich als Todesart für den Dieb schon im sakralen Strafrecht der germanischen Vorzeit: am laublosen Baum, der Winde Spiel, der Raben Speise, wird er den Göttern geopfert. Auch in Speier gilt seit alter Zeit der Satz: "Den Dieb soll man henken, dass die Luft ober nud unter

<sup>1)</sup> N. 707 ff. 712. 2 N. 712.

<sup>3)</sup> Binen merkwürdigen Fall berichtet Romling, Gesch. d. B. II. S. 532: 1656 sollte eine Kindsmörderin durchs Schwert sterben. In der Hoffnung, dadurch Gnade zu erlangeu, gab sie deu Predigern der Stadt Gehör und nahm deu evaugelischen Glaubeu an. Der Pfarrer von St. Johanu, zu dessen Gemeinde die Schuldige gehörte, erstattete Anzeige und erhielt vom Bischof den Befehl, hei der Richtung Gelegenheit zu suchen, sein Pfarrkind an seinen katholischen Glauben zu erinnern. Als nun der Schartrichter auf dem Rabenstein das Schwert zum tötlichen Streiche schwang, rief der Pfarrer laut, er solle einhalten. Der Henker aber hieb zu und traf, da er trunken war, - vielleicht aber ehen weil ihn der Pfarrer störte - sein Opfer nicht zu Tode, so dass die Arme jammernd aufschrie: "Jesus Maria!" uud der Scharfrichter den Streich wiederholen musste. Der Rat aber liess den Pfarrer, "weil er die öffentliche Gerechtigkeit gestört und die grause Metzelei veranlasst habe," ins Backofengefängnis setzen, aus dem er erst nach einiger Zeit gegen Urfehde wieder loskam.

ihm zusammenschlage<sup>4</sup>.) War dieser Tod am Galgen nun anch nicht die einzige Hinrichtungsart für den Dieb — fast noch hänfiger findet sich wenigstens im älteren Achtbuch die Strafe des Wassers — so war es doch jedenfalls diejenige Todesart, auf die er nahezu ausschliessiich Auspruch erheben kounte. Fälle, in denen andere Verbrecher mit Meister Hänfling Dekanntschaft schliessen, sind äusserst selten: 1577 wurde einer wegen Ehebruchs und blutschänderischen Geschlechtsverkehr san liechten Galgen gehenckt", und auch er crwites sich nebeubei des Diebstahlis schuldig: 7 1736 wurde der Mörder eines Dragoners vom Regiment Normandie auf Antrag des frauzösischen Stadtkommandanten, Generals de Qualdt, da man seiner nicht hablaft werden komte, in contamaciam verurteilt und in effigie an den Galgen gelsängt. 79

Im 17. Jahrhundert scheint der Galgen lange Zeit seines Schumackes enthehrt zu haben; dem als 1677 der Dieb Peter Pirron denselben zieren sollte, erwies sich das ganze Hochgericht als so banfällig, dass der Rat dessen Renovierung uni insbesondere Errichtung eines ganz neuen, durch Blechbeschlag gegen die schädigenden Witterungseinflüsse geschützten Galgens beschloss.<sup>4</sup>)

Die Mandate des 18. Jahrhunderts gegen die Gauner, Zigeuner u. s. w., die sich überhaupt in drakonischen Strafdrohungen gefallen, euthalten natürlich in verschwenderischer Weise Ankündigungen der hänfenen Schlinge. Zigeuner u. s. w., die sich zu dreien oder mehr zeigen und eingefangen werden, soll man hängen; wer dem Gesindel auf irgend welche Weise Vorschub leistet, besteigt ebenfalls die Leiter: fremde Bettler, die, ausgewiesen und beim ersten Bannbruch gebrandmarkt, sich wieder ergreifen lassen, erwartet das gleiche Los: auch dem rückfüligen Wilderer blüht der Galgen.<sup>5</sup>

 Rädern. In der Praxis thun dieser Todesart nur die beiden Achtbücher Erwähnung; das Radbrechen erscheint dort

<sup>1,</sup> Lehmann S. 291".

<sup>2)</sup> VRAP. I. 1577.

<sup>5)</sup> N. 710 (Akt Bauer).

<sup>4)</sup> N. 714.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) N. 629,

als die gewöhnliche Hinrichtungsform für den gemeinen Mörder und Strassenräber, den Mordbrenner und Verräter. Die MRO. gebietet: "Wer einen dotslag du an mannen, vrowen eder kinden, wirt er des beret mit zweien eder mit drien erberen gezügen, den sollent die rihtere des mandes vahen und radebrechen".<sup>1</sup>)

Der Voltzug der Strafe geschah dadurch, dass man dem Delinquenten ein Glied nach dem andern mit einem Rade zerstiess und dann den zuckenden, immer noch lebenerfüllten Körper auf die Speichen eines aufrecht stehenden Rades flocht, wo der Arme erst nach langer, fürchterlicher Marter durch den Tod Erlösung fand. Man unterschied dabei die gransamere Art des Richtens von unten", wo mit dem Zerschlagen der Beine begonnen wurde, und das "Richten von oben", wo relativ bald der "Gnadenstoss" auf die Brust den Qualen des Gemarterten ein Ziel setzt.

Dass diese schrecklichste aller Strafen insbesondere der Verräter und Empörer wartete, lässt der berechtigte Selbsterhaltungstrieb der von mächtigen Feinden rings umdrängten Republik nur allzu begreiflich erscheinen. So wurden 1376, als Bischof Adolf von Nassau die Stadt belagerte, und "sich etliehe durch Heurichs von Landau Anhang in die Stadt geschleicht, die inwendig Verräthere und Ufruhr sollen erwecken", nachdem ihr Anschlag "gar zeitlich herfürgebrochen", gefängen und ohne viel Federlesens zum Tod verurteilt, drei geschleift, ettliche gerädert, etliche enthauptet. "Und steht in einer Verzeichnuss, dass umb Räder, Seil, Sträng und Cordeln fünff Pfund Heller bezählt worden".<sup>5</sup>1)

1355 schwört sich Henneckin Ysenbis ewig aus der Stadt, weil er sich durch Eid vom Mordverdacht gereinigt und es dann an den Tag kam, dass er der That als Anstifter verwandt gewesen; ergreift man ihn wieder innerhalb der Bannzäune, so soll man ihn auf ein Rad exten.") 4148 wird Heintz von Rnwenfels, Mitglied der Räuber- und Mörderbande der "Stirnestosser", der mit andern Mordbrandgesellen

<sup>1)</sup> Hilgard S. 219 f.

<sup>2)</sup> Lehmann S. 727\*.

<sup>3)</sup> AB. I, 1355.

die Stadt an vier Enden anzünden wollte und sehon die Brandfackeln angelegt hatte, aufs Rad geflochten, 11470 Andriss Klapperzan, ein käuflicher Mordbube und berufsmässiger Strassenräuber und Falschspieler, ausgeschleift und geradebrecht. 21 Noch in den mehrfach berührten Gaunermandaten des 18. Jahrhunderts spielt das Räderm – aber woll nur theoretisch – eine grosse Rolle.

4. Das Vierteilen, jene grässliche Verirrung, zu der die Abschreckungstheorie die Sturfrechtsplege verleitete, ist aktenmässig nicht verbürgt, kam aber jedenfalls vor: denn unter dem auf dem Altpörtel aufbewahrten Richtzeug finden sich ein grosses, breites Beil und zwei Messer in einer Scheide, so man zum viertheilen der missthetig brancht\*\* 3) Die Strafe wurde anderwärts meist derart volstreckt, dass der des Hauptes beraubte Leichnam in vier Teile zerhauen und die Stücke an den nach den vier Himmelsrichtungen führenden Strassen allen zum Abschen und Exempel am Stadtthor augenagelt wurde.

5. Ertränken. Aus Rücksichten der Sittlichkeit wurde die Straße des Räderns und Hängens nie au Franceu vollstreckt, vielmehr trat anstelle dieser Hünichtungsformen stets der Tod durch das Wasser<sup>1</sup>, "Den Dieb soll man henken und die Hur ertränken", sagte ein altes Sprichwort.<sup>5</sup>) Meist nählte man die Schuldige in einen Sack und stiess sie in den Rhein, dessen Fluten rasch die Todgeweihte mit fortrissen") Aber auch Männer fanden oft dies fenchte Grah, insbesondere wegen falschen Spiels, Bettings, Diebstahls und grober Sittlichkeitsverbrechen. So hat der Rat 1456 einen gewissen Paffenhans grober Schwäre und gotteslästerlicher Worte wegen, in den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) AB, II, 1448: Anno 1448 uff mittwoch nach Judica ist Heintz von Ruwenfels burtig von Wissloch gesatzt uff ein rat uff der langen brachen, der hatte gestrasseraubt und solt auch Spire gemortbrennet han und hatde witschen ongeleist von Contz P

ßien wegen."

<sup>2)</sup> AB. II, 1470.

<sup>3)</sup> N. 715.

<sup>4)</sup> Die Behauptung Brunnenmeisters (S. 90), dass nach allen süddeutschen Rechten die dem Erhängen entsprechende Strafe der Weiber das Lebendigbegraben sei, ist daher in dieser Allgemeinheit nicht richtig.

Ygl. Grimm, deutsche Rechtsaltertümer S. 687.

<sup>°)</sup> AB. II, 1487: eine Gattenmörderin, die sich ihres Gemahls durch Gitt entledigte , . . "indicata est ad Renum zu sacke".

Ryne tun werffen";¹) 1477 erleidet eine Tribade das gleiche Schicksal.²)

Ferner war das Ertränken vornehmlich Strafe des Verwiesenen, der wider seinen Urfehdschwur in die Stadt zurückkehrte. Meist musste sich der zu Verweisende schon in der Urfehde selbst dieser Bannbruchstrafe durch das Gelöbnis unterwerfen, nie wiederzohmmen "der man sol in werffen in den Rin".

Bei besonders schweren Begelnungsfüllen vollstreckte man die Strafe öffentlich bei lichter Sonne,") oft aber verhüllte das Dunkel der Nacht die schaurige Szene, und nur das Geräusch des Falls und das Aufspritzen der Wogen verkündete, dass die strafende Gerechtigkeit wieder ein Opfer gefordert.) Seit Ansgang des 15. Jahrhanderts kam, wie erwähnt, diese Hinrichtungsart völlig aus der Uebung und wurde durch Strang oder Schwert (bei Frauen) ersetzt, wo nicht Begnadigung zu einer Leibesstrafe eintreten konnte.

6. Verbrennen. Es ist eine psychologisch wohl begründete Thatsache, dass wir im Strafrecht fast aller Völker von den gewölmlichen Verbrechen solche besonders schimpfliche geschieden finden, durch deren Begehung sich nicht nur der Thäter selbst entehrt, sondern gewissermassen am ganzen Volk ein Makel haften bleibt. In solchen Fällen zeigt sich dann immer das ängstliche Bestreben, mit dem Verbrecher selbst jede Spur seiner That, jede Erinnerung daran mit allen Mitteln auszutilgen. So begräbt bei den Germanen des Tacitus des stillen Sumpfes schlammige Tiefe den Feigling, den verworfensten aller Volksgenossen.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> AB. II, 1456.

<sup>2)</sup> ebd. 1477.

<sup>3)</sup> So z. B. wurde (AB, II) 1493 ein Falschspieler und Münzfälscher "by tag offenlich erdrenckt".

 $<sup>^{6})</sup>$  1494: "iudicatus est ad aquas et debet ci ministrari iustitia in nocte".

b) Tac. Germania Cap. 12; vgl. Gulubingslög 23: "Das ist nun das Nichste, dass man jeden Menschen zur Kirche fahren soll, der tout wird, und begraben in beilige Erde, ausgenommen die Wolfüstlinge, die Verräturd diejenigen, die sich selber das Leben nehmen; die Leute aber, die ich nun aufzählte, soll man begraben in der Flutgrenze, wo sich begegnen See nod grünes Goden. v. An ir i. a, das altnowvegische Volkstreckungwerfahren S. 101.

Im mittelalterlicheu Strafrecht finden wir als das geeignetste Mittel zur völligen Vernichtung des Verbrechers und jeder Erinnerung an seine Misselhat die Verbrennung, die im Anschlusse an das durch die Kirche bewahrte und verbreitete mosaische Strafrecht vor allem bei schwerer Sünde, Ketzerel und Zauberei, Kirchendiebstahl und argen Fleischesverbrechen (Blutschande und Sodomie) zur Anwendung gelangte. Um jede Spur des Verbrechens anszutilgen, wurde beispielesweise mit dem Sodomiten das missbrauchter Tere den Flammen übergeben.)

1497 wird ein Kirchenschänder, der zu Worms in einer Klosterkirche das Bild der Gottesgebärerin eines reich mit Silber beschlagenen Gürtels eutledigte und dann zu Speier in der Klarenkirche "daz sacrament hasel daselbst uffgebrochen mit einer zwangen unnd daz heilig sacrament ussgeschut usser den sieber in die hultzenbuchsse".") zum Feuertod verurteilt: gleiches Los ereilt einen jüdischen Renegaten, einen änsserst gewandten Pretiosendich, der mit einem Strick um den Hals den Scheiterhaufen besteigen muss.")

Einem andern Gesanken, dem System der spiegelnden Strafen entspricht es, wenn der Münzfalscher oder der Mordbrenner in den Flammen ihrer Thaten Lohn empfaugen. 1448 wird der Mordbrenner Cristman von Oppenheim, der die Stadt mit Fener «n verbrennen gedachte, sebbst mit dem Fener gerichtet.) 1483 Gosmas, "der schnidartzet", der falsche Pfennige gemacht, samt seinem falschen Gelde verbrannt;") 1686 machen sich Meyn und Rnmmel gleichen Verbrechens schuldig. Sie hätten, so meint der Konsulent Gabler, zwanach dem comelischen Gesetz wie nach Kaiser Karls V. peinlicher Halsgerichtsordnung den Fenertod verdient, doch sei se verschiedener Milderungsgründe halber wohl augebracht, sie

<sup>1)</sup> z. B. AB. II, 1482; vgl. auch 3. Mos. 20, 14: "Wenn jemand ein Weib nimmt und ihre Mutter dazu, der hat ein Laster verwirkt; man soll ihn mit Fener verbrennen und sie beide auch, dass kein Laster sei unter εuch".

<sup>2)</sup> AB. II, 1497.

<sup>3)</sup> AB. II: "Judicatus ad ignim unacum laquei sui colli alligatione."

<sup>4)</sup> AB. II, 1448.

<sup>5)</sup> ebd. 1483: .combustus mit der montz".

zum Tode durchs Schwert zu begnadigen. Anderer Ansicht ist der Ratsschreiber Fuchs: Das Schwert sei, so sagt er, doch eine allzu geringe Gnade, da der Gedanke, dass es ein ehrlichercs Richtungsmittel sei als das Feuer, zumal bei Leuten niederen Standes dermalen doch kein Verständnis mehr finde Ferner sei auch zwischen den Leibesschmerzen, die der Delinonent in beiden Fällen zu erdulden habe, nur sehr wenig Unterschied, da man ja auch beim Verbrennen den Missethäter nicht mehr, wie früher, viele Qualen leiden lasse, sondern ihn zuerst enthamte und dann erst verbrenne, oder ihn mit einem Pulversack um den Hals den Flammen preisgebe. Daher sei mit den wenigen Augenblicken, um die bei der Hinrichtung durchs Schwert der Tod früher eintrete als beim Verbrennen, dem armen Sünder wenig geholfen, zumal die Todesangst, die meist noch mehr Schmerzen vermsache als der Tod selbst, in beiden Fällen die gleiche sei und ferner erfahrungsgemäss der Scharfrichter auch nicht immer mit einem glücklichen Streich das Haupt vom Rumpfe zu trennen vermöge und dadurch sein Opfer oft umötigerweise quäle. Er empfiehlt daher Begnadigung zu Leibesstrafen und ewiger Verweisung, und es wird seinem Ratschlag gemäss entschieden.1)

Von dem Vorwurf des Hexenwahns hat sich der Rat, der sich für abergläubische Ilecen niemals sonderlich eingenommen zeigte, erfreulicherweise fast vollkommen freigehalten: nur ein einziger Hexenbrand, die Einäscherung der als Unholdin verdächtigten Barbara Kölerin im Jahre 1581?) wirt einen düsteren Widerschein auf seine sonst so vorurteilstreie Rechtsprechung. Auch die Inquisition komute sieh nur weniger blutiger Triumphe rühmen, und nur selten loderte in Speier ad maiorem dei gloriant ein Ketzerbrand zum Himmel. 1360 starb ein Apostel der Aufklärung, der Begharde Berthold von Rohrbach, 1426 der Waldenser Peter Turnau zu Speier den Flaumentod als Blützeugen für ihren Glauben.<sup>5</sup>

<sup>1)</sup> N. 707.

<sup>2)</sup> VRAP. I, 1581.

<sup>3)</sup> s. § 50.

#### C. Milderung und Schärfung der Todesstrafe.

Milderungen der Todesstrafe finden sich nur selten und bestanden meist in der Begnadigung zu einer weniger grausamen Hiurichtnegsart oder in Verkürzung der Qualen durch raschere Herbeiführung des Endes, indem man z. B., wie im vorigen Absehnitt erwähnt, den zum Feuertod Bestimmten vorher enthauptete oder ihm einen Pulversack an den Hals band. Endlieh wäre noch des Richtens zur Nachtzeit zu gedenken, das, wie gleichfalls bereits ausgeführt wurde, besonders beim Ertränken häufig in Frage kam.

Auch Verschärfungen der Todesstrafe zählen eigentlich zu den Seltenheiten.

Das Ausschleifen wird bei der Hiurichtung der Spiessgesellen Heinrichs von Landau erwähnt, von denen nach Lehmanns Bericht1) 1376 drei geschleift, etliche gerädert, etliche enthauptet wurden, ausserdem 1470 bei der Hinrichtung Klapperzans, der "uff evm bort fur die stat geschleifft" und gerädert wurde.2)

Auch das Zwicken mit glühenden Zangen seheint nicht allzu häufig vorgekommen zu sein, da es auch bei den sehwersten Verbrechen keine Erwähnung findet. Die bramarbasierenden Strafdrohungen der PSOC. von 1726 gegen Diebe, Räuber, Gauner, Zigenner und dgl. Gesindel erfreuten sich nur sehr selten einer Auwendung, und die "zwo grossen pfetzgangen". die in der schon öfter erwähnten Richtzeugkiste auf dem Altpörtel ruhten, werden anch die meiste Zeit geseiert haben. Interessant ist fibrigens, dass diese beiden "malefitzischen Instrumente" erst 1624 erwähnt werden, während sie bei der ersten Inspektion besagter Kiste durch die Herrn des Vierrichteramts im Jahre 1582 noch nicht vorhanden waren. - ein Zeichen der immer zunehmenden Grausamkeit nud Verrohung in der Strafrechtsuflege.3)

<sup>1)</sup> Lehmann S. 727°. 2) AB, II, 1470.

<sup>5)</sup> N. 715.

#### § 10.

#### Die Leibesstrafen.

1. Haudabhauen. Ein altehrwürdiges Gesetz, das Privileg Kaiser Heinrichs IV. für die Judenschaft zu Speier vom 19. Februar 1090, bestraft Verwundung eines Juden mit einer Frevelbusse von einem Pfund Goldes. Ist der Thäter unfrei, so bleibt dem Herrn die Wahl: "aut supra taxatam composicionem impleat, aut servum ad penas tradat". Weiter bestimmt der Kaiser: "Skuiß autem inopia depressus prescriptum persöhere nequiverit, eadem plectatur pena, qua ille punitus est tempore Heimrici imperatoris, patris mei, qui iudeum nomine vivum interfecit, scilicet ut ei oculi ernantur et dextra manus amputetur."-1)

Die MRO, droht Verlust der Hand als Bannbuchsstrafe: Wer den Frieden bricht, der ihm "von der stete wegen wirt geheischen", zahlt 10 Mark Silbers und räumt zwei Jahre die Stadt: kommt er zurück, ehe er die Strafe erlegt hat, — "men sol ime sin hant abe slahen". Auch hier also wieder eine spiegelnde Strafe: der meineidig Gewordene büsst mit der Schwurhand den Bruch seiner Urfehde.")

Die PSOC. von 1726 büsst den Wilderer mit ewiger Zwangsarbeit oder Abhauen der rechten Hand.

2. Augeuausstechen. 1336 wird Merkeln Rafe, der nächtlicherweile mit gewaffneter Hand der Stadt Scharwächter jagte, verwiesen und ihn bedeutet, dass man ihn blenden werde, wenn er je wieder gegen Rat oder Gericht sich eine Missethat zu schulden kommen lasse.<sup>3</sup>) — 1444 werden einem Gärtner, der bei Nacht den Leuten zu Spieier ihr "rode" (Färberröte) ausgegraben und verkauft hatte, die Augen ausgestochen,<sup>4</sup>) wie

Hilgard S. 13; vgl. die Bestätigung des Wormser Judenprivilegs Heinrichs IV. durch Friedrich den Rolbart 1157 (Boos, UB. S. 741).
 Hilgard S. 221.

<sup>3)</sup> AB, I, 1336,

<sup>&</sup>quot;) AD. I. 1336.

<sup>4)</sup> AB. II, 1444.

überhanpt die Gerichte bei Beurteilung von Gartendiebstählen eine befremdliche Härte an den Tag legen. - 1454 wird ein Weber, der auf der Zunftstube einem Handwerksgenossen "hinderverticlich und beratens mutes" in Tötungsabsicht ein Brotmesser in den Rücken stiess und sich dieser That berühmte. des Augenlichts beraubt.1) - Eine undatierte Verordnung aus dem 14. Jahrhundert bestraft den, der da "lehenet" (Wucherer?). den \_vierdetder" (Falschspieler) and den \_riffian" (Hurenwirt) mit vierwöchentlicher Turmhaft und ewigem Exil. "Unde funde man den da nach in der statd, man sol in blenden oder durch die backen brenneu".2)

Die Richtzeugkiste auf dem Altpörtel birgt unter auderem Werkzeug auch "ein eyssen iustrument, daran das Speyrisch Stattwappen oder munster, damit man einem die augen anssticht".3)

3. Das Abschneiden der Ohren war im Mittelalter die gewöhnliche Strafe des ersten "kleinen" Diebstahls, ihr Verlust das internationale Erkennungszeichen des Diebes, der die erste Weihe zum Galgen empfangen hatte. Die ausserordentliche Beliebtheit, der sich gerade diese Strafart erfrente, erklärt sich darans, dass sie sich als probates Mittel zur Entscheidung über die Frage der Rückfälligkeit des Delinqueuten erwies uud bei Fahndung nach einem entronnenen Missethäter dessen steckbriefliche Beschreibung wesentlich erleichterte.

Nicht selten stehen Verbrecher, die der Ohren ermangeln, vor dem Tribnnal des Rates. So finden wir im jüngeren Achtbuch bei der Richtnug der "frauwe von Nurnberg", einer fahrenden Dirne und vermehrten Diebin, den Vermerk: "Item die fran hat keyn oren gehapt". Ein andermal gesteht ein Dieb, dass er zu Urach dem Hofmeister seinen Mantel gestohlen, darum er sich seine Ohren selbst habe abschneiden müssen;4) 1456 verliert einer beide Ohren, weil er einem Wirte

AB. II, 1454.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 484.

<sup>3)</sup> N. 715.

<sup>4)</sup> AB. II. um 1490.

ein Wams und an die zwei Malter Zwiebelsamens entwendet hatte. 1)

Nicht immer erstreckte sich übrigens die Verstümmelung auf beide Ohren, manchmal verfiel nur eines der Henkerschere.<sup>2</sup>)

4. Das Ausschneiden der Zunge findet sich — wieder in Ausfluss des Spiegelungsprinzips — nur bei Gotteslästerung, z. B. 1361. Zum Urfehdeschwur soll der Gottesverächter zum letztenmal die Lästerzunge brauchen, dann soll man sie ihm ausschneiden bei dem Napfe nnd ihn selbst mit Ruten aus der Stadt hauen.<sup>2</sup>) Dass die Vollstreckung dieser Strafe ebenso wie das Auspeitschen am Napfe, dem Grenzhoheitszeichen der bischöflichen Immunität, geschah, ist wohl die letzte Reminiszenz au die alte Gerichtsherrlichkeit des Bischofs.<sup>4</sup>)

5. Ruten- und Prügelstrafe. Das Auspeitschen mit Ruten oder Staupbesen, die Leibesstrafe xxx itoyix, wurde in der Regel nur bei Frevelu, oft aber auch bei schlimmeren Missethaten dann angewendet, wenn besonderer Mildernugsgründe halber von einer an Hals oder Hand gehenden Strafe abgesehen und nur auf eine solche, die an Haut oder Haar ging, erkannt wurde. Landstreicherei, Diebstahl, Hehlerei, falsches Spiel, Hurerei, Betrug, falsche Auschuldigung, aber auch Entführung, mehrfache Ehe, Münzfälschung, einmal sogar Teilnahme an einem Totschlag, Zauberei und Ketzerei werden mit dem Staupbesen geahndet. Ansserdem ist dies Instrument insonderheit dazu bestimmt, den jugendlichen Verbrecher auf die Bahn der Tugend zurückzuführen. Manchmal überlässt der Rat sogar diese dankenswerte Aufgabe den Angehörigen des Irregeleiteten: so gibt er z. B. 1579 einen wegen unerlaubten Zugriffs in Haft gelegten Jungen ans Worms seinem nach

<sup>1)</sup> AB. II, 1456.

<sup>2 .</sup> B. AB. II, 1431: "Als Haus Kupphernagel, ein bender und Martin Kappussheupt hie yn gefenguisse von dupstals wegen gelegen sint, yst ortel und recht uber sie ergangen, das man Kupphernagel beide oren und Kappussheupt cyn or abesnyden solte, das ouch also bescheen ist". 3 AB. I. 1361.

<sup>§</sup> Die mehrerwähnte Richtzeugkiste enthielt auch "zwey grosse messer inn einer scheiden, so man zum viertheilen und zungen abschneiden gebraucht" (N. 715).

Speier gereisten Vater heraus mit dem Bescheid, er solle ihn des Diebstahls halber selber züchtigen.\(^1\))

Die Exekution gesehab im 14 Jahrhundert durch Anbinden au einen Pfahl oder eine Säule und Anspeitschen, meist in Verbindung mit Austreibung aus der Stadt: "man sol in slahen an der suln und sol in nz der stat triben nimmer wider zekomende, der rat heiz ez denne", sagt die MRO.2) späterer Zeit gestaltete sich die Vollstreckung folgendermassen: Der Vernrteilte wurde im Salzturm, nachdem ihm als Henkersmahl ein Weinsüpplein vorgesetzt worden, "das er nun hat essen oder stehen lassen mögen," von den Vierrichtern dem Henker übergeben, der ihn gebunden durch die Spitalgasse am Rathofe vorbei zum Napfe führte: um diesen wurde der Delinquent dreimal herumgeführt, dann an der grossen Sperrkette beim "Trutzpfaffen" entblösst und die Hanptstrasse hinnnter zum Krenzthor hinaus - also durch die belebtesten Teile der Stadt - bis zum ersten Bildstock mit Ruten gehauen; dort ward er losgebunden und ihm 1/e fl. "pro viatico" gegeben.3)

Dabei unterschied man drei Abstufungen der Zächtigung, die gelinde, mittlere und scharfe Streichung: der jeweilig anzuwendende Grad wurde im Urteil bezeichnet, jedoch erachtete sich der Nachrichter dadurch nicht immer für gebunden. So wird 1725 bei der Auspeitschung eines Gotteslästerers berichtet: "Obwohl dem Schafffichter nach der Schärfle zu streichen aubefohlen war, so ist es doch dem Ansehen nach ziemlich gelinde hergegangen; 4) — 1726 liess der Rat der Eutscheidung der Rückfälligkeitsfrage wegen eine Diebin nach Spuren einer etwa schon früher mit dem Staupbesen geschlossenen Bekanntschaft untersuchen nud erkannte darnach auf Rutenstrafe, da die

<sup>1)</sup> VRAP. I, 1579.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 218.

<sup>5)</sup> N. 713; vgl. auch N. 707; Anno 1712. Joha nn Schmidt ist dem schapfrichter vor den spirttal blevgeben worden, welcher in die spittelgass schapfrichter vor den spirtal blevgeben vorhen, welcher in die spittelgass blinauf dreymahl um den napf geführet, nachmals bloss gennicht und ihn zum Grenzten blinaufs blin auf eine resten blildstock mit zufelne ausgebauen bakt und sind dem maleficanten bey jeder Creutzgassen 3 streiche gegeben worden.

<sup>4)</sup> N. 708 (Akt Berberich).

Aerzte erklärten, dass die den Rücken der Delinquentin zierenden Male wohl auch von etwas auderem als einer früher erlittenen Ausstäupung herrühren kömten. Der Nachrichter aber scheint sich hierauf besser verstanden zu haben; denu er liess nach geschehener Exckution wissen, "dass die Diebbu schon mehrmalen ansgehauen worden, und ihm Leid sein sollte, wenu er seinen Buckel so oft hätte hergeben sollen, iumassen sie daan auch mit dem Springen trefflich umbzugehen gewusst habe".1)

Im 16. Jahrhundert entspann sich zwischen dem bisebifichen Nachrichter und dem städtischen Stockmeister ein Zuständigkeitsstreit insbesondere deshalb, weil der Nachrichtermanchnal uicht zur bestimmten Zeit zur Vornahme der Exekution erschien und dann der Rat dieselbe durch den Stocker vollziehen liess.<sup>23</sup> Die Frage wurde schliesslich dahin entschieden, dass die Vollstreckung der Lebens- und Leibestrafen dem Scharfrichter, die der Ehrenstrafen — und hiezu zählte neben dem Stellen aus Halseisen auch die Brandmarkung — dem Stockmeister zustehn solle.<sup>23</sup>)

Im 18. Jahrhundert findet sich neben der Züchtigung durch Ruten oder Staupbesen insbesondere bei jugendlichen Verbrechern, Taugenichtsen, Laudstreichern, Bettlern u. s. w. die Fustigation, die Prügelstrafe mit dem Farvenschwauz, die in der Regel durch den Bettelvogt vor der Hauptwache vollzogen wurde

#### § 11.

## Die Ehrenstrafen.

An und für sich äussern auch alle Leibesstrafen beschimpfende Wirkung; hier sollen aber unter Ehrenstrafen nur

3) N. 712; vgl. auch N. 625,

<sup>1)</sup> N. 708 (Akt Reissin).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So wurde z. B. 1579 ein jugendlicher Dieb seiner Haft eutlassen, durch den Stocker \*privatim" gezüchtigt und ausgewiesen (VRAP. I, 1579)

die verstanden werden, die sich in erster Linie die Ehre des Schuldigen als Angriffsziel erwählen. Dies ist insbesondere der Fall bei der

1. Brandmarkung. Hier ist Gegenstand und Zweck der Strafe weniger die Erregung eines vorübergehenden körperlichen Schmerzgefühls, als vielmehr die Verächtlichmachung des Verbrechers in aller Welt: ein Kainszeichen soll er tragen; das ihn für alle Zeiten von jedem chrlichen Menschen unterscheiden und jedermann zur Warnung dienen soll, sich vor dem also kenntlich Gemachten zu hüten. Daher wurde auch ehedem diese Strafe nicht gegen den offenen Verbrecher verhängt, sondern nur gegen den, der heimlicherweise sein Wesen treibt: gegen den Dieb, der im Dunkeln schleicht, den Betrüger, der ohne Scheu seiner Mitmenschen argloses Vertrauch missbraucht. den Fälscher, der Treue und Glauben frech zur Seite setzt. So werden 1458 drei Betrüger, die vorgaben, an der fallenden Sucht zu leiden, um dadurch von der Gutherzigkeit der Leute Almosen zu erschwindeln, durch die Backen gebrannt und mit Ruten ansgehauen:1) 1483 erleidet der Knecht des Münzfälschers Cosmas die gleiche Strafe, wiewohl er nur die Farben gerieben und die Pfennige bestrichen und nicht gewusst, ob sein Thuu gnt oder böse sei;2) 1471 wird ein Knecht des Abtes von Limburg, der seinem Herrn zwei Pferde stahl und einem Juden ein Kind verkaufen wollte, durch Backen und Stirne gebrannt;3) einen falscher Anschuldigung überführten Juden streift schon das Brandeisen, da beguadigt ihn der Rat zur Rutenstrafe.4)

Das Brennen geschah durch Backen oder Stirne, später meistens auf den Rücken. Zu diesem Zwecke dienten zwei in der bekannten Richtzengkiste aufbewahrte Instrumente, nämlich ein Brenneisen mit dem Zeichen des Kreuzes und ein solches

AB. II, 1458.

<sup>2)</sup> AB. II, 1483.

<sup>3)</sup> AB. H. 1471.

<sup>4)</sup> Sein Urteil lautet: "An daz balssyssu stellen nud in durch die backen brennen". Letzterer Passus ist durchgestrichen, und statt dessen heisst es: "mit ruden uss geschlagen". Vgl. auch S. 105 über die Strafe des riffian, des vierdetder n. s. w.

mit dem Stadtwappen, "da nit man einem das münster an die stirn brennet" als ewiges Kennzeicheu dafür, dass er einmal zu Speier in des Henkers Hände gefallen.) Im 17. und 18. Jahrhundert wird meist mit O. C., dem Zeicheu des oberrheinischen Kreises, gebranduparkt, und zwar durch Außrennung auf den Rücken.

2. Lasterstein. Das Tragen des Lastersteins, das ursprünglich offenbar die eigentlich verwirkte Steinigung symbolisieren sollte. - so finden wir sonst das Tragen einer Rute. eines Strickes oder blosseu Schwertes um den Hals als Andentung der verdienten, aber gnadenweise erlassenen Todesstrafe2) - war in Spcier eine seit alter Zeit äusserst beliebte und besonders bei Weibern häufig angewandte Ehrenstrafe. Schou die MRO.3) droht der Frau, die durch Worte oder Werke in Strafe verfallen, wenn sie diese nicht zahlen kann oder will: \_so sol sie den stein der darzu gemaht ist. vom uapphe biz au daz altdebürgetor tragen aue mantel nud unverhenket zwischen prime und sexte" und den Richterknechten einen Schilling zahlen; trägt sie aber zum drittenmal den Stein. so soll sich die Strafe auf das Vierfache crhöhen.4) Am lichten Tage also wurde die Arme im Untergewand und ohne Schleier den Stadtknechten war streng verboten, ihr durch Verhüllung die Strafe zu erleichtern5) - der Robeit der Richterknechte preisgegeben und von diesen, fast zusammenbrechend unter der schweren Bürde der schmachvollen Halszier, durch die belebteste · Strasse der Stadt getrieben, der Gassenjugend zum Gespött, dem zungengewandten schönen Geschlechte zu heilsamer Spiegelung.

In späterer Zeit kam das Steintragen völlig aus der Uebung, und im 17. Jahrhundert bezeichnet der Name Lasterstein etwas

<sup>1)</sup> N. 715.

<sup>2)</sup> Grimm, Rechtsaltertümer S. 713 ff.

<sup>3)</sup> Hilgard S. 216, 219.

<sup>4)</sup> Hilgard S. 216.

<sup>5)</sup> ebd. Note 2. Dio Neurodaktion von 1346 üügt bei: "Welher kneht aber verhenget einer vrouwen, die den stein dreit, so ern itt in gat, dax sie einen mantel dreit uf dem halse oder an dem libe, oder einen sieler für die ungen henket, also dax sie nitht zu malet unretnekt gat, so od die vorge-nante pene rallen in den nuwen spital hie zü Spire zu dem male unde niht den kuehten."

ganz anderes, wie ehedem, nämlich den Stein, auf dem die Verbrecher öffentlich zur Schan gestellt zu werden pflegten, den Pranger.

- 3. Halseisen. Die häufigste aller Ehrenstrafen war wohl die Ausstellung au öffentlicher Schaudsänle, die meist bei leichteren Vergehen, wie beim kleinen Diebstahl, bei Unzucht, Betrug, falscher Anschuldigung und dgl. allein, oder bei schwereren in Verbindung mit Leübesstrafen oder Stadtverweisung zur Anwendung gelaugte. Die Vollstreckung geschah durch Einspannung des Halses in das sogenannte Halseisen; oft wurden anch Arme und Beine in ähnlicher Weise eingezwängt. Dies Halseisen staud auf dem Markte bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts; am 11. März 1793 wurden auf Verfügung der von Custine eingesetzten "allgemeinen Administration der Fraukenrepublik" zu Mainz Lasterstein und Halseisen als "Hoheitszeichen des alten Feudalstaats" ausgegraben und weggeschaft, im gleichen Jahre aber auf Befehl des Grafen Wurmser wieder aufgerichtet.")
- v icht immer, am wenigsten bei den minder tief veranlagten Gaunern und Dirnen der Heerstrasse, erreichte diese aus ethischen Gesichtspunkten überhaupt sehr anfechtbare Straße die beabsichtigte Wirkung, sondern artete recht häufig in eine solenne Volksbelustigung aus, wenn beispielsweise die für solche Schauspiele stets äusserst dankbare Strassenjugend eine ausgestellte Dirne mit Hohnworten begrüsste und diese mit spitziger Zunge und oft nicht geringem Erfolg den Redekamp! aufnahm.

Die Dauer der Prangerstrafe war sehr verschieden; in älterer Zeit machte man sich kein Gewissen daraus, die Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> N. 147.c. Remling, die Rheinpfalz in der Revolutionszeit von 1794-1798 Bl., S. 247 u. 313.; Die Letzten, verloch hirs mit O. Kotche 1792 standen, waren der Speycrer Bürger Johann Fischer und der Schiffers knecht Georg Baldaaf von Gemmingen. Sie waren wegen diehischer Entwendung anvertrauter Kaufmannsgüter verarteilt, an drei Markttagen mit angeinfetem Placate ihres Namens und Vergehens, jelesmal eine habe Stunde an das Halesiene gestellt zu werden Der Erstgenamte erhielt dabei jelesmal 26 Prijed, der zweite aber 10 zur Warnung für Andere. Nach vollzogener Strafe wurden beide ans der Statt verwiesen.

Die ersten, die das wiederaufgerichtete Halseisen zierten, waren 16 Speierer Clubisten.

urteilten halbe Tage lang in der engen Halskrause stecken zu lassen; später ist die Normaldauer 1-2 Stunden. Im Jahre 1347 wird in einem Ratsschluss "nber die spiler" verordnet, dass Lente, die auf geweihten Kirchhöfen beim Spielen betroffen werden, im Halseisen stehen sollen von "prime bis zur none";1) 1723 werden einige liederliche Frauenspersoucn schon nach Ablauf einer Viertelstunde wieder freigegeben.2)

Nicht selten wurde dem Delinquenten eine Rute auf den Rücken gebunden zum Zeichen, dass er mit knapper Not dem Staupbesen eutronnen, oder es wurde eine Tafel mit Beschreibung seiner Missethat an der Schandsäule befestigt.3) Auch befand sich unter den "malefitzischen Instrumenten" der Richtzengkiste \_cin papieren hut, darau ein paffen und huren gelach gemahlet, so man den unzüchtigen pegken unnd kupleriu am pranger pflegt ufzusetzen".4) Bei Frauenzimmern mit nicht unanfechtbarer Vergangenheit, die sich als ehrbare Franen gerierten oder gar im jungfräulichen Brautschmuck zur Kirehe gingen, finden wir endlich das Aufsetzen eines Strohkranzes als besondere Ehrenstrafe: auch des Bewerfens mit Kot wird öfters Erwähnung gethan:5) nur bleibt es unklar, ob dies beabsichtigte Strafschärfung war oder lediglich in der Empörung des Publikums seine Ursache faud. Eine eigenartige spiegelnde Ehreustrafe ist das Aufsetzen von Hirschgeweihen, das in der PSOC. von 1726 dem Jagdfreyler angedroht wird.6)

4. Abbitte, Widerruf und Ehreuerklärung wurden im Injurienprozess als Nebenstrafen oder neben Zuerkennung einer Busse als Hauptstrafen verhängt. Nach Lehmann unss beispielsweise ein Bürger, der die Metzgerzunft beleidigt hatte, öffentlich Abbitte thun und erklären: "Solche Wort, als ich geredt und damit ich die Zunfft erzürnt, habe ich im Zoru

<sup>1)</sup> Hilgard S. 445,

<sup>3)</sup> Dirne 2 Stunden aus Halseisen "mit umbhangung einer schandtabell cum inscriptione; "wegen leichtfertiger hurerey"", 4) N. 715.

<sup>5)</sup> s. \$ 32.

<sup>6)</sup> vgl. Grimm, Rechtsaltertümer, Buch V. S. 686.

gethan und ist mir leyd und wolte, dass die unterwegen bliben wären".))

Anch Widerruf in der Kirche wird manchmal dem Beleidiger zur Pflicht gennacht;?) 1576 muss einer, der seiner Meisterin nachsagte, sie habe sich ihm hold gezeigt, wie sie überhaupt jedem Gresellen ihme Gunst zu schenken pflege, öffentlich erklären, dass er von seinem Meister und dessen Hausfrau nur Liebes und Gutes wisse; 1698 verfügen die Vierrichter: "Beklagter soll die Klägerin vor eine chrilche Frau erkennen."?)

5. Aemterverlust und Aufkündigung des Bürgerrechts. Eine Abspaltung der alten Friedlosigkeit, wenn auch
in harmloserem Gewande, ist die Aufsagung des Burgrechts,
die Entziehung des besonderen Rechtsschatzes, den die Stadt
ihren Bürgern gewährte. Sie konnte auf Zeit oder für ewig
ausgesprochen werden. Freiwillige Aufgabe des Burgrechts
erachteten Rat und Richter stets als persönliches Misstrauensrotum und verhängten daher in solchen Fällen in der Regel
Verlust des Burgrechts auf 10 Jahre als Strafe. Dempören
oder anderen schweren Verbrechern wind gewöhnlich für alle
Zeiten das Burgrecht aufgesagt und diese Strafe nicht selten
auf die ganze Deszendenz des Verutreilten ausgedehlt: "er, si
win, sine kint unde sines kindes kint (sollen) niemer unser
burger werden noch sedelhaft sin in unserre stat, ane alle
geverde".")

Da in älterer Zeit alle öffentlichen Aemter und Würden, auch das Rats- und Richteramt, im Ehrenamte verwaltet wurden,

<sup>1)</sup> Lehmaun S. 302.

f) z. B. ebenda.

NRAP. I, 1576 u. II, 1698.

<sup>9)</sup> Dies verordnete ein Statut von 1343 (Hilgard S. 428); "Wir er nat zu Spire hant überkomen einunitedlichen unde einheltedlichen, welich moser burger sin burgreht uf git hie zu Spire, daz der in zeben iaren dar nach unser burger zu Spire inseuer werden sol. Wolte aber einze in den selben zeben iaren her zu Spire wandeln oder hie wonen, ao sol man nith an ime freveln in unser stat, unde sol er freveln an unsern burgert." Siebe z. B. Alt. I, 1344: "Anno domini 1344, l'ebani pape, gal Meier von Kütelingen der inde sin burgerh uf, dar umbe sol er in disen nebesten zeben laren niemet burger zu Spire werden."

<sup>5)</sup> Hilgard S. 322; vgl. ferner z. B. ebd. S. 234, Z. 3 ff., S. 392, Z. 3 ff.

so gestaltete sich die Entziehung oder Absprechung der Fähigkeit zur Bekleidung solcher Würden zu einer empfindlichen Ehrenstrafe. Auch hier findet sich oft ewige Unfähigerklärung und Ausdehnung der Strafe auf die gesamte Nachkommenschaft, Manchmal zeigen sich Rat und Richter mit Verhängung solcher Strafen etwas voreilig. So liess man 1670 den Bürgermeister Mühlberger, weil er im Verdacht stand, er habe die Stadt an den Bischof verraten wollen, ohne weiteres sämtlicher Aemter und Ehrenstellen entsetzen und Urfehde schwören, er werde so lange sein Haus nicht verlassen und insbesondere des Ratgangs sich enthalten, bis es ihm gelungen sein werde, sich von allem Verdachte völlig rein zu waschen. Wegen dieses allzu summarischen Verfahrens wandte sich Mühlberger klagend an das Reichskammergericht, das sich 5 Jahre lang den Fall sehr reiflich überlegte und dauu die Stadt schuldig sprach, den Kläger zu entschädigen und in alle Ehren feierlich wieder einzusetzen.1)

Auch den Ehebrecher erwartet neben Geldbusse oder Turnverliess schimpfliche Ehrenstrafe. Er muss bei der Zunft untenan sitzen, darf zu keiner Kirchenmusik admittlert werden, keine Vormund- oder Gevatterschaft bekleiden, und wird nicht selten sogar aus dem Bürgerverbande ausgestossen.<sup>2</sup>)

§ 12.

# Die Freiheitsstrafen.

## A. Einsperrung.

1. Turmstrafe. Nur ganz ausserordentlich selten finden im Mittelalet Verhängung von Gefängnisistrafer; die Häftlinge, die oft in grosser Zahl die Türme und Mauerprisaunen bevölkern, sind in der Regel Untersuchungsgefangene. Der Hauptgrund für diese geringe Beliebtheit der Gefängnisistrafe

<sup>1)</sup> N. 707.

<sup>2)</sup> s. § 31.

lag in der Rücksichtnahme auf die dadurch entstehenden, oft sehr beträchtlichen Kosten; denn, wenn man anch dem Eingetürmten die Verpflichtung auferlegte, seine Atzung selbst zu bezahlen, so war damit im Regelfall wenig geholfen, da die meisten Insassen der Stadtfürme mit Glücksgütern nicht gerade überreich gesegnet waren. Da war es allerdings ein wesentlich bequemercs and billigeres Mittel, mit dem Verbrecher fertig zu werden, wenn man ihm die Stadtthore verschloss, nachdem er zuvor Urfehde geschworen, "der Stadt Speier hinfüro müssig zu gehen". Allerdings war diese sehr wenig selbstlose Massregel mit Vorsicht anzuwenden. Riskierte man schon bei Verweisung des "landschädlichen Maunes", dass er sich draussen den Stadt und Landschaft stets in Atem haltenden Dichs- und Mörderbanden zugesellte, so bestand bei angesehenen und mächtigen Delingnenten die noch viel grössere Gefahr, dass sie im Auslande allen Einfluss aufbieten könnten, der ohnehin zu steter Waffenbereitschaft gezwungenen Stadt neue Feinde zu werben. In solchen Fällen ging man allerdings sicherer, wenn man den Verbrecher in der Stadt selbst durch Verwahrung im festen Manerturm unschädlich machte. Als z. B. 1376 Johann von Köln, ein Spross eines altangesehenen Speierer Patriziergeschlechtes, es nuternimut, "den Rat zu quetschen und zu widertreiben", wird in gemeinsamer Tagung des sitzenden und des ansgehenden Rates beschlossen, dass man "den von Colne sol legen in einen torn gevangen unde sol im geben wasser und brot biz an sinen dot, als lange als cr geleget, unde her wider sol unsse keinre von den reteu werben heimlichen oder offenlichen uff unsse eide, daz er der gefengnisse ledig werde ane allc geverde".1)

Ebenso wandert 1509 ein sehr gefährliches Subjekt, der zum Tod verurteilte Bernhard Koch, von dem noch weiter unten zu sprechen sein wird, zu ewigem Gefängnis in den Turm.<sup>2</sup>) Vor dem weniger einflussreichen Verbrecher schützte man sich, falls man ihm nicht gleich den Kopf vor die Füsse legen konnte, durch Verweisung in möglichst ferne Regionen, in der stillen

<sup>1)</sup> AB. I, 1376.

<sup>2)</sup> AB, II, 1509; Kaser S, 62. Siehe auch oben S, 46,

Hoffnung, ihu so entweder völlig los zu werden oder bei baldigem Wiedersehen als Baunbrüchigen endgiltig unschädlich machen zu können.

Aus diesen Gründen ist die Zahl wirklicher Strafgefangener meistens sehr gering; das Hamptkoutingen tstellen die Einwohner und die ehrsame Bürgerschatt. In der Regel sind es auch leichtere Delikte, die durch Turnhalt ihre Ahndung finden: Kleiner Diebstahl, Betrug, Ehoruch, leichteriger Lebenswandel und dgl. Zur Aufnahme liederlicher Dirnen sind sogar besondere Appartemeuts, das "Betzenloch" des Altpörtels und die "Hureustabe" im Spital vorhanden. Der MRO. ist die Gefängnisstrafe als prinäre Pön noch fast vollkonumen unbekannt, vielmehr trägt in ihrem Sinne die Einsperrang im Turngelass cher den Charakter einer Schuldhaft, die einzutreten hat, falls der Verurteilte seine Geldstrafe nicht erlegen kann oder will. In diesem Falle und ebenso, wenn ein der Stadt Verwiesener nicht ausfährt oder bannbrüchig wird, soll "man in legen ein habp is ni die prissume".)

Als Gefängnisse dienten in erster Linie die Stadtfirme, besonders der weisse und der rote Turm, das Alt- und Neupörtel, der Juden- und der Salzturm. Ausserdem wurden die neue Stube, die Elendherberge und einige Gelasse im Spital sowie unter dem Rathaus zur Verwahrung von Malefikanten benutzt. Diese, Behälter" waren freilich fast niemals alle bezogen, einige standen oft viele Jahre lang nicht im Gebrauch und befanden sich infolgedessen uicht selten in desolatem Zustand, worin auch die ausserordeutlich hänfigen Berichte über Ausbrüche von Gefangenen Grund und Erklärung finden.

Bei einer 1626 von den Vierrichtern im Anttrag des Rates orgenommenen Visitation erweisen sich nur das Stübehen im Spital, Blockhaus und "Backofen" in der Elendherberge, der weisse und der Salzturm, das Alt- und Neupörtel wohl verwahrt und in leddich gutem Zastand, während die übrigen Haftlokale sehr verwahrlost erscheinen. In einigen ist das Getäfel oder die eiserne Fenstervergitterung nicht mehr intakt; die Oefen sowie ein in sanitärer Hinsieht noch wichtigerer Mobiliargegen-

<sup>1)</sup> Hilgard S. 223; vgl. z. B. auch ebd. S. 234, 484 u. s. w.

stand fehlen fast durchgängig; am roten Turm mangelt sogar die Thür, "woh man ins Gefänguns hinein gehet".¹)

Die Persönlichkeit des Gefangenen fand nathrlich jederzeit ausgedehnte Berücksichtigung: Vornehme nud Bürger genossen bessere Behandlung, Landstreicher und gemeine Dirnen setzte man ins Betzenloch, in die Harrenstube oder ins Blockhaus auf dem Altjörtel, so "vornehmlich vor Handwerksburschen zu gebrauchen": schwere Verbrecher wurden, besonders nach misslungenem Ausbruchsversuch, oft in sehr wenig wohnlichen Gelassen dethniert.

Ein gelinderes Gefängnis war der weisse Turm. 1512 verlangen die aufrühterischen Zünfte, dass in Zukunft Bürger wegen kleinerer Vergehen nicht mehr mit dem Turm der Uebelthäter, sondern mit dem weissen Turm bestraft werden sollen, was auch zugesagt wird.<sup>2</sup>) Auf dem Altjörtel gab es Gefängnisse für alle Verbrecherklassen. Da war das kaum ein Gefängnis zu nennende Bürgerstüchen für den missrateinen Sohn der Stadt, das., Conduite-Stubgen" für leichte Strafgefangene; Handwerksburschen hausten im Blockhaus oder im Betzeuloch, besonders gefährliche Verbrecher aber empfing das schaurige ""Lochgewölb", welches "an sich sehr finster und dem Ansehen nach ein sehr hartes Gefängnus".

Die Kost bestand in der Regel in Wasser und Brot; 1732 verorduet man einigen Ehebrechern vier Wochen Tnrm "bey ungesaltzeuen und ungeschmaltzenem Haberbrey und Wasser".<sup>5</sup>) Die Atzung musste der Gefangene bezahlen, soweit er hiezu imstande war.<sup>6</sup>)

Die Abgeschlossenheit von der Aussenwelt wird nicht immer streng durchgeführt: so konnten z. B. die Gefangenen im Gewölbe des Spitals sich durch das Loch, durch das ihnen

<sup>1)</sup> N, 62ψ.

<sup>2)</sup> Kaser S. 102, 118.

<sup>5)</sup> N. 709 (Akt Helmin).

<sup>4)</sup> Anno 1475 findet sich z. B. im Achtbuch ein Rechnungsnausseis über die Verwendung des bei einer Diebin gefundenen Geldes. Davon wurden 2 Albus den Armen egegeben, 2 zur Beschaffung von Säcken — offenbar behufs Vollstreckung der poena culei — ausgegeben, 6 3 .5; für Kost verwendet, "der thorn franc si damit zu spisen".

Speise und Trank gereicht wurde, mit den auf dem Gang vorübergehenden Leuten unterhalten, weshalb 1726 die "stetswährende Verschlossenhaltung" dieses Loches verfügt wurde.<sup>1</sup>)

In gesundheitlicher Beziehung war das Los der Inhaftierten oft ein recht trauriges. So liess man 1774 einen Gefangenen lange Zeit in dem Behälter unter der Rathausstiege, einem finsteren, feuchtkalten Loche, liegen trotz lebhaften Protestes seines Verteidigers, der unter Hinweis auf die Karolina, auf Aussprüche Carpzovs und anderer Rechtsgelehrter betonte, dass die Gefängnisse ihren Insassen Genuss der freien Luft und des Tageslichtes bieten müssten. Kranke erhielten — aber oft war es dann bereits zu spät — bessere Behausung, Kost und Pflege, sowie ärztliche Behandlung.

Die Oberaußicht über das Gefüngniswesen führte das Vierrichterkollegium. Wartung und Pflege besorgten die Stadtknechte, die in ihrem Amtseid geloben mussten: "Ich will die Gefangenen, dass die recht verwahrt und mit gebührender Notdurff besorgt sein, fleissig wahrnehmen und wo ich hierin Einiges Mangel weiss oder erfahre, solches jederzeit den Vierrichtern anzeigen und darüber ihres Bescheids erwarten".")

Ausbrüche und Versuche hiezu waren an der Tagesordnung, was bei der fragwürdigen Verfassung mancher Gefängnisse nicht zu verwundern ist. Liess sich freilich der Flüchtige wieder ertappen, was ebenfalls nicht selten vorkam, so wartete seiner in der Regel Veberführung in ein festeres Gelass oder Anschmiedung an die Wand seiner Zelle. Letztere Behandlung erfährt z. B. 1686 der aus seinem Gefängnis auf der neuen Stübe durch den Ofen entronnene Falschmünzer Ruummel nach seiner Wiederergreifung; anf die Frage, warum er ausgebrochen sei, entgegnet



<sup>1)</sup> N. 629: "als woran es dermalden gefehlet, in dem die Inquisitin an diesem offen gestandenen Loch sitzend, umb mit jedermann schwatzen zu k\u00fcnnen angetroffen, auch eine solche Hitze in dem Gef\u00e4ngnus versp\u00e4hret worden, dass auch sogar das Fenster deswegen ge\u00f6nte gewesen und Inquisitin ohne angelabte Kielder barflissig sich presentirer hat".

<sup>7)</sup> N. 711 (Akt Hertter u. Nörgner).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) N. 12,

er ebenso naiv als treffend: "Weilen er unschuldig, habe er gedacht, es sey besser weit davon als nah dabey".1)

Ein anderer löst seine Fussschellen, überrennt den Stadtknecht, als dieser, um nach ihm zu sehen, die Thäre öffnet,
und macht sich aus dem Stanbe, wird aber gleichfalls wieder
eingefangen.<sup>5</sup>) Besondere Bewanderung erregt der 1724 von
dem Dieb Matthäus Berg mit ausserondentlicher Verwegenheit,
List und Körpergewandtheit in Szene gesetzte Ausbruch aus
der Hurenstube des Spitals: Er zwängte sich zuerst, durch
die am Schorustein ohndanerhaft befundene Gelegenheit mit
Losbrechung det vorderen Ofen-Blatte und Einbrechung des
Gemäuers über dem Ofenloch, entrum hiernach ausserhalt aus
dem ohnvergremssten Fenster; mit Anmachung eines Strolsells und drey Stockwerk hoher Herunterlassung, nachmals
unternommener Uebersteigung der Hofmauer flüchtigen Fuss
gefasst\*.<sup>5</sup>)

2. In Helden werfen, Nicht selten kam das weltliche Gericht, seitdem im Jahre 1430 die vier Stifter der Angustiner, Dominikaner, Karmeliter und Franziskauer sich der Jurisdiktion des Rates vertragsmässig unterstellt hatten,<sup>4</sup>) in die Lage, gegen Kleriker Fteiheitsstrafen zu verhäugen. Dabei unverdie konstaute Fraxis beobachtet, zuchtlose Ordensbrüder "in Helden zu werfen", d. h. ihnen durch Anschmiedung an die Wand ihrer Zelle oder der Klosterstube Gelegenheit zu beschanlichen Nachdenken über ihre Missethaten zu gewähren.

So lässt man z. B. 1580 einen Konventualen der Augustiner, der sich gegen seinen Prior empört, diesen auf die Strasse gesetzt und ausgesperrt, "ihn dann auch geschmissen" hatte, an die Wand ketten, ebenso 1602 einen Karmeliter wegen ähnlichen Reates." 1559 wird ein Barfüssermönch, der ein Waisen-

N. 707.
 VRAP. II. 1699.

<sup>3)</sup> N. 629.

<sup>-) ... 0.</sup> 

<sup>4)</sup> Lehmann S. 822 b., "dass nicht nur die gemeine Brüdere, sondern auch die Prioren und Guardiane, wann sie in einem und andern übergriffen, nach Gestalt des Verbrechens umb Geld oder mit gefänglicher Hafft und mit Helden oder eisernen Banden belegt und bestrafft worden".

<sup>5)</sup> N. 710 (Akt Nicolasin, Ratsprotokolle 1580).

kind durch zwei Jesuitensehüler ins Kloster schleppen, dort auf eine Bank binden und mit Doruen streichen liess, in seinem Kloster in Helden geworfen und durch zwei Bürger Tag und Nacht bewacht: die Jesuitenknaben wandern ins Betzenloch. Nach einiger Zeit lässt der Rat die Wachen, da dieselben zu viel Kosten verursachen, einziehen und nach acht Tagen auch den Mönch der Fesseln leidigen.<sup>1</sup>)

3. Das Zuchtt, Raspel- oder Spinnhaus als Verwahrungs- und Besserungsanstalt für Strafgefängene ist eine Errungenschaft des 18. Jahrhunderts. Die Maudate gegen die Bettler, Janner und Zigenner lassen sich die Befürwortung dieser Strafe für solche Mitglieder des laudschädlichen Gesindels, die der Umstände halber nicht mit Leibes- oder Lebensstrafen gebüsst werden können, sehr augelegen sein; anch die Weiber und Kinder solcher Leute soll man in derartigen Korrektionsanstalten unterbringen.<sup>3</sup>) Leider aber trug diese Einsperrung insbesondere Minderjähriger und leichter Verbrecher keineswegs die erwarteten guten Früchte, vielnuher entwickelten sich diese Anstalten immer mehr zu wahren Treibhäusern des Verbrechertums, in denen Zuchtlosigkeit nad Entsittlichung ihre giftigen Blüten zu üpprägster Entfaltung brachten.

Für Wilderer empfehlen die ebenerwähnten Mandate lebenslängliche Zwangsarbeit in Eisen und Banden; auch Landstreicher könnten eine Zeit lang ad labores publicos angehalten werden.

Erwähnt sei schliesslich noch eines Falls: Die Kindsmörderin Nicolusin, der an anderer Stelle schon gedacht
wurde, konnte trotz ihres unumwundenen Geständnisses nicht
veranteilt werden, weil ausser ihrer Aussage kein dieselbe ergänzendes Beweismaterial vorlag med auch die Zurechnungsfähigkeit der an merkwürdig wechselnden Gemätsbewegungen
leidenden Inquisitin nicht über jeden Zweifel erlaben war.
Die Angeklagte wurde daher nur wegen unzüchtigen Lebenswandels verurteilt, und zwar empfahl die um ein Rechtsgutachten angegangene Juristenfäkultät zu Altdorf, sie in ein

<sup>1)</sup> ebd. 1589.

<sup>2)</sup> PSOC, 1726.

Toll- oder Spinnhaus einzuschliessen und bei geringer Kost zur Arbeit auzuhalten, um sie auf diesem Wege von ihrem gottlosen Leben abzubringen. Der Rat entschloss sich auch, diesem Vorschlage entsprechend zu verfahren. Da aber bei Verwahrung in einem der Tnrmgefängnisse zn befürchten war, dass die Delingnentin demnächst in völligen Wahnsinn verfallen könnte. so beschloss man, sie in ein ordentliches Zuchthaus zu verbringen, "da sie dann zwar die obbemelte Strafe ausstehen, jedoch, wenn sie in menschlicher Gesellschaft lebet, zur Arbeit an- und unter beständiger Zncht gehalten würde, von allen Ansschweiffungen des Gemüthes abgewöhnt und ihre Seele vom gentzlichen Verderben gerettet werden könntc." Weil aber die Stadt über eine derartige Straf- und Besserungsaustalt nicht verfügte, so wurde die Verbrecherin gegen eine Pauschalsumme ins Zuchthaus zu Pforzheim "eingekauft" und von zwei Bürgern unter dem Geleite kurpfälzischer uud später durlachischer Reiter dorthin abgeführt.1)

4. Galeerenstrafe wird in den mehrfach erwähnten Vagabundenmandaten des 18. Jahrhunderts bei einer Reihe von Deliktsfällen angedroht, doch ist es mehr als fraglich, ob dieselbe in Speier jemals zur Verhängung gelangte.<sup>2</sup>)

#### B. Stadtverweisung.

Eutsprachen schon die Leibes- und Ehrenstrafen der Anorderung der Gleichmässigkeit in der Wirkung gegen die betroffenen Individnen, wie sie der moderne Straftrechtstheoretiker an die Idealstrafe stellt, in sehr geringem Masse, so gilt dies fast noch mehr von der Strafe der Stadtverweisung. Anders wirkte das Verbannungsurteil gegenüber dem landschädlichen Mann, der fahrenden Dirne, die die Heerstrasse ihre Heimat unnten, und die man mehr aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, als um sie zu strafen, aus Stadt und Gemarkung jagte,

<sup>1)</sup> N. 710.

<sup>2)</sup> wie dies für andere Binnenstädte verbürgt ist; s. z. B. Kriegk S. 261 (Frankfurt), Knapp S. 79 f. (Nürnberg).

anders gegenüber dem Bürger, der sich im Schutze der Ringmauern, vielleicht erst nach harten Kämpfen, eine sichere Existenz gegründet hatte und nun Haus uud Hof für lange Zeit, vielleicht für immer meiden musste.

Freilich waren die Richter stets eifrig bestrebt, diese Verschiedenheit in der Wirkung der Strafe dadurch anszugleichen, dass sie gegen den Bürger nur bei sehwereren Ueberfahrungen das EXII verhängten, während sie bei landfremdem Gesindel mit Verweisungsdekreten nieht zu kargen pflegten.

Unter den Strafen der MRO. spielt neben der Geldstrafe die Stadtverweisung die Hauptrolle. Da sieh dies Gesetz mit den Fremdeu überhaupt nur in sehr nutergeordnetem Masse befasst, vielmehr in patriarehalischer Weise sich nur nm die Glieder der eigeuen grossen Familie kümmert, musste ja die Verbannung, die bei der Schwierigkeit, als Fremder draussen eine angesehene Stellung zu erwerben, in vielen Fällen die Vernichtung der ganzen Existenz des davon betroffenen Bürgers bedeutete, als eine der härtesten Strafen erseheinen. War anch, falls er seine Urfehde hielt, das Leben des Geächteten und in der Regel auch sein Hab und Gnt nicht dem Angriff des uächsten besten schntzlos preisgegeben, so entbehrte er doch in der Fremde alles Rechtsschutzes, und in seiner Vaterstadt selbst war er völlig friedlos gelegt. Niemand, nur seine eheliche Hausfrau ausgenommen, durfte ihn hausen oder hofen, atzen oder tränken, und wollte er trotzdem des Hauses Schwelle betreten, so sollte der Nachbarn Aufgebot ihn mit Gewalt hinaustreiben und jedermann bei Meidung harter Strafe hiezu zu helfen schuldig sein: "Wer onch einen, der also her in komet, wirset eder erzûrnet, der verlûret dar umbe nitznit"1) - in etwas gemilderter Erseheinungsform die altgermanische Friedloslegung!

Nach der MRO, sind zwei Typen der Stadtverweisung auseinanderzuhalten, nämlich

1. die Verbannung ohne Lösungsmöglichkeit,

 die Verbannung, bei der dem Betroffenen die Möglichkeit gegeben ist, durch Erlegung einer Geldsnmme, sei es als Strafe, oder als wergeldartige Busse an den

<sup>1)</sup> Hilgard S. 223,

Verletzten oder dessen Sippe, sich die Rückkehr an den heimischen Herd zu erkaufen.

1. Die Verweisung ohne Möglichkeit der Lösung ist im Regelfalle eine ewige. So droht ein Ratsgebot von 1299 dem Bürger, der seinen Mitbürger vor ein fremdes Gericht evoziert, ewige Verbannung: "extra civitatem Spirensem mitti debet non moraturus plus in ea et nunquam reversurus". Gleiche Strafe erwartet den, der in frandem legis einem "Ansmann" eine Forderung an einen Bürger zediert, wenn dieser dann den letzteren vor ein answärtiges Gericht heischt. Weigert sich der Verbannte auszufahren, so zahlt er für jeden Tag, den er wider Recht in der Stadt bleibt, 1 Pfund Heller, und wenn diese Strafe zum zehnten Mal verfallen ist, so sollen die Bürgermeister, von Ratsherrn, Richtern und Bürgern begleitet, den Frevler aufsuchen, in seinem Hause oder, wo es anch sei, ergreifen und auf ein halbes Jahr in die Prisanne legen, aber auch nach Ablanf dieser Haft nicht eher freilassen, bis er die verwirkte Geldstrafe erlegt und versprochen hat, der Stadt nun wirklich den Rücken zu kehren. Für die Strafsumme und die Schadensersatzforderung des mit fremdem Gericht Behelligten haftet das ganze liegende und fahrende Vermögen des Evokators.1) Spätere Statuten (z. B. 1315) lassen gegen Zahlung der Strafund Entschädigungssumme Lösnng eintreten.2)

Bei Empörung gegen das Stadtregiment kennen Rat und reichter begreifficherweise keine Schonnng; hier wartet der Schndigen im allergäntsigsten Falle ewige Verweisung. So bestimut z. B. der Spruch der 1330 nach dem berühnten Severinsaufruhr als Schiedsrichter angernenen Schwesterstädte Strassburg, Worms, Mainz, Frankfurt und Oppenheim: "Were ez onch, daz ieman in der stat zü Spire, er si wer er si, understünde den rat zü brechenne, zu minrenne oder zü merrenne oder anders zü quetschenne, oder sich wider den rat setzen wilte unde seztet, also daz der rat oder daz merreteil des rates, der danne ist, sich erkennent uf den eyt als sie billich söllent, daz in küuflich si daz sie ez getan hetlent, den unde alle die,

<sup>1)</sup> Hilgard S. 160 f.; vgl. auch S. 74 f.

<sup>2)</sup> ebd. S. 232; vol. auch S. 237 oben.

die ime dar zit helfent oder radent oder geholfen oder geraden hant, die der merreteil des rates kintlich ervarent, als da vor geschrieben stet, daz sie an der getede schuldig sin, der und die sol der rat unde alle burgere zit Spire uf den eyt verwisen von der stat, daz sie niemer me burger noch sedelhaft werden zit Spire-1) Dies alles aber, härtere Bestrafung doch allewege vorbehalten.—1346 wird der Exbürgermeister Heinrich Knöpfelmann, weil er Gut und Micke nahm gegen Stadt und Bürgerschaft und dadurch meineidig und ehrlos geworden, ewig aus der Stadt und dem Burgbann verwiesen, nie wieder näher als eine Meile heranzukommen.

Nicht selten finden wir im 14. Jahrhandert, besonders bei Totschlag und Körperverletznug, eine Taidignug des Thäters mit dem Verletzten oder seiner Sippe, wodnrch den letzteren ein bestimates Wergeld zuerkannt und dem Thäter die Verpflichtung auferletgt wird, bis zur Zahlung dieser Samme die Stadt zu räumen. Oft anch entzieht sich ein schwerer Verbrecher er sihnenden Gerechtigkeit durch die Flucht; dann wird ev, falls er der Ladung vor das Vierergericht nicht Folge leistet und sich dadurch stillschweigend schuldig bekennt, verurteilt und im angesagt, dass er sich nie wieder innerhalb der Bamzäune blicken lassen solle, oder — "man sol in werffen in den Rin". Wurde von den Monatsrichtern eine andere Strafe bei der Vertuteilung in contunaciam, z. B. Galgen oder Rad, ausgesprochen, so gelangt bei Ergreifung des Missethäters diese ohne weiteres Urteil zur Volstreckung.

Hier liegt also weder eine Stadtverweisung, noch ein Bamburch vor, selbst wenn eine Grenze Eestgesetzt ist, bis zu der der Verbrecher an die Stadt herankommen darf; es ist damit vielmehr nur das Gebiet bezeichnet, über das hinans nicht auf den Flüchtigen gefahndet werden soll. Ueberschreitet er diese Grenze, so tritt die in seiner Abwesenheit durch Urteil über hin verhängte Strafe in Wirksankeit, 3 – Nicht

<sup>1)</sup> Hilgard S. 327.

<sup>2)</sup> So räumt beispielsweise 1355 (AB. I) einer, der der Stadt "ihr Geld verstolm" ewig eine Meile von der Stadt; greift man ihn innerhalb der Ziele, so soll man ihn hängen. leidigt er einen Bürger, so soll er auch ausserhalb der Ziele ergriffen und gehäugt werden.

immer sieht sich das Richterkollegium veranlasst, den Verbrecher vor der Annäherung an die Stadt zu warnen, sondern lässt ihn unter Umständen auch an ferngelegenen Orten ergreifen, einbringen und ihm ohne weiteres Urteil sein Recht zuteil werden. So liess der Rat z. B. nach dem flüchtigne Empörer Heinrich von Landau ansgedehnte und kostspielige Streifzüge unternehmen, ohne dass es ihm gelang, dieses Todfeindes der Stadt labhalt zu werden.<sup>1</sup>)

Die Verweisung brauchte übrigens, selbst wenn eine Lösungsmöglichkeit ausgeschlossen war, keine ewige zu sein. Häufig wird dem Verurteilten die Stadt nur auf einige Wochen oder Monate verboten und ihm gleichzeitig Zahlung einer Geldstrafe auferlegt. In diesem Falle verwandelt sich mit Ablauf jener Frist die unbedingte Verbannung in eine durch Zahlung der Strafsnumme resolutiv bedingte. Fehlen dem Verwiesenen die Mittel, diese Smmme aufzubringen, so bleiben ihm auch nach Ablauf der eigentlichen Verbannungsfrist die Stadtthore verseklossen.

2. Von der unbedingten Verweisung unterscheidet sich eine andere Art des Exils, die durch Lösung beseitigt werden kann, sei es, dass dem Schuldigen gestattet wird, sich der primär angedrohten Verbannung durch Erlegung einer Geldsamme zu entziehen, oder dass die Verweisung überhanpt nur als subsidiäre Strafe für den Fall in Kraft tritt, dass eine primär verwirkte Geldstrafe nicht bezahlt wird. Sobald in letzterem Fall der Verwiesene oder seine Sippe für ihn Zahlung anbietet, wird ihm die Rückkehr an den heimischen Herd verstattet.

Zur Räumung ward dem Schuldigen in der Regel eine achtägige Frist behufs Ordnung seiner Angelegenheiten gesetzt; später musste der Verwiesene oft sofort "bei Sonnenschein" der Stadt den Rücken kehren, insbesondere dann, wenn der Heuker seine Ohren für sich beauspruchte oder mit dem Staupbesen die Ansfahrt beschlennigte. Weigert sich der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lehmann S. 729\*, Manuscriptum 1378; "Uf Henrich von Landau mit 12 Knechten und Pferden in 3 Ritten gehalten und als er geu Aach ritt\*.

Th. Harster, Strafrecht der freien Reichsstadt Speier.

Verurcülte, die Stadt zu verlassen, so wandert er ein halbes Jahr in die Prisaune und räunt dann für jeden Tag widerrechtlichen Verweilens einen Monat die Stadt; ebenso geschieht ihm, wenn er bei lösbarer Verbannung vor Ablauf der Frist oder Zahlung der Strafsumme sich innerhalb der Ziele sehen lässt.<sup>2</sup>) Bei sehwereren Delikten treten natürlich auch weit härtere Bambruchstrafen ein; oft muss sich der Verwiesene, wenn er die Stadt verschwört, in der Urfehde damit einverstanden erklären, dass man ihn im Falle des Bannbruchs ohne Urteil in den Rhein werfen solle, oder es tritt ohne weiteres die früher verwirkte, aber wegen Flucht des Verbrechers nicht vollstreckte oder gnadenweise erlassene Strafe in ihr Recht.

Weib und Kind teilen in älterer Zeit das Exil ihres Hanswirts;<sup>2</sup>) später dürfen sie in der Stadt zurückbleiben, und uur ausnahmsweise tritt ihre Mitverbaunung als Strafschärfung ein, z. B. 1580 bei drei Zunftgenossen, die Aufruhr und Tumnlt eggen ihren Zunftmeister gepflogen: — "sind doch hernacher begnadigt worden".<sup>5</sup>)

Die Banngrenze, jenseits welcher sieh der Verwiesene zu halten hatte, ist in der MRO. genau bezeichnet: "Ein iegelicher, der riumen sol, der sol varn uzer diseu ziln, daz ist üzwendig den zünen und den umbegengen sante Markes, sante German, sante Egdien, des heliegen grabes, des schelmengiezes und des zigelofens Sifrit Reitschelms"; — die Neuredaktion von 1346 fügt bei: "als dieselben banzüne, uzwendig der er sin sol, ietzant understeinei sint".") Später zieht man aus Sicherheits-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) MRO., Hilgard S. 222 f.; vgl. Friedensbuch der Stadt Maiuz §§ 34, 56 (Mone, ZGO. VII, S. 16 u. 21).

<sup>2)</sup> g. B. bei den Anfrihrers Voltzo, Hartmud und Cuntal 126 (Hilgard S. 82, 116), 1305 gelott der Rat, or wolle alle Bürger, welche die von der Studt mit den Britdern von Ettendorf geschlossene Sihhe nicht hateu, ausser nuner statt schiken abte tage vor dem zil also der fride us gat, mit wiben unde mit kinden. Hilgard S. 183. Oft finder sich die Urfehelderenie, Lich sehwöre, dess ich . . . (neien Gefangenhaltung etc.) . . nicht ahnden oder rüchen, auch mich mit samt meiner Frauen von Stund au ans der Statd Spierie begeben und solche samt dem Gebitz zeitlicheus nicht mehr betreten, vielnehr solchem allem gehorsam nachkommen und darauf steff und fest halte wollen not solle, so wahr mit Gott helfer.

<sup>3)</sup> VRAP. I, 1580.

<sup>4)</sup> Hilgard S. 224 u. Anm. 1.

rücksichten die Grenzen immer weiter, versagt dem Verwiesenen das Bistum oder lässt ihn über Rhein, über die Mosel oder die Donau schwören.<sup>1</sup>) 1443 wird "Stanisslaus, ein polender", zum Strang verurteilt, aber abgebeten und schwört Urfehde, "in sin lande nud nymer in diess lande zu kumen".<sup>2</sup>)

Bei gemeingesährlichen Verbrechern wird manchmal die Verweisung anch auf die befreundeten rheinischen Nachbarstädte ausgedehnt, so z. B. ein Weib, das beschnittene Turnose in den Verkehr brachte, veranlasst, ausser Speier auch noch die Städte Worms, Mainz und Strassburg zu verschwören.<sup>5</sup>)

Seit Mitte des 14. Jahrhanderts entwickelt sich die Stadtverweisung zur beliebtesten aller Strafen und wird bei einer
Unmenge von Verbrechen, insbesondere bei leichteren, bald in
Verbindung mit Leibes- oder Elirenstrafen, bald ohne solehe
verhängt und vor allem beim Richten nach Gnade gerne angewendet. Bei schwereren Delikten ist die Verbannung meist
eine ewige; harte Banubruchstrafen sorgen dafür, dass der Verwiesene dem Stadtgebiete fernbleibt. So ergelut gegen einen
Ratsverwandten, der auf der Minze einen Silberbarren und eine
Handvoll geminztes Geld unterschlug, Urteil, er solle "rumen
die stat ewieliche einen dag nud hundert lar aue gnade, und
kumet er da zwischen in die stat oder die banzune, so sol man
von iner rileten alse von einem diebe<sup>4,9</sup>.

Sehr häufig ist die Beendigung des Exils von der Gnade des Rates abhängig; die Verweisung erfolgt für eine bestimmte Zeit "ane genade" und darüber hinaus "uf des rates genade". Manchmal wird daueben dem Verurteilten noch eine besondere

<sup>3)</sup> vgl. z. B. das Urteil über die Empörer von 1375 (W. Harster, Urkuden S. 125); "zum ersten Engelman nad Wernher von Kiwiller, die sollent rnomen uober Rin sehs mile weges von der stat von Spire, Dietung Bernbode under Eberhart zum Osube, die sollent rnomen daz lant uf uff disssit Rines ouch sehs mile weges von der stat von Spire, Urich Bernhoch sol rnomen daz hant abe sehs mile weges von der stat von Spire, Holle Urlich, der sol rumen in daz westerrich dre mile weges hinder der Newenstat, Clauz Zutele und Breitele Wergmeister die sollent onch ruomen neber Rin sehs mile weges von der stat von Spire.

<sup>2)</sup> AB. II, 1448.

<sup>3)</sup> AB. I, 1356.

<sup>4)</sup> AB. I, 1348.

Verpflichtung auferlegt: er mass z. B., wie die Falschmünzer Mcyn und Rum el, zwei Jahre lang gegen den Türken dienen. V) oder es wird ihm — besonders bei Religionsdelikten — Verzeihung und Rückkehr nur gegen einen päbstlichen Ablassbrief, der durch eine Wallfahrt erwirkt werden mass, in Aussicht gestellt. So verfügen z. B. die Richter 1351: "Wernher Kurtze phisters dohterman sol lauffen gen Avion zum babeste und einen besigelten brief danne bringen, e er in die stat kome, daz er der grossen unzimelichen swüre ledig si, die er getan hat."?

#### C. Verstrickung.

Wenn auch in ihren Wirkungen das gerade Gegenteil der Stadtverweisung, hat die Verstrickung doch die nämliche rechtliche und geschichtliche Grundlage: der Verurteilte darf einen bestimmten Bannkreis uicht überschreiten, ehe er nicht durch Friedens- und Bussgeld seine That gesühnt hat. Daher dient die Verstrickung auch vorzugsweise als Zwangsmittel, nm den Verbrecher zur Taidigung mit dem Verletzten oder dessen Sippe zu nötigen. Bald beschränken die Wände der eigenen Behausung, bald die Ringmauern der Stadt oder die Bannzänne die Bewegungsfreiheit; auch Verstrickung in die Vorstädte ist nicht selten.3) 1577 muss einer, der im Wirtshaus "zur Kanten" einen andern schwer verwundete, eidlich geloben, dass er nicht eher die Stadt verlassen werde, bis er sich mit dem Geschädigten auseinandergesetzt haben würde: 1486 schwört ein Weber "in die Stadt", "nit daruss zu komen on crlaubnuss dez ratz nnd daz er keine fogel oder hasen me fangen soll".4)

<sup>1) 1686 (</sup>N. 707).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) AB. I, 1351.

<sup>2)</sup> Weiber, die man auch in Speier, wenn sie angesesseu waren, nich unsweien gleget, natten nach dem Alianzer Frieden sbuch die Wald zwischen Ausfahrt und Verstrickung; z. B. § 46: "der man sall ussfaren und die fra\u00fcwe sall inneligen odir usfaren, obe sie will", § 76: "der man uss naren, und die frauwe inne sitzen edit ussfaren" (Moz E 20, S. B. § 25).

<sup>4)</sup> AB, H, 1486.

Da eine sachgemässe Durchführung des Strafzwecks eine scharfe Beaufsichtigung des Konfinierten erforderte, machte man von dieser Strafart nur relativ selten Gebrauch und griff lieber gleich zu der wirkungsvolleren Stadtverweisung.

#### § 13.

# Die Vermögensstrafen.

### A. Die Einziehung des Vermögens.

Mit der Person des Verbrechensthäters wurde nach altem Recht anch seine ganze liegende und fahrende Habe friedlos, und dem Verletzten war Gelegenheit zum schönsten lukrativen Eigentumscrwerb gegeben,1) Mit der Erlegung des Buss- und Friedensgeldes wird dann später, wie die Person des Thäters. so anch sein Hab und Gut in den Rechtsschutz wieder anfgenommen; vorher aber haftet das ganze Vermögen bis zur Höhe der Straf- und Bussgeldsumme der öffentlichen Gewalt wie dem Verletzten. Wenn ein Mörder sich der Strafe durch die Flucht entzieht. - so bestimmt die MRO. - so sollen die Richter 50 Pfund Heller von seinem Gute nehmen; gelingt es aber dann, den Entronnenen zu ergreifen und aufs Rad zu setzen, so soll diese Summe an die Erben hinausgegeben werden - \_mit dem Halse bezahlt man alles!" Dolose Entänsserung ist wirkungslos: "und sol an allem disem artikele nit schirmen eder helfen, eb ieman vormals sin gut hat geben iemanne und daz doch

<sup>1)</sup> vgl. z. B. das Hofrecht Bischof Burchards von Worms Ş 7 u. 30; ferner Hilgard S. S. Z. 5 ff. S. 7, Z. 30. Di Bürgers-tochter, die ohne Groubnigung ihres Muntwalts den Schleier nimmt, wird für alle Zeiten aus der Bürgergemeinde ausgechtossen und bei behendigen Leibe beerbt (1264). Die Friedlosigkeitsformeln des Mittelalters beziehen sich in der Regel ausdrichtlich auf Hab und durt des Geicheten z. B.:

... der sal sin traweloiz, erloiz und meinedig und in des babestes ban und in des riches ahte, und wer sin guht angriefet, der enaal nit gefrevelt han weder wider den lauffriden oder wider kein gerichtte oder wider leunannen 1329 Killerard S. 3005.

nûzet". Also auch bei Mord sollen die Güter des Verbrechers nur bis zur Höhe der Straf- und Bussgeldsumme haften,1)

Weit weniger glimpflich verfuhr man dagegen mit den Verrätern und Empörern, die sich gegen die bestehende Verfassung auflehnten, in der Stadt Anfrnhr und Zweinng erregten oder sie an ihren verbrieften Rechten und Privilegien zn schädigen suchten; hier ist Konfiskation aller liegenden und fahrenden Habe die Regel. So wird 1333 dem Juden, der sich bei jemand ausserhalb der Stadt nm eine Stelle im Judenrat zu Speier bewirbt, gedroht, er solle "lib unde gût zû pene verworcht hant".2) Ebenso soll der, welcher sich nnterstände, bei Kaiser nud Reich oder dem Bischof die Niederlegung des Speierer Judenrats zu betreiben, Leib und Gut an die Stadt verlieren. \_also daz wir den an libe nnde an gute angriffen sollent unde daz wenden unde keren an nuserre stetde bu ane alle widerrede eins ieglichen ane alle gevorde".3) 1265 fallen die sämtlichen Güter der aufrührerischen Gebrüder Voltzo. Hartmud und Cunrad an den Bischof: 1376 werden Heinrichs von Landau Güter konfisziert: sein Hans lässt der Rat öffentlich auf dem Markte versteigern und den Erlös zu Nutzen der Stadt verwenden. Bei den Parteigenossen Rudolfs von Offenburg und Heinrichs von Landau, Engelmann unter den Gademen. Eberhard zum Laube. Wernher von Kirrweiler. Dietmar and Ulrich Bernhoch, Clans Zatdel, Heile Ulrich und Brechtel Wergmeister, wird von einer Konfiskation abgesehen, jedoch müssen sich die Genannten verpflichten, die Hälfte des Gesamtwerts ihrer Güter als Strafgeld zu bezahlen.4)

#### B. Die Geldstrafen.

Das Strafrecht des 13. und 14. Jahrhunderts steht noch ganz anf dem Boden altgermanischer Rechtsanschanungen; die

<sup>1)</sup> Hilgard S. 220; vgl. z. B. auch ebenda S. 161, 233 f., 236 f. u. s. w. 2) Hilgard S. 372.

<sup>5)</sup> ebd. S. 434.

<sup>4)</sup> W. Harster, Urkunden S. 125; Lehmann S. 726b,

Hanptrolle im Strafensystem spielen Stadtverweisung und Geldstrafen - die alte Friedlosigkeit und ihre Lösung durch Zahlung des Friedensgeldes. Durch das Verbrechen - so war der alte Gedanke - entsteht ein doppelter Anspruch gegen den Thäter: 1. ein solcher der Gesellschaft wegen des durch Ueberhebung des Individual willens gebrochenen Rechtsfriedens - er findet seine Sülme in der Friedloslegung — und 2. ein solcher des Verletzten. dem dadurch Genüge geschicht, dass der Geschädigte, ohne selbst den Rechtsfrieden zu brochen, an dem Verbrechensthäter seinen Rachednrst zu kühlen berechtigt ist. Der Verbrecher wird, weil er seinen Willen über den der Gesamtheit zu setzen sich unterstand, aus der Gesellschaft ausgestossen, des Rechtsschutzes beraubt: friedlos und vogelfrei irrt er im Lande, der Willkür eines jeden schntzlos preisgegeben. Nicht immer aber ist er für ewig friedlos gelegt: es gibt auch eine zeitlich beschränkte Friedlosigkeit, wobei dem Verbrecher gestattet wird, sich den entzogenen Frieden wieder zu erkanfen, indem er sich erbietet, den beiden gegen ihn bestehenden Ansprüchen in Geld Genüge zu leisten: dem Verletzten wird durch Zahlung der Busse sein Racherccht abgekauft, und die Gesellschaft nimmt nach Erlegung des Friedensgeldes den Geächteten wieder in den Rechtsfrieden anf.

Mit dem Erstarken der öffeutlichen Gewalt wächst ihre Abeigung gegen Butrache und Fehdegang; sie unterstützt vielmehr den Friedlosen in seinem Bestreben, den Friedlosen issenem Bestreben, den Friedlosen iste zu erringen, iudem sie für bestimmte Verbrechen bestimmte Busstaxen aufstellt und den Verletzten zwingt, sieh durch das Angebot der gesetzlichen Bussgeldsumme abfinden zu lassen.

Dies führt allmählich geradezu zur Umdrehung des früheren verhältnisses: die Hefriedigung der durch das Verbrechen entstandenen Ausprüche wird primäres, die Friedloslegung subsidiäres Element; nur wenn der Verbrecher nicht imstande ist, sich durch Erlegung des Buss- und Friedensgeldes den Rechtsfrieden zu erhalten, wird er wie früher vom heimischen Herde verigat, mit Habe und Leib friedlos und vogelfrei; aber dieser Zustand der Rechtlosigkeit dauert wiedernın nur so lange, bis dem Geächteten durch Aufbringung der erforderlichen Summe die Lösung gelingt. Später verwischt sich der Charakter dieser Geldzahlung als Friedbruchsühne und Kaufpreis für den neugewonnenen Rechtsfrieden immer mehr; war die Leistung früher ein Recht des Verurteillten gewesen, so wurde sie ihm jetzt zur Pflicht, über deren Erfüllung die Gesamtheit wachte. Von Friedlosigkeit des Delinquenten ist jetzt überhaupt keine Rede mehr; die öffentliche Gewalt erwirbt lediglich durch Begehung des Deliktes einen Strafanspruch auf Erfegung der durch die That verwirkten Geldsumme, und wie der Privatmann das Recht hat, seinen zahlungssäunigen Schuldner durch Schuldhart zur Zahlung zu zwingen, so legt auch der Staat den Delinquenten, der eine verwirkte Geldstrafe nicht aufbringen will oder kann, in Turmerverwahr, um ihn zur Zahlung zu nötigen und ihn, sobald er oder seine Sippe für ihn die Summe erlegt hat, wieder freizugeben.

Die Verwendung der Strafgelder ist eine sehr verschiedene. Noch gegen Ende des 14. Jahrhunderts, zu einer Zeit, wo der Rat schon längst des Blutbanns waltete, bezog der ieder Jurisdiktion in der Stadt beranbte Bischof fortwährend noch die Hälfte aller Strafgefälle - so lange also erhielt sich der Nimbus seiner alten Gerichtsherrlichkeit! Die andere Hälfte der Pönalgelder verfiel der Stadt, soferne nicht Gesetz oder Recht sie anderen, z. B. den Bürgermeistern, Richtern, Heimburgen oder sonst wem zuweisen. Auch die Richterknechte empfangen aus den Strafgeldern ihre Besoldung: von jedem Pfunde speierischer Währung soll den vier Knechten des Gerichtes ein Schilling - seit 1346 deren zwei - zuteil werden.1) Was an Strafgefällen übrig blieb, verwendete man zur Unterhaltung und Erneuerung der Stadtbefestigungen, "an der stetde bh", oder zur Instandhaltung der öffentlichen Strassen und Wege, "an den bû der strasse", "zû machene die straze", oder auch "ad pios usns", zum Besten der Armen in der Stadt oder "in nûtz der siechen in deme spitale".

Bei der Reform der ganzen Gerichtsverfassung im Jahre 1430 wurde bestimmt, dass die Vierrichter alle Strafgelder in

<sup>1)</sup> Hilgard S. 225 u. Anm. 2: "Alle die vorgenanten penen sollent fallen halber unserm herren deme bischove von Spire, und daz ander halbe der stat, und sol man den knehlen des gerihtes geben ie von deme phunde spirscher einen schilling spirscher".

eine Büchse legen, alle Pfänder rechtzeitig vertreiben und zu Geld machen sollen; jedes Halb- oder Vierteljahr sollen sie die "buhsse uff tun" und den Schreibern und Stadtknechten ihren Sold daraus geben; was dann übrig bleibt, dürfen sie zu 1/4 für sich behalten, den Rest aber sollen sie den Rechenmeistern abliefern und weiter keinen Lohn bekommen.) Erst seit dem Zunftaufrihr von 1512 wurde den Richtern ans den Strafgeldern und Gerichtskosten eine ständige Besoldung ausgeworfen.)

Zwecklose Mühe wäre es, auch nur eine Anfzählung schlagender Beispiele der mit Geldstrafen gealndeten Delikte zu versuchen: findet ja doch nicht nur die ganze unerschöpfliche Menge der Ucbertretungen, sondern anch eine Reihe heutzntage nicht mehr so milde behandelter Vergehen durch Geldleistung ihre Sälne.

Dabei übte ein Wachsen der Finanznot stets auch eine nicht unbedentende Wirkung auf die Strafrechtspflege; im 17. und 18. Jahrhundert, wo der Stadtsäckel am leersten war, ist die Zahl der mit Geldstrafen bedrohten Delikte am grössten. Ein "Almanal über die vone. E. Rath dietrien Geld-Straffen-3) aus dem 18. Jahrhundert überliefert uns eine Anzahl der am häufigsten vorkommenden Ueberfahrungen und die hiefür augestzten Straffaxen. So wird vorsehelicher Beischlaf zwischen Verlobten mit je 10-15 fl., Hurerei mit 10-20 fl., kleiner Diebstahl, Holzfrevel, Traubendiebstahl u. dgl. mit 5-10 fl. bestraft. Die Taxe für den Elebruch variiert zwischen 45 und 200 fl.; es wurden also die Vermögensverhältnisse des von der Strafe Betroffenn keineswegs unberheiskslichtigt gelassen.

Fast immer vermochte in späterer Zeit der Verurteilte durch inständige Bitten Herabsetzung seiner Strafe zu erwirken;

<sup>1)</sup> W. Harster, Urkunden S. 144.

<sup>3)</sup> Rau II. S. 2°; Kaser S. 103, 119, 134. Ausserdem bezogen die Richter kleine Nebeneinkünfte Wenn z. B. die Bieker zus Flürsatz und zum vorteilbaften Gewinn\* sein Brot zu klein gebacken hatte, sollten sie ab, ob ein Beltrug offenbarlich verspüren, die Starfe darnach setzen ... alle Strafen aber mit Ernst und Fleiss einbringen und niemand hierin etwas büterseben, unere die empfangenen Geldstrafen alle Fornfasten in die Rechenkammer liefern und nach Befindung ihres angewandten Fleisses bievon einer ergötzlichen Belchoung von den Rechenherru gewärtig sein.

<sup>3)</sup> N. 706.

anfangs plagten sich die Vierrichter noch mit der Würdigung der zur Unterstützung des Gesuches angeführten Gründe, wie Armut, Kindersegen u. dgl.; später aber machte man sich kein Gewissen mehr davans. die Strafe gleich zwei- und mehrfach zu moderieren, wenn man sich dadurch nur den anfdringlichen Bittsteller vom Halse schaffen konnte.

Im Vorübergehen sei noch einiger Nebenstrafen am Vermügen Erwählnung gethan, z. B. der Niederlegung des Weinschanks bei Wirten, die unverstenerten oder Pfaffenwein vom Zapfen schenkten, der Eurichung, Verlurchung und Urbruchbarmachbarmachbung der zum Verbreche bemitzten Werkzeuge und der producta seeleris z. B. des falschen Geldes, der verfälschten Waren u. s. w.

#### § 14.

# Einige Strafarten insbesondere.

# A. Das Waffenverbot.

Es ist meines Erachtens - wenigstens für das Speierer Strafrecht - nicht unbedingt richtig, das Waffenverbot den Ehrenstrafen zuzurechnen. Zwar lässt sich nicht bezweifeln, dass eine solche Massregel, die dem deutschen Manne das Recht absprach, das Kennzeichen seiner Manneswürde zu tragen, in ihren Wirkungen oft einer Ehrenstrafe sehr nahe kam: Strafzweck aber war es sicherlich nicht, diesen Mann in den Augen seiner Mitmenschen verächtlich zu machen, nud nicht selten mochte der Messerheld, dem man das Waffenrecht entzogen hatte, weil ihm das Messer gar zu locker in der Scheide sass, eben dadurch erst recht sich seiner friedsameren Mitbürger ganz besondere Bewunderung erwerben. Erwägt man weiter, dass schon die MRO, allgemein jedermann, mit Ausnahme der Bürgermeister, des Rats und der geschworenen Diener der Stadt, das Trageu von Schwertern und langen Messern bei Strafe untersagte,) so erscheint es unzweifelhaft, dass das Waffenverbot nicht als Ehrenstrafe, sondern lediglich als polizeiliche Sicherungsmassregel anfgefasst werden muss. Eine Ehrenkränkung konnte darin nicht liegen, dass man dem Ranfbold das untersagte, was allen andern gleicherweise verboten war; wohl aber durfte man hoffen, sich vor dem Verbrecher zu schützen und diesen von weiteren Ueberfahrungen abzuhalten, wenn man ihm speziell das Waffentragen verbot und ihm für den Ueberretungsfall weit schäfrere Bestrafung zusicherte, als den andern.

Das Waffenverbot erstreckt sich in der Regel auf Schwerter jeder Art: bei dem Messern finden wir dagegen sehr subtile Unterschiede: da gibt es lange und kurze, mit und ohne Lamellen, zwei- und einschneidige ("honwende meszer, die durch und durch rucken haben"). 5 Seite- und Scheidemesser. Oft findet sich das Verbot, ein Messer zu tragen "ane ein stumpf brotmesser".

1364 wird geurteilt, dass Jeckel, Stephans des Scherers Sohn, A Jahre lang keine Waffen, ja nicht einmal ein Messer tragen soll, ein stumpfes Brotmesser einzig ausgenommen. Anch soll er nach dem Aveläuten niemals allein — weder mit noch onle Licht — soudern nur mit seinem Vater oder anderen biderben Lenten gehen und, wenn er sich mit diesen auf der Strasse zeigt, kein ander Licht als einen breumeuden "schoup" tragen. Beginge er wieder irgend welche kundliche Bosbeit, so mißeste man ihn in den Rhein werfen: entkäme er aber, so werde man seinen Vater und Meister Heinrich, den Münzmeister, um 100 Pfund Heller in Anspruch nehmen. Hier zeigt sieh das Waffenverbot im Zusammenhange mit den übrigen dem Missethäter für sein künftiges Verhalten erteilten Vorschriften ganz unverkennbar als polizelische Sicherungsmassregel.")

1383 wird einem untersagt, je wieder eiu "sitmesser" zu führen; ein "ungeverlich scheidemesser" soll er aber wohl tragen dürfen.") Freilich leisten anch diese Brot- und Scheidemesser beim "messerrenten" manchmal nicht zu unterschätzende Dienste.

<sup>1)</sup> Hilgard S. 217 Ann. 2.

<sup>2)</sup> ebd. S. 219.

<sup>8)</sup> AB. I, 1364.

<sup>4)</sup> AB. I, 1383.

1378 verbietet man einem Metzger, jemals wieder ein Messer ürgendwelcher Art, lang oder kurz, "sitdemesser oder scheidemesser," zu tragen; würde er dies Verbot übertreten und je wieder in Stadt oder Burgfrieden Unbescheidenheit treiben, Messer, Schwert oder andere Waffen über jemand halten oder auch nur bei sich tragen, so soll man ihn ohne alle Widerrede — "in den heilgien ryu werffen.")

## B. Die Kirchenbussen und die Strafkompetenz des Laiensends.

Verhängung von Kirchenbussen durch die weltlichen Gerichte kam nur äusserst selten vor; bei Injurien verlangten manchmal die Frevefrichter öffentliche Abbitte und Ehrenerklärung in der Kirche vor versammelter Gemeinde; bei Delikten wider die Religion wurde ab und zu dem Verwiesenen eine Wallfalut zur Rückkehrbedingung gemacht. Dazegen spielen natürlicherweise in der Jurisäliktion des Laiensends die Kirchenstraßen eine grosse Rolle.

Vor allem waren leichtere Kirchenbussen, insbesondere as — in der Regel dreimalige — Umgehen um den Altar im härenen Büssergewande sehr beliebt; aber auch härtere Bussen kamen vor: bei der feierlichen Eröffnung des Sendgerichts in der Domkirche staud vor dem Sitze des Domprobstes neben dem Altar der hl. Anna ein Pultbrett mit der Rute, "die büssigen Männer damit zu häunen," und einer Schere, "den büssigen Franen damit das Haar zu scheren".

Als seluverste aller Kirchenstraßen erscheint die Exkommunikation, zu der aber nur dann gegriffen wurde, wenn alle milderen Strafmittel sich wirkungslos erwiesen. Am hänfigsten sind Vermögensstraßen, die in der Zahlung einer Geldsumme oder eines bestimmten Quantuns Wachs bestanden. Von den Erträguissen dieser Straßgefälle erhielt der Archipresbyter 2 Pfund Heller und 2 fl. Wachs, der Notar 1 Pfund Heller, der Domprobst 30 fl., die Stadtknechte 1 Pfund Heller.

o-

<sup>11</sup> ebd. 1378.

<sup>2)</sup> siehe zum folgenden N. N. 369, 370, 495.

Der Rest fällt zur Hälfte an die Sendherrn, die Geschworenen "zu der gotz ê", zur andern an den Domprobst zwecks Verwendung ad opera pietatis.

Bei Widerspenstigkeit gegen die Vermahnungen und Warnungen des Sendgerichts tritt für Männer Gefängnisstrafe ein, der Frauen wartet die Harfe (ein halseisenartiges Instrument); jedoch wurde auch von diesen Strafen nur ein ansserordentlich milder Gebranch gemacht. So wird einer, der 'dem Gebot, seine Konkubine zu entlassen, nicht nachkommt, zur poena carceris verurteilt "et fuit captus et inclusus in carceren et mausit bi — unam noctem".

Solcher Gefängnisse gab es drei, eines in der Domprobstei, eines unter der Sakristei zu St. Moriz und ein drittes, der sogenannte "Stock" mit der Harfe auf dem St. Morizkirchhofe.

Einmal erkennt das Sendgericht sogar auf Stadtverweisnng.')

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 1521: "Kyrshensels fraw adulteratur cum personis spiritualibus et secularibus; est venefica et debet expelli a civitate."

# Drittes Hauptstück.

# Die Strafanwendung.

\$ 15.

### Die Strafzumessung im allgemeinen.

Die ältere Zeit kannte nur absolnt bestimmte Strafgesetze. Trotzdem aber war das Ermessen des Richters keineswegs in Fesseln geschlagen; es blieb vielmehr der richterlichen Straffestsetzume der denkbar weiteste Suielranm.

Vor allem stand ja der Obrigkeit das Recht zu, selbst wenu die strafende Gerechtigkeit ein Verdammungsmrteil heisehte, dem Schnüdigen Gnade vor Recht widerfahren zu lassen, wobei sie sich naturgemäss durch die gleichen Rücksichten und Erwägungen leiten liess, die in der Herrschaftspeobe relativ bestimmter Strafgesetze den Richter veraulassen, innerhalb des unabänderlich vorgezeichneten Strafrahmens eine höhere oder geringere Strafgrisse zu wählen.

Ebenso hatte der Rat die Möglichkeit, in Fällen, wo sich ein Deliktsthatbestand gar nicht oder nur mühsam unter eines der vorhandenen Strafgesetze subsumieren liess uud die Monatsrichter daher um eine Entscheidung verlegen waren, in eigener Zuständigkeit über Eröffnung oder Nichteröffnung des Verfahrens zu beschliessen und bei der Würdigung aller für und wider sprechenden Gründe das eigene Ermessen in schrankenloser Freiheit walten zu lassen,

<sup>1)</sup> Vgl. beispielsweise den bei Lehmann S. 290\* erwähnten Fall.

Ausserdem regelt ja das "beschriebene Recht", die Monatsrichterordnungen und die Ratsstatuten, nur einen Teil der den
Strafrichter beschäftigenden Verbrechensarten; gerade die
schwersten, den Totschlag ausgenommen, finden die Qualifikation
ihrer Strafwürdigkeit lediglich im alten, aber keineswegs durch
ewig gleiches Herkommen bestimmten, sondern mauchmal bedenklich fluktnierenden Gerichtsgebrauch, so dass der Richter,
der im Einzelfalte gewisse strafschäftende oder middernde
Momente bei seiner Eutscheidung in Betracht zu ziehen geneigt
war, um ein Präjudiz hiefür in der Regel nicht verlegen zu
sein branchte.

Auch die Strafarten selbst, wenngleich des Lobes grosser Dehnbarkeit und Anschmiegungsfähigkeit nieht würdig, verdienen doch auch nicht immer den Vorwurf allzu starrer Härte. Die Freiheits-, Vermögens- und Ehren-Strafen besitzen immerhin eine gewisse Aupassungsfähigkeit an den Grad des Verschuldens und sogar bei der Prügelstrafe wurden, wie wir sahen, drei Grade unterschieden, wobei mitunter freilich das Exckutionsorgan die Absiehten, die den Richter bei Festsetzung eines bestimmten Grades geleitet hatten, leicht zu durchkreuzen imstande war.¹) Dass eine Verschärfung der Todesstrafe durch Kumulation mit anderen Strafen, z. B. vorbergchende Verstümmelung u. dg.l., der Speicrer Gerichtspraxis, wenige Ausnahmen abgerechnet, fremd geblieben ist, dürfte derselben wohl nur zum Rahme gereichen.

In späteren Zeiten gab es aber noch ein besonders probates Mittel, die Schranken, in welche absolnt bestimmte Straffgesetze die richterliche Ermessensfreiheit einengten, zu beseitigen, indem man dieselben aus den verschiedensten Gründen im konkreten Fall für unamwendbar erikärte. Insbesondere wusste auf diese Art die humane Denkungsweise späterer Juristen über gewisse Art die humane Denkungsweise späterer Juristen über gewisse Art die humane Denkungsweise späterer Juristen über sich ihr Rechtsgefühl empörte, ohne Mühe sich hinwegzusetzen, wie überhaupt in den letzten Jahrhunderten der reichsstädischen Zeit nur die Gerichtspraxis, sein Billigkeitsgefühl und sein gesander Meuschenverstand den erkenneuden Richter bei der Strafbestimmung leiteten. Neben vielen Momenten, die auch

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. N. 708 (Akt Berberich).

nach moderner Auschauung strafmildernd oder -schärfend ins Gewicht fallen, zeigt sich bei der Urteilsfindung mituuter weitgehende Rücksichtnahme auf persönliche Verhältnisse: "Füruemlich in Bestraffung der Misshätigen führen sie (sc. die Richter) nicht allein die That zu Gemüth, sondern daneben die Umstände der Zeit, Gelegenheit, Ort, Verführung, der Personen Intent, Fürhaben, Jugend, Alter, derselben Tugend und Laster, hohen fürnehmen Stand und dergleichen, denn wie in solchem die Personen gleich oder ungleich, also muss die Gleich- und Ungleichheit der Straffen von einer weisen verständigen Obrigkeit reguliret, gemüldert und geschärfet werdens.")

#### \$ 16.

# Strafschärfungsgründe.

1. Standesanterschiede. Wenn Rat und Richter bei Auwendung der Strafgesetze Stand und Beruf der Delinquenten oft gauz besonderer Rücksichtnahme würdigten und weit entfernt waren, den Ratsverwandten und den schlichten Bürger, den zugewanderteu Gast und den verfehntet landschädlichen Mann mit dem gleichen Masse zu messen, so findet ein solches Verfahren seinen gaten Grund in der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung, der die rechtsprechende Obrigkeit, die selbst aus ihretvorgewachsen war, die rechtliche Anerkennang nicht versagen konnte. Schwer entschloss man sich, den eingesessenen Bürger begangener Misserhat wegen f\( \text{iri immer vom heinischen Herde, von Hans und Hoft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und Hoft zn jagen, w\( \text{iri mimer wom heinischen Herde, von Hans und Hoft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und Hoft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und Hoft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und Hoft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und Hoft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und Hoft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und Hoft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und Hoft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und heft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und heft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und heft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und heft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und heft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und heft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und heft zn jagen, w\( \text{iri mimer vom heinischen Herde, von Hans und hen Ausmen herde Herde, von Hans und hen Ausmen herde Herde, w\( \text{iri mimer von herde Herde, von Herde,

Noch rascher als dem unverleumundeten Landfremden schloss man dem schädlichen Mann das Stadtthor und suchte, falls man ihu nicht gleich für immer unschädlich machen konnte, ihm wenigstens durch Mitgabe eines langnachwirkenden Denkzettels

<sup>1)</sup> Lehmann S. 267\*.

cin Wiederbetreten der Bammeile gründlich zu verleiden. Dem Ratsverwandten endlich, der einem Geschlechte entsprossen, dem die Stadt manch guten Rat, manch herzlafte That verdankte, der sich vielleicht auch solber einigen Verdienstes um das gemeine Wohl zu rihmen ein Recht hatte, wurde leicht ein Fehltritt nachgesehen, der einem andern teuer zu stehen gekommen wäre. Oft auch freilich leiht der Rat der andern Stimme willig sein Ohr, die ihn mahmend and das böse Beispiel hinweist, das durch des angesehenen Mannes ungesühnte Frevelthat der grossen Menge gegeben werde, und ihm gebietet, um des gemeinen Besten willen auch des Mächtigsten aus seiner Mitte nicht zu schonen.

Wie die Ehre des Verletzten je nach dem Stande, dem er augehörte, verschieden war, so war es auch die Strafe, die ihre Kränkung nach sich zog; anders als die Beleidigung des Gastes fiel die des Bürgers, anders die des Ritters oder Ratsmanns in die Wagschale. Die MRO, lässt den "Ehrbaren", der einen andern beleidigt, mit einer Geldbusse seinen Frevel sähnen; wenn aber ein "bose verworfen eder untüre man" einen Ehrbaren seinlt, so soll man ihn darnu an der Säule schlagen und ihn ans der Stadt verweisen auf Nimnerwiederkehr!) Nach der VRO, von 1616 muss, wer einen andern, so ihm an Staud, Wesen und Waudel gleich, beleidigt, 5 Pfund, wer aber einen löheren Standes "als Raths- oder gradhierte Personen" mit drenverletzlichen Woten angreift, 7 Pfund Heller zahlen.

 Gefreite Orte. Ueber der Malstatt waltete — ein Abglanz altgermanischer Auffassung — ein besonderer Friede, dessen Verletzung schwere S\u00e4hne heisehte.

Die MRO, straft Delikte, die vor Gericht unter Missachtung der Heiligkeit des Dingfriedens verübt werden, mit hohen Geldbussen und zeitlich beschränkter Stadtverweisung;?) die VRO, von 1618 erachtet wörtliche oder thätliche Beleinfigung, wen sie vor Gericht oder vor Rat oder an andern gefreiten Orten, z. B. auf der Zunft- oder Steuerstube begangen wurden, besonders hoher Bussgeldsätze würdig.

<sup>1)</sup> Hilgard S. 216 u. 218.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 220.

Th. Harster, Strafrecht der freien Reichestadt Speier,

Auch die "Münze" kounte sich, wenigstens seit Ludwigs des Bayern gnadenvollem Freibricf für die Münzerhausgenosseu zu Speier vom Jahre 1330, besondern Friedens rühmen; deun wer in der Münze oder unter deren Vordach, das man gewöhnlich "nuter der münze" neunt, einen andern, mag dieser Münzer sein oder nicht, zu schlagen, zu ranfen, zu wunden eder sonst zu verletzen wagt, soll nach besagten Privileg 10 Pfund Speierer Denare dem Bischof und drei jedem Münzer zur Strafe zu entrichten uuweigerlich gehalten sein. Al 19 Jahre später die Hausgenossen den siegreichen Zünften ihre Freiheitsbricfe ausliefern mussten, ging ihnen neben manch anderm wertvollen Sonderrecht auch dieses Frivileg verloren.)

Bruch des Kirchenfriedens war mit besonders sehweren Strafen bedroht. An Stelle des Stranges trat beim Kirchendiobstahl der Gotteshansschändung wegen häufig der Feuertod; wird der Ruchlose im Heiligtum selbst auf handhafter That ertappt, so soll ihm keine Freistatt Schutz gewähren, sondern man soll ihn in der Kirche selbst oder auf dem Kirchhofe ergreifen düffen. "Das ist davon gesetzet, dass er Gottes nicht geschent hat an der H. Kirchen noch an dem Kirchhoff."<sup>2</sup>) Anch Mülle und Pflüg soll nach der Landfriedensgesetzgebung ein besonderer Friede selhrimen.<sup>3</sup>)

3. Nachtzeit. Ein besonders geheiligter Friede waltete zur Nachtzeit über der ruheuden Stadt, geschirmt durch den Wachdienst der Bürger und die schweren Strafdrohungen, mit denen der Rat seiner Verletzung vorzubengen bestrebt war. Trotzdem bileb dieser Friede nicht immer unversehrt; über manch schleichenden Nachtschächers feiges Thun deckte willig in Dunkelheit ihre schützenden Fittiche; manch üppiges Wort, manch lautes Geschell, manch blutige That störte bisweilen die Ruhe der Bürger; aber wehe dem, der auf solch freventliche Weise der Nacht geheiligten Frieden brach: er büsste schwer,

<sup>1)</sup> Hilgard S. 314; s. auch S. 332.

<sup>2)</sup> Lehmann S. 289.

<sup>3)</sup> vgl. z. B. Hilgard S. 432: "Wir wellen auch vor allen dingen, so der lantfrid auz zogt, daz ehlöster, kirchen, mål und pfüg sunderlichen frid haben und daz die nieman angreiffe, leidig noch schadig, one all geverde" (1344).

ward seine Misshandlung dem Rate ruchbar, oder fiel er selbst bei handhafter That der Scharwache in die Hände.

"Wer", so sagt die MRO. "nach der ersten winglocken, die sol die vrideglocke sin der naht, da nach biz an den täg deheine missetat oder vrevele dirt, . . . der sol von der getat din und dragen zwivaltige pene an gebene phenninge und an rimene"!) Nichts hasste ia der dentsche Volkscharakter mehr

#### 1) Hilgard S. 222.

Unter den interessanten Polizeiverordnungen des Jahres 1347 seien zwei, die den Schutz des Nachtfriedens betreffen, hier wiedergegehen:

<sup>23.</sup> Juli 1347; "Ueher die nahtgender. Wir der rat zu Spire hekenneu uns offenlichen au diesem briefe, daz wir gemerket habent grozen bresten in unserre statd daran daz etliche nahtes gent ane lieht, unde ouch etliche gent mit liehten verborgen under iren menteln mit swerten, langen messern, hantzieren, kesselhûten unde andern waffen, unde die lûte gewaltigent uude uhergriff dunt. Darumbe wanne daz wider nuserre stetde gesetzede unde gebot ist, die ouch vormales darüher gemaht sint unde wir ouch solichen nhergrif billich weren söllent, als ferre wir kunnent unde mögent, unde unserre stetde ere unde nutz fürwenden, als wir daz gar türe gesworn hant, so setzen uude gehieten wir: Wer nach der winglocken get ane lieht unde niht offenlichen lieht dreit, er si unser hürger oder niht oder wer er ist, den sol man vahen unde anegriffen unde ime ein phant nemen für zehen schillinge heller, als dicke man in vindet ane lieht. Welher aber des phandes niht engehe oder niht gehen wölte, den sol man uf den turn fåren, er si wer er si, naser harger oder niht. Unde darza welher die vorgenanteu waffen treit, der sol darumbe vallen in pene, als vormales in unserme rihtbüche darüher henant unde beschriheu ist. Were ouch daz deheiu gast oder frûmede man her keme uude niht wiste umhe diz vorgenante gehot, dem sol ez siu wirt, hi dem er zu herherge ist, sageu. Detde der wirt dez niht, unde gienge der gast uahtes ane lieht unde viele unwissende in die vorgenante pene, so sol der wirt die selbe pene gehen unde niht der gast, ane geverde".

<sup>6.</sup> September 1347: "Ureber die phiffer. Wir der rat zu Spire bant gemerket, das grozee unwege unden nugenne dur stet in unserre stard von dien nahtgemeern, die nahtes gent mit phiffen, drumben, orgeln unde seiten spil. Darumbe lan wir geborden unde üherkomen, daz wüscheut wingloken unde so man m\u00e4nstermedeu zu samen l\u00e4tet zu dem d\u00e4nn uyeman in unserre stard zu Spire oler in der vortrat nift gen oler varen sol mit dabeinre phiffen, drumen, orgeln, quinternen, rotelen, videln oler auder seiten spiel, wie daz beisset. Wer daz brieket, er si wer er si, der hie zu Spire wonet, der git mit manen ler da phiffet, drummet, orgelt oder seiten spiel, wie schilligne heller, unde der da mitre get, wie vilt ir ist, ir

als Heimlichkeit und Feigheit; dieser Zug zeigt sich im Kleinen beispielsweise darin, dass man den, der ohne Licht zur Nachtzeit mit Stecken oder Kolben seines Weges wandelte, in Strafe nahm, während derjenige, der ein Licht trug, derartige Waffeu ungestraft mit sich führen durfte. Die Neuredaktion von 1346 verbot dann das Waffentragen bei Nacht überhaupt.

Noch in der VRO, von 1816 steht auf Verletzung des Nachtfriedens die poena dupli; so bei Realinjurien und Hausfriedensbruch: wer einem andern zur Nachtzeit seine Thüre auftritt, soll 100 Pfund Heller entriehten, während das gleiche Delikt, bei Tage begangen, nur mit 50 Pfund Zebüsst wird.

- 4. Leugnen der Missethat vor Gericht verdoppelte nach der MRO. die Strafe, wenn uachher doch der Ueberführungsbeweis gelang: "Wer ouch angesprochen wirt von deu rihteren unbe etzliche dirre missetete, daz er die getan sol han, bakeut er daz den rihteren, wirt er in da nach des beret, der sol da nach zwirnunt also vil duu an gebeu pheuniuge und an r\u00fcmen nach der missettee".<sup>1</sup>)
- 5. Rückfall. Eine systematische Ausbildung und Durchinrung der Rückfallstrafe war dem älteren Recht vollständig fremd; die wiederholte Begehung des gleichen Deliktes kam lediglich als Strafschaffungsgrund in Betracht (wie ja anch anf der anden Seite ein tadelfreies Vorleben strafindlernd in die Wagsebale fiel) und gab höchstens dazu Aulass, an Stolle einer gelinderen Strafart eine härtere treten zu lassen oder die Gnadenbitte des Uebelhäters, der man bei erstmaliger Begehung vielleicht Gehör geschenkt hätte, abschlägig zu bescheiden. Liese sich ja doch aus öfterer Wiederholung eines

iegelicher ein phunt heller als dieko ist daz dunt, an unser sterde bu, unde old en ein eigelich naser burger ain schuldig zu ringende den manritheren, unde sollent die die pene nenen uf den eit unde niht varen hazen, obe der dei einen verbrochen hat, dez beretd wirt, oder er entslabe sich dez mit sime eide. Unde wer die pone niht zu gehende hat, der sol die statd runnen als lange, bis er die pene vergiltet. Diz wöllen wir halten als hange, bis daz ein rat zu Spire daz abe dat mit gelüttere glecken ni dem bowe. Actum anno domini MCCCXLVII feria quinta ante nativitatis virginis\*. Hillgard S, 444 m.

<sup>1)</sup> Hilgard S. 222.

Deliktes leicht die Schlassfolgerung ziehen, dass der Sünder nicht durch übereilte Affekte. Schwachheit oder schlimme Verführung sich hatte bewegen lassen, vom Pfade der Tugend zu weichen, sondern dass er "aus einem erhärteten gefährlichen Vorsatz gesündiget und das Laster schou ganz gewohnt gewesen".

Bei zanksjichtigen Weibern äussert der Rückfall nach der MRO, lediglich die Wirkung, dass die Steinträgerin den Stadtknechten nicht wie in den früheren Begehungsfällen nur einen, sondern vier Schillinge zur Strafe zahlen muss.1) Die Weinleute, die zu wenig messen, verfallen in eine Geldbusse, die bei drittmaliger Bestrafung wegen des gleichen Reates durch Niederlegung des Weinschanks auf ein Jahr verschärft wird.2) Einen Gotteslästerer schickt man 1351 nach Avignon, sich einen Ablassbrief vom Pabste zu holen, und droht ihm, falls er wieder böse Schwüre thue, so werde man ihn in den Rhein werfen.3) Die gleiche Aussicht eröffnet man 1371 Henneln Huben, wenn er sich wieder erlaube, Bürgermeister oder Ratsleute mit schlimmen Worten zu kränken.4)

Weder geschriebenes Recht noch Gerichtsgebrauch gaben für die Berücksichtigung des Rückfalls irgend welche Regeln au die Hand, es bleibt vielmehr dem erkennenden Richter in dieser Frage die ausgedehnteste Ermessensfreiheit.

Nur beim Diebstahl erfährt das Rückfallsmoment in Theorie und Praxis gleichmässige und eingehende Beachtung. Der Reichslandfriede Heinrichs IV. von 11035) bestrafte den kleinen Dieb, der weniger als 5 Solidi Wertes stahl, wesentlich milder als den grossen: er soll lediglich das langwallende Haar, des freien Mannes stolze Zier, verlieren und mit Ruten geschlagen werden; begeht er aber solche That zum drittenmal. so soll er - wie der grosse Dieb im ersteu Begehungsfalle der Augen oder der Hand verlustig gehen. Später winkte dem



<sup>1)</sup> Hilgard S. 216. 2) ebd. S. 482.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) AB, I, 1351.

<sup>4)</sup> W. Harster, Veränderungen des Zunftregiments S. 479.

<sup>5)</sup> Mon. Germ. hist. LL. Sect. IV. Bd. I, S. 125.

rückfalligen Diebe der Strang, während er bei erstmaliger Begehung mit Verlust der Ohren, Brandmarkung oder Staupenschlag davon kommen konnte. Die Praxis gestattete sich freillich auch hier die äusserste Freiheit. 1433 wird beispielsweise eine fahrende Dirne, die auf der Folter 33 Diebstähle eingestand, zur Auspeitschnung begnadigt und schwört über die Donan.<sup>1</sup>)

Nach Erlass der Karolina dringen besonders die Konsuleuten auf schärfere Beachtung der reichsgesetzlichen Bestimmungen über die Rückfallstrafe beim Diebstahl, wenngleich die Auslegung und Auwendung dieser Vorschriften oft zu sehr unerquicklichen Kontroversen Anlass gibt

In einem 1726 sich abspielenden Prozesse liegen einem Weibe vier Diebstähle zur Last. Nach der Karolina wäre auf Todesstrafe zu erkennen; trotzdem aber beantragte der Konsulent Baur nur Prangerstellung und ewiges Exil, da die Angeklagte über dem ersten Diebstahl nicht ergriffen oder beschrien wurde, sondern ihn erst später gütlich eingestand, da ferner der geringe Wert des gestohlenen Gutes den Diebstahl nicht als furtum magnum erscheinen lasse und der letzte Diebstahl wieder in die Gewalt des Eigentümers zurückgekommen sei, so dass diese Entwendung pro primo furto manifesto erachtet werden könne. Ausserdem kamen das sofortige Geständnis und die Schwangerschaft der Angeklagten strafmildernd in Betracht. Später freilich bekennt die Inquisitin auf der Folter noch eine Reihe weiterer Diebstähle; trotzdem aber bittet der Konsulent, von Verhängung der Todesstrafe abzusehen, "weilen die meisten Rechtsgelehrten von der Constitutione criminali als in diesem Punkte gar zu scharff abgehen und verlangen, dass die Diebstähle conjunctim 20 fl. Werts betragen", was hier nicht der Fall sei. Der Rat schlicsst sich diesen Ausführungen an und befiehlt, die Delinquentin mit Ruten wohlempfindlich auszuhanen.2)

 Andere Strafschärfungsgrände. Eine Anfzählung aller sonstigen gravierenden Momente, die das richterliche Er-

<sup>1)</sup> AB. II, 1493.

<sup>2)</sup> N. 708 (Akt Reissin).

messen beeinflussen und die Verbrechensthat höherer Strafe wirdig erscheinen lassen Können, ist selbstverständlich nicht angäugig; nur einige weitere Beispiele dürften noch Erwähnung verdienen. Vor allem fallen zahlreiche und hohe Vorstrafen, Gewohnheitsmässigkeit der Begehung, hoher Betrag des angerichteten Schadens, besondere Gesinnungsrobieit, schwerer Erfolg, hartfackiges Leugnen und vornehnlich jeder Versuch, sich der sihnendeu Gerechtigkeit zu entziehen, z. B. Ausbruch aus dem Gefängnisse, sehr erschwerend ins Gewicht. Bei Raufkindeln, bei einem "criege", bei Aufruhr und Empörung haben vor allem die Rädelsführer wenig Grund, auf die Midherzigkeit des Rates Hänser zu bauen: vielmehr eignet sich gerade ihre Person voräglich dazu, ein Exempel zu stattieren, um dadurch andere vor dergleichen Missethate des bessere zu bewahren.

# § 17.

# Strafmilderungsgründe.

1. Weibliches Geschlecht. Jeder anderen Tugend Preis erkannte das dentsche Mittelalter bereitwilliger den Frauen zn, als den besonderer Willensstärke und Widerstandsfähigkeit gegen die jedem Menschen angebovene Lust zum Bösen; war ja doch schon im Paradiese zuerst das Weib den Verführungskinsten der Schlange erlegen. Darum mindert in der Regel de Zngehörigkeit zum schwachen Geschlechte au sich schon die Strafwürdigkeit der Begehung, und nicht mit Uurecht wohl stellt es Lehmann als allgemeinen Grundsatz hin, dass "die Weinsbilder milder gestraft werden, als die Manus-Personen".<sup>1</sup>)

In seinem Rechtsgutachten über die Diebin Schererin bemerkt 1736 der Konsulent von Stökken, an und für sieht warhabe die Angeschuldigte den Tod verdient, und wäre nach den Rechten die äusserste Strafe an ihr zu vollziehen, da einem Acker nichts besser sei, als dass man das Unkraut surseisse.

<sup>1)</sup> Lehmann S. 267\*.

Da aber das Weib mit Rücksicht auf seines Geschlechtes Schwachheit der Nachsicht cher als der Mann bedürfe, so möge man die Schuldige für dieses Mal noch mit Brandmarkung und Staupenschlag davonkommen lassen.)

Gewisse Strafarten fanden bei Weibern grundsätzlich niemals Anwendung, vor allem nicht das Hängen und das Radbrechen, wiewohl die MRO in Bestrafung des Mordes das Weib dem Manne ausdrücklich gleichstellt. Selbstverständlich hütete man sich auch, eine Bürgerin, falls von derselben noch die geringste Besserung zu erhoffen stand, durch Stadtverweisung völligem Elend preiszugeben.<sup>2</sup> Dass jedoch eine Bürgersfrau ihrem Elegespons ins Exil folgen musste, ist, wie erwähnt, nichts Seltenes.

2. Jugend. Erwirkte sein hohes Alter dem Verbrecher nur in den wenigsten Fällen mildere Bestrafung, so konnte auch der jugendliche Missethäter keineswegs immer mit Sicherheit die Reite des Rates Erbarmen rechnen. 1478 muss beispielsweise ein "Knabe von 18 Jahren" trotz seiner rührenden Bitten Diebstahls halber die Leiter besteigen.") In der grossen Mehrzahl der Fälle freilich erkannte der Rat bei jugendlichen Verbrechern, falls ihre Unverbesserlichkeit nicht klar am Tage lag, auf mildere Bestrafung. Ab nud zu werden junge Delinquenten durch den Stocker "privatim" ausgepeitscht oder den Eltern zu häuslicher Züchtigung hinausgegeben. Der Begriff Jugend erweist sich dabei ausserordentlich dehnbar. Eine 20-22 Jahre zählende Diebin gilt 1746 dem Konsulenten noch als jugendlich, trotzdem, wie er selbst beifügt, nach der Karolina das jugendlich.

<sup>1)</sup> N. 710.

<sup>\*) &</sup>quot;Femina utlagari non potest". — Vgl. aber auch AB. I. 1339, 1354, 1376 u. a. Das Mainzer Friedensbuch lässt dem Weibe die Wahl zwischen Verstrickung und Ausfahrt; s. oben S. 100, Ann. 3.

<sup>3)</sup> AB. II, 1478: Er sagt auch, daz er eynn brader habe, der im die urach zu diss dinge geben habe, dan sin vater wolt im schuwe Ieren machen, habe sin bruder dem vater daz gewert und gesagt, Iere er im die hantitierung, so wolt er von im gen, van er nals von im gangen wer, so mast sin vater verderbn. Daruf hab in sin vater von ime geschlagen and hab in die derbeit und ignent ubergangen.

liche Alter nur bis zum 14. Lebensjahre Berücksichtigung finden sollte. 1)

Auch den Münzfälschern Meyn und Rummel dem Jüngeren wird, wiewohl dieser 20, jener noch nicht 25 Jahre zählt, ihre "Jugend" zu gnte gerechnet.")

Die PSOC. von 1726 empfehlt für Minderjährige ihrer Besserungsfähigkeit halber mildere Strafe, Anhaltung zur Arbeit und Unterbringung in Hospitälern und Waisenhäusern. "Man wird bedacht sein, zur Anferziehung solcher Kinder, Coercirung und Aussrottung des erwachsenen, liederlichen, in Lande herumvagierenden Gesindels... ein gemeines Zucht, Raspel- oder Spinn-Hauss zu errichten." Ob solch enger Verkehr mit dem "erwachsenen, liederlichen Gesindel" auf die der Besserung bedürftige Jugend sehr veredelnde Wirkungen änsserte, dürfte freillen gerechtem Zweifel unterliegen.

- 3. Krankheit. In der Regel kam Krankheit des Angeschuldigten nur strafaufschiebend in Betracht, mitunter aber erregt sie auch das Mitleid des erkennenden Gerichtes und fällt dann strafmindernd in die Wagschale, so z. B. 1577, wo einem Weibe ihre Schwangerschaft und Leibesblödigkeit zu gute kommt.<sup>3</sup>) 1578 wird eine Rabennutter, die ihr Kind durch Aussetzung dem Tode weilnte, lediglich mit zweijähriger Verbannung bestraft, weil sie, mit der schweren Krankheit" behaftet gewesen. Im gleichen Jahr entlässt man einen Delinquenten ans dem Turngemach "seiner Jugent und an ihm habenden schweren Krankheit halber, auch weil er nicht wohl bei sich selbert",<sup>5</sup>)
- 4. Verführung, Trunkenheit, Gemütserregung, Provakation werden allgemein als Strafmilderungsgründe erachtet. Den Angegriffenen schützt das Gesetz in vielen Fällen sogar dann, wenn er in begreiflichem Rachedrange selbst zum Gegenagriff übergeht. Mangelt bei solcher Retorsion die Rechtswidrigkeit der Begehung nicht völlig, so dass diese überhaupt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Er verwechselt aber dabei Schuldausschliessungs- und Strafmilderungsgrund!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) N. 707.

<sup>2)</sup> VRAP. I, 1577.

C. VRAP, 1 1578.

nicht unter Strafe fällt, so wirkt sie doch in der Regel zum mindesten teilweise entschuldigend und strafverringernd.

Nach der VRO. von 1616 ist sofortige Erwiderung von Injurien mit Scheltworten oder Schlägen, selbst wenn dabei "die rechtliche Mass" überschritten wird, nur mit Zahlung der halben Bussgeldtaxe bedroht: wer aber von einem andern freveutlich greizt und hertausgefordert wird und darauf diesen schmäht, schlägt oder wundet, soll darum weder Besserung noch Frevelbusse schulder.

Bisweilen wird die Provokation geradezu präsumiert, imbesondere bei Bürgern, die sich zanksichtiger Hanswirtimen erfreuen. 1578 lässt man z. B. einen Bürger, "so uf seiner frawen ein Knebelspies entzwey geschlagen", des Greitagnisses ledig, "weil sie, die Pran, auch ein biss Maul haben sol"; doch empfehlt man beiden, fürderhin einig miteinander zu leben, widrigenfalls man sie aus der Stadt jagen werde.)

Ebenso wird bei Raufhändeln — ausser bei den Rädelsdihrern — die Kompensation der empfangenen und ausgeteilten Hiebe in der Regel vermutet und darum der einzelne Beteiligte meist mit geringerer Strafe augesehen. Drei Bürger, die einander "zumlicher massen mit truckenen fensten vorm Pfruudtkeller abgesehmiret", zahlen 1583 je ein Pfund Heller.<sup>2</sup>)

Die VRO bestraft bei Raufhäudeln nnr deu Prinzipal und Ursacher mit der vollen Frevelsumme, während alle in weniger hervorragendem Masse Beteiligten nur "ums Halb" gebüsst werden.

5. Die Notlage, die für den Verbrecher einen Impuls-vielleicht den stärksten – zu seiner straßnen Handlung bildete, lässt ebenfalls seine That in milderem Lichte erscheinen. Dem Minzfälischer Meyn wird zu gutte gerechnet, dass er das gefälschte Geld nur "zur äusersten Notdurft vor Brot und Käsverwendet, zur Ueppigkeit aber nichts gebraucht" habe; i) 1578 wird ein Dieb "seiner Kleinen zehen Kinder weger" aus der

<sup>4)</sup> VRAP, L 1578.

<sup>2)</sup> ebd. 1583,

<sup>3)</sup> N. 707.

Haft entlassen; 1) auch die Diebin Schererin kommt mit geringerer Strafe davon, weil sie nichts hatte, ihre drei armseligen Kinder zu ernähren. 2)

6. Dazu gesellen sich noch andere Strafmilderungsgründe in grosser Anzahl. Restitution beim Diebstahl, nubedeutende Schädigung, Verzeihung des Verletzten, Unkenntnisder Strafgesetze, vor allem aber Reue und offenes Geständnis remögen in der Regel den Rat zu milderem Urteit zu bewegen.

Ebenso wird tadelfreies Vorleben weitgehender Rücksichten gewürdigt, wie überhaupt der Rat sich sehr selten unerbittlich erweist, wenn er gewahrt, dass ein Verbrecher noch nicht allen sittlichen Halt verloren hat, sondern verspricht, sich seine Bestrafung zur Warnung dienen zu lassen. So begnadigt er 1577 ein Weib, das zwei Ebenäuner nahm und mit dem zweiten im Brautschmuck zur Kirche ging, um ihrer Treue willen, die sie im Waisenhause bei den armen Kindern im Sterben bewiesen, zu Staupenschlag und ewiger Verweisung.')

# § 18.

# Strafausschliessungsgründe.

# A. Tod and Verjährung.

Durch den Tod des Missethäters wurden weder Urteisfallung noch Strafvöllstreckung ausgesehlossen; die vergeltende Gerechtigkeit liess sich in ihrem Rachewerke durch das Naturgesetz nicht hemmen. Wenngleich der eigentliche Wesensin halt der Strafe, die Zufügung eines Leidgefühs, nicht mehr verwirklicht werden konnte, wenn die Seele einnal aus ihrer sterblichen Hülle geschieden war, so blieb doch der Zweck der Strafe, andere zu bessern und vom Übelthun zurückzuschrecken, durch unerbittliche, selbst an dem entsechten Leichnam geübte Vergeltung immerhin noch erreichbar.

<sup>1)</sup> VRAP. I, 1578,

<sup>2)</sup> N. 710.

<sup>8)</sup> VRAP. I, 1577.

Errachtete sich der Rat, der dem Weltrechtsgrundsatz huldigend jedes Verbrechen ohne Rücksicht auf den Begelningsort bestrate, wenn er nur des Thäters habbatt wurde, an keine örtliche Zuständigkeitsgrenze gebunden, so liess er sich auch durch den Zeitablan in seiner Vergeltungspiegen nicht beirren. Zwar kennt die MRO. eine zeitliche Begrenzung des Strafanspruches, indem sie dem Verletzten nur innerhalb des Monats, in dem die That geschah, und des Monats darnach verstattet, von den Monatsrichtern Bestrafung des Frevlers zu heischen; den gilt den den Sweifel nicht beim Verfahren nu Ungericht, da hier, wie dies beim Totschlag ausdrücklich ausgesprochen ist, eine Klage des Verletzten gar nicht abgewartet wind.')

Der Inquisitionsprozess vollends kannte keine Verjährung des obrigkeitlichen Strafanspruches.

### B. Freistätten.

Wenn das Asylrecht auch mit altgermanischen Kult- und Rechtsgewohnheiten einige Berührungspunkte aufweist, so dankt es doch seine eigentliche Ausgestaltung hanptsächlich der christ-

<sup>1)</sup> Hilgard S. 224, Ann. 6, und 225: "Igelich ouch mantrihtere waz in gerüget wirt in irm mande eder in deme andern mande, der dar nach komet, daz sollent si rihten. Waz in ouch nach den zweien manden geruget wirt, daz in vor nit gerüget wart, daz sollent si ouch nit rihten.

Ein iegelich ratman und rihter sol vermelden und rügen beimliche den man rihteren waz missetat er ervert, di geschehen ist in irm mande, bi tage eder bi naht, uf sinen eit."

<sup>&</sup>quot;Wem ouch schade oder ungemach geschilt, wenne der claget, so sol man ime filten, anne den dotslag, den sol man rithen, man clage oder nit. Der ouch, dem schade geschehen ist, sol in dem selben mande, so ime di getat geschehen ist, clagen obe er wil den mant ritheren dez mandez, so ofor den andorn mant rithern in dem anderen nebesten mande dar nach. Wax der ouch uit enclaget in den selben zwein nebesten manden, so sol erd nach nit me clagen, und sol man ime daz ouch dar nach nit rither».

Fast genau der gleiche Rechtssatz galt in Mainz; vgi. Friedensbuch § 59 (Mone, ZGO, Bd. VII, S. 21).

lichen Kirche. Gelang es dem Verbrecher nach begangener That, einen Altar zu umfassen, einer Kirche schützende Schwelle zu beschreiten oder nur den Thürring zu erreichen, so sehirmte ihn des Heiligtumes Friede wenigstens eine Zeit lang vor jegiticher Verfolgung.

Aber nicht allein die Heiligkeit des Tempelfriedens war es, die der strafenden Gerechtigkeit das ihr bereits verfallene Opfer entriss, vielmehr sprach häufig ein noch wirksamerer Faktor für Gewährung dieses Schutzes, nämlich die eiferstehette Aengstlichkeit, mit der die Kirche ihre Immunitätrsrechte vor jedem Eingriff weltlicher Gewalten zu wahren bestrebt war. Gerade diese Rücksicht veranlasste die Kirche nicht selten, auch die verworfensten Individuen ihres Schutzes würdig zu erachten.

So erklärt sich auch sehr einfach, warum der steinerne Napf, das bischöfliche Herrschaftssymbol, das vor dem Münster stehend die Grenze der Domfreiheit bezeichnete, uralte Freistatt war; hatte ihn der flichende Verbrecher erreicht, so konnte ihm die verfolgende Obrigkeit, die im Immunitätsbezirke keine Amtshandlungen vorzunehmen befugt war, vorläufig nichts mehr anhaben.<sup>1</sup>)

Doch nicht unbedingten oder dauernden Schutz vermochte dem Verbrecher die kirchliche Freistatt zu gewähren. Schon die Kapitnlarien<sup>2</sup>) gaben dem Königsgrafen das Recht, vom

<sup>3)</sup> Dieser runde, auf einer S\u00e4ule von Steinquadern ruhende Aspf ist noch heute im Domgarten hinter der Ostfront des Domes zu sehen; er tr\u00e4gt das Speierer Wappen und das Wappentier Bischof Rahans von Helmst\u00e4dt, den Raben. Fr\u00e4her lief ein Messingreif um die \u00e4nssere Kante, der uach Lehman die Iuschirft trug:

<sup>-</sup>Quid velit (haec relegas), ut lanx cavus iste cathinus? Dum novus Autistes Procerum comitante caterva Urbem hanc intrat eques, hue Bacchi munera fundit Virginus a templo, eteri simul Ecclesiarum Terminus et limes; stat libertatis asvlum

Et fit confugium, portus et ara reis." (Lehmann S. 330\*)

Nach seinem Einritt pflegte der Bischof männiglich zur Freude und
Ergötzung den Napf mit Wein füllen zu lassen.

<sup>2)</sup> Lehmann S. 86%.

Bischof oder Abte Anslieferung des in die Freiung eutronnenen Missethäters zu heisehen. Weigerte derselbe die Herausgabe ohne Grund, so verwirkte er 15 Solidi und, wenn er eine zweite Aufforderung ebenfalls abschlägig beschied, die doppelte Suume: nach abermaliger vergeblicher Wickerbolung des gleichen Begehrens jedoch soll er für allen Schaden haften, den der Entwichene angerichtet; dem Grafen aber soll das Recht zustehen, in das Inmunitätsgebiet einzudringen und den Verbrecher zu greifen, wo er ihn finden würde. Erklärt aber der Bischof oder Abt im vornherein, dass sich der Schuldige nicht mehr in der Freistatt befinde, so soll er beschwören, dass ihm niemand zur Flucht verhoften habe. Jannt der Graf ersettittet serm missen."

Dieses Recht des Königsgrafen, die Auslieferung der in as Immunitätsgebiet entronnenen Verbrecher zu fordern und nötigenfalls zu erzwingen, glaubte der Rat nach Erlangung des Blutbanns für sieh in Anspruch nehmen zu müssen und hat dasselbe, wie der Chronist zu berichten weiss, "stäts in steiffer Observantz und Übung erhalten".) Und nicht mit Unrecht

<sup>1)</sup> Fuchs bei Lehmaun S. 87º berichtet: "Dieses Recht wegen der Malefiz-Personen hat ein Rath der Stadt Speyer, nachdem ihm der Obrigkeitliche Gewalt in der Stadt von den Kaysern zu des Reichs Nutzen völlig überlassen, zugestellt und bestättigt worden, stäts in steiffer Observantz und l'ebung erhalten, also dass wann eine solche Person in eine Kirch, Kloster oder Geistliche Behausung gefiohen, hat der Rath oder Burgermeister alsobalden deu Ort mit bewehrter Mannschafft umsetzen und die Aussliefferung des Vebeltbäters begehren lassen. Wann unn solche verweigert, auffgeschoben oder auch vorgegeben worden, als wann der Thäter entweder nicht bineingekommen, oder bereits wieder darauss entsprungen oder entrumen wäre, und dieses letztere nicht klar am Tage gewesen, hat man, wann die Thor und Thüren in der Güte nicht eröffnet und die Visitation verstattet werden wollen, solche mit Gewalt auffgebrochen, an allen Orten gesuchet, auch zu solchem Ende stäts Schlosser, Zimmerleut etc. mit ihren Instrumenten und Werkzeugen an Hand gehabt, damit wann auch in den Klöstern, Kirchen etc. ein oder ander Gemach in der Güte nicht anfigemacht worden, solches durch diese verrichtet werden können; darauff man daun den gefundenen weggeführt, auch wann man erfahren, dass er durch Hülff der Geistlichen entkommen, es gegen dieselbige nuch beschaffenen Umständen und deren Qualität oder Condition scharff und realiter geandet, welches mit vielen Exempelu, da auch erliche in subterrancis locis gefunden worden, bewiesen werden könte. Dieses hat auch der Rath in deuen Fällen exercirt, wann die Geistliche in ihren Hänsern oder Klöstern etc. gleichsam Gefängnüsse auffrichten und jemand straffen wollen.

erachtete er es dann und wann für zweckmässig, selbst Gewaltmassregeln zur Habhaftwerdnng eines iu der Freiung geborgenen Missethäters auzuwenden; lief er doch fast Gefahr, bei der immer wachsenden Zahl solcher Freistätten seine Strafrechtspilege völlig lahmgelegt zu sehen.

Neben den Kirchen beauspruchten auch die Klöster, das deutsche Haus, ja die Privatwohunungen der Kleriker das Recht, flüchtigen Missethätern Schutz zu gewähren. Einige vermochten solch Vorrecht mit kaiserlichem Freibriof zu betegen, wie de Brüder vom h. Grabe, denen 1228 Kaiser Friedrich II. das Asylrecht gewährte; öffentliche Räuber und Mörder jedoch waren von diesem Schutze ausfrücklich ausgenommen.<sup>1</sup>)

Auch das Kapuzinerkloster galt als Freistatt; 1636 aus dem Gefängnisse flichtigen Fusses dorthin, wird aber abgewiesen;?) 1772 öffnete sich einem aus dem Malefizturm zu Germersheim entwichenen Dieb das Klosterpförtlein. Der Rat ber liess görft alle Ausgänge umstellen und durch den Rats-

<sup>1)</sup> Lehmann S. 504. Der Domkirche zu Spietr gewährte schon Kaier Heinrich IV. unter Bischof Johannes 1 am 10. April 1001 ein derart weitrichendes Privlieg: "Sancimus eciam, at curtes fratrum, in quibus habitant, ita sub firmissima consistant immunitate, ut si forte ved urze prefectus vel tribunas vel alius aliquis dose vel curtem aliciaus fratris, in quibus habitat, vel violenter irruperit vel aliquem ibi ceperit vel in alique neerit, secundum legem immunitatis episcopo sescentis solilist cum episcopali banno triplici, et el qui lesus est triplici ipsius composicione emendet (Hilgard S. 161).

Mitanter scheint es der Rat für gut erachtet zu bahen, sich über solche Schranken seiner Ntarfrechtsplege hüwerganstenn. 1296 wirtz z. B. die Geistlickkeit dem Rate und der Bürgerschaft vor: «quod iidem collecta multindien pleids armata nama tunaltuse temetiste propria curiam hotorabilis viri domia! Petrl, prepositi eccleis Spirenis, claustralem et infra emunitatem predicte eccleis constitutam circuavalhates invaserunt, ipso domino preposito presente et in ipsa curia existente, contra lus, privilegia el libertates eccleis Spirenis predicte, extorquente ab lipso per invasionen huisamodi cantionem indebitam pro presentandis ipsis quibusdam faundis cantoris ecclesie predict, «quo contra suos quosdam concives dikerant deliquisse" (Hilgard S. 144; vgl. Remling, tieschichte der Bischiffe zu Speyer, Bd. 1, S. 515 f.

<sup>2)</sup> N. 707.

schreiber Auslieferung des Frevlers verlangen. Da der Gnardian nicht zugegen, so erklärte der Vikar an seiner Statt, dass er von dem Flichtling nichts wisse; die hierauf begehrte Zulassung der Visitation wurde mit Hinweis auf die Immunitätsrechte des Klosters abgelehnt. Der Rat, der das Kloster nicht, foreiren" wollte, sall zunächst von weiteren Schritten ab, hielt aber mit 30 Mann auch die Nacht über alle Ansgänge besetzt. Andern Tags versicherte der Guardian auf seine Priesterpflicht, dass der Zufrieden gab, wiewoll man von der List, mit der der Pater Guardian und die Monche den Missethäter darch die Postenstette geschunggelt, manch Stücklein zu erzählen wusset.)

Ein wichtiges Privileg gewährte den Münzerhausgenossen zu Speier der öfter erwähnte, ihnen 1330 von Kaiser Ludwig dem Bayern unter goldener Bulle verliehene Preiheitsbrief, nämlich das Recht, nicht nur in ihrem Versammlungshaus, der Münze, oder unter deren Vordach, sondern anch in ihren eigenen oder gemieteten Privathäusern Verbrecher gieder Art anfzunehmen und vor Verfolgung zu sehltzen.<sup>2</sup>) Freilich war es den Münzern nicht beschieden, dieses und der andern Vorzugsrechte, mit denen Kaiser Ludwigs Dankbarkeit sie überhäufer, sich lange zu erfreuen.

Ein Vorrecht sehr merkwürdiger Art, das in dem Frieden, den des Königs geheiligte Person auf seine Schutzbefohlenen

<sup>1)</sup> N 629.

<sup>2)</sup> Hil çard S.33; Inprimis siguidem statuimes, volumos et ordinamus et sie ab omibus imperii field-bus frainire servari precipinus, ut nullus de dono comunul i jasorum monetariorum, quo vulgariter die miussen appellatur, vel de ipsius domos supertectu, quot vulgariter under der minase dicitur, vel de ipsius domos supertectu, quot vulgariter under der minase dicitur, vel de dono singulari alicuius ox monetariis propria vel conducticia quam monetario cuius insibabita, aliquem illus fugientem ob malefectum quodeumsque vel debitum vel ob aliam causam quamcumque violenter invito fugiente vel debitum vel ob aliam causam quamcumque violenter invito fugiente vel antalique solumes est extrahat vel extrahere volenti pracete consillum, antalique no in pissi ledat temere et violente. Qui contra pramissa ant aliquod premisserum fecerint, quilibre tenchiur dare venerabili principi nostro episcopo Spirensi qui pro tempore fuerti decem libras denariorum Spirensium et unicuique ex monetarii tres Bitras eiusadem moneta volume pene" etc.

ausstrahlte, wahrscheinlich seinen Grund und iedenfalls ein Analogon findet, ist die Befugnis des neugekürten Bischofs, bei seinem feierlichen Einritt in die Stadt den Aechtern und Landesverwiesenen, denen es gelingt, sich an die Zügel seines Rosses zu hängen, die Rückkehr in die Stadt zu erwirken. So lässt 1479 der Rat den Bischof Ludwig von Helmstädt vor seinem Einritt fragen, ob es wahr sei, dass er mehrere Aechter mit in die Stadt zu bringen gedenke und einiger Übelthäter und Mörder, die sich an ihn zu hängen beabsichtigten, sich annehmen wolle. Darauf entgegnet der Bischof: "Was die auss der Stadt wegen verübter groben Thaten verbannte betreffe, so könte er wohl leyden, wann solche mit ihm kämen, dass sie um ihrer Bosheit gestrafft würden, und begehrte er nicht, dass sie sein geniessen solten: welche aber etwan wegen schlechter Dinge der Stadt verwiesen wären, da getrauete er, dass der Rat selbige seiner geniessen lassen würde", mit welcher Erklärung dann der Rat zufrieden gewesen.1)

### C. Begnadigung.

Das Gnadenrecht des Rates äusserte sich in den allererschiedensten Formen: manchmal, aber freilich sehr selten, erscheint es als völliger Straferlass, wie z. B. 1577, wo man einen Dieb seiner offenbaren Geistesgestörtheit wegen aus der Haft entlässt; dann wieder als Nichteröffung des Strafverfahrens, wie bei dem mehrerwähnten Raufhandel, in dem Contze, der Else Weltzen Sohn eine tötliche Wunde davoutrug; in der Regel aber als einfache Strafänderung, indem man an Stelle der verwirkten höheren Strafe eine mildere setzte.

Zur Zeit des Inquisitionsprozesses musste überhaupt dem Delinquenten, wenn seine Schuld als festgestellt erachtet werden

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lehmann S. 945; vgl. Remling, Gesch. d. B. Bd. II. S. 185. and weiter S. 98, 103, 242, 369 u. s. w. 1347 verpflichtet sich König Karl IV. in einem der Stadt erteilten Freibeitsbriefe; daz wir noch keiner unser nachkomen keinen, der von irs gerichtes wegen verwiset ist von irre stat, niemer wider in ir stat seizent noch fürnit" (Hillyard S. 1474).

Th. Harster, Strafrecht der freien Reichsetadt Speier.

konnte, die Frage vorgelegt werden, ob er Recht oder Gnade wolle. Wählte er das letztere, so hatte der Rat hierüber von amtswegen zu entscheiden.1)

In Ausübung des Begnadigungsrechtes liessen sich Richter und Rat von den mannigfachsten Erwägungen leiten; Strafmilderungsgründe aller Art fanden eingehende Würdigung. Die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten, insonderheit der Einfluss seiner Fremudschaft, blieben nicht immer unbeachtet; auch der Fürbitte mächtiger Personen schenkte man mitunter williges Gehör. Oft freilich wird schon im Urteilstenor dem Verbrecher jede Hoffnung auf etwaige spätere Begnadigung geraubt. Bei der Verbannung der ofterwähnten Empörer Voltzo. Hartmud und Cunrad (1265) verbinden sich der Bischof, die Geistlichkeit, Richter, Rat und Bürgerschaft mit heitigen Eiden, die Verbannten oder ihre Nachkommen niemals wieder in die Stadt zu lassen, und wenn selbst Kaiser und Könige um Wiederaufnahme der Geächteten bitten würden.2) Aber kanm ein Menschenalter später nahen die Söhne der Verbannten flehend dem Königshofe, und König Richard erwirkt ihnen die Erlaubnis zur Rückkehr, nachdem Pabst Honorius IV. den Klerus und die Stadt ihres allzu raschen Eides entbunden hatte.5)

Auch die Gesetzesnorm verbietet nicht selten ganz kategorisch von vornherein iede Begnadigung dnrch Zusätze, wie z. B.: "ane genade", oder: promittimus, quod nulli ante vel post penam quam incidit remittamus vel reddamus",4) oder "nud hant unser burgermeister uf ir eide gelopt daz sie die pene von allermengelichem, der in gerüget wirt, wellen nemen und nieman wider geben noch übersehen in keine wise" ) u. ähnl.

1314 erlässt der Rat eine allgemeine Verordnung folgenden Inhalts: "Wir der rat von Spire gelobent sunder und sament uf nnsern eit, den wir alte und unser iegelicher zu dem rate getan hant, dass muser deheinre bitten sol in deheine wis vur

<sup>1)</sup> N. 713; Osenbrüggen, alamannisches Strafrecht S. 181. 2) Hilgard S. 82.

<sup>8)</sup> Hilgard S. 116.

<sup>4) 1315;</sup> Erneuerung eines Ratsstatuts von 1289 (Hilgard S. 234). 5) Ratsverordnung über den Pfaffenweinschank von 1323 (Hilgard

S. 280,.

nieman mmbe delieine penen die man von unser einunge ande astzunge verbrichet und schuldig wirt den burgermeistern, den heymburgen eder unser stette knehten, wie und weme die gesetzet und gemachet werdent.<sup>4</sup> 1) Trotzele naber fand der Rat bisweilen begründete Ursache, noch reinzale juden seiner Mitglieder unter Erinnerung an seinen Amtseid einzuschärfen, dass er es sich ja uicht belkommen lassen möge, zu guusten eines veurteilten Missethäters Fürbitte einzulegen. So nimmt man 1369 in das Urteil über den angeschenen Geschlechter Johann von Köln den bedeutsamen Zusatz unf: "unde sol unse Keinre von den reten werben heimelichen oder offenlichen uff unses eide, daz er der gefengnisse ledig werde an all geverde."3)

Nicht selten dankte ein Verbrecher der Rücksicht, die der Rat dem guten Klauge seines Namens oder den Verdiensten seiner Familie widerfahren liess, seine Begnadigung; auch die Fürbitte mächtiger Anverwandter hatte gar manchmal den gleichen Erfolg. 1471 wird der Wegelagerer Claus Meister von Gommersheim auf die Fürsprache anderer Edelleute hin freigegeben,3) 1427 Fran Barbel von Kropsberg, die den Rat zu schmähen gewagt, "umb erber lute flissiger betde willn" aus der Turmhaft erlöst." Dem kaiserlichen Feldobristen Lazarns von Schwendi aber, der für den um begangenen Totschlag verwiesenen Geschlechtersohn Philipp Menrer um Wiederaufnahme bat, eröffnete der Rat 1568, dass er dem Verbauuten zwar wider Gewalt aber nicht wider Recht Geleit zu gewähren vermöge; wenn aber die Witwe oder die Freundschaft des Erschlagenen des Mörders Bestrafung verlange, so könne er nicht anders als thun, was seines Amtes sei,5)

Zu manchen Zeiten legt der Rat eine nicht immer recht zweckentsprechende und darum mu so auerkenneuswertere Milde an den Tag; so, wenn er 1493 eine fahrende Dirne, die über dreissig Diebstähle eingestelt, zum Rutenschlag begnaufigt und

<sup>1)</sup> Hilgard S, 214.

<sup>2</sup> AB, I, 1369.

AB. II, 1471.

ebd, 1427.

<sup>5.</sup> Lehmann S. 290.

über die Donan schwören lässt.<sup>1</sup>) In andern Fällen wieder, zumal wo das Moment der Gemeingefährlichkeit in Frage kommt, findet jedes Gnadengesuch nur taube Ohren.

So rettet 1483 einen wegen Münzfälschung angeklagten Wormser Chirurgen weder die bewiesene thätige Reue, noch sein geringer Anteil an der Fälschung, seine fichentliche Bitte um Gnade oder sein rührendes Besserungsgelöbnis vom Flammentode.<sup>2</sup>)

Dass im 17. und 18. Jahrhundert das göttliche Gnadenrecht der Obrigkeit nicht nur bei schweren Delikten geübt wurde, wo die drakonischen Pönalbestimmungen häufige Ausübung notwendig machten, sondern auch in Bagatellsachen und hier öfter, als mit der Würde dieses Rechtsinstituts in Einklaug stand, wurde bereits in einem früheren Abschnitt erwähnt.

Nicht ohne Interesse ist ein Ratschlag, in dem 1740 der Konsulent von Stökken seine Ansicht über das Begnadigungsrecht der Obrigkeit und die Fälle darlegt, in denen es sich empfiehlt, dasselbe auszuüben. Er führt zunächst aus, dass dem Rat, wie alle Territorialhoheitsrechte, so auch das ius aggratiandi ohne Zweifel zustehe: doch müsse er stets bedacht sein, dasselbe mit Mass und Gewicht, mit einer genauen Behutsamkeit zu verwalten. Insbesondere sei dann vom Begnadigungsrechte kein Gebrauch zu machen, wenn ein Verbrechen von Gott verboten sei, wie der Totschlag, wenn es öfter kommt, oder wenn die Obrigkeit sieht, dass bei ihrem ohnehin schwachen Ansehen die Gesetze ohne strenge Exekution ihre Kraft verlieren. "Die Gesetze", so fährt er fort, "sind gegeben zu der Bürger Wohlfahrt, und ohne Exekution ist ein Gesetz wie eine Glocke ohne Schwengel. In Fürstentümern und Königreichen ist die Herrschaft strenge und da schadet zuweilen eine gelinde Nachlassung derer Straffen nichts, sondern sie verbindet sich die Gemüter der Unterthanen; in Reichsstädten aber ist die Herrschaft gelind und da muss die Strenge die autoritas der Gesetze unterhalten, denn es ist politice zu reden gewiss, dass der gemeine Mann sich moquieren wird über die statuta und Herrengebott, wenn

<sup>1)</sup> AB. II, 1493

<sup>2)</sup> AB, II, 1483.

er sieht, dass man diese nicht zu ihrer Würcklichkeit zu bringen sich getrau".

Vor allem in folgenden Fällen empfiehlt er Ausübung des Gnadenrechtes:

- Gnadenrechtes:
  "1. wann fürnehme Personen oder sonderbahre Künstler, an
  deren Erhaltung dem gemeinen Wesen gross gelegen, gefehlet;
- 2. wann ein Verbrechen alt und lang geschehen;
- 3. wann es im Zorn, im Trunck oder aus Ohnvorsichtigkeit geschehen;

4. wann sonst fromme Leuthe aus Uebereilung gefehlet, u. s. w. Dann, wenn dergleichen grosse Ursach nicht vorhanden, so muss eine Obrigkeit, welche die Sünden und Verbrechen ohngestraft erlässt, selbsten davor stehen und augesehen werden, als wenn sie selbsten die Verbrechen gethan und begaugen hätte, und ist daher nicht genug, was von der Barmhertzigkeit man aber im Sprüchwort saget: Gelinde Barbierer machen faule Wunden, so ist eine Obrigkeit schuld an dem Verderben ihrer Unterthanen, wann sie nicht durch das ihnen von Gott anvertraute Schwert die Bösen strafft und den faulen Ast, der dem Baum schadet, hertzhaft abschneidet: Salus rei publicae suprema lex soto!"

#### \$ 19.

## Die Bestrafung bei der Verbrechenskonkurrenz.

Galt die Verletzung verschiedener Gesetzesnormen durch eine und dieselbe strafbare Handlung, wenn sie überhaupt Berücksichtigung fand, lediglich als Strafschärfungsgrund,<sup>2</sup>) so



<sup>1)</sup> N. 703.

<sup>3)</sup> So, wenn z. B. mit der Uebertretung eines Rechtsgebotes noch eine Verletzung der Eidespflicht (Treubruch, Bruch des Amtseids, des Urfebdeschwurs) begrifflich konkurrierte. Ausnahmaweise wird auch bei idealer Konkurrenz kunuliert. Wer trotz erfolgten obrigkeitlichen Friedensgebotes bei einem Airege oder gereiszede sich weigert. Friedeu zu halten, soll so

führt der sachliche Zusammenfluss mehrerer Verbrechen in der Regel zur Kumulation der verwirkten Strafen, soweit eine solche überhaupt ausführbar erschien: — quot delicta, tot poenae! In hervorragendem Masse gilt dies von Geld- und Freiheitsstrafen.

Die MRO, gebraucht bei den meisten Strafbestimmungen nach Schilderung des Verbrochensthatbestandes die Formel: "als dicke er daz düt, also dicke git er' eine Geldsumme von bestimmter Höhe; es werden also die durch die einzelnen sachlich zusammentliessenden Deliktshandlungen verwirkten Strafen kumuliert.

Entsteht durch Ueberschreitung eines rechtlichen Imperativs ein verbrecherischer Zustand, so wird in der Regel für eine bestimmte Zeiteinheit, während welcher dieser besteht, eine bestimmte Strafe verwirkt; die Höhe der Gesamtstrafe ergibt sich durch Addition. Wer z. B. die banpolizeilichen Vorschriften des Rates über die Erbaunng von Ueberhängen, Gewölben und Kellerhälsen übertritt und auf Geheiss der Bürgermeister nicht sofort sich diesen Regeln fügt, zahlt für icde Woche des Bestehens dieses ordnungswidrigen Zustandes ein Pfund Heller. Nach Ablauf eines Vierteliahres werden iedoch gegen den ungehorsamen Bürger schärfere Massregeln (Stadtverweisung) angewendet.1) - Wer, ans der Stadt verwiesen, länger als ihm gestattet wurde, in den Manern verweilt oder vor der Zeit zurückkehrt, soll nach der MRO, für ieden Tag solch rechtswidrigen Aufenthalts einen Monat räumen, nachdem er zuvor für seinen Bannbruch ein halbes Jahr in der Prisaune gelegen.2)

Nach der VRO. von 1616 soll, wer einen andern nicht allein mit ehrenverletzlichen Schelt- und Schmähworten, sondern auch zugleich mit thätlichen Insulten ("verbalis et realis iniuria

oft 50 Schillinge zur Strafe erlegen, als die Anzahl der den Frieden beischenden Ratspersonen beträgt. Die Versagung des Friedens stellt sich also als Verletzung des in jeder triedenheischenden obrigkeitlichen Person sich wieder neu verkörprenden Friedensgebotes, also unter Umständen als ward-, deris, (fin., zehndache Übertretung dar. M.RO.; Hilgard S. 221).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hilgard S. 284 (1315).

<sup>2)</sup> ebd. S. 222 f.

coniunctim") anzugreifen wagt, die doppelte Strafe den Richtern ohnnachlässig zu bezahlen verfallen sein.

Kumulation der Todesstrafe mit Leibesstrafen kam, wie öfter erwähnt, in Speier nicht vor, dagegen pflegten sich Freiheits-, Ehren- und Leibesstrafen sehr oft einander zu gesellen.

Eine Exasperation dagegen war auch bei der Todesstraße zwar selten, aber immerhin möglich, indem man z. B. den Kirchendieb mit dem Strang um den Hals auf die Scheiter stellte oder den zur Räderungsstraße verdamuten vielfachen Mörder und Räuber auf einem Brett zuen Rabensteine schleifte.

# ll. Besonderer Teil.

---

## Viertes Hauptstück:

# Die Verbrechen wider Leib und Leben.

§ 20.

### Die Tötungsdelikte.

#### A. Mord und Totschlag.

Die Bestimmungen der MRO. von 1314, der frühesten Rechtsquelle, die uns über die Behandlung der Tötungsdelikte im alten Speierer Strafrecht ausführlichere Kunde bringt, tragen ein schr eigenartiges und im Vergleich mit den Normen anderer Rechtsgebiete teilwiese geradezen befremdendes Gepräge.

"Mord" und "Totschlag" bedeuten in der Terminologie nicht bestimmte, scharf umrissene Verbrechensbegriffe, sondern werden vollständig synoym, ja oft im nämlichen Satze der Abwechselung oder des Wohllauts wegen zur Bezeichnung des gleichen Begriffes neben einander gebraucht. Ferner spricht die MRO. nur von einer Strafe, dem Radbrechen, woranf bei Tötungsdelikten zu erkennen wäre.

Diese beiden Umstände lassen den freilich nicht zutreffenden Schuss sehr naheliegend erscheinen, das ältere Speierer Recht habe Mord und Totschlag gar nicht nuterschieden, soudern jede Art von Tötung schlechthin mit der Strafe des Rades gealnulet. Daran ist aber nur so viei richtig, als eine derartige Unterscheidung in der Benennung, wie erwähnt, nicht gemacht wurde; in praxi aber haben Richter und Rat zu Speier die Begriffe, welche die genaarer Terminologie

anderer Rechte Mord bezw. Totsehlag benannte, sehr wohl auseinanderzuhalten gewusst. $^1$ )

Das ältere deutsche Recht kennt zwei Hauptgruppen von Delikten wider das Leben eines anderen:

1. den Mord, das heimliche, feige Erschlagen eines Mensehen, das Neidingswerk zzī ½z/z/z, gekennzeichnet durch Verheimlichung der That, besonders durch Verbergen des Leichnams. Gleichgestellt ist die Tötung aus gemeinen Motiven und niederträchtiger Gesimung, insbesondere der Raubmord, die Tötung unter Bruch der gelobten Troue oder das Erschlagen Wehrloser, das dem deutschen Volkscharakter von jeher als ganz besonders elende und erbärmliche That erschlien;

 den Totschlag, das Erlegen des Gegners im erlichen Kampfe, mit freier Stirn, in offener, wenn auch noch so brutaler Gewaltthat, falls nur der Thäter ohne gemeine Nebengedanken gehandelt hat und es verachtet, die Spuren der blutigen That zu verwischen.

Vollkommen belanglos bleibt es für diese Unterscheidung, ob die That das Produkt langen Erwägens und reiflicher Ueberlegung war oder in überschäumendem Zorn, in aufloderndem Hass, überhaupt in hoher psychischer Erregung kaum gedacht und raseh vollendet wurde

Eine Definition von Mord oder Totsehlag suchen wir in der MRO. vergebens; wohl aber finden wir eine solche im alten Speierer Gerichtsgebrauch, wo es nach Lebmanns Wiedergabe<sup>2</sup>) heisst: "Mörder heissent die, die ein Mensch tödtent und das laugent. Würd er dess überwunden mit Gezeugnuss oder mit dem Kampfie, man sol in radtbrechen. Wir heissen auch das Mörder, wer mit dem andern isset und trincket und gütlichen grüsset, schlägt er ihn ohne Schuld, das ist ein Mörder und man sol ihn darumb radtbrechen." Auch

<sup>9)</sup> Achaliches im alten Bamberger Recht, a. Zoepfl S. 112; in Nürnberg, Knapp S. 178. Auch das Friedensbuch der Stadt Mainz, das im Gegensatz zur MRO, nur den Totsch ag behandelt, gebruncht hiefür ganz gleichbedeutend die Ausdrücke Mord und Totschlag § 9 ff., Z G O. 161, Vil. S. 10 f.).

<sup>4)</sup> Lehmann S. 2885.

diese, dem Schwabeuspiegel entnommenc Rechtsnorm atmet wieder den alten ehrlichen Germanenhass gegen alle Heimnicke und Hinterlist: von jedem wackeren Manne erwartet man, dass er seine That bekennt und für sie einsteht; schon feiges Lengnen macht die That zum Mord.<sup>1</sup>)

Die Strafe des Mörders ist das entehrende Rad.

Wird iemand eines Mordes \_behimet oder vermert", so sollen nach der MRO, die Monatsrichter sich znvörderst seiner Person und des Friedensgeldes versichern, zu diesem Zwecke den Thäter greifen, wo sie ihn finden, und ihm Hans und Hof beschliessen, es sei denn, dass er für Zahlung des Friedensgeldes (50 fl.) hinreichende Sicherheit leistet für den Fall, dass seine Schuld erwiesen werden sollte. Wird dann wirklich ein Bluturteil gefällt, so ist den Erben das Friedensgeld wieder zu erstatten "von dem slahegelte". Falls aber der Thäter aus der Stadt entrinnt, "eder sich under dat" (sich verbirgt), so sollen die Monatsrichter in sein Hans gehen und ihn dort heischen und berufen. Leistet der Entwichene dem Ruf nicht Folge, so gibt er sich der That schuldig und wird verurteilt, bei Strafe des Rades nie wieder in die Stadt zu kommen oder die Bannmeile zu betreten; sein Gut aber, Eigen und Fahrnis, gegenwärtiges und noch zn erwartendes, haftet den Richtern bis zur Höhe des Friedensgeldes.2)

Daraus, dass die MRO. nar von einer Strafe für Tötungsdelikte, dem Radbrechen, spricht, geht nurweifelhaft hervor, dass
sie überhaupt einzig den Mord, die heimliche, feige Entleibung
im Auge haben kann; denn nur ehrlose That lohnte entehrende
Strafe. Selbstverständlich lässt sich daraus, dass der Totschlag
im Zusammenhang mit dem Morde keine besondere Erwähnung
findet, nicht etwa der Schluss ziehen, das ältere Speierer Strafrecht habe diesen Deliktsbegriff gar nicht gekannt oder ihn
dem Mord in der Bestrafung völlig gleichgestellt; erachtete es
ja die MRO. überall da, wo andere Gesetze, die Landfriedensordnungen oder ein feststehender, einheitlicher Gerichtsgebrauch

Achnlich auch in andern Rechten; s. Allfeld, die Entwicklung des Begriffes Mord bis zur Carolina S. 61, 76, 78.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 220.

die Bestrafung eines Verbrechens regelte, für überflüssig, hierüber des weiteren gesonderte Normen aufzustellen.

Nun finden sich in dem Friedensbuche der Stadt Maiuz, das—ganz abgesehen von den sonstigen engen Verwandtschaftsbeziehungen in der Strafrechtspflege der mittelrheimischen Städtertrias— mit der MRO, in unlengbarem Zusammenhange, wenn nicht gar in ursächlicher Verbindung steht, eingehende Bestimmungen über die Bestrafung des Totschlägers, so dass sehon deswegen der Schluss nicht allzu kähn zu nennen sein darfte, dass die gleichen oder zum mindesten ähmliche Normen auch in Speier Anwendung gefunden haben; ja wir können sogar auf Grund von Quellenzeugnissen ähmliche Rechtzustände mit Fug und Recht für Speier behaupten.

Dem Mörder droht die MRO. das Rad. Todestrafe winkt auch dem Totschläger, der sich der sühnenden Gerechtigkeit durch die Flucht entzieht. Es bleibt zweifelbaft, ob auch in diesem Falle die Strafe des Rades verhängt wurde, doch ist dies zum mindesten sehr wahrscheinlich, da nach dem Schwabensiegel das Leugnen die Tötung zum Morde qualifiziert<sup>1</sup>) und demnach der flüchtige Verbrecher, der trotz dreimaliger Ladung nicht vor Gericht erschien, damit des schwersten Tötungsdelikts, des Mordes, sich schuldig bekannte.<sup>2</sup>) Das Achtbuch droht

 <sup>&</sup>quot;Morder heizzen wir die swer ein mensche toetet vnd er dez lovgenot".
 Schw. Sp. Art. 174 (Lassberg S. 83<sup>8</sup>); Speierer Gerichtsgebranch nach Lehmann S. 2<sup>88</sup>; vgl. Osenbrüggen, al. Str. R. S. 216.

<sup>2)</sup> Osenbrüggen, alamamisches Strafrecht S. 221: "Wo der Angeschuldigte sich nicht stellte, war die daranf (ob Mord oder Totschlag vorliege) gerichtete Prüfung nicht genau, sondern wurde die auf Mord lantende Qualifikation der Tötung in der Anklage angemommen".

Des Prozess des, Kaffens der ansegertettenen Toltschäger, sovan nratten Zeiten etlich lundert Jahr im Erunt-gewessen, Jann 164a dere abgestellt und gefallen-, schädert Lehu ann angeblich nuch Laut eines alten Speicers Richtbriefs etwe folgendermassen: Wenn in der Statel oder der Gemarkung ein Totschlag gescheben und der Thäter entkommen war, so haben zumächst die Monatsrichter genügende Kundschaft einzazieben, darüber an den Rat zu referieren and seines Bescheibes zu warten. Verfügt der Rat, "dass gegen den Thäter nach dem beschriebenen Gericht procediert werden solle", so begeben sich die lichter etwa einen Monat nach begangener That samt dem Heinbungen und dem Stadtknecht vor das Hans "zur Werdeauw", vor welchem sich ein Stein befindet. Durt werden unter einen Schoppen die Bähle gestellt und

zwar dem entronnenen Missethäter nicht immer für den Fall der Ergreifung die Strafe des Rades ansdrücklich an, eröffnet ihm aber doch diese Aussicht meist in nicht misszuverstehender Weise, wenn es z. B. heisst: "Joh. Phrambanm der alte, Ebelin vor dem munster, Ulrich Daniel und Voltze zu dem Rysen die mantriechter hant vorgeischet Joh. Mollen unde Naldeln umbe den dotslag, der geschehen ist an Rudegere Melwer sun, und sint nit vorkumen, und hant sich darumbe der getede schuldic geben, unde hant sie die richter darumbe verteilt vor die stat, also dez geriechtes recht lit und daz gesworn buch besaget".1) Mit diesem Zusatz ist natürlich nichts anderes gemeint als die Drohung der MRO .: "Wirt der geheischet oder berûfet in sime hûs von des selben mandes rihteren und kûmet nit vûr si, so git er sich der getât schuldig, und sol niemer in die stat komen wider. Kümet er aber da nach wider in die stat, men sol in setzzen uf ein rat als vor und sollent die rihtere nemen zu einre penen von sime gute ligende uud varnde fumfzig phnnt hellere, ob er so vil hat" etc.2)

Der Totschlag, der in späteren Jahrhunderten mit dem Schwerte gebüsst wird, ist in der MRO. noch nicht mit

das Ding gehegt. Um 9 Uhr sitzen die Richter zu Gerichte und der Heimburge ruft mit heller Stimme: "Hör zu, hör zu, die vier Richter von wegen Bürgermeister und Raths der Stadt Speyr heischen dich, N. des Todtschlags halben, den Du freventlicher Weiss an N. hegangen, zu erscheinen und Dich dessen zu verantworten zum erstenmal". Erscheint binnen einer Stunde niemand, so wiederholt sich der gleiche Vorgang etwa 14 Tage später und ebenso ein drittesmal. Erscheint der Thäter oder ein anderer in seinem Namen, so setzt er sich auf den Stein und wartet deu Umfinss der Stunde ah; dann wird er von den Richteru öffentlich verhört und auf den nächsten Ratstag vor Rat beschieden. Erscheint auch auf das dritte Rufen uach Ablauf einer Stunde niemand, so sprechen die Richter über den Thäter das Todesmiteil, und der Heimhurge verkündet öffeutlich: "Dieweil N. auff der vier Richter Ruffen nicht fürkommen und sich des freventlichen Totschlags nicht öffentlich verantwort, so Du dann in der Stadt Speyr Zwingen Bannen und Gebiethen betretten, alsdann solt Du um begangenen Totschlag gericht werden". Das Erteil wird ins Achtbuch eingetragen (Lehmann S, 290). Interessante Analogien zu diesem "Prozess gegen einen abwesenden Totschläger" bei Osenbrüggen, Studien, XIV S. 311-326.

A. St. B. fol. 60\*, anno 1333. Dort noch eine Reihe ähnlicher Einträge; s. auch Lehmann S. 289 f.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 220.

öffentlicher, an den Hals gebender Strafe bedroht. Dies ist zwar nicht ausdrücklich gesagt, geht aber aus der Bestimmung: "Wer ouch in etzliche pene vellet und die verschuldet, eder einen dotslag dit, und die stat dar umbe r\u00famen rimen sol und pheniuge geben sol etc."!) unzweifelbath hervor.

Stellte sich also der Totschläger dem Gerichte und ward er nicht des Mordes, sondern Totschlags schuldig befunden, so hatte er den Richtern das Friedensgeld, den Freunden des Entleibten aber eine vom Gerichte zu bestimmende Busse zu abhen und bis zur Erfüllung dieser Verpflichtungen oder, wenn es den Richtern so billig dinkte, auf immer die Stadt zu räumen. Die Verwandten des Getöteten waren verpflichtet, sich mit der vom Gerichte festgesetzten Wergeldsnume unweigerlich zu begnügen und dem zahlungsbereiten Totschläger Frieden zu gewähren.<sup>2</sup>)

Die zahlreichen Einträge im älteren Achtbuch, die alle dem gleichen lakomischen Schema: "Nibelung ist verteilt der stat ewekliche nmbe einen dötslag den er getan hat an einem bender der burger was", oder "Rörich von Frankenfort sol rumen ewichichen umbe den dotslag den er det an Liesche dem dücher" n. ähnl. nachgebildet sind, beziehen sich ganz zweifellos nicht auf flüchtige dem Rade verfallene Mörder, deun sonst würde das Achtbuch sicher nicht versämmen, den Entwichenen diese Strafe für den Wiederergreifungsfall, ähnlich wie dies oben beschrieben wurde, in Aussicht zu stellen, sondern auf Totschläger, die ihre That nrteilsgemäss mit ewiger Verweisung sihnen.") Man wird daher mit gutem Grunde behaupten dürfen, dass neben dem geschriebenen Recht vor allem die

<sup>1)</sup> Hilgard, S. 223,

<sup>5)</sup> ebd. S 221; "Die bezzerunge sollent die ribbere uf im eit an geverden nach der getat, als die gescheben ins, manen unde beschipphen, and welber under den, der da gewirset ist (also hier die Freundschaft des tielieten) eder die getat ditt, nit sweren wil die bezzerunge zu dinnde eder zu nemene, der git funntzig schillinge spirzeher und sol varn nz der stat in den ablangen, so er daz versprichet, und sol uze sis drillenhalben m\u00e4nt und da nach niemer wider zu konen, er habe denne geben die funntzig schillinge spirscher und er enswere denne \u00e0 z\u00e4 d\u00edimed da zu genamenen, als die mant ristere die bezzerunge bestellen.

<sup>4)</sup> vgl. AB, I u. Hilgard S. 492 ff.

Praxis der Achtbücher einen genügenden Beweis daßir erbringt, dass Mord und Totschlag im Speierer Recht trotz des Schwankens dieser Benennungen begrifflich stets unterschieden wurden, und dass der Mord mit dem Rade, der Totschlag aber mit – und zwar höchst wahrscheinlich ewiger – Stadtverweisung bedroht war. Hiefür dürfte auch eine Vergleichung mit den, wie erwähnt, dem ältesten Speierer Rechte nahe verwandten Bestimungen des Mai nzer Friedensbuches beweiskräftig sein, das den Totschläger nur mit finnt, bei fahrlässiger Tötung mit zweijährigem Exil bedroht und ihm nach Ablanf dieses Zeitramns die Rückkehr verstattet, wenn er 30 II. hältig der Stadt und hälflig dem Gerichte bezahlt und mit des Toten Freundschaft sich vergleicht.<sup>1</sup>)

Trotzdem in Speier die Bestrafung des Totschlags eine weniger gelinde gewesen zu sein scheint, als im benachbarten Mainz, enthält das ältere Achtbuch eine geradezn staumenerregende, selbst für jene unruhvolle Zeit schwerer sozialer Umwälzungen recht beträchtliche Anzahl Namen von totschlagshalber der Stadt verwiesenen Missethätern.<sup>2</sup>)

Ist ess aber sache, das ein hinger den andern von geseltischto am ovrastze doitsluge, mag man yne bereden mit zwein hiederhen mannen, unsere burgere, er sall fare nas Mentze zwey jare and sall geben drijssig phunt beller, halh der statt und halb dem geriechte, ee er widder komme in die statt, nud von erret der söden frinde abelegen. Und mochte er mit den selben uit uberkommen, so sall ess damit anch gehalten werden, in maissen hie nebst geholdt ist."

9) Achaliche Zustände treffen wir ührigens auch in anderu Territorien; voll. z. B. das Höfrecht Bischof Burchards von Worms 30. "Propter homicidia anten, neg enasi cottleß fiebant infra familiam sancht Petri more beluino etc.; Freiburg i Hr., Osenbrügg en. al. Str. R. S. 229 f.; Frankfurt a.W., Kriegk S. 292.

Th. Harster, strafrecht der freien Beichestadt bpeier.

1564 entleibt Philipp Meurcr, ein junger Soldat, "der anch wohl studiert gehabt", ein Sprössling eines der angesehensten Speierer Patriziergeschlechter, im Weinrausch einen Scharwächter und entrinnt aus der Stadt. Mit Rücksicht auf die von kajserlicher Majestät Feldobristen Lazarus von Schwendi eingelegten Fürbitten und die hohen Verdienste, deren sich die Familie und vor allem der Vater des Thäters um das gemeine Wohl zu rühmen vermochten, unterlässt es der Rat, ihn, wie sonst in solchem Falle üblich, vor die Richter heischen zu lassen. Nach vier Jahren bittet besagter Feldobrist abermals, man möge doch dem Verbannten die heiss ersehnte Rückkehr in die Vaterstadt erlauben, was aber der Rat rundweg ablehnt, falls Meurer sich nicht zu rechtfertigen vermöge. Wolle der Entflohene mit den Hintcrbliebenen sich in Güte vergleichen oder seine Unschuld darthun, so sei man gerne bereit, ihm wieder das Thor zu öffnen. "Dieweilen aber", fügt der Chronist bei, "die Wittib ohngeachtet alles Zusprechens und Anerbietens keinen Vergleich eingehen wollen und der Meurer wohl gewust, dass der Rath streng nach den Rechten zu verfahren pflegte, habe er nicht mehr nach Speyr gewollt, sondern sich anderwerts niedergclassen\*.1)

In vielen Beziehnugen geniessen in Theorie und Praxis die Totungsdelikte eine Sonderstellung. Wahrend sonst in der MRO. das Anklageprinzip die ausschliessliche Herrschaft führt, gilt von den Verbrechen wider das Leben ein anderes: "Wem ouch schade oder ungemach geschiht, wenne der claget, so sol man ime rihten, anc den dotslag, den sol man rihten, man clage oder mit".") Bei der schwankenden Terminologie der

<sup>1)</sup> Lehmann-Fuchs S. 290.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 224, Ann. 6. Diese Bestimmung war seit 1328 geltene besteht. Es ist daher unrichtig, wenn Mon., er dies völlig übersieht, behanptet (ZGO. S. 215, die Speierer Monatsrichter hätten bei Tötungstehliten nicht von antwegen einschreiten differe, und dies an seit weiter unten anzuführenden Erzählung des alten Speierer Stattenbuches von der tottleicher Verwundung des Contact, Sohnes der Eise Weltzen, durch seinen Preund Gottschalb Schefelin im Jahre 1534 (f) zu deduzieren versucht. Der Rat war hier keinewege durch eine Rechtsorm am Einschreiten gehindert, sondern er unterliess dies nach reiflicher Ueberlegung debalb, weil Gutze auf den Sterbeiter seinen Frunde verziehen und debalb, weil Gutze auf den Sterbeiter seinen Frunde verziehen und

Monatsrichterordnung bleibt es allerdings fraglich, ob damit jede Art von Tötung oder nur der Mord gemeint sein sollte; doch scheint erstere Möglichkeit, trotzdem die MRO., wie erwähnt, nur den Mord behandelt, aus allgemeinen Gründen und vielleicht auch deshalb, weil der angeführte Rechtssatz erst in der Neuredaktion von 1328 eingefügt wurde, den Vorzug zu verdienen. Mit dieser Bestimmung beseitigt die MRO. ferner jede zeitliche Schranke der Geltendmachung des Strafanspruches bei den Tötungsdelikten, da dieselben von den Richtern ex officio zu verfolgen sind, während sonst der Verletzte nach Ablauf von zwei Monaten seit der Begehnug der That mit seinem Klagerechte präkludiert wird.1) Auch von einem weiteren Prinzip der MRO., das nur den Mitgliedern der grossen Familie, die der Mauerring umschloss, Rechtsschutz vor jedem Augriff gewährte, bilden die Tötungsdelikte eine Ausuahme: sie sollen ohne Rücksicht auf die Person des Erschlagenen gerichtet werden.2)

Nach dem grossen Freiheitsbief von 1330, den die Münzerhausgenossen zu Speier Lu dwigs des Bayern königlicher Huld verdankten, sollten nur Münzer gegen einen ihrer Standesgenossen als Üeberführungszengen auftreten dürfen "preterquam super reatu homiedii, super quo eeiam per alios poterunt convinci"") Begreiflich ist, dass dieses Privileg, das den Münzern ihre alte, schon bedenklich erschütterte Üebergenossenstellung wieder nen zu befestigen bestimmt schieu, den aufstrebenden, nach Gleichberechtigung mit den Geschlechtern ringenden Zünften ein Dorn in Auge war. Nicht lange freuten sich die Münzer in ungetrübtem Genusse des königlichen Gunstbeweises; denn noch im gleichen Jahre verweigerten die 14 Ratsleute von Mänz,

erklärt hatte, die Wunde sei ihn ungern zugefügt worden, und weil ausserdem die Verwandten des Entleiten nicht am weiterer Verfolgung des Thäters bestanden. Hätte die Sippe des Contze nicht auf Geltendunchung ihres Strafanspruches stillsechweigend verzichtet, so allate der Rat unter alle Entstände das Verinbrus eröffnen missen: so aber war die Frage, ob gegen Schefeliu einzuschreiten wei oder nicht, lediglich seiner eigenen Wärtleisum alnehmereceben.

<sup>1;</sup> Hilgard S. 224, Anm. 6.

<sup>2</sup> ebd. S. 225, Ann. 3.

<sup>5)</sup> ebd. S. 315; s. auch Einfeitnug S. 14 f.

Worms, Strassburg. Frankfurt und Oppenheim als Schiedsgericht über die durch den Severinsaufruhr hervorgerufeue "missehellunge, uflöffe und criege"!) dieser strafprozessualen Sonderstellung der Hansgenossen ihre Anerkehnung.

Das Weib steht — was bei andern Verbrechen nicht in gleicher Weise der Fall ist — bei Tötungsdelikten dem Manue gleich.<sup>2</sup>) Nach dem alten Zollweistum von 1246 soll jedoch die Fran bei Mord, Meineld und Ehebruch nicht das Recht besitzen, durch Einhandssell sich von allem Verdacht zu reinigen, vielmehr ist lediglich die Probe des heissen Eisens ihre Unschuld darzuthun imstande.<sup>3</sup>)

Im Gogensatz zum früheren Rechte beginnt wan im Spätmittelalter römischen Rechtsgrundsätzen folgend den subjektiven Thatbestandsmomenten bei den Tötungsverbrechen höhere Beachtung zu schenken. Der Begriff "Mord" erlangt allmählich die Bedeutung der Tötung mit Vorbedacht und Ueberlegung, während Totschlag dann gebraucht wird, wenn die That in der Erregung, im Affekt begangen wurde; dazwischen spielt aber immer noch die alte Unterscheidung herein. So bleibt die Strafe des Mörders nach wie vor das entehrende Rad, der Tötschläger Übstät durch das ehrliche Schwert.

Mitunter kommt sogar ein Mörder oder Mordhelfer, falls seine That nicht ganz verwerftich ist und bedeutsame Strafmilderungsgründe zu seinen Gunsten sprechen, mit ewiger Verweisung davon, wie 1355 Henchin Ysenbis, der einem Mordgesellen ein Messer lieh, seinen ruchlosen Plan zu vollführen und ihm Geld gab, damit er seine Mitwirkung uicht verrate. Man empfehlt him, sich nicht wieder innerhalb der

<sup>1)</sup> Hilgard S. 332.

<sup>7)</sup> Hilgard S. 219; vgl. auch das Weistum von Hassloch 1492 (Grimm V, S. 578): "Wer einen ermordet hie, es seie ein frauw oder ein mann, dasz weiszet dasz gerichte dasz gut den herren und den leib den kräuwen."

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hilgard S. 189: "Si femina in causam tracta fuerit causa debiti vel causa commissi, tantum sola manu suam innocentiam expurgabit, nisi in homicidio vel adulterio vel perinrio accusata a iurato, in quibus casibus indicio candentis ferri so expurrabir."

Bannzänne blicken zu lassen, falls er nicht gewärtigen wolle, auf ein Rad gesetzt zu werden. Im gleichen Jahre jagt man einen Kuecht aus der Stadt und droht, ihn im Falle eines Wiederschens in den Rhein zu werfen, weil er "ein phert uam und daruf saz und eine ein messer nam und in durch den kaph slög mit gewalt und wider reht in der stat".

Gegen gewohnheitsmässige Mörder und Strassenräuber pflegte man in der Regel wenig glimpflich zu verfaktner; nur selten entgingen sie dem Rade; sprach doch bei ihnen die Vermutung dafür, dass lihre That mit Vorbedacht begangen worden 1470 wird Andriss Klapperzan, ein berüchtigter Mordbube, nach kurzem Verfahren vor die Stadt geschleift und anfs Rad geflochten.)

Der Versuch erfährt im allgemeinen mildere Bestrafung.

1434 kommt ein Weber, der einen andern "hinderverticlich
nnd beratenes mutes" in den Rücken stach in der eingestandenen
Absicht, ihn zu entleiben, mit den Verluste des Augenlichtes
davon, weil seine Mordithat nicht zur Vollendung gelieben;?

1509 dagegen ward Bernhard Koch, der seinem Feind mit bewaffneter Hand am Wege aufgelauert hatte, willeus ihn zu
erschlagen, zum Tod durchs Schwert vernrteilt, dann aber
an ewigem Gefängnis begnadigt. Er hatte freilich daueben
anch gegen Rat und Bürgerschaft sich höchst bedrohlicher
Aeusserungen bedient, nuter anderem auch dem Wmssche, "das
der donner und der steyn alle die von Spyer verbreunte", Ausdruck verlieben und dadurch den Richtern begreiflicherweise
weniz Alass zu schonender Behaudlung gezeben.<sup>30</sup>

Notwehr ist im allgemeinen Schuldausschliessungsgrund, doch ledigt sie nicht unter allen Umständen den Thäter von jeder Strafe; der Schornsteinfeger Peter von Mailand beispielsweise, der einen andern in echter Notwehr erstach, muss ewig die Stadt anf zehn Meilen im Umkreise räumen. Aus dem Achtbuch ist keinerlel Begründung dieser Strafe ersichtlich.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> AB. II, 1470,

<sup>2)</sup> ebd, 1454.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ebd. 1509. Beim Zunftaufruhr von 1512 wurde er durch die Rebellen befreit und zu milderer Haft begnadigt (Kaser S. 62.).

<sup>4.</sup> VRAP, I, 1576.

Bisweilen sieht der Rat in Wärdigung strafmidernder oder ausschliessender Momente von vornherein von der Eröffunng des Verfahrens ab; so z. B. 1334, als "Gotschalck Schefelin, Friderichs Fuchselins dochter sun mit Contzen Else Weltzen Sohn schimptete mit eime Scheidemesserlin, dass derselbe Contze wundt ward und darnach über etwa lang starb". Anf Anfrage der Monatsrichter, ob sie der Sache weiter nachzugehen hätten, erwidert der Rat nach verhörter Knudschaft, "da der vorgenaunte Contze an seinem Todt verjahe, dass er es ihne ungern gethan hätte und sein gate Geselle were, und auch sie beyde Schuler wareut und niemandt die Getadt klagte in den Zielen als ein Recht was, dass die vorgenaunte Richter das nicht zu richten haben und dass kein Frevel oder Pene da verwürckt si, und dass der vorgenaante Gotschalck umbe die Getetde ane Ansprache sin solle".)

Regelmässig wird die fahrlässige Tötnig mit gelinderer Strafe gebüsst. Zwar eröffnet der Rat 1576 einem, der einem Benderknecht durch einen "ungefährlichen" Schuss entleibte, er hätte ihn wohl, wenngleich er sich mit des Getöteten Freundschaft vertragen, an Leib und Leben ernstlich strafen können, entlässt ihn aber auf geschehene Fürbitte hin ohne weitere Bestrafung ans der Haft.")

1723 ward der Chirurg und Barbier Martin Wilhelm Köhler unter Anklage gestellt, weil er einen Schubknecht, der an den Franzosen litt, in sein Haus aufgenommen und durch Auwendung falscher Mittel zu Tode kuriert habe. Nachdem jedoch eine Aerztekommission festgestellt hatte, dass der Kranke am Schlagfluss verstorben sei, musste man den Heilkünstler ausser Verfolgung setzen.)

#### B. Besondere Fälle.

 Gattenmord. Tötung des Ehegatten ist unter allen Umständen als Mord zu erachten und am Leben zu strafen. Einen Fall überliefert uns ein Eintrag im jüngeren Achtbuch unter dem

<sup>1)</sup> Lehmann S. 296\*.

<sup>2)</sup> VRAP I, 1576,

<sup>5)</sup> X. 708.

Jahre 1487. Ein Weib bekennt hier "mit und on die volter", dass sie ihrem Eheherru zerqueteschte Würmer in einem Gemüse gegeben, "und sy doch ir entlich meynung gewest, daz sie im damit vergeben wolt, daz er sterben solt, dan er verzert ir daz ire, damit sie sin ledig wurde und sy ir leit daz ez ir nit geraden sy". Nachdem ein wiederholter Versuch misslungen, gab sie ihrem Gatten abermals drei Würmer in einem Bratenfüllsel zu essen "nit eym pulver daz wer gelprun appriment genant", das sie zu Mainz in der Apotheke käuflich erstanden hatte. Diesunal gelang der Anschlag: der Mörderin aber ward die Strafe des Sackes zum wohlverdienten Lolme!)

Besser ergeht es 1548 zwei Frauen, Mutter und Tochter, die ihren Herru und Hauswirt, den Bader zum Nussbaum, eutleibt oder weuigsteus Ursach zu seinem Tode gegeben haben sollten: offenbar traten — genauere Mitteilungen fehlen — keine recht schlagenden Beweise für ihre Schuld zu Tage; denn die Tochter kam mit Stappenschlag, die Mutter sogar mit Bobser Praugerstellung davon;

2. Selbstmord. Dass der Verbrecher durch den Tod nur der Schmerzempfindung, nicht aber auch der Strafvollstreckung entging, wurde bereits früher angedentet.<sup>2</sup>) So wird anch an der Leiche des Selbstmörders noch die Strafe volzogen, die er verwirkt hat, weil er eine nach Gottes Ebenbilde geschaffene Kreatur zu vernichten sich anmasste. Freilied gibt der Rat auch bei Beurteilung dieser Fälle, wie so oft, vernünttigen Erwägmngen willig Gehör und lässt sich dadurch zu nilderer Auflassung bekehren. 1588 beschliesst er sogar, eines Klosterschliers, der sich erhängt hatte, seiner Eltern wegen zu selnonen, von Bestrafung gänzlich abzustehen und den Leichnam durch den Stockmeister begraben zu lassen.<sup>4</sup>) In einem fähnlichen

<sup>1)</sup> AB. II. 1487: "Judicata est ad Renum zu sacke."

<sup>2)</sup> N. XIX. Ratsbescheide und Urteile 1548.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Weistum von Gleisweiller II (Grimm V. S. 571), § 15; "Hen, welcher mit urtheil und recht zum tod erkant wurd oder sich selbs leibloz mächte, desselben lab und gueter seien den hern verfallen". Ebenao flochstetten, III § 23 (Grimm S. 648), das aber den Walmwitzigen aussimmt; vgl. Osenbrüge gen. Stoffen XVII, S. 336—345.

<sup>1)</sup> Ratsprotokolle 1588 (Akt Nicolasia).

Falle empfiehlt 1642 der Konsulent Tisson, obzwar ja göttliche und menschliche Rechte und vor allem Kaiser Karls V. peinliche Halsgerichtsordnung den Selbstmord bei hoher Strafe verbieten, dennoch mit Rücksicht darauf, dass der Junge staftkundig melauncholisch und gebrechlichen Sinnes gewesen und in solcher Blödigkeit die That begangen habe, ihn nicht zu strafen und ohne gross Gepränge gewöhnlichem Herkommen gemäss zur Erde bestatten zu lassen. 1)

3. Abtreibung und Kindstötung. Während im Mittelater die Kindstötung noch nicht als qualifiziertes Delikt erachtet wurde nud darum auch nicht selbständig unter Strafe gestellt war, häufen sich im 17. und 18. Jahrhundert trotz der drakonischen Strafen, mit denen die Karolina dieses Verbrechen bedrohte, ja vielleicht gerade deswegen, die Kindstötungsprozesse in erschreckender Weise. Da in Speier "die Gelegenheit der Wassers" überreich vorhauden, so verhängt der Rat in der Regel die mildere Strafe des Ertränkens, oft im Widerspruche mit den Prokuratoren, die meist einen schäferen Standpunkt vertreten und Pfählung mit oder ohne Zangenreissen vorschlagen. Später trat dann, wie allgemein, so auch bei der Kindstötung an Stelle des Wassertodes die Richtung mit dem Schwert.

Tötung der Frucht im Mutterschosse wird als selbständiges Delikt nicht erwähnt, doch gesteht manchmal eine Kindsmörderin, abtreibende Mittel ohne Erfolg angewandt zu haben; zwang ja doch die Furcht vor Schande, vor all den drohenden ethischen und sozialen Nachteilen die Gefallen en Cam Aeussersten. Lorbeerblätter und Sebenbaam werden in der Regel als Abtreibungsmittel verwendet; die Nicolasin lässt sich von einem Dominikamerpater, dem sie ihre Schwangerschaft zuschreibt, ein Tränklein von Sebenbaum, Weinraut und Lichstöckel eingeben, das zwar der Armen grosse Schmerzen bereitet, die gewünschte Wirkung jedoch nicht zu äussern imstande ist.<sup>2</sup>)

Die seelischen Erregungen, denen die Gebärende in und nach dem Geburtsakt ausgesetzt ist, erfahren in der Regel keine Berücksichtigung, wiewohl die Defensoren mauchmal mit Nach-

<sup>1)</sup> N. 712.

<sup>2)</sup> N. 710.

druck daranf hinweisen. Oft spielt auch der bise Feind in den Bekenntnissen der Kindsmörderinnen eine grosse Rolle, erschied bald in dieser, bald in jener Gestalt und fordert die Tötung des Neugeborenen von der Mutter, bis diese, von unwiderstehlichem Drange überwältigt, den Tod der Schande vorziehend, der furchtbaren Malnung Folge leistet.

Der Rat aber beobachtet in der Würdigung der Schuld und der Straftarkeit solcher Delinquentinnen stets die äusserste Vorsicht. So gibt er 1720 dem Rate zu Worms auf dessen Anfrage die Antwort, dass in allen Inquisitions- und peinlichen Sachen dem inquisito ein defensor gestattet, auch wohl ex officio zugegeben werden müsse: so habe er es stets gehalten und anch in wichtigen Sachen auswärtige consilia und responsa iuris eingeholt und sich darnach reguliret, gestalt wir dann zu stund eine Kindsmörderin in Haften liegen haben, mit welcher wir es auf erstgemeldte weiss, nm uns aus aller Verautwortung und Gefahr zu setzen, zu halten gesinnet seind-'1)

So entschliesst sich anch der Rat nicht, über die Nicolasin. trotzdem sie gesteht, ihr Leben lang der Hurerei gefröhnt, sieben Kinder geboren und sechs davon wieder ums Leben gebracht zu haben, so rasch den Stab zu brechen, wie der Fiskal Genlen. dem für solch schenssliche Missethaten keine Strafe hoch genug erscheinen will, es beantragt. Die Akten werden zunächst an die Juristenfakultät zu Altdorf versendet, und diese gewinnt daraus das Endergebnis, dass die Zurechnungsfähigkeit der Augeklagten sehr zweifelhaft erscheine. Der Erfolg gibt dieser Ansicht Recht; denn einige Zeit darauf verfällt die Missethäterin vollständiger Geisteszerrüttung. Noch in anderer Beziehung aber erweckt das Rechtsgntachten der genannten Fakultät Interesse, indem es die Angeklagte noch nicht für völlig überführt erachtet, da ihr eigenes Geständnis hiezu nicht ausreiche und corpora delicti nicht vorhanden seien. Zur Ausfindigmachung der letzteren wäre, falls sich der Gemütszustand der Inquisitin als normal erweisen würde, die peinliche Frage in Anwendung zu bringen. Der Rat steht iedoch mit Rücksicht auf die Gemütsverwirrung der Angeklagten auch davon ab und verurteilt

<sup>1)</sup> N. 703.

sie lediglich ihres unzüchtigen Lebenswändels wegen zu lebenslänglicher Einsperrung.<sup>1</sup>)

4. Verwahrlosung und Kindesaussetzung erscheint milderer Strafe würdig, selbst wenn infolge solcher Begelung der Tod wirklich eingetreten ist. 1578 wird die Schenckin, "so ein Kind im Stall gewunnen, mit Strobe zugedeckt, welches gefunden, gescubert, den dritten Tag gestorlen", aus der Haft entlassen, weil sie "mit der schweren Krankheit" behaftet gewesen, und verschwort die Stadt auf zwei Jahre-?"

#### § 21.

# Die Körperverletzung.

Die Abgrenzung des Deliktsbegriffes der Körperverletzung von den Tötungsverbrechen auf der einen und den Realinjurien auf der anderen Seite hat der juristischen Auffassung zu allen Zeiten die grösston Schwierigkeiten bereitet.

Entzegen unserer modernen Anschaung legt das ältere deutsche Strafrecht bei Bestimmung der Grenzlinie zwischen Tötung und Körperverletzung nicht dem verbrecherischen Willeu, sondern einzig und allein dem Erfolg massgebende Bedeutung bei. Auch zur Begründung einer Realinjurie war der auinus iniuriandi nicht erforderlich; es genügte eine Handlung, die objektiv als Ehrenkränkung erschien, wobei and füb Auffassung des Angegriffenen mehr Gewicht gelegt wurde, als auf die Willeusrichtung des Verbrechensthäters. Bedenkt man noch dass die Handlungen, die als Körperverletzung oder Realinjurie konstruiert werden konnten, im Regelfalle anch eine Verletzung des Rechtsfriedens involvierten, so erscheint es begreifich, dass Theorie und Praxis nicht selten im Zweifel waren, welches Rechtsgut als angegriffen zu erachten, bezw. welches Strafgesetz auf die in Frage stehende That anzuwenden sei. Nur dadurch,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. 710.

<sup>2)</sup> VRAP, I, 1578,

dass diese Erfolgstheorie die Unbekanntheit eines Versuchsbegriffes im modernen Sinne zur notwendigen Folge hatte, wurde die völlige Begriffsverwirrung hintangehalten. Daraus ergibt sich, dass für das ältere, den Verbrechenswillen bei der Abgrenzung der Deliktsarten so wenig würdigende Strafrecht die Frage, in welchen Fällen die vollendete Körperverletzung oder eine auf den gleichen Erfolg abzielende Versuchs- oder Vorbereitungshandlung als Realinjurie strafbar erscheinen kounte, überhaupt nicht einheitlich beantwortet zu werden vermag.<sup>1</sup>)

Erst mit dem Eindringen römischrechtlicher Grundsätze gelang es, eine, wenn anch nicht sehr scharfe Abgrenzung der Körperverletzung von der Tötung bezw. dem Tötungsversuch auf der einen, und der Realinjurie auf der anderen Seite zu

<sup>1)</sup> Vgl. zum eben Gesagten Wilda S. 774 ff.; John S. 161; Günther S. 44, 74. Schr häufig wird, ähnlich wie das pulsare, verberare, domnm vi introire in der lex Cornelia de iniuriis, in den Quellen das Haarraufen, das Schlagen und das Aufstossen fremder Thüren neben einauder genannt nud mitunter ausdrücklich als Injurie bezeichnet. (Capitulare tertium Karls d. Gr. von 803, Tit. XVI-XIX, bei Günther S. 72, Ann. 130; Weistum von Schiersfeld 1359 (Grimm Bd. V, S. 657); MRO, Hilgard S. 216); Friedensbuch der Stadt Mainz §§ 16 ff. (Moue, ZGO, Bd. VII, S. 12 f.). Das Stadtfriedensprivileg Friedrichs des Rotharts für Worms von 1156, dessen Echtheit freilich nicht über jeden Zweifel erhaben ist, droht : Si quis autem aliquem depilaverit vel verberibus afflixerit aut vulneribus plagaverit, reus pacis habeatur et manum proscriptam truncetur" (Boos, l' B. I. S. 60). Vgl. auch das Weistum von Hochstetten von 1543 8 12: "Wan zwen oder mehr mit bludender wunden oder zurissen kleidern sich beleidigen, soll ieder zu frevel 9 H. und 1 hlr. verfallen sein, ist's aber tödtlich oder hochschedlich streich oder wunden, oder der maszen geacht, soll des frevels halben nach der herschaft gefallen abtrag bescheben, § 13. Vertheiln aber zwen oder mehr manistreich mit einander, sol ieder dem schultheiszen 5 3 hlr. zu busz geben, wie von alters herkomen\* (Grimm Bd, V. S. 644). Blutende Wunden und zerrissene Wat werden in den Weistümern häufig einander gegenübergestellt; s. z. B. Schifferstadt, Herxheim am Berg, Grossbockenheim, Steinback, Katzenback (Grimm Bd. V, S. 589, 605, 624, 637, 666).

Unter dem Einduss des vordringenden römischen Rechtes wurde die Verwirzung immer grösser. Die an die letz Cornelis sich auschlüssende Bestimmung des Klagspiegels: "Nun geschicht schmäbe in drey wege, mit den werchen, als offt du frouel handt aulegest mit fensten, prügel, waffen, oder gast mit gewalt oder über meinen willen in mein hauss\* findet, wie wir unten seine werden, auch in der V RO. von 161s getrem Wielergabe.

bewirken. Jetzt erst, wo der Verbrechenswille eingehendere Berücksichtigung findet, entsteht der Deliktsbegriff der Körperverletzung mit verursachtem Tode, der führer im Thatbestand des Totschlags aufgegangen war: jetzt erst erfordert man bei der Realinjurie neben dem Bewnsstsein des objektiv beleidigenden Charakters der Deliktshandlung noch die Absicht, zu beleidigen, den animus iniuriandi, und gelangt infolgedessen auch dazu, den Versneh der Körperverletzung, der, solange das Willenssoment unberücksichtigt blieb, durch den vollendeten Rechtsfriedensbruch bezw. die vollendete Realinjurie verdeckt war. von diesen Beeriffen loszulösen.

Dennoch hält man in der Praxis anch später noch recht zähe au dem etwas gröberen, aber wesentlich einfacheren alten Brauche fest, da eben solche subtilen Uhrerscheidungen der einzelnen Phasen des Verbrechenswillens dem Laien, der zwar nach Auhörung der Rechtsverständigen, im letzten Grande aber doch immer mehr nach seinem schlichten, gesunden Menschenverstand als nach scharfsinnigen juristischen Distinktionen sein Urteil fällte, oft allzu fein und zekünstelt erscheinen mechten.

Eine einheitliche Anffassung und Behandlung der in Rede stehenden Deliktsbegriffe bleibt daher noch immer zu vermissen; ist ja doch eine abschliessende und allgemein befriedigende Lösung dieser Fragen bis zum heutigen Tage nicht gehungen.

Soviel über die Abgreuzung des Deliktsbegriffes der Körperverletzung nach aussen.

Innerhalb dieser Grenzen spielt der verbrecherische Wille des Thäters eine bedentsame Rolle.

Vor allem schieden schon die ältesten Quellen, an der Spitzeich MRO. von 1314, die Kürperverletzung mit Vorbedacht und Ueberlegung von der in der Erregung, im Aflekt, im Rausche verübten. Innerhalb der letzteren lässt die Trennung der fahressigen von der vorsätzlichen Körperverletzung scharfe Grenzen vermissen; die zahlreichen gesetzlich statuierten Retorsionsrechte, die eine Leibesverletzung wegen mangeluder Rechtswidrigkeit für straffrei erklären, tragen natürlich auch nicht gerade zur Klärung der ganzen Materie bei.

Der Vorbedacht des Thäters bewirkt also die erste Zerlegung des Deliktsbegriffes. Innerhalb der beiden so entstandenen Teile wird wieder unterschieden, ob die That mit oder ohne Waffen begangeu wurde, und dann nach dem objektiven Erfolg, nämlich nach der Schwere der Verletzung, die Strafbarkeit des Thäters bestimmt.<sup>1</sup>)

Die MRO. hat, wenn die Fälle reiner Realinjurie, die auch die meisteu Versuchs- und Vorbereitungshandlungen zur Körperverletzung umgreift, ansgeschieden bleiben, im wesentlichen folgendes Strafeusystem:

- 1. Körperverletznng ohne Vorbedacht:
  - a. Wer einen andern ranft, stösst, mit der Hand oder Faust schlägt, zahlt . . . 1 #/. hlr.
     b. Wer einen andern mit Stecken, Kolben.
- Waffen, Steinen oder anderem "Geschirr"
- schlägt, ohne ihn zu verwunden, zahlt . 2 #. hlr. c. Wer einem andern mit Messer, Schwert,
  - Spiess, Steinen, Kugeln, Geschossen oder andern Geschirren eine "vridebreche wunde" zufügt, zahlt . . . . . . . . . . . 10 //. blr.
- 2. Körperverletzung mit Vorbedacht:
  - a. Wer "mit beratem rate und vorhedahtem mûte" einen andern schlägt, tritt, stösst oder rauft "ane wunt seren", zahlt . . . 10 #. hlr.
  - b. Wer aber "also beretenlich" eine vridebreche

Die "vridebreche wunde" wird daher wohl einerseits die fliessende Wunde im Gegensatz zur Blutrunst, andererseits die

<sup>1)</sup> Hilgard S. 216 f.

<sup>2)</sup> Günther S. 84, Note 35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dass der Bruch des Rechtsfriedens lediglich in diesen Momenten erblickt wird, gebt schon daraus hervor, dass auch bei Begehung vor Gericht, wo doch sonat des Dingfriedens wegen jede Wunde vriebtrech sein müsste, die leichte Verletzung von der vriebtreche wunde unterschieden wird; s. Hilg ard S. 222.

"Lome", selbst wenn diese mit einem stumpfen Instrument und ohne Blutvergiessen begangen war, umfasst haben.

Involvierte das Delikt noch den Brach eines besonderen Friedens, wurde die Körperverletzung z. B. bei Nacht,<sup>1</sup>) vor Rat oder Gericht<sup>2</sup>) oder an anderen gefreiten Orten begangen, so ethöhte sich die Strafe wesentlich: eventuell gesellte sich zur Geldbusse noch zeitige Verweisung.<sup>4</sup>)

Es dürfte von Interesse sein, gleich au dieser Stelle die Bestimmungen der VRO. von 1616 einer näheren Betrachtung zu unterwerfen und dieselben den Normen der MRO. gegenüberzustellen.

Das genannte Gesetz behandelt die vor das Forum der Vierherrn als Freyelrichter gehörigen leichteren Vergehen, die es generell Injurien nennt. Von den Verbalinjurien werden die Injurien, so mit der That geschehen", unterschieden, nuter welcher Benennung nicht nur die eigentlichen Realiniurien, sondern auch Hansfriedensbruch, Verwegwartung und alle Arten der Körperverletzung figurieren. Neben den alten Prinzipien finden sich Anklänge an nenanfkommende Rechtsideen: Die Bedrohnng mit Schlägen beispielsweise ist wie früher als Realininrie strafbar; hatte es der Thäter jedoch erwiesenermassen auf Leib oder Leben oder "Beschädigung der Nahrung" abgesehen, so soll er, nachdem die Vierrichter ihn zur Strafe verurteilt, noch dem Rate zu eventueller weiterer Ahndung überwiesen werden; es ist also nicht mehr wie früher gleichgiltig, ob der verbrecherische Wille des Thäters sich lediglich auf eine Ehrenkränkung, oder auf eine wirkliche Körperverletzung oder noch weiter hinaus erstreckte. Die Behandlung des Messerzuckens wie des fehlgegangenen Streiches oder Wurfes hat sich begrifflich nicht verändert.



<sup>1)</sup> Hilgard S 222.

<sup>2)</sup> ebenda.

<sup>3)</sup> Auch die M\u00e4nze genose er\u00fchfene Prieden seit dem bekannten Freierie Ludwigs des Bayern von 1380: 1.tem volumus, quod quicumque monetarius vel alius aliquem monetarium vel alium in dieta domo monetariorum communi vel sub architectis eriasdem domus verberaverit, cappilla-verit, vulenzaverit vel alias leerit, in nomine pene tenenati- episcopo Spirensi decom libras denariorum Spirensium et cullibet ex monetariis tres libras moneta sprandiete. Hillgard S. 311.

Im einzelnen wird unterschieden:

- 1. Körperverletzung ohne Waffen:

Blut hernach geht", zahlt . . . . . 3 #. lılır. trifft der Schlag weniger edle Körperteile, 2 #. lılır. b. Schlägt er ihn aber blutrünstig, so zahlt er 5 #. blr.

Körperverletzung mit Waffen oder anderen gefährlichen Werkzengen:

und hat dem Verletzten seinen durch richterliches Ermesseu festzusetzenden Schaden zu vergüten. Iu allen Fällen wächst die Strase auss Doppelte, wenn das

Delikt bei Nacht, auf freier Strasse, auf der Rats- oder Steuerstube, in den Zunfthäusern oder im Schiessgraben begangen wurde.

Soweit die VRO. Im allgemeinen müssen wohl gegenüber dem durchsichtig klaren System der MRO., das auch den verbrecherischen Willen nicht unberücksichtigt lässt, diese verschwommenen Bestimmungen des neueren Rechtes fast mehr als Rückschritt dem als Fortentwickelung, und mehr als Verfächung denn als Vertiefung der juristischen Auffassung des Deliktsbegriffes der Körnerverletzung erachtet werden.

Die Praxis war, wie überall, so anch bei der Bestrafung der Leibesverletzungen wenig geneigt, sich an die absolut bestimmten Strafen der Gerichtsordnungen mehr als nötig zu binden. Nicht selten werden viel höhere Geldbussen verhängt, oft auch erkennt man auf Turmstüblein oder Stadtwewiesung. Die Achtbücher halten sich im allgemeinen noch an die Busstaxen der MRO,; ') daneben finden sich aber auch weit

J. 1336 riamt beispieleweise ein Bicker, "nub daz er Siden hat geslagen", die Stedt vom Katharienakend bis zum weisen Sontag dase Gnade und darüber hinans auf des Rates Gnade. 1342 finden sieh der Bitrag: "Hem Meiger Moisse kneht von Gartach der finde sol ramen vier wochen und geben zwei planta heller, unde das er Joseph Koel den inden slug und raufe mit beraten mitee"; dann wieder "Hem Johans Eledin dann Eledin.

schärfere Strafurteile: 1339 heisst es z. B.: "Item Culman smid sol rumen ahtzig wochen und 40 lib. geben umb eine fridebreche wunde";1) 1421 schwört sich Hensel Meintzer, der seine Schwester, des Pfaffen Cronen Kellerin, geschlagen und übel gewundet hatte, aus der Stadt, "und dar zu sunderlichen by sehs mile weges by die stett Spire nit me zu komen und ouch die vorgenante siue swester und den egenanten Cronen furbass ungeleidiget und ungesmehet zu lassen";2) 1577 wandert ein Ranfbold, der vor den Bürgermeistern einen andern in deu Hals geschlagen, auf den Turm und zahlt obendrein 10 fl. Frevelbusse;3) 1581 wird eine Gassendirne, die einen Müllerknecht vor des Weihbischofs Hause gestochen, zehn Tage lang auf dem Altpörtel mit Wasser und Brot gespeist und dann verwiesen;4) ein Bürger, der einem Gürtlergesellen vor dem Münster "ein gute mauldasch gebenn", kommt 1584 mit Zahlnug von 3 H. sehr glimpflich durch.5) Merkwürdig mild erweist sich der Rat 1594 einem Frevler gegenüber, der einem andern die Hand abgehauen; er lässt ihn mit 4 fl. Frevelbusse durchschlüpfen.6)

Auch Ordensgeistliche erscheinen nicht selten frevelshalber vor dem Forum des Rates. 1573 zahlt der Prior der
Karmeliter 10 fl., weil er eine kranke, unbesonnene Magd an
allen Vieren gebunden und mit Ruten ungebürlich gestrichen
hatte.) 1589 lässt ein Konventual der Barfüsser ein Weisenkind
durch zwei Jesuitenschüler ins Kloster schleppen, auf eine Bauk
schuiren und mit Dorme streichen, worauf ihn der Rat in sein
Kloster führen und dort behufs beschaulicher Betrachtung seiner
Uebetlhat und ihrer Folgen acht Tage lang an die Wand
schmieden und von zwei Bärgern bewachen lässt.<sup>5</sup>)

beders sun vor dem rinburgetor ist verwiset der stat, er und Kóller der bederkneht, ir ieglicher fur X lib. hell. umbe messer rouffen"; "Item Maggrelle der beder ist uz gevarn fur ein phunt umb ein messer renfen" u. s. w.

AB. I, 1339; die Taxe der MRO, hiefür war 10-20 €, s. S. 157.

AB. II, 1421.
 VRAP. I, 1577.

<sup>4)</sup> ebd. 1581.

<sup>6)</sup> ebd. 1584.

<sup>6)</sup> ebd. 1594.

<sup>&</sup>quot;) eod, 1594

<sup>7)</sup> Ratsprotokolie 1573 (Akt Nicolasin).

<sup>)</sup> ebenda 1589.

Bekannten Raufbolden verbot man, trotzdem das Tragen gefährlicher Waffen in der Stadt allgemein verpöut war, noch besonders, solche zu fihren, und drohte ihnen für jeden Fall der Zuwiderhaudlung die härtesten Strafen; mitunter stellte man einem sogar, wie 1378 einem Metzger für diesen Fall den Tod im Rhein in augenehme Amssicht.<sup>1</sup>)

Nicht selten macht der Rat die Wiederanfnahme eines begangener Leibesverletzung wegen Verbaunten von der Taidigung mit dem Verletzten abhängig, wobei der Thäter ansser der Busse in der Regel noch Schmerzensgeld und Arztlohn zu bezahlen hat. 1577 wird Kaspar Emerich, der im Wirtshaus "zur Kauten" einen andern schwer verwundete, konfiniert und schwört, nicht eher aus der Stadt zu weichen, bis er sich mit jenem güttich auseinandergesetzt haben würde.<sup>3</sup> 1581 verlässt ein Benderknecht, der einen andern mit dem Messer auf den Tod verwundet batte, das Turnstüblein, nachdem er Trene gegeben, "dem Beschädigten für seine Schmerzen 6 fl. zu entrichten und den meilienm, Apotecker und die Scherer so den Beschädigten Rath unnd Hulff gethan, zu befriedigenn-<sup>3</sup>.)

Bei Vergeltung einer erlittenen Körperverletzung durch Gleiches oder empfangener Beleidigungen durch Körperverletzung liess der Rat, falls nicht festgestellt werden konnte, wer des Streits "ein Urheber gewesen", fast regelmässig wenigstens teilweise Kompensation eintreten mod strafte dam beide Teile, aber gelinder, da er auf die verfallene Frevellusse doch nicht ganz verziehten wollte. Ausfricklich spricht dies Prinzip die VRO. von 1616 aus, wenn sie den, der zu Widerstreichen veranlasst wurde, nur um die Hälfte straft, während dem Anheber so glimpfliche Behandlung nicht widerfährt.

Bei Ranfhändeln, wobei in der Regel uicht festgestellt werden kanu, wer zuerst durch Wort oder That des Gegenparts Blut in Wallung versetzte, ninmt die VRO. an, dass im allgemeinen wohl die ausgeteilten und empfangenen Schläge und andern Unbilden sich die Wage halten, und straft daher alle

AB. I, 1378.
 VRAP. I, 1577.

<sup>3)</sup> ebd. 1581.

Th. Hartter, Strafrecht der freien Keichastadt Speier.

Teilnehmer nur mit der halben Busstaxe, während die Rädelsführer die volle Summe zu entrichten haben.

Den gleichen Anschauungen huldigt auch die Praxis: 1581 lässt man einen Bürger und den Domvikar Johann Henle, die sich auf dem Rossmarkt weidlich durchgeprügelt, mit 2 ll. pro Mann weiterer Verfolgung ledig, 1) ebenso zwei Jahre später drei Bürger, die sich "zumülichermassen mit truckenen feusten abgesehmiret" mit 1 ll. und 1584 mehrere bei einer Balgerei Beteiligte ebenfalls mit einem Pfund, während die Rädelsführer die "die vornembst ursach geben", deren zwei erlegen missen.")

Ein hübsches Geschichtchen erzählt Lehmann 1) aus dem Jahre 1479: An Fastnacht genannten Jahres gaben die Speierer Schneiderknechte eine "Gesellschaft und Dantz mit Jungfern" und sehmückten bei dieser Gelegenheit, um der Holden Wohlgefallen in desto höherem Masse zu erregen, ihre Füsse mit einem weissen und einem schwarzen Schuh. Die Bäcker- und Müllerknechte aber erachteten sich durch solche Aumassung des ihnen eiuzig und allein zustehenden Rechts, sich so zu tragen, schwer geschädigt und gelobten feierlich, waun ihnen ein Schneiderknecht dergestalt angethan begegnete, solchen niederzuwerffen, die Schuh abzunehmen und zu verhaueu". Es währte nicht lauge, so bot sich den in ihrem Rechte Gekränkten Gelegenheit, besagte Absicht in die That umzusetzen, und so entstanden mehrfach ausgedehnte Prügeleich unter den Gesellen der genannten Zünfte. Der Rat aber wusste durch ebenso raschen als erfolgreiehen Prozess seine Autorität zu wahren, indem er alle Gesellen. 48 an der Zahl, aus den Häusern ihrer Meister holen und nach dem Grundsatz: "mitgefangen, mitgehangen", ohne Rücksicht anf Schuld oder Unschuld fünf Tage lang auf die Türme legen liess, nm zunächst die erregten Gemüter wieder zu bernhigen. Darnach liess man zunächst dieienigen laufen, die den Schneidern nichts gethan hatten: als diese aber erklärten, nicht eher die Arbeit wieder aufnehmen zu wollen, bis man anch die übrigen losgelassen, und auch die Meister es an fleissiger

<sup>1)</sup> VRAP. I, 1581.

<sup>2)</sup> ebd. 1583.

<sup>3)</sup> ebd. 1584.

<sup>4)</sup> Lehmann S. 907.

Fürbitte nicht fehlen liessen, wurden nachträglich alle freigegeben mit der Verpflichtung, wegen der erittenen Haft Urlehde zu leisten. Da sich aber die Gesellen solcher Auflage durch Flucht in die Klüster zu netziehen gedachten, riss dem Rate die laag, bewahrte Geduhl, und zornig drohte er, "die Widerspänstigen, wo man sie treffe, dermassen an Leib und Gut zu straffen, dass hier Nachkommen zu ewigen Tagen dessen ein Gedächtnuss haben solten". Nun merkten die Uebermütigen, dass es ernst werde, und krochen zu Krenze. Der Rat aber gebot, dass fürderhin ohne besondere Erlaubnis die Schneiderknechte keine weissen, die Bäcker- und Müllerknechte aber nicht zwiedrei Schuhe, sondern unz zwei schwarze oder zwei weisse tragen dürften. "Und hat damit dieser Schuh-Krieg ein ohnblutiges Loch nud Ende bekommen".

### Fünftes Hauptstück:

# Die Verbrechen wider die Ehre.

# § 22.

# Die Beleidigung.

Während die Ehre des Römers aufging in dem vom Staate auerkannten und gewährleisteten "Vollgenuss der Bürgerrechte", suehte die deutsche Ehre zu allen Zeiten ihren Grund nicht im Schutze durch die Staatsgewalt, sondern in der eignen Würde, die von den Rechtsgenossen Achtung und Anerkennung beisehte. Leicht trübte ein Makel dieses Rechtsgates leuchtenden Glanz, und nichtswirdig erachtete man das Volk, die Spipe, den einzeluen, die nicht ihr Alles freudig an ihre Ehre setzten. Nur als Blut des Beleidigers vermochte in ältester Zeit den Flecken von des Bescholtenen Ehrenschild zu titgen: rasch enttlog gar oft das Schwert der Scheide, nun mit breiten, tiefen Wunden die Nadelstiehe einer bösen Zunge zu vergelten, und häufig entflammte ein unüberlegtes Wort ganze Gesehlechter zu loderndem Hass nut ninmer enden wollender Fehre.

Schon in frühester Zeit aber trat auch hier die Staatsgewalt in ihre Rechte, beseitigte Racherecht und Fehdegang und nahm es auf sich, dem Verletzten zur Wiederherstellung seiner gekränkten Ehre zu verhelfen. Die wirksamste Geungthuung bot die Vernteilung des Beleitigers zu demütigender Abbitte und Ehreuerklärung oder gar zu sehingflieher Ehreustrafe an Haut und Haar; meist aber wird der Anspruch des Verletzten durch eine an diesen zu entrichtende Geldbusse abgefunden, während der Strafanspruch der Gesantheit durch das verwirkte Frevelgeld Befrieifungen erlant. Die mittelatterlichen Staude sunterschiede schufen eine enaue Abstufung der Beleidignungsstrafe je nach dem Stande des Verletzten, wobel aber auch die Lebensstellung des Beleidigers von Einfluss war. Beleidigung des Untergenossen wurde midler gebhsst, die eines Uebergenossen war qualifiziertes Delikt. Leichter wog die Ehre des Landfremden als die des Eingesessenen, anders wertete sich die Ehre des einfachen "ehrbaren" Bürgers, auders die des Adels, der Doctores und der Ratsverwandten.

Der juristische Begriff des Beleidigungsdeliktes ist im älteren Rechte ein viel umfassenderer als heutzntage; vor allem ist dem Gebiet der Realinjurien eine ganz gewaltige Ausdelmung eigen. Was wir heute als vollendetes oder versuchtes Delikt gegen ganz andere Rechtsgüter strafen, galt icheden, wenn nur die geringste Spur einer beabsichtigten Verächtlichmachung des Verletzten entdeckt werden konnte, als strafbarer Angriff aldessen Ehre: Verletzung der körperlichen Integrität, der Geschlechtsehre des Weibes, der persönlichen Freiheit, des Hausfriedens, involvierten fast immer auch den Thatbestand der Realinjurie.

Die MRO, belegt die einfache, durch Schelkworte und Schmähreden, besonders aber durch aus dem Tierreich geschöpfte Vergleiche verübte Beleidigung mit einer Geldstrafe von 5 Schillingen: wagt aber ein böser, verworfener oder unwerter Mensch, ehrbare Männer oder Frauen zu beleidigen, so soll man ihn an der Säule peitschen lassen und auf des Rates Gnade der Stadt verweisen. Augenblickliche Züchtigung des Lästermauß macht den "Ehrbaren" nicht straßlälig-) Frauen, die lüre spitze

P. Hilgard S. 216; "Wer eissen mensche wider seiner cristenheiten den innennet eins pherekes sun eder eins handes dere nien andern vihes, der git ? schillinge spiracher denne burgermesteren also dicke er dat dut, witt er den uberwunden, eder er enshabe sich des, als da vor geschirben statt, er sie vorwe eder man; "gl. hiezu Osenbrüggen, das Straftrecht in Kaiber Ludwigs Laudrechtsbach von 1346, Studien IX, S. 214; ferner Hilgard S. 218; "Welch bose, verworfen eder untaire man einen erberen man 'eder vrowen schiltet, den sol man slaben an der suln und sol in der statt richen immuner wider zekonende, der rat beitz ed neue. Und ist daz der erber, der also gescholten wirt, eder ieman, den er daz heizet, uf der selben stunt den untfren sieht, der verbrete da von nitzuit.

Zunge nicht zu zähneu wissen, trifft eine ganz besondere Strafekann die Frevlerin die auferlegte Busse nicht bezahlen, so trägt sie den Stein, "der dazu gemacht ist", vom Napfe bis aus Alteburgthor ohne Mantel und unverschleiert und gibt den Richterknechten einen Schilling: trägt sie bereits zum drittenmal den Stein, so erhöht sich diese Summe auf das Vierfache.¹)

Bruch des Dingfriedens oder Begehung an anderen gefreiten Orten verschärft natürlich die Strafe erheblich: Wer vor Gericht einem Monatsrichter darum, dass er richtet, oder dem Kläger seiner Klage wegen, oder einem andern, weil er ihn rügt oder wider ihn Zeugnis ablegt, droht, ihn schmäht, meineldig nennt oder für seinen Schaden gut heisst oder andere zu dergleichen Beleidigungen anstiftet, zahlt 1 Pfund den Bürgermeistern und räumt einen Monat die Stadt.<sup>2</sup>)

Wer es wagt, des Rates Hoheit durch üble Reden zu beschimpfen, soll nach einem Ratsschlinse von 1317 angezeigt und nach Gebühr gerichtet und bestraft werden. Wäre er aber zu stolz, aus der Stadt zu fahren, oder kehrte er vor dem Ziel wider seine Urfehde in die Stadt zurück, so soll er mit Hab und Leib dem Rate verfallen sein. 1 336 rämnt so Haus

<sup>1)</sup> Hilgard S. 216.

<sup>2)</sup> ed. S. 222; die Neuredaktien von 1346 zühlt eine Reihe besonders Schwer zu ahmender Schimpfreden auf, deren Gebrauch die gewöhnliche Taxe auf das Doppette erhöht [Hilgard N. 224, Ann. 22. Wer einen schiltet mit diese worten: gang, gerfühe dine muter oler dinen vatör- oler wer da sprichet; die bist ein die, oder ein diebescher bissewilkt, der di lugest als ein diepscher bissewilkt, der git zehen schillinge heller als dieke alse er daz dat, die valleta habe den burgermeistern unde halbe au der stetele but. Nach dem von Lehmann S 286 wiedergegebenen Gesetzestet verfällt gleicher Strafe, wer zu einen andern ausgt. "Du bist ein Judenhilter, oder zu einer frommen Frauen spricht: Hure, oder Hursack, Pecki, Halmier n. dgl. Vgl. auch Ossubrüggen, al. Str. R. S. 249, 251; Friedensbach der Stadt Mains § 79 (Monc. a. 0, 0, 8, 24); Weistum von Hochstetten, von Altheim (Grimm V. S. 644, 692). Der Wormser Studtfriede von 1156 droht dem zahlungsunfähigen Beleidiger Schere, Raten und ewige Verweisung Boss, U.S. I. S. 59).

<sup>3)</sup> Hilgard S. 248: "Rette ieman dem rato ubele, horet daz unser delene, der sol in straffen, wie nahe er ime sippe ist. Und wil er sich daz nit erlozsen, er sol den deme rate kunden und nennen, und sol der rat gegen dem tun, daz er oder daz mereteil denne zü rate werdent, ane ge-

Stozilns son auf ein Jahr "umb die rede die er an den rat getan hat".1) 1371 bekundet der Rat, "daz wir Henneln Huben han ufgesetzet von solicher smeher worte wegen, als er dem rate gesprochen und getan hat: waere es dass er dem rate, den burgermeistern und ratleuten iemer mere soliche smehe wort taete hier oder anderswo, also dass sich der rat erkennet, der dann sitzet, dass er missetan hat, so soll man ihn ohne alle widerrede in den Rhein werffen."2) Mancher schloss mutwilliger Worte halber mit dem Turmstüblein eingehende Bekanntschaft. wie 1427 Fran Barbel von Kropsberg. die Frevelworte vor dem Rate hatte verlauten lassen und erst auf ihrer vornehmen Sippe fleissig Bitten der Gefangenschaft erledigt wurde.3) Massenhaft sind die Achtbucheinträge über Geld- und Freiheitsstrafen, die "untwilliger tranworthalp" verhäugt wurden.4) 1512 wirft der Rat Eckys, den Scharwächter, weil er seinen Amtsgenossen Reiss einen Verräter gescholten, in den Turm, aus dem er jedoch tags darauf durch die rebellischen Zünfte wieder befreit wird.5)

Noch im 14. Jahrhundert findet sich manchmal als Strafe der Ehrenkränkung förmliche Friedloslegung: so wird 1379 eines Metzgers bessere Ehehälte geächlet, so dass niemand an ihr freveln soll, den Totschlag ausgenommen, nm ihrer Unbescheidenheit willen, die sie an den Leuten mit bösen Scheltworten begangen: gleiches Los trifft 1366 Hilde in der Münze und 1385 die "Sycken" "umb solichen mutwillen, ungefüg und unffidelichkeit, als sie mit yren nachgeburn in der vischergassen begangen hat". 6) 1424 schlüpft Hans Lertasch gegen Urfeld-

<sup>1)</sup> AB, I, 1336,

<sup>2)</sup> W. Harster, Veränderungen des Zunftregiments S. 479.

<sup>3)</sup> AB. H, 1427.

<sup>4)</sup> s. z. B. N. 704, AB, II, 1419, 1448 u. s. w.

<sup>5)</sup> Kaser S. 57, 62.

b) AB, I, 1366, 1379, 1385.

leistung aus dem Gefängnis, darein ihn der Rat hatte setzen lassen "umb unzichtige unordenliche schamperworte, die er frevellichen wider wipliche geslehte, far die soliche worte sunderlichen uit gehorende sint zu sagen, geretd hat".1)

Wie bereits in der Einleitung des näheren erörtert wurde, zeigt sich schon in früher Zeit die Tendenz des Rates, in wichtigen Fällen nicht deu Monatsrichtern bezw. später dem Vierrichterkolleg die Aburteilung zu überlassen, sondern selbst neigener Zuständigkeit im Plenum die Entscheidung zu fällen. In den späteren Jahrhunderten der reichsstäditschen Zeit wurden daher die Vierrichter als Urteilsfinder nur noch in Schmähund Injurienprozessen thätig, und auch hier hatte der Rat jederzeit die Macht, falls er die Sache für besonders wichtig erachtete, sie vor sein eigenes Forum zu ziehen.

Die Strafen bestehen meist in Geldbusse und Turmverwahrung; auch Abbite, Widerruf und Ehrenerklärung werben regelmässig verhängt; denu ebenso rasch wie ein leichter Hauch den blanken Schild zu trüben vermochte, verschwand er auch wieder, wenn der Beleidigte gezwungen wurde, sich zu demittigen und dem Verletzten seine Ehre wieder zu geben,

1576 muss ein Knecht, der sich intimen Verkchrs mit seiner Meister in berühmt hatte, öffentlich erklären, dass er von seinem Meister und de-ssen Hauswirtin nur Liebes und Gutes wisse. Gleiches empfiehlt der Rat denen von Gölingen, die in Speier zu Haupte gehen, weil sich dort einer mit der Gunst der Hausfran seines Nächsten gebrüstet hatte und die Gekränkte nun vor Gericht kau und öffentlichen Widerruf nebst 100 Pfund Eutschädigung "vor ihren Leunnund" verlangte. Man soll, so lautet der Entscheid, den Ehrabschueider an ein Halseisen stellen, wenn die Messe aufläugt, und ihm stehen lassen, bis sie zu Ende ist; dann aber soll er in die Kirche gehen und dort öffentlich erklären, dass die Schmähreden, deren er sich bediente, vollständig grundlos und arge Lägen seien.<sup>2</sup>)

Häufig ergaben sich in der Freveljurisdiktion Kompetenzkonflikte zwischen dem weltlichen Gerichte und dem Bischof,



<sup>1)</sup> AB. II, 1424.

<sup>2)</sup> Lehmann S, 3026.

der eifersüchtig sich seines Rechtes wehrte, Frevel, die innerhalb der Immunitätsgreuzen oder ausserhalb der Stadt in seinem Herrschaftsbereich begangen waren, in eigener Zuständigkeit zu richten und zu strafen. Massgebend war nach altem, durch eine zwischen der Stadt und Bischof Reinhard von Helmstädt 1440 geschlossene Rachtung nen bekräftigtem Herkommen das forum delicti commissi, woran sich freilich beide Teile nicht immer für gebunden erachteten. So sah sich beispielsweise der Rat 1480 zum Einschreiten gegen den Amtmann des Speierer Domkapitels zu Edesheim, Gerhard Steinhäusser, früheren Ratsherrn zu Speier, veranlasst, weil er die Ratsherren Bösewichter genannt, einen Bürgermeister des Diebstahls beschuldigt und andere "schmitzliche" Worte geredet hatte. Das Domkapitel verlangte Freigabe des Freylers und Auslieferung an das Kapitel, den Bischof oder an Kurpfalz; doch fühlte sich der Rat hiezu nicht bewogen, da das Delikt in der Stadt begangen war und ausserdem so schwer sei "dass die Beschuldigung einc Leib- nud Lebensstrafe auf ihr trüge", in solchen Fällen aber nach ausdrücklicher Bestimmung der genannten Rachtung das forum deprehensionis, also wiederum der Rat, zuständig Auch der Bischof, "dem die Steinhänsser sunderbar lieb gewesch", wurde mit seinem Verlangen abgewiesen, und dem Kurfürsten von der Pfalz erteilte der Rat höflich aber fest die Autwort, "dass diese Sach der Stadt Freyheit, gute Gewohnheit und alt Herkommen mercklich berühre, die der Rat zu handhaben hoch verbunden: man hätte demnach denen Partheven einen Rechtstag gesetzet und würde geschehen, was billich ist." Der Freyler lag indes im sichern Turmverhaft, da er auf den Vorschlag des Rats nicht einging, der ihn freigeben wollte, wenn er ihn als Richter anerkannt und geschworen hätte, bis zu endgiltiger Erledigung der Sache sein Hans nicht zu verlassen; endlich, "als ihm die Kurtzweil des Thurns bedäuchte zu lang zu werden", fügte er sich dem Begehren des Rates. Schliesslich wurde er doch auf dem Vergleichswege dem Kurfürsten ausgeliefert, der als Schiedsrichter ihn dem Bischof übergeben liess, wodurch sich der Rat dermassen beschwert erachtete, dass er an den Kaiser eine Appellationsschrift verfasste. Als sich dann später die Stadt mit dem Bischof wieder vertrug, wurde das kurfürstliche Urteil für tot und kraftlos erklärt, der vom Bischof ausgelieferte Urteilsbrief "zerstochen und vernichtigt und die Appellation abgethan".¹)

Im Jahre 1616 wurde das für Injurien- und Schmähsachen geltende formelle und materielle Recht kodifiziert, und zwar fihrt das Gesetz bezeichnenderweise den Namen "Vierrichterordnung".

Darnach sollen die Vierrichter urteilen in allen Injurieuschen, soweit nicht Leibes- oder Lebenstrafte, sondern allein gemeine Geldstrafen auf dem Spiele stehen. Injurien aber können auf dreierleiweise begangen werden:

- "1. mit ehrenverletzlichen, verkleinerlichen Schmach- und Scheltworten, auch Nachreden.
  - 2. mit ehrenrührigen Schmäh-Schrifften.
  - 3. mit thätlichen Vergewaltigungen und Verwundungen".

Durch die That entsteht ein Strafanspruch des Staates, dessen Befriedignug durch Zahlung der Frevelbusse die Richter von amtswegen zu betreiben haben, und neben diesem ein Anspruch des Verletzten, der sowohl civiliter vor dem Rate, als auch criminaliter im Anschluss an das Verfahren vor den Vierrichtern geltend gemacht werden kann.<sup>2</sup>)

"Demnach aber bisshero" — so erklärt das Gesetz selbst die Kowendigkeit der Kodifikation — "unsere Richter die Straen der begangenen frevelbaren Handlungen nach Ermässigung (arbitrarie) anzusehen in Branch gehabt, und aber hierin zu mehrern Malen den Sachen zu wenig oder zu viel geschehen sein mag, beneben auch in dieser argen Welt und letzten Zeiten die Bosheit bei Jungen und Alten sich mehret und zunimmt, und die beschriebenen Recht sagen: So die Bosheit und Missehaften sich mehren, auch dieselben Strafen sollen geschäft und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lehmann S. 947 ff.; ein ähnlicher Kompetenzkonflikt im Fall Lichtenberger 1486, (Lehmann S. 952).

<sup>3)</sup> Dieser Pömischrechtliche Satz (§ 10 I. de laiuriis 4. 4) ist durch die italienische Jarrisprudene in Dentschland eingebürgert worden, in den Klag- u. Laienspiegel eingedrungen und schliesslich anch in nusere VRO, übergegangen. Interessant ist hier, dass, selbst weum die Zwilklage von dem Rate erhohen und durchgeführt wird, doch die Richter shaulig sein sollen, den "Frevel", auch wenn dieser in der Klagbitte nicht verlangt wurde, von autwergen einzuzielen.

erhöhet werden", so erachtet es der Rat für nötig, den Busssätzen "mit Fürschreibung einer gewissen Tax...ihr richtig Mass und Ordnung zu geben" und zwar in folgender Weise:

- 2 Pfund Heller zahlt, wer ohne gegebene Ursache einen andern mit gemein verkleinerlichen, aber doch nicht ehrenrährigen (?) Worten reizt, als da sind: faule Lumpen, Stümipler, Hndler, Bärnheuter u. dgl.,
  - 2. 3 Pfund, wer einen andern freventlich Lügen straft,
- 3. 5 Pfund, wer einen andern ohne Ursach einen Schelmen, Dieb, Mörder, Ehebrecher, Hurenkind, Betrüger, Huren u. dgl. nennt, oder eine ehrliche Frau oder Jungfran Hure, Hoxe, Unhuldt oder ähnlich tituliert. Steht aber diese Person au Stand über dem Beleidiger als Rats- oder graduierte Person, so soll er 7 Pfund zu zahlen schuldig sein oder mit Tnrmhaft oder andem Starafen büssen.

Fiel die Beleidigung an gefreiten Orten, z. B. vor Rat oder Gericht, auf der Rats- oder Stenerstnbe, so ist der Missethäter, nachdem ihm von den Vierrichtern die Frevelbusse auferlegt worden, anch noch dem Rate zu besonderer Bestrafung zu überweisen. Wer sich vor den Richtern unbescheidntlich, trutzig oder halsstarrig zeigt, oder einen andern schmäht, oder gar von den Richtern sich nicht "theitdigen" lassen will, soll die doppelte Frevelbusse zahlen und ausserdem ebenfalls dem Rate überwiesen werden. Warde die Beleidigung, weil auf der Zunftstnbe, auf dem Schiessberg oder im Schiessgraben begangen, bereits von dem Zunft- oder Schützenmeister gerichtet und gefrevelt, so soll der Thitter gleichwohl nochmals von den Vierrichtern zur Frevelbusse verurteilt werden.

Sofortige Vergeltung der Beleidigung mit Verbal- oder Realinjurien ist straflos, doch zahlt der Beleidigte die halbe Freveltaxe, wenn er bei der Erwiderung "die rechte Mass" überschreitet.

- Zu den oben aufgezählten Verbalinjurien gesellt sich nun die grosse Zahl der "Injurien, so mit der That begangen werden", nämlich:
- Wer wider den bürgerlichen Frieden einen andern zu beleidigen oder zu schlagen mit Worten oder Werken droht, zahlt 5 Pfund Heller nud ist ansserdem, wenn die Bedrohung

- Leib, Leben oder "Beschädigung der Nahrung" betraf, dem Rate zu überweisen.
- Wer gegen einen andern Wehr oder Waffen zuckt, erlegtPfund Heller Frevelbusse,
- Werfen mit einem Stein, Beil, Hammer u. dgl. ohne zu treffen, kostet 6, bei Nacht 10 Pfuud Heller.
- 4. Wer einem andern eine Maulschelle gibt oder ihn mit der Fanst ins Antlitz oder an den Kopf schlägt, "und doch kein Blut hernach geht", verwirkt 3, wenn die Schläge andere Körperteile trafen, 2 Pfand Heller; wenn Blut floss, so erhöht sich die Strafe auf 5 Pfund.
- 5. Wer einen andern mit Schelmenscheiten oder andern schmählichen Worten aus seinem Hause ansfordert, soll der Gemeingefährlichkeit solchen Deliktes halber zuerst von den Vierrichtern, wenn er ein Handwerksgesell ist, mit 12, so aber das Burgreicht besitzt, mit 20 Pfund Heller gefrevelt umd dann noch vom Rate mit einer ansehnlichen Geld- oder Turmstrafe oder mit Verweisung der Stadt, sebbst wenn kein Schade entstanden war, ernstlich gestraft werden. Der Provozierte, der den Alsönderer schläßet oder verwundet, gelt straße aus.
- 6. Wer einen andern böslich verwegwartet in der Absicht m zu überfallen oder Rache an ihm zu nehmen, und dabei deu Arglosen verwundet oder schädigt, zahlt 30 Pfund Heller und soll ansserdem vom Rate zum Abtrag des Schadens angehalten werden.
- Jagen oder Verfolgen mit nackter Wehr, aber ohne schädliche Folgen kostet 6, Jagen ohne Waffe 3 Pfund Heller.
- 8. Schlagen mit Stecken, Kolben, spitzen Steinen zieht eine Busse von 7. Wundschlagen eine solche von 10 Pfund und Schadensersatzpflicht nach sich. Geschah die That nuter Bruch eines besonderen Friedens, an gefreiten Orten oder bei nächtlicher Weile, so verdoppeln sich die aufgeführten Bastaxen.
- 9. Die schlimmste Injurie begeht, wer einen andern in seinem Hanse überläuft, inn sehligt, verwundet oder vergewaltigt. Er zahlt, wenn die That bei Tage verübt ward, 50 Pfand und vergilt den entstandenen Schaden; wenn er aber zur Nachtzeit eines audern Haus "auftritt", hat er 100 Pfund Heller zu erlegen. Bei Zublungsunfäbigkeit, oder wenn der Handel so frevel, nutwillig, gross, oder der Inwohner des Hauses "schwer-

lich" verletzt ist, so soll der Thäter dem Rate angezeigt und entsprechend gestraft werden. Geschah die That im Garten, auf dem Acker oder der Wiese des Angegriffenen, so mildert sich die Busse auf 25 Pfund.

Vergeltung einer Realinjurie durch "Widerstreiche" wird mit der halben Summe gebüsst. Bei Realkonkurrenz von Verbalund Realinjurien tritt Kumulation der verwirkten Strafen ein.

Bei Raufhändeln wird die Kompensation der ausgeteilten wörtlichen und thätlichen Beleidigungen mit den eingesteckten präsumiert und daher der einzelne Teilnehmer nur mit der habben Strafe belegt; die Rädelsführer dürfen freillich auf solch mildes Verfahren keinen Auspruch machen.

Aus diesen detaillierten Strafbestimmungen ist ersichtlich, dass die persönliche Ehre früher weit grösseren Schutz genosaals heutzutage, mid dass Delikte, wor'n die moderne Jurisprudenz eine Verletzung ganz anderer Rechtsgüter erblickt, als vorzugsweise gegen die Ehre des Angegriffenen gerichtet angesehen wurden.

Von der Reichhaltigkeit der auf uns gekommenen Aufzeichnungen über die Rechtsprechung des Vierergerichts in Frevelsachen wurde bereits einleitungsweise gesprochen.

Die Geschichtserzählungen dieser Vierrichteramtsprotokolle entbehren mitunter nicht einer recht derbeu oder gemütlichen Komik, wie z. B. die Verurteilung eines Speierer Bürgers 1698 zur Zahlung von 1 Pfind Heller, weil er zu einem Mitbürger, als dessen Floss auf dem Rheine durchging, gesagt hatte: "Was an Galgen gehöret, das ersäuffet im Wasser nich".")

Ein besonderer Fall beschäftigte die Frevelrichter im Jahre 1729. 2) Da sich in diesem Jahre das Hochgericht äusserst schadhaft gezeigt latte, so beschloss der Rat, dasselbe nen aufbauen zu lassen. Wie in solchen Fällen üblich, musste dabei das ganze Handwerk in feierlichen Zuge ausricken und jedermann, Meister wie Geselle, mit Hand anlegen, damit keiner ein Recht habe, den audern, weil er bei solch unehrlichem Werke mitgearbeitet, über die Achsel anzussehen. Da es nun

<sup>1)</sup> VRAP. II, 1698.

<sup>2)</sup> N. 714.

bei erwähnter Gelegenheit au Nägeln gebrach und einer der Arbeitenden in die Stadt lief, um solche zu kaufen, erklärte der Nägelschmiedsgeselle, an den er sich wandte, er werde die Nägel nicht abgeben, da er nu ihretwillen nicht zum Schelmeu werden möge. Diese freche Rede wurde als Ehrenkränkung aller am Aufban des Hochgerichtes Arbeitenden aufgefasst, und Bestrafung verlaugt, worauf sich der Kousulent Banr gutachtlich dahin äusserte, una solle den Gesellen ein paar Täge bei Wasser und Brot aufs Altpörtel setzen und ihn nachher anhalten, die Nägel zu nachen.

### § 23.

### Verleumdung und falsche Anschuldigung.

Verbreitung von Schmälnschriften und besonders von Schmälsedichten, schon im uralteu römischen Recht bedroht!) und in Karls V. peinlicher Halsgerichtsordnung besonderer Bestrafung empfohlen, wurde mit sehr beträchtlichen Geldstrafen geahndet, die meist weit höher waren als die gewönlitichen Busstaxen für Verbalinjurien. So musste 1772 Anna Maria Hoyerin wegen "evulgirter Schmält-Schrifft" 50 fl. zahlen; ein anderer, der 1777 wegen "divulgirten basquills" augezeigt wurde, kam mit 81, davon?)

Welt schwerer als die offene Beschimpfung wog eben die heimliche, feige Ehrabschneidung, die sich unter der Maske der Anonymität vor der Rache des Beleidigten zu bergen suchte. Noch im 18. Jahrhandert äussert sich dieser Abscheu der gemeinen Meinung vor der Feigheit des Verleumders, der nicht wagt, mit offener Stirn dem Beleidigten gegenüberzutreten, so lebbaft, dass durch diffamatio oft fünfmal höbere Busseitze verwirkt werden als durch gewöhnliche, offene Ehrenkränkung.

Ihre Wurzel finden diese Grundsätze in den Bestimmungen des Schwabenspiegels, die nach Lehmann im Speierer

Schon das Zwölftafelgesetz drohte kapitale Strafe, "si quis occentasset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri".

<sup>2)</sup> Manual über die von E.E. Rath dictirten (Geld-)Straffen, 1772, 1777.

Gerichtsgebrauch Anerkennung fanden und von dem Chronisten folgendermassen wiedergegeben werden:

"Verräther heissen wir die, die mit Rede einen verbalmundent, alss die is nagent von der Christenheit, also dass is agent, ase der ri habe das Vieh ungereiniget, oder er sy ein Ketzer. Mügen sie das auff ihn nicht etzengen, so sol man sie radtbreehen, und die es nicht türre reden, die schribent Brieff oder heissent andere Leut schriben und setzent einem ti Namen dariunen, und werffent die Brieff an die Strass, dass sie die Leut uffheben und sie lesen, und geht jenem an syn Lyb und an syn Ehr, das ist ein grosses Mordt, und wäre ihm ein Tod würscher dann radtbrechen, dien soll man ihm authum".)

Ein Beweis für die Geltung dieser Sätze im Speierer Recht ist mit der durch kein Quellenzeugnis gestiltzten Behauptung Lehmanns freilich nicht erbracht, und jedenfalls zeigt die Praxis, dass diese Normen, wenn sie überhaupt je zur Anwendung gelangten, nur eines ephemeren Daseins sich erfrettet

Um 1480 wird beispielsweise ein Jude von Landau, der einer Pran nachsagte, sie habe ihr Kind gelähmt, keineswegs zum Rade, nicht einmal zur Talionsstrafe, sondern ledigtich zu Halseiseu und Staupenschlag verdammt;? 1577 lässt man Ama Hempelin, eine gemeine Dirne, die wider besseres Wissen vorgegeben hatte, von dem Organisteu zu St. Wido, einem verheirateten Manne, genotzüchtigt worden zu sein, weshalb dieser in Untersuchungslaft genommen wurde, mit Ruten vor das Stadthor schlagen und verbietet ihr auf ewig Stadt und Bannneile.<sup>5</sup>

Lehmann S. 289\*; vgl. wieder den Artikel 174 des Schwabenspiegels (Lassberg S. 84\*)!

<sup>2)</sup> AB. II.

VRAP. I, 1577.

### Sechstes Hauptstück:

# Die Verbrechen wider die persönliche Freiheit.

§ 24.

Diese Delikte bildeten im frühren Recht nicmals abgesonderte, scharf begrenzte Verbrechensbegriffe; denn entweder wurde die That als Bruch des Rechtsfriedens aufgefasst und dementsprechend gestraft, oder sie galt als Verletzung der Ehre des Angegriffenen und verschwand in dem ausgedehnten Thatbestand der Realinjirnie.)

Mit den Ränbern der Hecrstrasse, die den friedlich seines Weges ziehenden Bürger niederwarfen, ausraubten und mit fortschliepten, um von seiner Sippe ein Lösegeld zu erpressen, pflegte man natürlicherweise uicht sehr glimpflich zu verfahren, wenn endlich einmal ein glücklicher Zufall sie in die Hände der Stadtsöldner lieferte; Schwert oder Rad, die Strafe der Landfrieübrecher, stand ühnen als sicherer Lobn in Aussicht. Ab nad zu wird freilich solch ein Stegreifritter, zumal wenn er adeligen Geblüts sich rühmen kann, darch mächtige Verwandte oder Frenude aberbeten.

Ueber einen Fall versuchten Menschenverkaufs mteilt der Rat 1471.2) Der Knecht des Abtes von Limpurg gestand

2) AB, II, 1471.

<sup>1)</sup> vgl. auch Wilda S. 794, Osenbrüggen, al. Str. R. S. 273,

vor Gericht, mit einem Juden paktiert zu haben, dass er ihm 50 fl. ein Kind verkaufen wolle. Der Handel zerschlug sich, da die Mutter ihr Kind uicht hergeben wollte und der Jude nachher selbst bei den Bürgermeistern Anzeige erstattete. Mit Rücksicht darauf, dass die frevle That nicht zur Vollendung gereift war, und in Ansehung seiner Jugend wurde der Schuldige vom verdienten Tode gelöst, nachdem er im Halseisen gestauden, durch Backen und Strine gebrannt und fortgejagt.



### Siebentes Hauptstück:

# Die Verbrechen wider die Sittlichkeit.

Erster Abschnitt:

## Allgemeines.

\$ 25.

Es ist geungsam bekannt, dass das sittliche Niveau, auf dem unsere mittelalterlichen Vorfahren standen, keineswegs ein höheres war als dasjenige, woranf sich unsere vielgeschmähte moderne Gesellschaft bewegt, und zwar bestätigt sich diese Erfahrung nicht zum mindesten bei der Bevölkerung der Städte.

An der wichtigsten Verkehrsader Deutschlands gelegen, von Kaisern und Königen umworben mid mit Privilegien überreich begabt, mit festem Mauerring umgürtet, aber auch – ein besserer Schutz – "mit lebendigen steynen, das ist mit erbern wisen luten geplanzet und gezieret" gelangte der alten Kaiser ehrwürdige Totenstadt gleich ihren Schwestern am Rhein zu rasch und mächtig wachsender Enfaltung, der nach sehöner, aber allzu kurzer Bildtezeit ein langsames, jahrhundertelanges Dahinwelken folgte.

Emsiger Gewerbfleiss und günstige Handelsbedungungen brachten Reichtum und Wohlstand in die Mauern, aber bald hielt auch deren sittenverderbendes Gefolge, Hoffart und Luxus, Ueppigkeit und umgezügelte Simenlust, ihren Einzug, und schleichend draug das Giff der Verweichlichung im Mark des Volkes. Besonderer Verfeinerung erfrenten sich die gesehlechtlichen Bedürfnisse: immer fleissigeren Besuches konnten sich

die "schönen Frauen" rühmen, immer mehr wuchs die Zahl der Franenhänser wie der fahrenden Priesterinnen der Aphrodite Pandemos, die besonders auf Messen und Märkten ihr einträgliches Gewerbe trieben; und doch gab sich die entzügelte Wollust damit nicht zufrieden. Die Zahl der geschlechtlichen Verirrungen mehrt sich in erschreckender Weise, und der bischöfliche Laiensend, früher kompetent für alle Süuden gegen Gottes Gebote, verwandelt sich im Spätmittelalter in ein reiues Sondergericht für Fleischesdelikte. Besouders der Klerus hat seine Aufgabe, das Salz der Erde zu sein und durch Einfachheit und Sittenstrenge der Gemeinde Christi voranzuleuchten, völlig vergessen, und vor allem in den Klöstern herrscht eine bodenlose Korruption. Alles Eifern der kirchlichen Oberen, alle Ermahnungen der Synoden, die jahrhundertelang immer wieder die ewige Klage über den lästerlichen Lebenswandel des Klerus wiederholen,1) die schärfsten Drohungen, ja selbst der Hinweis auf Amtsverlust und Bannstrahl erweisen sich als völlig wirkungslos. Die Besserung der Sittenzustände, die infolge der Reformation eingetreten war, erfrente sich nur allzu kurzer Dauer, und in den Wirren des dreissigjährigen Krieges erreichte die allgemeine Entsittlichung und Verrohung ihren Giptelpunkt, Das Volk hatte im Laufe der Zeit jedes Gefühl für die moralische und rechtliche Verwerflichkeit geschlechtlicher Verirrungen verloren, und nicht den geringsten Teil der Schuld hieran trägt die Rechtsordnung selbst, die sich stets in der strafrechtlichen Verfolgung der Fleischesverbrechen äusserst lässig zeigte.

Seit alter Zeit gehörten die Verbrechen wider die Sittlicheit als Sünden wider die Gebote Gottes vor das Forun des geistlichen Gerichts, der Geschworenen "zu der gotz e", deren Strafbefügnisse jedoch sehr gering waren und sich eigentlich unr anf Verhängung von Kirchenbussen und Geldstrafen erstreckten; nur selten kommt Gefüngnisstrafe oder die "harpffen"

<sup>3)</sup> Man wird unter den Hunderten von Synolalprozessen des 14. bis 18. Jahrbunderts wenige finden, in denen nicht diese Klage wiederkehrt. Vgl. Collectio processuum synolalium et constitutionum eedesiasticarum dipocesis Spirensis 1397—1729, z. B. S. 39, 59, 61, 112, 121, 138, 192, 228, 337 u. s. f.

zur Anwendung. Später verblasst die Bedeutung dieses Gerichts immer mehr: lange Jahre wird überhaupt kein Send mehr gehalten, und nachdem die Stadt einmitigt das Augsburgische Bekenntnis angenommen hatte, ward auch für die früher der Kompetenz des Laiensends unterworfeuen Delikte die Zuständigkeit der weltlichen Gerichte hergestellt.

----

### Zweiter Abschnitt:

### Die einzelnen Delikte.

§ 26.

### Notzucht und sonstige Nötigung zur Unzucht.

Ueber die Benrteilung und Bestrafung dieses Verbrechens sind mir Quellennachrichten aus der Zeit vor der Karolina nicht bekaunt geworden. Dieses Gesetz spricht den, der einer unverleumdeten Ehefrau, Witwe oder Jungfran wider ihren Willen mit brutaler Gewalt die Ehre ranbt, des Todes schuldig, weil er seine physische Ueberlegenheit über ein schwaches Weib missbrauchte. Aber auch dieser Satz wird, wie fast alle die drakonischen Strafbestimmungen der Karolina, dann nicht angewendet, wenn seine Durchführung nach der Lage des Falls eine allzu grausame Strafe bedeuten würde. So wird 1576 ein allerdings nur des Notzuchtsversnehs Beschuldigter lediglich ein paar Tage im Turmstüblein verwahrt, dann lässt man ihn gegen Urfehde wieder laufen:1) 1712 wird in bewusstem Gegensatz zur Karolina der Bettelvogt Johann Schmidt, ein verheirateter Mann, wegen Notzwangs gegenüber einem zwölfjährigen Kinde nur zu einer Leibesstrafe vernrteilt und mit dem Staupbesen zum Stadtthor hinausgehauen.2)

Im gleichen Jahre beantragte der Konsulent von der Mühle Annahme eines von ihm ansgearbeiteten Gesetzentwurfs,<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> VRAP I. 1576.

<sup>2)</sup> N. 707.

<sup>5)</sup> N. 681.

Nötigung von Kindern unter 12 Jahren, von taubstummen und wahnsinnigen Personen zum Beischlafe ist der Notzucht gleich mit dem Schwerte zu ahnden.

## § 27.

١

### Entführung.

Das alte Recht stellt den Frauenranb, d. i. die Entführung wider Willen der Entführten, der Notzucht gleich, während die Entführung einer Einwilligenden lediglich als Eingriff in die Munt der Sippe strafbar crsehien.) Schon im sächsischen Landfrieden von 1223 und der auf diesem basierenden Treuga Henrici, die auf raptus sive oppressio virginis schlechthin Schwertstrafe setzen, und noch mehr in den späteren Reichsgesetzen bis zur Karolina wird dieser wohlbegründete Unterschied immer mehr verwischt, gelangt aber später im Gegensatz zu den ganz vagen Bestimmungen der letzteren wenigstens teilweise wieder zur Auerkennung.

<sup>1)</sup> s. Wilda S, 830, 841, 845; v. Liszt, Lehrb 6, Aufl. S. 336,

1699 erklären die Konsulenten in einem Fall, wo die Entifilirte und Deflorierte eingewülligt hatte, Staupbesen und ewige Verweisung für die ordeutliche Strafe dieses Verbrechens; da aber die Eltern selbst intervenierten, so sei es empfehleuswert, den Entführer einzusetzen, ihm 20 fl. Geldstrafe aufzubürden und ihn sitzen zu lassen bis zur Bezahlung, dann aber den Schuldigen — jedoch absque infamia — aus der Stadt zu verweisen allen zum Ezempel und Abschen, sich vor dergleichen Frevetlitaten zu hüten.

Von der Mühle schlägt folgende gesetzliche Regelung vor: Entführung einer unverleumdeten ledigen Person, auch der eigenen Verlobten, mit Gewalt, aus Leichtfertigkeit, oder um sie zu ehelichen, wird, sobald thatsächlich Geschlechtsverkehr stattfand, selbst bei Einwilligung der Entführten mit dem Schwerte bestraft, - also hier wieder neuerliche Verkennung der Unterscheidungsmerkmale der beiden Deliktsarten! Ausgenommen von dem aufgestellten allgemeinen Grundsatze sollen nur die Fälle sein, wo der weibliche Teil selbst den Anstoss zur Entführung gegeben hatte oder die mit ihrer Einwilligung Entführte in keinem Gewaltverhältnisse mehr stand. Wer dem Entführer Hilfe oder Vorschub leistet, büsst nach von der Mühles Vorschlag wie der Thäter selbst. Gelindere Strafen - Stadtverweisung mit oder ohne vorgängigen Stanpenschlag - treten ein, wenn es nach der Entführung nicht zu einem Geschlechtsverkehr kam. ferner wenn der Entführer noch nicht 18 Jahre alt oder die Entführte eine gemeine Dirne war, und endlich, "wenu ein Weibsmensch eine Mannsperson entführte". In allen Fällen soll dem Entführer, selbst bei vorausgegangenem giltigem Verlöbnis, die Ehe mit der Entführten verboten sein.1)

#### \$ 28.

### Widernatürliche Unzucht.

Von alters her wurden nnnatürliche Verirrungen des Geschlechtstriebs mit völliger Vertilgung jedes Andenken an die monströse That gealundet; die Germanen des Tacitus begruben die corpore infames im Sumpfe und warfen Reisig darauf, um die Stelle zu verdecken, wos ke versunken waren. Die fränkischen Kapitularien bedrohen im Auschluss an das römische Recht die Sodomie mit dem Fenertode, und Rat und Richter zu Speier sehen wir von ähnlichen Anschanungen geleitet; jedoch findet auch bisweilen die von den italienischen Juristen befürwortete Schwertstrafe Anwendung.

1477 wird eine Dirne aus Nürnberg wegen mehrfach verbüter lesbischer Unzueht im Rhein ertränkt; die Franen, mit denen sie zu thun hatte, und von denen eine behauptet, "daz sie nit anders gewist dan daz sie eyn man gewest", lässt man bis zur Richtung sitzen und dann Urfehde schwören, die Stadt und ein Gebiet von 10 Meilen im Umkreis nie wieder zu

Inlienern gegen diesen Grundantz eine schlichterne Opposition (Grido de Suraria, Albertus Gandinus), der sich von der Mühle wenigstens für den Fall ausschliesst, dass der Anstoss zur Begebung des Deliktes von der Enführten angieng. Die Kentifibrung einer mahshäugiene, in die Entsführung einer mahshäugiene, in die Entsführung einer state von Angolus de Ubaldis, Paulus de Castro und später Ladovituse Carcrius für straßes, wärben unde der CUB der Rat der Rechtsverständigen entscheidert, die CUC behandelt den Fall überhanpt nicht (art. 118). Wenn von der Mühle auf die Frange Gewicht legt, doe szwischen dem Entführer und der Entführten zum stuprum gekommen ist, so vermag er hiefür das kanonische Recht (c. 6 X. de raptu 5, 17) und die gemeine Meinung der itallenischen Jurisprodenz (Honifacius de Vitalinis, Julius Clarus) ins Peld zu führen.

Die in fömischen und kanonischen Recht verpönte Ehe zwischen dem Enführer und der Enführten galt schon in früher Zeit für unzullssig; vgl. Wilda S. stö u. Anm. 1; Hofrecht Bischof Burchards von Worms § 23; "et quin legitime em seeundum exnonica precepta haber nequiverit" etc. Ausserdem vgl. zu vorstehenden Ausführungen Brunnenmeister S. 197 ff., 250 f.

betreten.1) 1482 wird Elias Kofel, ein mehrfacher Sodomit, mosaischem Rechtssatz entsprechend mit dem missbrauchten Tiere verbrannt.2) 1730 ein anderer mit dem Schwert gerichtet. Der Vertreter der Anklage, der Stadt- und Ratsschreiber Genlen, hatte auch im letzteren Fall den Bestimmungen der Karolina geniäss Verbrennung des Thäters und des Viehes beantragt: ein Gutachten der Juristenfakultät zu Giessen entschied sich jedoch für die mildere Schwertstrafe. Die Kuh wurde durch den Schinder getötet und verscharrt.3)

Von der Mühle will bei Bestialität Thäter und Vieh, nachdem beide mit dem Schwerte getötet worden, verbrennen lassen: bei widernatürlicher Unzucht unter Personen gleichen Geschlechts soll, ausser wenn Gewalt verübt wurde, das Schwert. bei Versuch Stambesen und ewige Verweisung zur Anwendung kommen. Das Gleiche gilt bei Schändung einer Leiche. Onanie soll mit Stannenschlag und zeitlichem Exil gebüsst werden.4)

# \$ 29.

# Rlutschande.3)

Missachtung der Bande des Blutes scheint in Aulehnung an das mosaische Strafrecht und die Bestimmungen der Bambergensis - die Karolina verweist auf den Rat der Rechtsverständigen - in der Regel mit Lebensstrafe geahndet worden zu sein. 1577 wenigstens wurde einer, der unter Bruch seiner

<sup>1)</sup> AB, II, 1477: "Darumb hat man sie lassu lign biss die gemelt Katherina gericht, ob Katherina sie wolt entschuldigen daz sie nit gewust anders denn dass sie sie fur eyn man erkent hab, so sol sie X miln von der stat swern. Dez glichen ist Elss Wendel mutters frau auch verliebn liegen, mit der sie eyn mal zu thun gehapt und uf samsstag dar nach habn sie bevde X miln fur die stat gesworn".

<sup>2)</sup> AB, II, 1482. 3) N. 709 (Akt Kofel).

<sup>4)</sup> N. 631.

Auch hier gewähren die Quellen nur eine sehr spärliche Ausbeute.

Ehe mit der eigenen Schwiegermutter sich vergangen hatte, an den lichten Galgen gehängt" und das unkensche Weib mit dem Wasser vom Leben zum Tode gerichtet.<sup>1</sup>)

Nach von der Mühle ist Blutschande in auf- und absteigender Linie sowie mit Stief- und Schwiegereltern bezw.kindern mit dem Schwert zu bestrafen; Zwang und Unkenntnis der Verwandtschaft entschuldigt. Bei Blutschande zwischen Geschwistern soll Staupenschlag, Pranger und ewige Verweisung eintreten, desgleichen bei Verschwägerseln auf- und absteigender Linie; bei weiter entfernter Schwägerschaft greift zwei- bis dreijährige Verweisung Platz.

#### \$ 30.

#### Mehrfache Ehe und mehrfaches Verlöhnis.

Diese Delikte ziehen Lebens- oder schwere Leibesstrafe nach sich. 1577 wird Agatha Behmin, die zwei Ehemänner genommen und mit dem zweiten in einem Schapel – der jungfräulichen Brautzierde – zur Kirche zu gehen sich uicht geschent hatte, um ihrer Treue willen, die sie im Waisenhause den armen Kindern im Sterben bewiesen, zu Rutenstrafe und ewiger Verweisung begnadigt; ihr Kind wird zurückbehalten und bevornundet.<sup>5</sup>)

Nach von der Mähle ist das einfache crimen binoram sponsalioram, wenn den Verlobten das schon bestehende Verlöbnis bekannt war, mit ewiger Verweisung zu bestrafen. Hat copula carnalis stattgefunden. "so werden sie pillich auch gestrichen", die Ehle ist, selbst wenn durch Priesterhand gesegnet, ungültig, und das frühere Verlöbnis ehelich zu vollziehen. Bigamie soll mit dem Schwert gestraft wenden, ebenso der Ehegatte, der sich anderweitig verlobt, ehe der bestehende Ehebnud gelöst

<sup>5</sup> VRAP. I, 1577.

<sup>2)</sup> VRAP. I. 1577.

ist.<sup>1</sup>) Betraf aber der Verspruch nur eine künftige, nach Lösung der bestehenden einzugehende Ehe, so tritt nur etlichwöchige Gefängnisstrafe ein. Die beabsichtigte Ehe ist verboten.

### § 31.

### Ehebruch.

Mord, Meineid und Ehebruch galten nach altem Speicrer Recht? für die allerschwersten Verbrechen, die ein Weib begehen kounte; war sie eines dieser Delikte beziehtigt, so wurde ihr nicht wie sonst der Reinigungseid verstattet, sondern sie musste durch die Probe des heisen Eisens den Beweis ihrer Unschuld erbringen: wie die schuldig Befundene zu strafen war, wird nicht gesagt. Weit glimpflicher als die unkeusche Gattin wurde jederzeit der untrene Ehemann behandelt.

Als Sünde wider Gott gehörte auch nach dem Uebergang der Strafgerichtsbarkeit auf den Rat der Ehberuch vor das Forum des Laiensends, der, wie bemerkt, sich keiner sehr ausgedehnten Strafkompetenz rühnen konnte und sich meist mit auffällig milden Strafen begnügte. Die gewöhnliche Sühne des offenen, stadtbekannten Ehebruchs ist nach den Sendregistern die Erlegung von 6 /// Wachs und 2 Gulden. Ehebruch des Mannes mit der Magd wird altem Herkommen gemäss nur durch Zahlung von 2 //// Wachs und einem Gulden oder bless mit 2 ///// /// Wachs geahudet, einer Strafe, die in der gleichen Höhe denjeuigen traf, der ein ganzes Jahr lang nicht gebeichtet hatte! Ein Ehewäh, des Ehebruchs mit mehreren iberführt, kanft sich mit einem Strafgeld von 4 //// Wachs und einem Gulden oder begleicher Weiteren Verfolgung frei. Person und Vermögens-



¹) von der M\u00e4hle sieht bierin also ein adulterium, nicht blosses stuprum. Ueber die Behandlung dieser Kontroverse bei den Italienern s. Brunnenmeister S. 264 f.

<sup>2)</sup> Zollweistum von 1246 (Hilgard S. 489).

<sup>3)</sup> siehe zu dem folgenden N.N. 369, 370, 495 des Sp. Stadtarchivs!

verhältnisse der Delinquenten fanden bei Verhängung dieser Straßen gebührende Würdigung: 1535 wird z. B. ein Metzger wegen Ehebruchs mit seiner Magd zur Zahlung von 10 H. Wachs vernrteilt.

Auch nach Beseitigung des Sendgerichtes und Uebergang einer Zuständigkeit auf die Vierrichter bezw. den Rat erfrent sich der Ehebrecher ziemlich glimpflicher Behandlung, wenn auch in einzelnen Fällen härtere Strafen verhängt werden. 1677 wird beispielsweise einem Ehebrecher das Burgrecht aufgesagt.) 1580 ein anderer zur Zahlung von 100 fl. verurteilt, während einer, der mit der gleichen Dirne wie dieser Ehebruch getrieben, mit 30 fl. davonkommt; 2) auch Stadtverweisung ist nicht selten.) Die Regel freilich bleiben die früheren, auffällig gelinden Geldbassen. Eine Klarissennone, die von einem Bürger im Ehebruch ein Kind empfing, wird auf gewöhnliche Urchfied der Haft entlassen und ihr auferlegt, sich aus der Stadt zu machen; ihr Bahle wandert in den Turm und muss das Kind versorgen. 1625 wird ein Karneiltermönch wegen sträflichen Verhältnisses mit einer Ehefrau in seinem Kloster in Helden geworfen.)

Der Konsulent von der Mühle will bei Ehebruch zweier verheirateter Personen beide, nachdem sie je nach der Jahreszeit 1-2 Stunden am Pranger gestauden, mit Ruten aus der Stadt peitschen lassen; Gleiches geschieht nach seinem Vorschlag dem Ledigen, der mit einer Verheiratteten Geschlechtsverkehr gepflogen, während das ehebrecherische Weib mit einfacher Stadtverweisung davonkommt. Ein Ehemann hingegen, der mit einer Ledigen, sie esi selbst eine allgemeine Dirne, Unzucht treibt, ist ewig, seine Mitschaldige auf ein paar Jahre zu verweisen; war der ledige Teil verlobt, so geht noch Prangerstellung der Ausfahrt vorans. Unwissenheit bezüglich des Vorlandenseins einer Ehe entschuldigt

<sup>1)</sup> VRAP. I, 1577.

<sup>2)</sup> ebd. 1580,

<sup>3)</sup> ebl. 1579: "Hans Wagener von Niedt ans der Wederaw, ein bender gesell, ist den 10. Jaunarij der haft; dar ein er von deswegen, das er mit Seyfridt Geyerssbergers eheweib, welliche ausgerissen, dieischliche unnzueht getriben, uff gewonnlichen urpheden erlassen unnd ime dabey ausgesagt worden, der statt Speri hinflien milessig zu gehen".

<sup>4)</sup> Ratsprotokolle 1625 (Akt Nicolasin). .

selbstverständlich immer; Versuch wird mit einjähriger Verweisung bedroht.

Wie zu erwarten war, fielen diese Vorschäge des gegen die bisherige Lässigkeit in der Verfolgung und Bestrafung des Ehebrachs aus vollster Ueberzeugung eifernden Konsulenten auf sehr unfruchtbaren Boden; denn fünf Jahre später klagt er wieder, dass es "zwar eine alte, aber grundböse Gewohnheit sei, den zumal zwiefachen Ehebruch mit Geld zu strafen"-!)

Später ist die reguläre Ehebruchstrafe nach Wahl Zahlung von 120 fl. oder vierwöchiger Turmsitz "bey ungesaltzenem und ungesehmlztenem Haberbey nnd Wasser". Dazu darf der Verurteilte zu keiner Kirchenmusik mehr admittiert, zu keiner Vornund- und Gevatterschaft mehr zugelassen werden und sitzt zu unterst auf der Bierbauk wie bei soustigen Versammlungen seiner Zunftgenossen.")

### § 32.

# Hurerei und Konkubinat.

Anch das ärgerliche Zusammenleben zweier unverelehichter Personen gehörte zu den rügbaren Delikten und wurde seitens der Seudherrn ebenfalls ausserordentlich milde beurteitt. Dabei weist die Verbrechensstatistik — in älterer Zeit ist diese noch eine sehr genaue — ganz eigentümliche Resultate auf. Während in einzelnen Rügebezirken solche Delikte sich sehr häufig ereignen, ist in andern mauchmal jahrelang kein einziger Fall zu verzeichnen; später stellt sich wohl bisweiten heruns, dass den würdigen Pfarrherrn oder ehrbaren Zunftmeister recht triftige Gründe abgehalten hatten, seiner Rügepflicht in allzu ausgedelinten Masse nackzukommen.

Die Bestrafung besteht in der Regel in der Auflage sofortiger dimissio cum effectu; manchmal werden ausserdem 2 dl. Wachs

<sup>1)</sup> N. 631.

<sup>2)</sup> N. 709 (Akt Helmin).

und ein Gulden oder auch weniger als Strafe gezahlt. Wenn dem Entassungsbefehl nicht Folge geleistet wird, so wird der Mann in das Gefängnis gesetzt, das Weib in die Harfe gestellt. Einer Nonne gibt man 1580 den Rat, dafür zu sorgen, dass sie Wiederanfahme in ihr Kloster erlange-!)

Ein frischerer Zug macht sich nach dem Uebergang der Zuständigskeit auf das Vierrichterkolleg bemerkbar. Die Geldund Haftstrafen werden verschärft, Pranger, Rute und Verweisung sind — besonders bei fahrenden Dirnen — an der Tagesorhung. Hier nur wenige Beispiele:

Schon 1376 werden nach Lant des Achtbuches Clare, buckel, kecherlin und schonase, vier Frendinnen Speierer Birger, ewig bei Strafe des Rheins ans der Stadt gewiesen, weil sie "zwusschent den obegenanten mannen und iren ellichen wiben zweinige. .. und grossen unfriden gemachet haut".

1576 wird ein Aussätziger, der mit einer ledigen, reinen Franensperson im Gntlenthanse fleischlicher Vermischung gepflogen, ewig verwiesen,2) 1577 eine Dirne aus Frankfurt wegen Unzucht, Diebstahls und anderer Missethaten mit einem Strohkranz im Haar eine Stunde lang an den Pranger gestellt und daun hinansgejagt.3) Hänfig werden auch gemeine Dirnen besonders solche, die trotz geschehener Verweisung von der Stadt nicht lassen konnten, mit Kot beworfen und nenerdings ausgetrieben. 1579 ist Anna Steinbergerin, Hans Harders von Würzburg Hansfran, so von dem Mann geloffen und ins Bubenleben gerathenn," auf Antrag des betrogenen Ehemanns in Haft gesetzt, dann aber nach abgeschworener Urfehde ihrem Manne wieder "genolgt worden". Ihre Gespielin wird ins Halseisen gestellt und beim Staupbesen ewig der Gemarkung verwiesen.4) Die Hnrenstube im Spital und das Betzenloch des Altpörtels beherbergten fortwährend eine Menge solch fahrender Schönen, die dort einige Tage mit Wasser und Brot gespeist und dann aus der Stadt gejagt wurden, um hänfig nach kurzer Frist wieder

VRAP I, 1580.

<sup>2)</sup> VRAP 1, 1576.

<sup>9</sup> ebd. 1577; vgl. auch Remling, Bischöfe Bd. II, 8, 646.

<sup>4)</sup> ebd. 1579.

den Stadtknechten in die Hände zu fallen. Dann aber entgingen eis eshr selten dem Stanpbesen nud durften sich glücklich preisen, wenn ihnen nicht das Elsen des Stockers ein ewiges Angedenken an die von ihnen so bevorzugte Stadt auf den Rücken brannte. Die leichtetes Evrafe war in diesem Falle die Einzwängung üns Halseisen, deren Grund man dem neugierigen Publikum durch Umhängung einer Schandtafel mit der Aufschrift "wegen leichtfertiger Hurerey") mitzuellen pflegte.

Verführung unbescholtener Mädchen wird mit Geld- oder Turnstrafe geahndet; oft, besonders wenn ein Eheversprechen vorher gegeben worden war, mass der Verführer die Geschwächte heiraten und wird in der Regel vor den Vierrichtern durch einen rasch herbeigeholten Pfarrer mit int kopnliert;

Nach von der Mühle") soll Hurerei mit habljähriger Verwisung oder einer Geldstrafe von 20 fl. gestraft werden; "ist aber die Weitsperson mit mehreren sich zu vermischen gewohnt", so ist die Strafe des Mannes zu mildern, die des Weites auf 2 Jahre zu erhöben. Urzacht mit Unglähuigen oder Jahen zieht ewige Verweisung nach sich; bei Missbranch eines Antoritätsverhältnisses kommt Pranger und ewiges Exil zur Anweudung. Vorchelicher Beischlaf der Verlobten wird mit 10 fl. von jedem Teil gebüsst; eine bescholtene Dirne, die im Brantkranz der Jungfranen sich kopulieren lässt, ist mit dem Strohkrauz zu schmücken und aus der Stadt zu führen.

# § 33. Kuppelei,

### Kuppere

Auch dies Delikt pflegte der Laiensend mit arbiträrer Geldstrafe abzuthnu. So zahlt z. B. Wendel Wafenschmidt, "der

<sup>1)</sup> s. z. B. 1732 (N. 709).

<sup>21</sup> s. z. B. VRAP, H. 1698.

<sup>3)</sup> N. 631.

hellt buberey mit namen eyn geistlich fraw und ein phaffen", — 1 #. Wachs.<sup>1</sup>)

Schon im 14. Jahrhundert droht übrigens eine Polizeiverordning dem \_riffian" (Hurenwirt) vierwöchige Turmhaft and ewige Verweisung. Wird er bannbrüchig, so soll man ihn blenden und durch die Backen brennen.2) 1418 wird vom weltlichen Gerichte Margarete, Hans Heymen, des Schulmachers, Fran, weil sie ihren Sohn und Heintzmann Heidens Töchterlein "eins, als dieselben kinde faste jung und under iren tagen gewest sind, understanden hatde, mit geverlichen worten zu der è zu hauff zu verstricken", was aber weder Kraft noch Macht hatte, in Haft gelegt, dann aber gegen Urfehde wieder freigelassen,3) Ein originelles Ansinnen stellte 1486 ein Benderknecht an die Wirtin eines Frauenhauses: da er Geldes sehr bedürftig war, beschloss er, sich solches zu verschaffen, indem er die Dirne, die ihn auf seinen Fahrten begleitete, auf einige Tage ins Frauenhaus zu bringen gedachte. Als Mietschilling begehrte er anfänglich 4 fl., gab sich dann aber anch mit 2 zufrieden, bis der Wirt hinzukam und das Zustandekommen des sauberen Handels vereitelte. Ueber die Bestrafung des Gesellen gibt das Achtbuch leider keinen Aufschluss.4) eine Ehefrau, die mit einem Karmelitermönch zugehalten, samt ihrem Mann, der wissentlich und des Gewinnes wegen dies sträfliche Verhältnis unterstützte, ewig verwiesen.5)

Nach dem Gesetzentwurf von der Mähles soll Verkuppelung aus Gewinnsucht und unter Missbranch eines Antoritätsverhältnisses mit Lebensstrafe, solche, die aus Leichtsiun und ohne gewinnsichtige Nebengedanken verübt wird, mit Staupenschlag und ewiger Verweisung bestraft werden, blosse Gestattung, Beihilfe oder Vorschubelistung mit Halseisen und ewiger Ver-

N. 495.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 484.

<sup>3)</sup> AB. II, 1418.

<sup>4)</sup> AB. II, 1486.

VRAP. II, 1625.

weisung. Verkuppelung fremder Personen aus Gewinnsucht wird mit ewiger, bei Wegfall solcher Absichten mit vierjähriger Verweisung geahndet. Bei Versuch und grosser Armut tritt Strafmilderung ein.<sup>1</sup>)

U. N. 631. Ueber die Behandlung dieser Delikte bei den Italienern, in der CCB, u. CCC, s. Brunnenmeister S. 269 ff.

# Achtes Hauptstück:

# Die Verbrechen wider Vermögensrechte.

§ 34.

# Diebstahl.

#### A. Einfacher Diebstahl.

Der Deliktsbegriff des Diebstahls ist in den germanischen Volksrechten mit solcher Klarheit umschrieben und förmlich plastisch entwickelt worden, dass wir hier sogar das Bestreben der italienischen Juristen, den scharfsinnigen Definitionen des römischen Rechtes zum Siege über das weniger zum Abstrahieren geneigte deutsche Recht zu verhelfen, völlig scheitern sehen. Ihre bei andern Delikten so bedeutende schöpferische Thätigkeit sah sich hier auf blosse Mitwiknung zur Fortentwickelung urgermanischer Rechtsanschauungen beschränkt.<sup>1</sup>)

Der Diebstahl des deutschen Rechtes eharakterisiert sich als die heimliche und widerrechtliche Wegnahme einer nicht in der Gewere des Wegnehmenden befindlichen, frenden, beweglichen Sache von gewissem Vermögenswert. Geringwertige Objekte waren — im Gegenstatz zur späteren Rechtsentwickelung — nicht Gegenstand eines eigentlichen Diebstahls, vielmehr war ihre Wegnahme lediglich als Sachentwendung strafbar und erfuhr wesentlich geringere Alundung?

Charakteristischaber ist für den dentschrechtlichen Diebstahlsbegriff vor allem das Thatbestandsmerkmal der Heimlichkeit.

<sup>1)</sup> vgl. Brunnenmeister S. 273 ff; v. Liszt S. 391; Köstlin S. 149 ff.

<sup>2)</sup> s. § 35.

Die bei Begehnng dieses Deliktes sich kundgebende Niederrächtigkeit und Gemeinheit der Gesinnung des Verbrechensthäters, verbunden mit der grösseren Schwierigkeit, vor dem im Verborgenen sehleichenden Neiding Hab und Gut zu wahren, sicherte dem Diebe vor allem gegenüber dem offenen Ränber selwerere und zudem beschimpfende Strafe: Während der Räuber durch das ehrliche Schwert das Leben verliert, sühnt des Diebes feige That der Strangt.<sup>4</sup>)

In den pfälzischen Weistümern erscheint allgemein der Dieb als Typus des nichtswürdigen, landschädlichen Mannes, und kein Scheltwort wird härter geahndet, als Dieb, Diebin, diebischer Bösewicht.

Die erwähnte Bestimmtheit des deutschen Rechtes in der Hervorhebung der charakteristischen Diebstahlsmomente crleidet auch dadurch kaum einen wesentlichen Eintrag, dass man eine Reihe dem Diebstahl ähnlicher Handlungen mit diesem Namen bezeichnete oder wenigstens gleicher rechtlicher Behandlung und Beurteilung unterstellte. So wird dem dieblichen Nehmen das diebliche Behalten gleichgestellt, das fürtum nsus und possessionis als Diebstahl qualifiziert und schliesslich auch der Fälscher, der Betrüger, der Fallit dem Diebe gleichgeachtet.

Aus urdtem Herkommen schöpften die frünkischen Stammesrechte, die Kapitularien der Karolinger, wie die Landfriedensgesetze der späteren Kaiser den Rechtssatz, dass dem Diebe der Tod durch den Strang gebühre; doch wird sehon sehr früh ein Unterschied zwischen grossem und kleinem Diebstahl gemacht, der anch auf die Bestrafung seinen Einfluss äussert.

Für die Rechtsprechung der Speierer Richter war ohne Zweifel der Reichslandfriede vorbildlich, den Friedrich der Rotbart 1152 erlassen hatte, und worin dem Dieb, der 5 Solidi oder mehr entwendete, der Strang angedroht wird, während der kleine Dieb Hals und Hand rettet und lediglich an Hant und Haar gestraft wird: "scopis et forcipe excorietur et tondeatur" 3) Auch der Provinziallandfriede von 1179 und die Treuga Henrici enthalten Bestimmungen über den Diebstahl und dessen Ver-

13.

vgl. Wilda S. 860 ff; Osenbrüggen, al. Str. R. S. 295, 300; Knapp S. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) § 18; Mon. Germ. hist. LL. Sect. IV. Bd. I. S. 195-198.

geltung, sodass nach solch eingehender reichsrechtlicher Regelung das Schweigen der MRO., die sich lediglich mit mehr als Feldund Forstfrevel charakterisierten Entwendungen befasst,<sup>1</sup>) wohl kaum befremdlich erscheiuen kann.

Dass beim schweren Diebstahl das Reichsrecht Platz grift, wird durch Lehmanns Ueberlieferung des Speierer Gerichtsgebrauchs bestätigt. Danach verdient, wer über 5 Schillinge Wertes stiehlt, den Strang; wer sich mit weniger begnügt, setzt lediglich Haut und Haar aufs Spiel. Diese mag er ledigen durch Zahlung von 5 Schillingen nud Ersatzleistung an den Geschädigten. Erfüllt er diese Verpflichtung nicht, so soll ihn der Riehter heissen schlagen. Die Zahl der Schläge richtet sich nach dem Werte des Gestohlenen, doch soll der Dieb nicht mehr bekommen als 39 Schläge.2) Diese Bestimmung findet ihren Grund im mosaischen Strafrecht, das 40 Schläge als Maximalzahl aufstellt.3 Da nnn zu befürchten war, dass infolge des bei der Exekution entstehenden Getöses das Vollstreckungsorgan sich leicht verzählen und des Guten zu viel thun könnte. so ward bestimmt, dass mehr als 39 Schläge keinesfalls verabreicht werden sollten.4)

Die Strafe des grossen Diebstahls war, wie erwähnt, der Strang oder — bei Frauen ausnahmslos — der Tod im Rhein. Gewöhnlich geschah im letzteren Falle die Exekation bei Nacht, nur bei besonderer Ruchlosigkeit des Thäters wurde die Strafe öffenllich bei scheinender Sonne vollstreckt. Was als grosser, was als kleiner Diebstahl zu crachten sei, bestimmten die Riehter nach eigenem, freiem Ermessen; die alte Wertgrenze von 5 Schillingen verschwand allmählich im Dunkel der Vergessenheit und ward nur von Zeit zu Zeit wieder einmal durch en Spürsin eines spitzfündigen Juristen aus Tageslicht gezogen.

In leichteren Fällen finden wir statt des ultimum supplieium Ausstechen der Augen, Abschneiden der Ohren, Halseisen,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hilgard S. 218 und 217. Auch das Friedensbuch der Stadt Mainz, das andere Verbrechen mit so grosser Ausführlichkeit behandelt, erwähnt des Diebstahls mit keiner Silbe.

<sup>2)</sup> Lehmann S. 288b.

<sup>3) 5.</sup> Mos. 25, 3; vgl. auch 2. Kor. 11, 24

<sup>4)</sup> Fuchs zu Lehmann S. 288b.

Lasterstein, Staupenschlag und Brandmarkung, bisweilen sogar lediglich ewige Stadtverweisung.

An Stelle der Hinrichtung durch Ertränken tritt mit Abschaffung dieser Art der Todesstrafe für Weiber der Tod durchs Schwert, bei Männern wird der Strang ausschliessliches Exekutionsmittel.

Die Begehnngsarten des Diebstahls sind von einer so ausserordentlichen Vielseitigkeit, dass aneh nur der Versuch einer Aufzählung der häufigsten Fälle ermüden müsste; als Objekt kam alles in Betracht, was nur den geringsten Wert beanspruchen konnte, und wofür man von den Juden einiges Bargeld zu erlangen hoffen durfte. Besonders dem fahrenden Volk und den Gannerbanden draussen in der Landschaft war nichts heilig: Der klingende Inhalt der Opferstöcke, der Goldsehmuek der Heiligen, Altartücher und Messgewänder, silberne und goldene Geräte, Perlen und edles Gestein waren willkommene Beute: fehlten sie, so nahm man auch mit Geringerem vorlieb. Messingkannen und -schüsseln, Tücher, Kleider, Badhemden, Leinwand, Teppiche, Schleier, Werkzeuge und Nahrungsmittel sind die gewöhnlichsten Diebstahlsobiekte. Der Wert war gleichgiltig; so stahl z. B. einer u. a. ein Gewicht, einen Weinhahn, eine Sackpfeife, drei Nadeln, einen Zuckerhut, ein paar \_zuckerledlin" und \_3 //. zuckerkandit, galt 12 alb. zu meintz" und büsste diese Thaten mit dem Strang.1)

Die ergiebigste Ausbeute, falls der Dieb damit umzugelen wusste, verhiess des Sückelschneidens edle Kunst, in der es mancher durch fortgesetzte Ueburg zu staumenswerter Gewandtheit brachte, wie beispielsweise einer, dem ein Inquisit das rühmende Zeugnis ausstellte, er sei, ein meister under den seckelspidern".<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> AB. II, 1487.

<sup>3)</sup> Manch komische Probe solcher Kunstfertigkeit überliefern die Acht-blicher; z. B. 1484: "Hem verkeuft er ein ringk zu metze und stude di wyle dem kreuner ein andern"; 1457; "16. gesomen uss einer teschen, dett ime ein schuchter II schem an"; 1445; "Inm IV 3.5-yen zum belügen grabe uss eins seckel im garthen als derselbe arbeit. Item uf 2 gld, gltzt zu franckfurt ein meister, dem er diennet; als der ein urlaug gebe, nem er im die II gld, uss der daschn"; 1457; "Item, do er kain X jar alt was, do nam er zu wissenbelch im bade einer ein nuw par seht um di less im sän

Viehdiebstahl, besonders das Wegreiten von Pferden, anch der Gartendiebstahl werden mit aussergewöhnlich harten Strafen belegt. 1456 wird ein Dieb, der einem Wirt ein Wams und zwei Malter Zwiebelsamens gestohlen, beider Ohren entledigt; ein Gärtner, der den Leuten zu Speier ihre "rode" ausgrub, wird 1466 des Augenlichtes beraubt.")

Die Zahl führer begangener Diebstähle, die der Inquisit bald aus eigenem Antrieb, bald durch die Folter zum Reden gezwungen, den Richtern angibt, ist nicht selten eine ganz ungehenere: so zählt eine 1491 zu Speier ertränkte fahrende Dirne, "die framwe von Nurnberg, gnt. Sybilla", mehr als 70 Vordelikte auf, die sie im Lauf der Jahre an den verschiedensten Orten des römischen Reiches, zu Heilbronn, Mainz, Bingen, Landau, Nordlingen, Straubing, Deggendorf, Ingolstadt, Tübingen, Heidelberg und anderen Plätzen begangen hatte, bis sie endlich zu Speier ihr Schieksal erreichte. Dass sie auch früher bereits

bosen sten\*, Za Wittsburg kamen wir in ein batstob, lagen 6 wirtsburger schilling, namen wirt; "Hie uf den margt hat ein burge gelt gezelt, da hab ieb ym 4 alb, genomen. Hem sint wir uf den margt gangen und haben eins wollen einen seekel nabschilden, do hand sie kein meser gehalt. Za Naruberg einer frauwe ein seekel abgeschuptten, do wass nichtz in. Tem uf sant Peters berg af einer kirsy hing eine huwere nie seekel af dem rick, in der kirch namend sie ym 4 nornberge lib.\*; 1193; "Item zu Bretten habe er ein in sin desch griefen, der gab in eins an sin haltz, daz er hinweg ging. Item zu noonbach nam er einem gynss dryber H fl. doz maekts ym stro, ist ym wider genomen und geschangen", 1394; "VIII oder IX gl. ein zu Strassburg in der kirchen uss der teschen als er neben in knyck, aber er wurds gewar zu atmud nad gels im wider\*.

b) Die Färberröte (Krapp) wurde im Speiergau viel gebaat und bildere einen sehr einträgliehen Handelssverig. Vgl. Z G. O. N. S. 186 f. Die harte Bestrafung erklärt sich wohl nuch daraus, dass der Bau der Färberröte nicht unbeschräukt zugelassen war. Ein Ratis-statut von 1356 hatte sogar das Legen und Pfanzen der Röte in und mu Speier im Umkreis von 6 Meilen völlig verboten, was 1290 duhün abgeündert wurde, quod conssum est ortulanis et agricolis de Altapir, cuilibet in dimidio ingere proprii eni agri die rote zu legende, et quilibet bee excelerit. X fiorenos de quolibet dimidio ingere dabit in pera et sub ecdem herbas delude ad altium loemn non vendant portionem mee sortem hie vel albit eoutra hee assumendo dome consilium noe etima alteret (A. St. B. X, 6; Z G. O. NY, S. 186 f.).

einmal mit dem Henker zusammengetroffen, beweist der Vermerk im Achtbuch: "Item die frau hat keyn oren gehapt".¹)

Im allgemeinen zwar wirkte der Rückfall straßschärfend, doch wurde dies nie zum System; vielmehr waltete stets freies richterliches Ermessen. 1493 z. B. empfindet der Rat nit einer fahrenden Frau so grosses blitleid, dass er ihr, trotzdem sie "ungetzogen", d. h. vor Anwendung der peinlichen Frage, hartnäckig gelengnet hatte, dann aber 33 Diebstähle eingestand, mit erdrückender Stimmenmehrheit Gnade vor Recht gewährt; sie schwürt über die Donau und wird mit Ruten vor die Stadt gehanen.

Auch aus älterer Zeit haben wir Beispiele solch besonderer Mide. 1355 z. B. wird einer, der "der Stadt ihr Geld verstohn", lediglich auf eine Meilt von der Stadt verwiesen; zeigt er sich wieder innerhalb der Bannzäune, so soll er des Stranges sicher sein."

Seit Ausgang des Mittelalters finden wir überhaupt einen Umschwung in Volksmeinung und Anschauungsweise; die Bestimmungen des alten Rechts, namentlich aber auch die neueren Stradfrohungen der Kurolina werden vielfach als zu hart und drückend empfunden und an ihrer Stelle gelindere Strafen angewendet. 1577 wird eine Teppichdiebin ewig verwiesen; 1578

<sup>1)</sup> AB. II, 1491. Ein interessantes Bild von dem Leben einer solchen abenteueruden Tochter der Heerstrasse eutwerfen die Achtbucheinträge: z. B.: \_ein sattel eym ritter, ist by im gelegen und haben den verdruncken sie und die gemeynen frauwen zu Strubingen und hatt in wider gelösst; 1 bett usstragen und versetzt; evm pfaffen ein gross pfaffen kapp, hat sie verkaufft fur 1 gldn; demselben gestoln XX blaphart, ist by im gelegen XIV tag; hie eym pfaffen genant her Jorig by allen heyligen 1 schwartzen rock mit wyssen tuch gefultert, und ist ergriffen worden by dem siechenhuss, hatt in wider; 1 fl. XVIII albs. eym suwtryber zu heyligen steyn, ist by im gelegen; evm pfaffen by dem monster ein wamschhembelt, das hett ir buw genant Peter, dartzu XVIII albs, an gelt auch dem pfaffen, ist by im gelegen; zu heylpron eynem VI gldn, der soll ir die Ee globt und darnach fur sie geschworn han (?) genant Michel Schussler, ist IV jar by im gewest und II kind gemacht; zu Tuwingen eyn rock ist des Rectors gewest, hatt sie unde ander frauwen im gemeynen huss verdruncken fur 2 fl., hatt in wider" u. s. w.

<sup>2)</sup> AB, I, 1355,

sogar einer, der dem Reichskammergerichtspräsidenten, Grafen von Eberstein, eineu silbernen Löffel nnd einen vergoldeten Pokal gestohlen hatte, auf gewöhnliche Urfehde der Haft entlassen in Ausehung "seiner kleinen zehen Kinder unnd in Betrachtung der graff woll zufrieden, weil er solche beiden gestohlenen Stuck wider bekommen". 1579 lässt uam einen jugendlichen Dieb durch den Stocker "privatim" ausbauen und einen andern seinem Vater zu gebührender häuslicher Züchtigung überantworten.')

Ein Bürger, der Drohworte hatte vernehmen lassen, "darzu sich ein wenig Diebstahls bedissen" kommt mit Verlust des Burgrechtes davon. 1619 stiehlt ein Pfarrschüler zwei silberne Becher und wird durch den Bettelvogt mit Ruten gestrichen; einem Studiosus, der einen Schreimer, bei dem er übernachtete, bestahl, rät man im gleichen Jahre, fortzuziehen und sich nicht mehr treffen zu lassen.<sup>5</sup>)

Als 1677 ein gewisser Peter Pirron wegen Dielsstahls gehängt werden sollte, erwise sich das Hochgericht, das seit langer Zeit nicht mehr benntzt worden war, so schadhaft, dass es vollständig neu aufgebaut werden musste.") Seit dieser Zeit hat es nur wenige Opfer mehr gefordert. 1699 wurde sogar ein Pferdedieb, der lange geleugnet und die Richter genasfühzhatte und schliesslich sogar aus dem Gefängnis ausgebrochen war, zu Stanpenschlag und ewigem Exil begnadigt. 9 Ueberhaupt entschloss sich der Rat im 18. Jahrhundert nur noch schwer, ein Todesurteil zu fällen.

1746 schlägt man eine Diebin mit Ruten aus der Stadt und verweist sie beim Strang aus dem Gebiete des oberrheinischen Kreises, was ihrem Defensor Kuhlmann immer noch als zu harte Strafe erscheint, da durch solche Auspeitschung, "bei den mehristen anstad einer Beserung ein noch grösser desperation, Böses zu begehen, effectuiret wird". Der Konsulent Baur stimmt, obzwar ein furtum magnum, manifestum, tertia vice

VRAP. I, 1577, 1578, 1579.

<sup>2)</sup> VRAP. II, 1619.

<sup>3)</sup> N. 714.

<sup>4)</sup> VRAP, II, 1699,

commissum vorliege, ebenfalls lediglich für Auspeitschung, da der Fiskal keine höhere Strafe beantragt habe, und sein Amtsgenosse von Stoekken schliesst sich diesem Ratschlag an, da "die schärfsten Kriminalisten dar vor halten, dass die Lebensstrafe in dem Diebstahl gar zu hart, wo möglich ein Richtensolche mildern und alle mildernden Umstände hervorsuchen solle".)

### B. Qualifizierte Fälle.

Da Verschärfungen der Todesstrafe in der Speierer Strafrechtspfege nahezu unbekannt sind, so äussern die strafschärfenden Momente beim Diebstahl lediglich die Wirkung, dass bei ihrem Vorliegen sehr selten auf mildere Alandung, sondern in der Regel auf Verwirkung des Lebens erkannt wird, oder dass au Stelle einer gelinderen Hinrichtungsart eine gemeiniglich für härter erachtete einstrik z. B. an Stelle des Wassertodes im Dunkel der Nacht das Ertränken vor allem Volk und bei scheinender Sonne. Kirchendiebstahl wird in der Regel nicht mit dem Strang, sondern — des hinzutretenden religiösen Momentes wegen — meistens mit dem Feuertode gebüsst.

Bandendiebe dürfen gewöhnlich wenig Anspruch auf schonende Behandlung erheben; selbst bei ganz geringfügigen Entwendungen riskieren sie den Strang oder sind zum mindesten der Ohren nicht mehr sicher. Eine Verschäfung erfährt dan an und für sich sehon recht schneidige Praxis durch die Gaunermandate des 18. Jahrhunderts, die noch kürzeren Prozess mit derlei Gesindel empfehlen.

Das Erbrechen von Behältnissen, weungleich es bei der Strafausmessung erschwerend ins Gewicht fällt, trägt nicht den Charakter eines Qualifikationsmomentes, wohl aber das Einbrechen oder Einsteigen in ein Haus oder in das umfriedete Eigen eines andern, weil dadurch der über dem Besitztum waltende Hausfriede eine Kränkung erfälnt.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> N. 711.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Scharfe Polizeiverordnungen suchten dem Diebsunwesen zu steuern: 1539 wurde beslimmt, dass kein Schlossermeister einen Schlüssel in Wachs,

Noch härterer Strafe würdig aber erschien die Störung des Kult- und Gottesfriedens beim Kirchendiebstahl, den schon das altgermanische Sakralrecht mit den schwersten Strafen belegte.1) Das fein entwickelte religiöse Gefühl des Mittelalters wurde durch die in solcher Tempelschändung sich bethätigende Frivolität und Gesinnungsroheit aufs empfindlichste getroffen und heischte blutige Sühne, so dass kaum eine Todesart grausam genug zur Bestrafung des Missethäters erscheinen mochte, und trotz alledem äusserten diese schrecklichen Strafen doch keineswegs eine tiefgehende Wirknng, da die Beranbung der durch gabenreiche Frömnigkeit oft verschwenderisch ausgestatteten Kirchen, falls sie ohne Störung durchgeführt werden konnte, die reichste Ernte verhiess. So findet sich in der Verbrecherliste der Achtbücher manch gewerbsmässiger Opferstockdieb, wie z. B. ein gewisser Heinrich von Baden, der, trotzdem er 12 Opferstockdiebstähle eingestand, nur mit dem Strang bestraft ward.2) 1424 fängt man sogar einen Kleriker, der mit einem Priester zu St. Georg einen Ouferstock beraubte und zwei Altartücher den selbst für solche Artikel recht dankbaren Juden versetzte:3) 1461 gesteht einer, der hl. Barbara zu Landan ihre Krone genommen zu haben, und besteigt zum Lohn hiefür die Leiter:4) selbst die Monstrauz auf dem Altar wird mitunter eutwendet und verkauft oder versetzt.

Lehm, Teig. Blei oder einen andern Stoff ahdrücken dürfe ohne Beisein dessen, dem der Schlissel gehöre. Ferner darf kein Meister einen "Hackenschlüssel, gespalten Rohr. Dietriehschlüssel oder ander gefährliche Arbeit" für jemand anfertigen ansser für sich selbst zum Gebrauche seines Handwerks. Diese Schlüssel muss er aber selbst wohl verwahren und darf sie nicht seinem Gesinde zur Benützung fiberlassen. Soll ein Schloss damit geöffnet werden, so hat er dies selbst im Beisein des Eigentümers vorzunehmen. Endlich darf kein Meister ein gefährlich Brechzeug, Steigzeng, Rildenband, Stechschloss noch dergleichen machen oder machen lassen bei schwerer Strafe (Mone, Z G O, XVI, S. 166); vgl. auch Zöpfl S. 1664. -1423 werden Hennichin Stemmphel und Herman Kesseler gefangen gelegt "umh des willn das sie etwas argwenigen gezuges nemelichn ein dumchysen und meissel by yu gehabi habent" (AB. II, 1423).

<sup>1)</sup> Wilda S. 881.

<sup>2)</sup> AB. II. 1443.

<sup>51</sup> AB. H. 1424.

<sup>4)</sup> AB, II, 1461.

1497 endet ein gewisser "Michahell" auf dem Seheiterhaufen, nachdem er zugegeben hatte, er sei "zu sant Claren kirche allhie gangen, daz sacrameut husel daselbst uffgebrochen nit eyner zwangen unud daz heilig sacranent ussgeschut usser dem sielber in die hultzenbuchsse" ausserdem hatte er im Nonnenkloster zu Worms "Unser liben frawen billde uf eyn altere" einen reich mit Silberspaugen besehlagenen Gürtel entirissen.") Ein Opferstockmarder schlimmster Sorte wurde 1487 dingfest gemacht; die Nikolanskapelle und die Kirchen zu St. Peter, St. Gilgen, zu den Fraucabrüdern, zum hl. Grab und zu St. Martin hatte er bereits geplündert, vom Altar des hl. Antonius auf dem Weidenberge das Altartuch entwendet, und schickte sich eben an, auch die übrigen Kirchen zu besuchen, als ihn die Hässcher ergriffen; der Strang machte seinem thatenreichen Leben ein rasches Ende."

### § 35.

### Entwendungen.3)

Nicht als Diebstahl galt die Wegnahme geringwertiger Vermögensobjekte an der Strasse, auf dem Felde und im Garten.

<sup>1)</sup> AR II, 1497; im gleiches Jahr findet sich der Eintrag: "Item sagt, das er by medt und zuschliessen spri in die kirch zu sant Claren gangen, mit eynem sech, das er by ime hett, und ungeverliche umb XI uwern des nachts mit gemüdern seech dar Sacrament Hussell nigebrechen, daz heitig Sacrament daz in eynem sielbern buchssell gewest, naser dem nacht gescher geschaft und ein bultzen geschirt oder monstrantien userer den sielber geschintt und ein guller ratzell is om der unsersten Montratzuser stunde, abgerbochen". —

AB. II, 1487.

<sup>5)</sup> vgl. zum folgenden: Wilda S. 870 ff.; Köstlin S. 156 ff.; Osen-bril ggen, al. Str. R. S. 297 (die Oeffung von Weinfelden von 1474 er-achtet wie die MRO. die Wegnahme fremder Hühner oder G\u00fcnse neben dem Feldfrevel nicht als Diebstahl, sondern als bassw\u00fcrdigen Frevel): Friese S. 242 f., 243 f.

Dies ergibt sich darans, dass Handlungen solcher Art nur mit Ersatz des Doppelten und einer Frevelbusse von 5 Schillingen bedroht sind, und dass sogar nächtliche Begehung lediglich die bei allen Delikten der MRO. für diesen Fall statuierte Verdoppelung des Busssatzes nach sich zieht.

Die MRO. bestimmt: "Wer einem vrevenliche etzlich fle, gense, hunre, enten nimet eder sleht, eder ime sins gites ihtsit nimet an der strazen, uf deme velde eder in garten, der git ime zwirnûnt also vil wider, und git fumf schillinge spirscher zům bůwe der stette straze, als dicke er daz dût, wirt er des uberwunden, als da vor stát\*.)

Gleicher Behandlung würdigt man die mehr den Charakter eines Feld- oder Forstfrevels tragende Entwendung noch uicht gemähten Grases oder Getreides und noch nicht gefällten Holzes von fremdem Boden: "Wer ouch eine sin gras, sin fruht eder sin holtz uf eckeren, uf wisen eder in busche abe sindet eder honwet, bi tage eder bi naht, (!) der vellet in die selben penen (10 ½hlr.), als dicke er daz dirt, wirt er des beret, als da vor stat. Und sleht in denne dar zi, roufte eder dritter uit stecken eder mit handen ginre deme der schade geschehen ist, eder ieman von sinen wegen, uf sime bodeme, dar uffe der schade ime geschehen ist, der vrevelt dar an nit". 2)

Hier kann Diebstahl deswegen nicht augenommen werden, weil die entwondeten Gegenstände nach deutschrechtlicher Auschauung noch nicht als selbständige Sachen, also auch nicht als res possessae erachtet werden. Der geringe Wert des Entwendeten wäre hier wohl kaum von eutscheidender Bedentung gewesen; denn der Gartendieb erfährt sonst, wie wir sahen, ganz besonders rigorose Behandlung.<sup>3</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hilgard S. 217. Offene Entwendung aus freundem Hause wurde mit 5 M. und doppeltem Ersatze gebüsst (Hilgard S. 218); s. Hausfriedensbruch (§ 53).

<sup>2)</sup> Hilgard S. 218.

<sup>3)</sup> S. 198.

### § 36.

# Verbotenes Fischen und Jagen.

Fischen in fremden Gewässern ist, wenn nicht als Diebstahl, so doch als Vermögenstelikt, als Verletzung frender Okkupationsrechte, strafbar. Standen die Fische jedoch scho in der Gewere eines andern, so tritt natürlich die Diebstahls strafe in ihre Reehte. 1483 wird Debolt Wober von Winzingen, der, obgleich er winsste, daz die bach verbotten wer, darin fischen, etliche "schnetz, bubel, escheu uud schlyhen" gefangen, dazu aber auch auf dem Markte Fische aus Körben gestohlen und noch verschiedene andere Diebereien begange hatte, zum Galgen verurteilt.) 1487 ein auderer wegen unberechtigten Fischfangs, sowie Fisch- nnd Krebsdiebstahls bei Nacht ertränkt.")

Nieht minder strafwürdig erschien, wer sich zum Schaden eines andern unbefugterweise des Weidwerks befliss.

Friedrichs des Rotbarts Landfriede von 1173, der auch für den Speiergau Geltung hatte, bestrafte die Schlingenjäger und Fallensteller mit Entziehung des Friedens, und im späten Mittelalter noch war Stadtverweisung die regelmässige Strafe des Wilderers.<sup>33</sup>)

1336 verordnet der Rat: "Wer ein slahevenster hat duben zu vahende, der sol daz abe dun, dut er dez uiht, der git zwei phunt hlr. zu pene an unsere stetde bu unt sollent die 10 sh. vallen dem der daz ruget; unt wer mit garnen deheine dube vahet, der git ouch 2 th. hr. au neser stetde bu; wer ouch junge vogel vahet, der git ouch 2 th. hr. zu pene an unser stetde bu, unt wer daz ruget, dem werdent 10 sh. blr. Die

AB. II, 1483.

<sup>2)</sup> ebd. 1487.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Anderwärts gelten mildere Anschauungen: z. B. Weistum von elleis weiler 1688 (Grimm Bd. V. S. 570), § 11: "Iteme sool auch niemand iagen oder sich alnigs weidwerks, es sei gleich mit schieszen oder sonsteen gebrauchen ohne erlaubnus der hern oder ihrer amptleut bei straf 3 R. hir. deren 2 R. hir. der oberkait und 1 R. hir. der enening (gefällen soll."

pene sollent die mantrihtere nemen uf den eit. 1) 1484 kommt einer noch sehr gimpflich durch: er wird in sein Hans verstrickt und schwört, es ohne Urland des Rates nicht zu verlassen "und daz er keine fogel oder hasen me fangen sol; 2) 1576 jagt man einen Wildschützen nach Aufsagung des Burgrechts aus der Stadt; ein auderer, "der sich des Wiltpretschiesens gebrancht ungeacht er vor eim Jar die Buchsen unnd dem Wildt nachzugehen verschworen", wird nach längerer Haft mit gleicher Straße angesehen.<sup>2</sup>)

Die PSOC. von 1726 belegt "die Wildprätsdiebe, die durch Hinwegschiess- Unterschlag- und Verkanffung des ihnen nicht zugehörigen Wildes nicht allein förmlich Diebstahl begehen, sondern zugleich auch grosser Herren Wildfuhren verderben, deren regalia und Hoheiten gröblich und geffissentlich violiren und öffters die Forstbediente mörderischer weiss auf Leib nud Leben angehen, ja endlich rechte Strassenranb- und Mörder ab geben", mit empfindlichen Strafen. Dem Ermessen der Landesherrschaft soll es überlassen bleiben, ob man den Wilderern "zu Vorkommung weiteren dergleichen Schiessens" die rechte Hand abhanen lassen wolle oder vorziehe, ihnen "die Straff lehens-würiger Arbeit in herrschaftlichen Gebäuen in Eissen und Banden geschlossen und mit Auffsetzung Hirschgewichter anzusetzen und bev mehrmahliger Reiterirung auch sogar das Leben durch den Strang am Galgen" nehmen zu lassen. Die Güter der Wilderer werden konfisziert.4)

# § 37.

### Unterschlagung.

Zwar wurde im allgemeinen wenigstens in der Theorie das diebliche Nehmen vom dieblichen Behalten getrennt, doch ver-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. St. B. fol. 58.

<sup>2)</sup> AB. II, 1484,

<sup>5</sup> VRAP, L 1576.

<sup>4)</sup> N. 629.

mochte dies an der Natur des Deliktes und den praktischen Konsequenzen seiner Begehung wenig zu ändern; die Untersehlagung hinterliess dem Thäter das gleiche Stigma, wie der Diebstahl. Vor allem wurde sie nicht, wie heutzutage, grundsätzlich milder beurteilt als jener, sondern im Gegenteil bisweilen noch härter gestraft, wenn nämlich durch die Aneigunng einer anvertranten Sache ein bestehendes Treneverhältnis schmällich gebrochen wurde.

Um 1480 begnadigt der Rat einen "vermehrten" Dieb, der n. a. anch ein Pferd, das ihm geliehen war, eine Botsehaft zu werben, für sich behielt nnd verkaufte, vom Galgen zum Stanpenschlag und lässt ihn über die Donau schwören; 1) ein 1484 bei hellem Tage öffentlich ertränkter Dieb bekennt vor seinem Ende neben einer Reihe von Diebstählen, auch einige Werkzeugo nuterschlagen zu haben; ein anderer gesteht, "siuer muter hube er ein sielbern beeher hinder ir ingefordert und den on ir wisse umb 3 gld. verkauft"-2) — 1577 kehrt einer, der Briefe erbrochen, Geld daraus genommen und dieses verthan hatte, nach empfangenem Staupenschlag der Stadt den Rücken.<sup>2</sup>) — 1792 wird ein Bigrer mit seinem Knecht wegen Unterschlagung anvertranter Kaufmannsgäter au drei Markttagen je eine halbe Stunde ans Halseisen gestellt, dabei jedesmal mit 25 bezw. 10 Prügeln bedacht und enlich aus der Staut gelaget. Stat gebez.

Schlimm erging es solchen, die, als öffentliche Beanute der Verarltung des Stadtguts gewürdigt, auf unredliche Weise des eigenen Säckels möglichste Füllung erstrebten; sie rettete selten das Mitleid des Rats oder die Rücksicht auf ihre früheren Verdienste, ihre einfunssreiche Stellung oder ihre mächtige Sippe vor sicherenu Verderbeu.

1348 ertappte man Wernher Kurtz, den Bäcker, wie er auf der Münze eine Handvoll nen geprägter Heller in seiner Tasche verschwinden liess und einen Silberbarren von recht beträchtlichem Gewichte unter die Bank praktizierte, um ihn

<sup>1)</sup> AB. II.

<sup>2)</sup> AB. II, 1481.

<sup>3)</sup> VRAP. I, 1577.

<sup>4)</sup> Remling, die Rheinpfalz i. d. Revolutionszeit, Bd. I, S.217, Anm. 310.

dort bei günstigerer Gelegenheit abzuholen. Trotzdem or Ratsher war und zur Münze geschworen hatte, beschloss der Rat, ihm Gnade vor Recht widerfahren zu lassen, "wanne daz reht ime zu swer wor gewesen", aber or "sol rumen die stat erwichte einen dag und hundert iar aus gnade und knmet er da zwuschen in die stat oder die banzune, so sol man von ime rinten alse von einem diebet".<sup>1</sup>)

1644 wandert Michael Keller aufs Turnstüblein, der plahrelang in Aemtern und Würden sich brüstend des Rats und der Bürgerschaft blindes Vertrauen schnöde getänscht und der Stadt wie einzelmen Bürgern durch fortgesetzte Unterschlagungen schweren Vermögenseutgang bereitet halte. Die Untersuchung ergab schwere Belastung, und ohne Zögern fällte der Rat über eines seiner augesehensten Mitglieder das Todesurteil. Die Exekution wurde, um Aufsehen zu vermeiden, nicht an der gewönlichen Richtstätte vollzogen; auf dem Fischmarkt wurde ein Geräst gezimmert und der ehrvergessene Ratsherr in der Dämmerung eines Julimorgens enthanptet.<sup>23</sup>)

# § 38.

# Hehlerei.

Eine uralte Rechtsregel stellte den Hehler als Diebshelfer dem Stehler gleich; als Diebs strafte Friedrich s II. berühmtes Reichslandfriedensgesetz von 1235 diejenigen, "qui per participationem depositi vel empti sinum furantibus prebuerunt", und him folgt die ganze mittelsterliche Theorie und Praxis.")

Erst in später Zeit finden sich die ersten wissenschaftlichen Versuche, die Hehlerei vom Diebstahl loszulösen und zu einem selbständigen Verbrechensbegriff zu gestalten. Selbstverständlich muss dann der Hehler, voransgesetzt, dass er am Diebstahl

<sup>1)</sup> AB. I. 1348.

<sup>2)</sup> No. 707.

<sup>3) § 27;</sup> Mon. Germ. hist. Sect. IV. Bd. II. S. 241-47.

nicht beteiligt war, milder benrteilt und bestraft werden als der Dieb.

1735 wird ein gewisser Johannes Braunbeis, weil er angeblich mit mehreren französischen Soldaten Waren gestohlen hatte, unter Anklage gestellt. Die Soldaten besagen ihn als Mitdieb, doch rechtfertigt solches Zengnis Mitschuldiger nicht die Verurteilung, sondern lediglich die Anwendung der peinlichen Frage. Der Angeklagte, der sofort gesteht, als Hehler das Gestohlene an sich gebracht zn haben, beteuert seine Unschnld an dem Diebstahl: er wird zuerst 50 Minuten lang mit dem Danmenstock, dann eine Stunde lang mit dem spanischen Stiefel gemartert und sehliesslich aufgezogen nud gestreckt, bis seine Schmerzensrufe in leises Wimmern anshallen und langsame Betänbung den schmerzgequälten, zerfolterten Körper gegen weitere Leiden unempfindlich macht; und trotz alledem vermag man den Armen kein Wort des Geständnisses zu erpressen. Der Rat aber, der manchesmal in früherer Zeit eine Versammlung von Königen genannt zu werden verdiente, vergass in der Erinnerung an die Flammen von 1689 nud manch andere von den Franzosen erfahrene Unbill aller Manneswürde und erniedrigte sieh so tief, den Konsulenten von Stockken zu dem französischen Stadtkommandanten, General de Onadt, zu schicken mit der Botschaft: Nachdem der Inquisit die ordentliche wie die ausserordentliche Tortur standhaft und ohne Geständnis erdnidet. könne man ihn nach deutschen Rechten nur als Hehler strafen: da man aber erfahren habe, dass das französische Recht den Hehler dem Stehler gleich erachte und mit dem Strange bestrafe. so wolle man in schuldiger Behutsamkeit nicht ermangeln. Se. Exzellenz zu befragen, ob man auf den Delinquenten das französische Recht anwenden, oder ihn dem Herrn General selbst znr Bestrafung ausliefern solle; zn beidem sei der Rat gleich willig und bereit. Der General aber, der mehr Rechtsgefühl besass als diese pflichtvergessenen Wardeine der Gerechtigkeit, gab dem Gesandten die hochsinnige Antwort: "Da sei Gott vor, dass ich einem armen Sünder sein Gericht schwerer und die Gerechtigkeit dieser Stadt dadnreh strenger machen wollte; ich will das Recht nicht beugen noch ändern. Richtet ihr fernerhin nach Enren gewohnten Gesetzen, handhabt das Recht und beobachtet Ener Gewissen!" Voll Frende teilt der Konsnlent

dem Rate diese Botschaft mit, ohne sich die Bemerkung zu versagen, dass er für seine Person auch bei anders lautendem Bescheid sich durch keine Macht der Welt hätte bewegen lassen, den Angeklagten zum Tode zu verdammen.<sup>1</sup>)

#### \$ 39.

### Sachbeschädigung.

Wohl kein anderer Deliktsbegriff hat von der mittelalterlichen Jurisprudenz so stiefmütterliche Behandlung erfahren müssen als der der Sachbeschädigung. In der Regel war eine zivilrechtliche Deliktsobligation die einzige Rechtsfolge dieses Vergebens, und nur in besonders schweren Fällen sah sich die Staatsgewalt veranlasst, eine Ungebührstrafe über den Schuldigen zu verhängen, was aber nur bei Feld- und Forstfreveln regelmässig geschah.

Die MRO, erwähnt nur das Töten fremder Gänse, Hühner, Enten n. s. w. und legt hiefür dem Thäter die Verpflichtung zum doppelten Schadensersatze und zur Zahlung einer Frevelbusse von 5 Schillingen auf: Die Traxis finden arbiträre Geldstrafen, im Uneinbringlichkeitsfalle auch mässige Freiheitsstrafen Anwendung. Weiter verfügt die MRO.:

"Wer ouch willeklichen mit etzlichen viehe ane phert den geworfen ist nûwelingen vêrt uffe ienannes gút, cokere eder wisen, bi tage eder bi naht, der des daz viehe ist, der git zehen schillinge hellere und rûmet nit die stat also dicke daz geschiht von ime eder sime gesinde."3"

Zweifellos hat diese entweder von dem gesetzgebenden Organ selbst missverständlich aus einer anderen Kodifikation herübergenommene oder vom Abschreiber nicht richtig erfasste und daher offenbar korrumpierte Stelle den Fall im Auge, dass

<sup>1)</sup> N. 710.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 217.

<sup>3)</sup> Hilgard S. 217; dieselbe Lesart hat Lehmann S. 285.

jemand einem andern Schaden zufügt, indem er mit Zugvieh über seine Ländereien fährt oder Vieh über dieselbeu treibt. Der Satz "den (?) üz geworfen ist nüwelingen" scheint anzudeuten, dass erst vor kurzem der Acker bepflügt oder besät, die Wiese bestellt wurde, so dass vor der Bebannın non anch der Ernte, sowie auf Brachland ein Frevel der bezeichneten Art nicht begangen werden kann. Die Lesart "ane phert" gibt keinen Sinn; denn warzum sollen unter den schädigenden Tieren gerade die Pferde eine Ansnahme bilden? Vielleicht ist es angebracht, "ane phat" zu lesen, so dass damit derjenige für strafbar erklärt wäre, der ohne gebalnten Weg über fremde, angebaute Grundstücke mit seinem Vieh fährt oder dieses abseits vom Wege über fremde, frisch bestellte Ländereien treibt.)

Schlimm ergeht es 1584 einem Gesellen, der "in voller weiss nf der Leimgruben ein fuhrkuecht von der Neuen Statt uberrennet, nf denselben logeschossen, gotteslesterlich geflucht, den feustling widerumb geladen, uf des Thumbstiftspfisters mülkluchett gerennt, nf denselben auch lossgedrickt, den gaul vornen zum Bug hineingeschossen". Er wird zunächst gefänglich eingezogen und mmss ausser Atz und Zehrung noch 26 Thaler für das getötete Ross und 20 Thaler Frevelbusse bezählen.<sup>2</sup>)

Groben Unfug verübte 1505 ein Kleriker namens Fabricius. Er warf seinem Bruder, dem Weihbischof zu Spieier, die Penster ein und benahm sich auch ansserdem höchst ungebührlich, so dass sich der Rat genötigt sah, ihm auf den weissen Turm setzen zu lassen. Dort gelang es dem Gefangenen, auszubrechen, jedoch wurde er bald wieder erwischt und zuerst aufs Nempörtel, dann in den Backofen in der Elendherberge verbracht und dort

<sup>3)</sup> Achaliche Bestimmungen inden sich häufig in den Volksrechten (a. die bei Will das. S. 931 f. zitierten); bevonders interessant ist lex Salica em. XXXVI, z: "Si quis per messem alienam, postquam grandna produzent (!) berpieem iraxerit aut cum carro sine Via (ane phat!) transferit, ... sol. III culaphālis indiectur, § 2. Si quis per messem alienam, postquam in culmen erigitur (!) sine via cum carro transierit, sol. XV c. i.\*; vgl. auch v. Amira, Nordy, O.R. I, S. 727 f.

<sup>2)</sup> VRAP. I, 1584.

in Helden geworfen. Einige Zeit darauf wurde er losgelassen und dem bischöflichen Zollschreiber zu Udenheim hinausgegeben.<sup>1</sup>)

#### § 40.

#### Bankbruch und Wucher.

Fiel die Zahlungseinstellung, bei der unsaubere Manipulationen mit im Spiele waren, unter den Deliktsthatbestand des Betruges, so konnte unter gewissen Voraussetzungen auch der vollständig ohne jede Arglist erfolgte Zusammenbruch eines Schuldners als Verletzung der Vermögensrechte der Gläubiger strafbar erscheineh.

Ein 1752 erlassenes "Herrengebott wegen derer Falliten") bestimmt, um dem Ueberhandnehmen der Konkurse vorzubeugen, dass dem Kridar das beneficium cessionis bonorum nicht zusteheu solle, ausser wenn er durch Unglücksfälle, die menschliche Weishelt nicht abwenden konnte, ims Verderben geraten war. "Soferne aber Nachlässigkeit im Bernff, Versehwendung, zumahlen Föllerey, fressen oder sauffen, spielen oder gar Verbrechen wieder das sechste Gebott darzu Ursach oder Anlass wären, so soll die bissherige Nachsicht bey seit gesetzt und der verfallene Schuldure nächst andern dem Befinden nach erforderlichen Ahndungen des Bürgerrechts und bürgerlichen Ehreu berauth, auch die Schulden, so er nicht zu bezählen vernag, in dem Schuld-Thurn abzusitzen, wie anderwärts brünchlich, angehalten werden".

Da die Kirche jede Uebertretung des Zinsverbotes als Sünde erachtete, so war auch anfangs das geistliche Gericht zur Aburteilung des strafbaren Wuchers aussehliesslich zuständig und belegte die usurarii mit den in seiner Kompetenz liegenden Strafen, Geld- und Kirchenbusse, in schwerereu Fällen auch mit Freiheitsstrafen. 1432 z. B. bestrafte der

<sup>1)</sup> Ratsprotokolle, 1595 (Akt Nicolasin N. 710).

<sup>2)</sup> N. 716.

Laiensend Landschadt, den Maulbronner Knecht, der einem Heiligensteiner Bauern <sup>5</sup>/<sub>5</sub> Korn und <sup>6</sup>/<sub>8</sub> Hafer gelichen hatte und dafür 1 Malter bezw. <sup>14</sup>/<sub>5</sub> sich zurückerstatten liess.<sup>1</sup>)

Fuchs berichtet in seinen Anmerkungen zu Lehmanns Speierer Chronik unter dem Jahre 14912): "In diesem Jahr hat eine Thenrung entstehen und die Korn-Wucherer sich mit des armen Manns Nachtheil reich machen wollen; solchem nun vorzukommen, haben Chur-Pfaltz, die Bischöffe zu Worms und Speyr und diese beede Reichs-Städt eine Zusammenkunfft gehalten und zu allerseits Unterthanen Wohlfahrt folgende Ordnungen gemacht und in ihren Landen und Gebieten offentlich verkündigen lassen: 1) dass ein Wormbser Malter Korn nit höher dann umb 24 Albus und die Speltz umb 12 Speyrer Mess, aber jenes 23 und die Speltz 13 Albus gelten; 2) keinem einige Frucht auf Wieder-Verkauffen, sondern nur, was er ungefährlich auf ein Jahr in seine Hausshaltung braucht, zu kauffen verstattet; 3) derienige welcher vor dieser Ordnung Frucht auf Wieder-Verkauffen innerhalb Jahres-Frist aufgeschüttet, auf Begehren deren, die mit ihme in einem Gebiethe sitzen, den Kasten aufthun und in obgedachtem Preiss weggeben und über einen Schilling Pfenning Gewinn vom Malter Korn und halb so viel von der Speltz nicht nehmen, noch 4) jemand einige Frucht aus dem Land wegführen, wofern aber 5) ein Frembder andere Esswaaren in die Lande bringet, derselbige mit der Obrigkeit Erlaubnuss und Ermässigung für das Geld, welches er ans seinen Waaren erlöset. Wein und Frucht einzukauffen und wegzuführen bemächtiget sevn solle, alles bev angehenckten scharpffen Straffen. Welche Verordnungen billich zu allen Zeiten wider die Korn-Juden in acht genommen und vollzogen werden sollten".

---

<sup>1)</sup> N. 495, Jahr 1432.

<sup>2)</sup> Lehmann S. 934 \*.

# Neuntes Hauptstück:

# Die Fälschungsverbrechen.

§ 41.

### Betrug.

Der Betrugsbegriff im Sinne des modernen Strafrechts war dem Juristen des Mittelalters völlig unbekannt; er ging ihm auf in dem ausgedeinten, vagen, allzeit schwankenden Sammelbegriff des falsum. Während sich aber aus dieser Urzelle später eine ganze Reibe bestimmt begrenzter Deilktsbegriffe, die Waren-, Münz- und Urkundenfälschung, lösten, gelang es der Jurisprudenz nicht, den schlijbrigen Betrugsbegriff zu fassen und der kritischen Sonde zu unterwerfen. Daher wird der Betrug dann, wenn eine greifbare Bereicherung des Betrügers auf Kosten des Betrogenen eintrat, mit dem Diebstahl zusammengeworfen, die blosse Täuschung dagegen — insbesondere unser heutiger Betrugsversuch — als "valsch" bezeichnet und mit arbiträrer Strafe gealndet.

Eine schon in den frühesten Quellen mit Strafe bedrohte Unterart des Betrugsbegriffs ist die Zechprellerei, mit der der Rat schon 1345 eingehend sich zu befassen Veranlassung erhält. Um weiteres Ueberhandnehmen solchen Unfings zu verhitten, wird verfügt: "Welher unser burger zit eine veilen wine drinket unde dannen unbezalt get, der sol rumen aht dage die stat unde dar nach niemer in die stat kumen er enhabe danne vor gyme bezalt, dem er unbezalt enweg ist gangem".)

<sup>)</sup> Hilgard S. 435,

Gegen die fahrenden Lente, die ihren angeborenen Mutterwitz, verbunden mit einer gewöhnlich nicht geringen Dosis Menschenkenntnis und Lebenscrfahrung, dazu benutzen, nm andern mehr mit Glücksgütern als solchen Vorzügen gesegneten Sterblichen Vermögensvorteile abzuschwindeln, wird änsserst rigoros verfahren: Staupbesen, Pranger, ewige Verweisung sind an der Tagesordnung; bei schwerer Vermögensschädigung droht dem Betrüger die Diebstahlsstrafe - der Strang oder der Tod in den Wellen des Rheins. So ertränkt man einen, der ein Büblein nm 15 fl. "beschalkt" und im Odenwalde einem um seiner Kinder Wohl besorgten Vater 8 fl. durch das Versprechen entlockte, er werde ihm einen Schatz zeigen, "dar durch sin zwen son, die er zu schule gesetzt hett, einer ein babst und der ander ein bischoff werden solt". Einer zweimal verwitweten Frau im Westrich wusste er durch die betrübende Mitteilung. ihren beiden im Fegefeuer sitzenden Eheliebsten könne nicht anders geholfen werden, "sie gebe dan gelt, daz er ine messen lasse lescu", so zu rühren, dass sie ihm zweimal je 8 fl. zur Ausführung seines frommen Vorhabens behäudigte. Einer andern, weniger liebevollen Gattin spiegelte er vor, \_er konte geschaffen, daz ir man sturbe", wodurch er sie zu reichlichen Geldspenden veranlasste.1)

Eines sehr sinnreichen Verfahrens befliss sich die mehrerwähnte, 1443 aufgehobene Stirnestosserbande. Sie überzogen nicht mehr kursierende Münzen fremden Gepräges mit einem leichten Gold- oder Silberschaum, boten das so gewonnene Stück als der Silberlinge einen, um welche Judas den Heiland verriet, zum Kaufe an und trieben mit solch seltener Ware besonders bei der aberglänbischen Landbevölkerung einen schwungvollen Handel; auch Messen und Märkte erwiesen sich als besonders günstige Absatzgelegenheiten.<sup>5</sup>)

Ein sehr beliebter Kniff des fahrenden Völkleins war ferner das Simulieren irgend einer Krankheit, wodurch sich das Mitleid gutherziger Leute zu einer äusserst ergiebigen Einkommensquelle gestalten liess. 1443 hängt man z. B. einen Dieb, der

<sup>1)</sup> AB, II, um 1490.

<sup>2)</sup> ebd. 1443.

unter anderen auch gesteht, "er sye nit eine klepperin als ein ussetziger gangen heischen".) Ein anderer, der unter dem Vorgeben, mit "St. Veltens Plage" (der fallenden Sucht), behaftet zu sein, Almosen sammelte, wird mit zwei Genossen ans Halseisen gestellt, durch die Backen gebrantu und mit Ruten aus der Stadt gehauen. Zuvor aber offenbart er das Geheimnis der gut gespielten epilleptischen Anfälle, indem er zwar leugnet, selbst solche simuliert zu haben, aber mittellt, ein gewisser Peter Zegelbock, den er kenne, "habe die genant plage nit und falle nyder und neme seuff in den mont und stelle sich gruselich alse hette er die plage".)

Auch gegen die Zigeuner, die, seitdem sie 1440 sich zum erstennal im Speiergan gezeigt hatten, nun fortwährend scharenweise Stadt und Landschaft heimsuchten, wurde mit aller Strenge verfahren. Seit Kaiser Karls V. geharnischtem Mandat, Joas ihnen Ausweisung und harte Sträefn drohte wegen ihrer "diebery, bösslistiger betruglichait, vyl kundtschaft, verretery und bose prackticken", welche vermuten lassen, dass der heiligen Christenheit Erbfeind, der Türke, oder sein Verbündeter, der König von Frankreich, den Deutschen diese Plage auf den Nacken gehetzt habe, ergchen fortwährend drakonische

<sup>1)</sup> AB, II, 1443.

<sup>2)</sup> ebd, 1458. Die ganze Stelle lautet folgendermassen; "Stephan Hertel von Rotenburg an der Duber hat gesagt daz Lorentz gigers son ine underwiset habe, daz er sagen solle er sv mit sant Veltins plage behafft und daz er globt habe sant Velten ein silbern creutz zu bringen, daz muss er also samen: er solle XXX pf[unt] nud XXX stucke fleisch von seligen mentschen haben und messe darnber lassen lessen und sol daz fleisch den veltsiechen halb geben und halb hussarme[u] kinderleite[n] (= mit Kiuderreichtum gesegneten), so wurde er der plage ledig und er habe der plage nit. So habe er ouch nit gefallen oder sich gestalt alse hette er die plage und gesagt, er habe die plage. Er hat auch gesagt, er habe einen but rot und wiss und einen degen gestoln und etwie ein messer funden. Item er hat auch gesagt und genant peter zegelbock babe die etc." Diese Stelle, deren Enträtselung ich der Güte des Herrn Kreisarchivars Dr. J. Mayerbofer in Speier verdanke, ist ein beredtes Zengnis dafür, mit welch wabnwitzigen Ausgeburten der menschliehen Phautasie im Mittelalter ein Gauner arbeiten konnte, um aus der Borniertheit seiner Mitmensehen Kapital zu schlagen. Vgl. übrigens auch Kriegk a. a. O. S. 141.

<sup>3)</sup> Mandat Kaiser Karls V. von 1544 (N. 629).

Herrengebote gegen die Zigenuer. Auch die Praxis macht mit diesen Leuten, denen das Stehlen und Betrügen zur zweiten Natur geworden, wenig Federlesens, und rascher als sonst schliesst sich der Schuldbeweis über dem Sohne dieses nimmermiden, braunen Wandervolkes.

Falsche Namens- und Berufsangabe wurde, selbst wenn eine Vermögensschädigung auf Seite des Betrogenen nicht stattgefunden hatte, als Täuschung mit harter Strafe belegt.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Ein hervorragendes Verdienst erwarhen sich 1728 Rat und Richter durch die Entlarvung und gehührende Bestrafung einer abgefeimten Betrügerin und Spitzbühin, Maria Clara Carquin mit Namen, die sich überall für eine hochadlige Dame ausgab und durch alle möglichen Schwindeleien jahrelang ausschliesslich von der Dummheit ihrer Nehenmenschen lehte. In Speier erschien sie als eine Gräfin vou Dhun oder Dohna, bezog Wohnung im "König von Preussen" und hewog durch die Erzählung, ihr Geliehter, der Graf della Corda habe sie ihren Eltern entführt, nun aber unter Mitnahme ihrer sämtlichen Barmittel und Pretiosen schnöde sitzen lassen, sowie durch Hinweis auf ihre reichen und mächtigen Verwandten den Wirt, ihr eine Zeit lang zu kreditieren. Bald aher kam dieser unverschämte Schwindel an den Tag, und der Rat sah sich veranlasst, die hohe Frau gefänglich einzuziehen. Diese geherdete sich sehr entrüstet, berief sich auf ihre adeligen Verwaudten und Bekannten, die österreichischeu Grafen Sarrassin, Paradis u. a.: doch ergahen die Recherchen, die der Ral trotz ihrer Mühseligkeit zu pflegen sich nicht scheute, dass diese Herren ehensowenig existierten als der Inquisitin angehliche grosse Güter in Mähren. Dagegen stellte sich heraus, dass sie früher in Ludwigsburg unter dem Namen einer Comtesse Thonne de Podiehra aufgetreton war, wo es ihr gelang, durch die rührende Geschichte von dem treulosen Conte della Cerda sogar dem Herzog von Würtemberg eine Geldunterstützung zu entlocken. In Aschaffenhurg erschien sie dann als Baronesse Boyuehurg, in Fulda als Gräfin Mansfeld, und auch in Bamberg, Prag und Nürnberg führte sie falsche Namen. Im Verhör gab sie an, sie heisse Carolina Josepha Carquin de Losyrosse, und ihr Oheim sei der Pater Zinck, Rektor des Collegium Jesuitarum zu Fulda. Diese Aussageu entsprachen anch zum teil der Wahrheit; denn der Genannte erklärte auf Anfrage, er habe allerdings eine Nichte, Maria Clara Carquin; diese sei aber eiu ganz verkommenes, leichtfertiges Weihsbild, das als ahgefeimte Betrügerin bekannt und ihrer Liederlichkeit wegen von ihrer Familie längst verstossen sei. - Wegen dieses crimen

#### § 42.

### Steuer- und Ungeldhinterziehung.

Vor allen andern Territorien zeichnet die mittelalterlichen Reichsstädte und nicht zum mindesten Speier ihre wohl geordnete und fein gegliederte innere Verwaltung aus. Ein ganzes Heer von Beamten widmet, ohne ein anderes Eutgelt zu verlangen, als die Anerkennung ihrer Mitbürger, dem öffentlichen Wohl voll freudigen Eifers seine Arbeitskraft, und erst später, als drückende Zeiten die Zahl der wohlhabenden Bürger sehr gemindert hatten, entschliessen sieh Rat und Bürgerschaft, den städtischen Beamten für ihre Mühewaltung eine geringe Vergütung zn gewähren.

Nicht geringe Anforderungen stellte vor allem die Verwaltung des Stadtsäckels an den Diensteifer, die Arbeitskraft und Treue der Beamten. Da galt es, die zahllosen städtischen Einnahmequellen zu überwachen und in stetem Fluss zu erhalten, keinem zu viel oder zu wenig zu thun, aber auch ein scharfes Auge darauf zu haben, dass nicht ein Abgabenflichtiger durch arge Falschheit und trügerisches Gebahren die städtischen Finanzen zum Vorteil des eigenen Bentels zu beeinträchtigen suchte. Vor allem war bei der Erhebung der Steuern und Verbranchsabgaben, besonders des Wein- und Mahlungeldes. äusserste Vorsicht geboten, und hohe Geldstrafen bedrohten daher den, der es wagte, die städtischen Beamten um Steuer und Ungeld zu betrügen.

falsi iteratum beautragte der Prokurator Kuhlmann, da bei diesem "in aller Bosheit ersoffenen Weibsbild" nicht die geringste spes emendationis vorliege, Verhängung der Todesstrafe; nach einem Gutachten der Juristenfakultät zu Giessen wurde jedoch auf Pranger, Brandmarkung, Staupenschlag und ewige Verweisung erkannt. Bei Verkündigung des Urteils erklärte die Angeklagte, die sich nunmehr eine Marquise von Bredau nannte, der Kaiser Joseph sei ihr Vater, worauf sie leben und sterben wolle; ihr lieber "Baba" könne solche Schmach nicht dulden. — Nach geschehener Exekution wurde das Urteil, "damit sich mäuniglich vor dieser Land- und Leutebetrügerin hüten könne", in der Frankfurter Reichszeitung bekannt gemacht 30. Nov. 1728 (N. 709).

Der Wein wurde durch die Organe der Stadtverwaltung bei den Wirten im Keller versiegelt und bei dieser Gelegenheit für jedes Fass das Ungeld entrichtet; wer arglistig ein Fässlein zurückbehielt und aus unversiegeltem Fass vom Zapfen schenkte, hatte empfindliche Bussen zu erlegen. 1347 droht ein Ratsstatut eine Strafe von 2 Pfund Heller für jeden Begehungsfall an,1) 1355 aber soll, wer seine Fässer über den Balken wirft, ohne den Ungeldkuechten Zahlung zu leisten, so dass seine Fässer uugeaicht bleiben, mit einer Geldbusse von 10 Pfund für jedes Fass und zwanzig Wochen währender Verbannung bestraft werden.2) 1576 vertauscht ein Wirt, weil er unversiegelten Wein verschenkte, seine Wirtsstube mit dem Turmkämmerlein und wird, uachdem er einige Zeit gesessen, losgelassen und ihm der Weinschank niedergelegt.3) Ein anderer, der "uber verwarnen das zeichenn unnd weggelt vorsetzlich und frevenlicher weiss verfahren", zahlt 4 fl. Strafe und wandert zu fünftägigem Aufenthalt auf den Turm.4) Noch im 18. Jahrhnndert wird Hinterziehung des Wein- und Mahlungeldes mit beträchtlichen Geldstrafen gebüsst.

1426 wird Martin zum Horne, den der Rat gesangen hatte, weil er Geschoss und Wochengeld zu zahlen sich weigerte, der Rat erteilt, "die stat Spire und die banzune daselbes dannoch by sonnenschin zu rumen und nit wider dar yn zu komen, er habe danne furhin dem rate umb geschoss und wochengelt genug getan".<sup>5</sup>)

Eine ergötzliche Historie berichtet Fuchs in Lehmanns Chronik aus dem Jahre 1463°): Jeder Speierer Bürger war verpflichtet, an die Stadt eine Vermögenssteuer zu entrichten und musste daher unter Handtreue an Eidesstatt den Schossherrn sein Vermögen fatieren. Diese waren durch ihren Amtseid verbunden, hierüber Stillischweigen zu bewahren: hielten

<sup>1;</sup> Hilgard S. 443.

<sup>2)</sup> A. St. B. fol. 36.

<sup>3)</sup> VRAP. I, 1576; Das Delikt ist durch einen Randvermerk als "falsch" bezeichnet.

<sup>4)</sup> VRAP, I, 1581.

<sup>5)</sup> AB, II, 1426.

<sup>6)</sup> Lehmann S. 868 b.

sie aber cine Fassion für zu niedrig, so liessen sie sich vom Rate ihres Gelübdes eutbinden und erstatteten Anzeige. geuannten Jahre nun wurde der Bürger Heinrich von Weingarten, vulgo "Schwarzheinzel", der im Verdacht stand, falsch fatiert zu haben, samt seiner Ehchälfte vorgeladen und veranlasst, "entweder sein Vermögen den Schoss-Herren redlich anzusagen und eigentlich zu benennen, oder gewärtig zu seyn, dass der Rat ihnen inventiren lassen würde." Er gab zu, schon seit Jahren immer 2400 fl. zu wenig verstenert zu haben. Als man ihn fragte, ob er Recht oder Gnade wolle, zog er Gnade vor und wurde um 1200 fl. gestraft. Die Schossherrn begleiteten ihn dann nach Hause, veranstalteten eine Haussuchung und fanden \_cin Fässlein unter einer Lotterbettladen, darinn lagen bev die 40 Säcklein mit Pfenningen und etzliche Brief mit ganz güldenen Klickern oder Schussern, damit die Knaben zu spielen pflegen, und wurden aus einem Sack, den die Frau brachte, allein sechshalbhundert Gulden gezehlet", so dass sich herausstellte, dass auch die neue Fassion immer noch zu niedrig gewesen war: doch liess es der Rat bei dem gefällten Urteil bewenden. "Den Geizhals aber mag", so meint der Chronist, "der Verlust solches seines lieben Mammons zwar sehr geschmertzet haben, es ist aber nicht zu zweiffeln, dass seiner Frauen snitzige Reden ihme höchst empfindlich werden gewesen seyn, als die zu ihm in Anwesenheit der Schossbeamten also gesagt: "Siehe zu, du hast keinen Feyertag gechret, soudern dich eingeschlossen und Geld gewogen, jetzo nimme wahr, dass die Schossherrn auch wiegen können!""

#### \$ 43.

#### Führung von falsch Mass und Gewicht.

Eine seiner Hauptaufgabeu erblickte das Stadtregiment jectrezeit darin, durch weise Massregeln und Verordnungen Handel und Wandel der Bürgerschaft zu überwachen und Treue und Glauben im Verkehr zu gewährleisten. Mit ängstlicher Fürsorge sind schon die ältesten Ratsstatuten bestrebt, den Unerfahrenen vor Uebervorteilung durch seinen verkehrsgewandteren Vertragsgegner zu schützen, und drohen empfindliche Strafe dem, der seine Ueberlegenheit auf Kosten von Treue und Glauben im Rechtsverkerh auszubeuten versucht, insbesondere aber dem, der durch Führung falscher Masse und Gewichte auf Erlangung unerlaubter Vermögensvorteile ausgeht.

Darum hat der Minzmeister das Recht und die Pflicht, alle Wagen und Gewichte in der Stadt — auch die der Fremden — zu aichen und zu prüfen, wann es ihm beliebt; ausserdem werden alle Fronfasten die Apotheker, Goldschmiede, Krämer, Kannengiesser, Salzgässer, Metzger und Wollenwieger mit ihren Wagen zur jährlichen ordentlichen Aichung fürgeboten und von jedem nugerecht erfundenen Gewichte 6 Pfund und ein Heller zur Strafe gefordert, "umb dass es eine Nothdurfft ist Armen und Reichen auf dem Land und in der Stadt."-1)

Vornehmlich im Gennss des edlen Rebensaftes, der im Mittelalter anch dem Aermsten ein Lebensbedürfnis war, verbot der Rat jede ungerechte Beeinträchtigung, und in der Frage des schlechten Einschenkens hatten die Konsumenten die Obrigkeit entschieden auf ihrer Seite: "Weher die masse des wines nit vol misset, der git funf schilling Spirscher... unde sol gemme, dem er ibel gemessen hat, zwirnent als vil wines geben als er da geholt hat zü einre merren penen. Unde welher driwarbe also missetüt, der sol darnach in eime iare niemer win gemessen."?

Auch die Bäcker kounten sich besonderer Aufmerksamkeit des Rats auf ihr Gewerbe rühmen. Alle Jahre wurden vier ihrer Zunft als Rügegeselworene aufgestellt, die jeden, der "au wisse oder an cleine missebecket" den Bürgermeistern auzuzeigen hatten. Fanden diese bei dem Bäcker 6 also missegbackene

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lehmann S. 2788; vgl. auch Eheberg, die Münzerbausgenossen von Speier, Zoö. De XXXII, S. 441 ff. Hillgard, S. 481: "Welch oleymesso oder winman oder der ander ding miszet, nit zu ieclieber nimet sin zeitehen, daz man brement an sine masze, der git einen schilling Sgirscher" (Stattpolizierbordnangen des 14. Jahrhanderts).

<sup>2)</sup> Hilgard S. 482,

Brote, so sollten sie diese um billigeren Preis verkaufen lassen, der Bäcker aber eine beträchtliche Geldstrafe zahlen. Jeder Bäcker soll "gross und recht" backen an Weiss- und Roggenbrot, und die Bärgermeister sollen Tag für Tag das Brot besehen, spät oder früh, "wan ez in fuget".")

Ganz ähnliche Bestimmungen enthält noch die VRO, von 1616. Wenn nach dieser bei einem Bäcker 3 oder 4 Wecken gefunden werden, die um 2 Lot zu gering siud, so soll der Bäcker immer für 2 Lot 2 Pfund Heller zahlen; sind sie um 3 Lot zu leicht, so ist er 5 fl. zur Strafe schuldig, und soll der "Bäck" von den Richtern verschuitten werden, "alsdann mag es der Bäcker, so gut er kann, wieder verkneten"; beträgt aber das Mindergewicht noch mehr als 3 Lot, so sollen die Richter alle missbackenen Brote einziehen und den Armen geben.

# § 44.

## Warenfälschung.

Wie die Führung falscher Masse und Gewichte, so wurde auch die arglistige Täuschung fremden Vertrauens durch Pälschung oder nicht sofort walurnehmbare Verschlechterung käuflicher Waren als "Sünde" erachtet und vor dem bischofflichen Latensend abgeurteilt; bald aber wusste der Rat diese Delikte als Ueberfahrungen der von der weltlichen Obrigkeit erlassenen Polizeiverordnungen vor seinen Richterstuhl zu ziehen. In dem schon erwähnten Pruzess, den der Domprobst wider die Stadt vor dem Reichskammergericht über die Sendgerichtsbarkeit führte, wird von gesitlicher Seite geltend genacht, dass vor dem

<sup>1)</sup> Hil gard S. 483: "Die bangerneister sollent ooch in den buwern das prob beseben also, unde weiles sie vindent zu eilene der anders missebacken indewendig, daz sollent sie heissen geben zwei umb drie beller oder eins umb einen heiler, ie als sie daz brot danne biswirdig vindent, undes ollen von dem beckere, der daz brot ist, die pene nenen. Unde welich becker darunbe nit backen wolte unde aht dage ungebacken were, der sol in eine inze kein brot une backen in der stat oder ir vorburge".

Laiensend "die metzger, becker, wuert, schuchmacher, schuster, lower und in gemein alle haudthierer und handtwercksleuth und kurtz ongerecht elen, mass, gewicht, verfelste und bose waltr, es sey an fruchten, wein, brodt, flaisch, duch und was man dergleichen erdencken mag, wan sie straftbar befunden, gerugt und gestraft worden seiendt":1)

Ausserordentlich interessant sind die Bestimmungen über die Tuchfabrikation zu Speier, die 1298 vom Domprobst erlassen wurden, "ne decipiat unusquisque proximum suum in vestitn pannorum laneorum", und Quantität und Qualität der zum Verkauf zugelassenen Tücher genau beschreiben.2) Jedes Tuch mnss, bevor es zur Walkmühle wandert, zwei Geschworenen und 4 sachverständigen Handwerksmeistern vorgezeigt und, wenn es für gut befunden wird, von diesen gesiegelt werden; der gleiche Prozess wiederholt sich, wenn das Tuch die Walkmühle wieder verlässt. Wird ein Tuch vorschriftswidrig befunden, so treten beträchtliche Geldstrafen ein; "falsch" befundenes Tuch wird auf dem Markte öffentlich verbrannt. Alle Geldbussen sind bei Strafe der Exkommunikation binnen 8 Tagen zu entrichten und fallen zu 1/e an den Domprobst, zu einem an die Geschworenen zu Gottes Gesetz und zum dritten an die zur Prüfnng des Tuches anfgestellte Kommission.3)

Die Marktpolizeiverordnungen des Rates bedrohen ferner jede Art der Nahrungsmittelfälsehung, vor allem die Schändung des Weines mit strengen Strafen. Ein Metzger, der "dil, vinnet oder suwen" Fleisch verkanft, zahlt 2 Schillinge den Metzgermeistern; ähnliche Bestimmungen finden sich in grosser Menge.<sup>4</sup>)

N. 369/370.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 155 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup>, Omnes poue dabuntur infra VIII dies ab his qui eas inciderint, nec remittuatur. Quiclamquo non dederit, excommunicabitur, doone penam det, et penarum pars tercia cedet domino nostro preposito Spircusi, alia tercia pars celei turatis pisate domini prepositi, et tercia pars redistriati sunc pannum examinantibus, qui iurati et magistri has penas recipient ad dividendum eas ut est dictum<sup>4</sup>.

<sup>4)</sup> Hilgard S. 482 ff: "Dekein unslitmeltze sol von hunden salbe unde heringsmaltze wider machen noch sieden innewendig der stat. Wer daz dut der git funf schilling Spirscher".

Besonders das Fälschen der teneren Gewürze war sehr im Schwange,<sup>1</sup>) wurde aber streng bestraft.

Das jüngere Achtbuch enthält nnter dem Jahre 1437 den Eintrag: "Item Königsheintz von Swechenheim hat uff hute mitwoch vor laurency anno 1437 globt daz er kein rode me her zu gein Spire geben oder furen solle zu verkeuffen, sie sye swornen die darzu gesworn hand, besehen, daz die gut werunge und kauffmans gut sy nnd darmf hat man ym ouch sinen sack mit der rode die nit kauffmans gut gewest ist zu disem male folgen lassen und wider geben".

1484 wird einer, der falsche Würfel verfertigte und selbst damit spielte, öffentlich bei lichtem Tage im Rhein ertränkt,<sup>2</sup>) 1577 einer, der falsche Becher und Ringe für echt verkanfte, ewig verwiesen.<sup>3</sup>)

#### § 45.

#### Die Münzverbrechen.

Unter den vielen ausserordentlichen Vorrechten, mit denen die Münzerhausgenossen, da sie noch als einziges Oberhaupt eines blühenden, kraftgeschweilten Gemeinweseus in den Strahlen kaiserlicher und königticher Gunst sich sonnten, mit verschwenderischer Freigebigkeit bedacht worden waren, erregt eines hier unser ganz besonderes Interesse, — die dem Münzmeister und dem Münzgerichte verliehene Blutgerichtsbarkeit über die Fälscher. In dem vielerwähnten grossen Freibriefe Kaiser Ludwigs des Bayern von 1330 wird dem Münzmeister das Recht zuerkannt, alle Falschmünzer, die sich in Statagebiete blicken lassen, wenn sie irgend eines Münzdelikts über-

<sup>2)</sup> AB. II, 1484,

<sup>3)</sup> VRAP. I, 1577.

führt oder beleumundet sind, mit bewaffueter Hand zu greifen, nach dem Spruch des Münzergerichtes über sie zu richten usie nach Gebühr selbst mit dem Tode zu bestrafen!) Leider sind uns über die Rechtsprechung dieses Gerichtes keine Aufzeichnungen überliefert; die ersten Nachrichten über Bestrafung von Münzerbrechen, die wir besitzen, stammen aus der Zeit nach 1349, wo die Münzerhausgenossen bereits ihre Freiheitsbriefe und Handvesten an die Zünfte ausgeliefert hatten und der Rat auch über Münzischer des Blutanns waltet.

Dass man für den Münzverbrecher die härtesten Strafen ersanu, die raffiniertesten Hinrichtungsmethoden ihm vorbehielt, kann kaum verwunderlich erscheinen, wenn man erwägt, dass bei der skandalösen Münzverwirrung des Mittelalters und der gewissenlosen Münzverschlechterungspolitik der Fürsten, bei der geringen Sorgfalt, die mau der Münzprägung zuwandte, nud der dadurch hervorgerufenen Schwierigkeit, selbst die plumpste Fälschung zu eutdecken, durch einen einzigen solchen falsarius der Verkehr die allerschwerste, in ihren Folgen oft ganz unabsehbare Schädigung erfahren konnte. Zwar ist die alte spiegelnde Strafe der Fälschung, das Sieden in heissem Oel oder Wasser, für Speier uicht verbürgt, doch war diese Todesart jedenfalls nicht völlig nnbekannt; dem in den 60er Jahren des 14. Jahrhunderts führt ein ungenannter Speierer Münzer in einem Bericht über die Ereignisse des Jahres 13492) bittere Klage über den Verrat, den die Zünfte an den Hansgenossen übten, indem sie diese zuerst "mit ihren süssen worten und mit ihren falschen hertzen" bethörten und ihnen dann, als sie "die manss in der fallen" hatten, die Wahl zwischen dem Tode und der Aufgabe aller ihrer Freiheiten stellten. Hätte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hilgard S. 316: "Item volumus et concedimus, quod magister monete falsaris, qui dicriattem Spirmesse declinaverint, qui circa qualemcumque monetam crimen falsi quodcumque conmisisse vel de hoc diffamati reperti fuerint, capere manu armusta et deprehendere possit et debeat et coi attata pronunciacionen et diffinicionem alforum monetarforum pinnire possit et debeat eciam ultimo supplicio vel alias secundum quod facti qualitas exceptit et excessus mercenti dilinquentis, circa que dicto magistro et monetariis ordinariam indicandi tribuimus potestatem [et] pre-sentibus concedimus facultatem;

<sup>2)</sup> Hilgard S, 497 ff.

man wirklich, so fährt er fort, die Münzer der Fälschung bezichtigen wollen, so durfte man innen auch das Wechselrecht
- das ihnen auch nach 1349 noch blieb — nicht lassen, sondern
musste sie als Fälscher benrteilen und bestrafen nach der Strenge
des Rechts, "also das sich ein leglicher daran gestossen hette,
wan ein felscher hort in einen kessel". 1)

An Stelle dieser alten, grausamen Hinrichtungsmethode tritt in Speier als gewöhnliche Strafe des Münzverbrechers die Verbrennung. Bei leichteren Begehungen pflegt gelindere Strafe, Handabhauen, Halseisen, Brandmarkung, Rutenschlag und ewige Verweisung einzutreten. 1409 wird in einer Münzeinung zwischen Pfalz, Baden und dem Bischof von Speier bestimmt: "Item wo der munzzmeister nureht funden worde, en sad der herrer noder dem das geschee, darumb straffen und zu sinem libe richten lassen als recht ist. Und welchen nnder nns das anginge und den munczmeister nit streffte, als vorgeschriben sted, des minzege solte man furbass nit me nmem"."

<sup>1)</sup> Vgl. hiezu Boos, UB. Bd. III, S. 347; "Una pronunciacio super stegam Paff Peters. Nach dom ubersagen als pfaff Peter Kochs son, don man nennet Ovstenricher, woll besaget ist, solliche falsche muncze, als geslagen ist uff unsers berren des berczugen muncze der pfennige, das er dar an ein rechter anheher und ein houpt gewesen ist, und hat auch den stemppel zu Pederszheim dun grahen, darum die czweue gesoden sint, davon so verteylen wir yn zum keszell und verbieten yme die stat nud den burgfrieden nmmer eweelich und entphelhen vu unserm herren von Wormsze forter darczu zu dun nach uszwysunge bischoff Johans sünbrieffs. Anno domini 1420°. Ferner ehenda S. 373, Tagebuch des Reinhart Noltz: "Anno 1493. Der junius begunde auch schon und warm, ziemlich aber in siner mitt quamen etliche kalte frust dagen, doch oue sonderlichen schaden, und wart nff denselben pfingstdienstag ein juuger gesell, ein frischer und freyer knecht, des nachts vor St. Martins pforten zur linden gegriffen nm mutwill und frevel, dasz er nit friden haben wolt, und alsz man ime sinen gurtel nud täschen abnam, fande man bi im falsche müntz gegoszen und alles gezeuch, damit er solche ding handelte; und darnach nach gesprochen urtel [ward er] usgefürt vor S. Andrespforten uff montag nach unsers herron lichnamhsz tag und in einen kessel gesetzt und mit holtz und pulver belegt verhrannt, und nanut sich der selh arme Hansz Gröning von Erffurdt nnd starh so christlich und tröstlich, alsz von ie keinem geschehen war, dem der allmechtig gott gnedig sey". Vgl. auch Osenhrüggen, Schweizerische Hochgerichtsordnungen (Studien XII, S. 299).

<sup>2)</sup> Mone, ZGO. Bd. II, S. 425.

Iusonderheit seit dem 14. Jahrhundert war die Falschmünzerei, zu der das allgemeine Münzelend findige Köpfe, die nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen hatten, geradezu heransfordern musste, ganz ausserordentlich im Schwange; häufig sammelten sich vielköpfige Banden zu solchem Geschäfte und trieben in den Wäldern der Landschaft ihr lichtschenes Wesen.

Im Jahre 1443') macht dem Rate eine aus über 60 Köpfen bestehende Rahner-, Mörder-, Diebs- und Falschminzerbande — die "Stirnestosser" — viel zu schaffen, eine "bruderschaft aller bossheit mit falschen warfeln, mit falschen karten, mit den kuchen und mit den metzblancken in die tieln zu werffen und sunst kein bossheit ussgenommen." Einem rühnt sein Steckbrief besoudere Fertigkeit im Fälschen nach: . . . , ist ein reysig geselle und kan die falschen gulden gemachen und nympt ein baseler blaphart nud macht den stap — das Basseler Stadtwappen — abe und unacht ein ander zeichen dar und vergult den." Andere beschäftigen sich mit der äusserst gewinntigenden Herstellnug der sehon besprochenen Judassiblerlinge.")

1483 setzt man "Cosmas, den schnidartzet", falscher Münze wegen gefangen.") Er hatte mit einem gewissen Wygel und Hans Koch von Worms, der sich von einem Wormser Schmied die nötigen Bouzen und Stempel hatte fertigen lassen, gemeinsame Sacho gemacht und eine Anzahl Pfennige zefälscht,

AB, II, 1443.

<sup>2)</sup> chenda: ... und mochent kuchen und neuent und redient eschen vol ein And den nie deu kuchen gross mechen wollent, und eschandent die eschen uher ein huffen und nachent ein Synnewel grube nach dem alse orkunden gross aud werben, und nement dan einen nuwen schutzthätete in die grabe nud das hare heruse mud hant dan lutern guden zien; den acriat er in eyme gaten nuwen haffen und gusset den zien unse off den schutzhätete, so wirt es unden golfträre und ohen sylherfare, das es golt mot sylber glich set, und hat dan einen fromden pfennig von fromder montzen, den man nit enkennet, und leg den ohen mitte uf den kuchen, das anna dannoch den pfennig wolle gesehen mag, und wo sie dan hin koment, und einfaltige late sin und die sie wissent, das sie gelt hant, und sprechent an, es sy der dreisig pfennige einer, damit masse herre got verheuft wart; damit beschissent sie die late hiss das sie unh ire gelt koment, und also hegent sie sich mit aller boschistent.

<sup>5.</sup> AB. II, 1483,

die "er (Wygel) iu sin huss precht, alda wurden sie durch ein aqua forte mit cynz masatz gewist und geferpt". Später erweiterte sich der Bund durch Beitritt "Depolts uf dem wiel", und bald erwies sich der Neuling als ein so gelehriger und eifriger Schilber, "dass sie sich dez verwonderten". Nachher verlegte man das Laboratorium auf den "Wiel" bei Otterstatt, wo dann "für 4 oder 5 fl. ungeverlich pfennig gearbeit und ussgehauen" wurden, die Koch zu Worms in seiner Werkstatt stempelte und Wygel, "der golt in sins meisters hus gemaln" mit Gold überzog. Da dies Verfahren nicht recht glückte und sie merkten, dass das Vergolden "uit bestant wolt habeu", llessen sie dies fürder nuterwers.

Zu seiner Verteidigung beruft sich der Augeklagte darauf, dass er thätige Reue gezeigt, einen Teil der falschen Münzeu wieder au sich gebracht und samt Bonzen und Stempeln in den Rhein geworfen habe, auch habe er \_der montz mit der hand nye nützet gemacht anders, dan das pulfer und das wasser als sie in underiecht hetcu, und die pfeunig helfn wissen". Allein weder diese Aussageu, noch die rührende Bitte des Angeklagten, man möge ihm, da er verführt worden sei und tiefe Reue über seine That empfinde, Guade vor Recht widerfahren lassen, \_er wol im zu einer buss sich uss der welt in evu cloister und hin fnro fil guts tnn", vermögen das starre Rechtsgefühl der Richter zu bewegen. Das Urteil erklärt den Fälscher des Todes schuldig, und kurze Zeit darnach verzehrt des Scheiterhaufens lodernde Flamme den Verbrecher samt dem gefälschteu Gelde; sein Knecht aber, der nur die Farben gerieben und beim "Schmieren" der Pfennige mitgeholfen hatte, auch nicht weiter fragte, ob seine Handlung gut oder böse sei, wird durch beide Backcu gebrannt und muss über die Mosel schwören, - Zehn Jahre später wirft mau einen, der Münzen, "blaphart und albns", gefälscht hatte, bei hellem Tage in deu Rhein.1)

1686 wird zwei Falschmünzern, Meyn und Rummel, der Prozess gemacht, weil sie "allerhandt gattung falscher mintzen gemachet und solche allhier undt auf dem Land ausgegeben haben". Unter den Gründen, die den Konsulenten Dr. Gabler

<sup>1)</sup> AB. II, 1493,

veranlassen, die Beschuldigten an Stelle des eigentlich verwirkten "supplicium vivicomburii" der Begnadigung zum Tode durchs Schwert zu empfehlen, sind zwei von besouderem Interesse, nämlich dass die Strafbestimmung der Karolina. wonach dem Falschmünzer der Feuertod gebührt, von den meisten Gelehrten für allzu hart erachtet werde, und dass ferner die beiden nur Strassburger Dreibätzner nachgemacht hätten, weshalb sie nur als Verfälscher mit dem Schwert, nicht aber als Beleidiger der weltlichen Majestät ex lege Cornelia nummaria mit dem Fener gerichtet werden könnten. Dagegeu würdigt sein Kollege in seinem Ratschlag die Bestrafung des Münzverbrechens als crimen laesae majestatis, diese arge Verirrung juristischen Scharfsinus, gar keiner Erwähnung und beantragt, den Fälschern gelindere Strafen widerfahren zu lassen. Das Urteil lautet auf Staupenschlag und ewige Verweisung: ausserdem müssen sich beide verpflichten. zwei Jahre gegen den Türken zu dienen: Rummels Weib und Sohn, die der That verwandt gewesen, werden mit Ruten auf dem Rücken ins Halseisen gestellt und schwören sich aus der Stadt.1)

Neben der Falschmünzerei und der Münzverfälschung ist auch die Beschneidung oder sonstige Verringerung echter Münzen, das "Kippen und Wippen", eine sehr beliebte Art, aus der herrschenden Münzverwirrung Gewinn zu ziehen. 1356 verurteilt man ein Weib, das "besaytden dornose verdreip und verkaufte und lon dar umbe nam von dem, der sie besneit", sich aus der Stadt zu fertigen, und lässt sie schwören, auch die Städte Mainz, Worms und Strassburg uie wieder zu betreten. Wie man überhaupt in der Bestrafung selbst in fremdem Lande begangeuer Münzverbrechen eine Art Weltrechtsprinzip befolgte, so suchte man auch im Urteil uicht nur das eigeue, sondern auch fremde Gemeinwesen, weuigsteus die rheinischen Schwesterstädte, vor weiteren gemeingetährlichen Umtrieben des wieder auf freien Fass gesetzten Verbrechers zu bewahren."

<sup>1)</sup> N. 707.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) AB. I. 1356.

Das blosse Verhreiten falscher Minzen, der sogenannte Minzbetrug, wird in der Regel mit Leibesstrafe und Stadtverweisung gealundet, wobei — wie im eben erwähnten Falle dem Verbrecher meist eine sehr weite Banngrenze gesteckt wird: i) auch Geldstrafen kommen vor.

1756 wird Matthäus Dennhard der Falschmünzerei beschuldigt, aber nur des Münzbetruges überführt und zur Zahlung einer Geldstrafe von 100 fl., die dann später anf 50 fl. herabgesetzt wird, verurteilt.<sup>5</sup>) Im gleichen Jahre erleidet der Krouenwirt zu Speier "puncto implicitatis mit falscher geldmüntzerey" die Prügelstrafe.<sup>5</sup>)

#### § 46.

## Urkundenfälschung.

Zu einer Zeit, wo des Lesens und Schreibens edle Kunst noch für ein Vorrecht des Klerns und einer beschränkten Anzahl gelehrter Lente galt, ist von Urkundenverbrechen begreifficherweise sehr wenig die Rede; war ja doch auch die Zahl der Rechtsgüter, für welche im Rechtsverkehr Urkunden eine besondere Bedeutung beauspruchen konnten, wenigstens soweit es sich um Privatpersonen handelt, eine verhältnismässig sehr geringe.

Später ist es insbesondere das fahrende Volk, das die Falschanfertigung und Verfälschung von Legitimationspapieren in grossem Stile betreibt. Im Sündenregister des im Jahre 1483 mit dem Strang gerichteten Erzdiebs Debolt Woeber findet sich unter vielem andern auch das Bekenutnis, dass er sich von einem Armbrusterknecht zu Mainz einen Bettelbrief

<sup>&#</sup>x27;) AB. I, 1397: "Teuber der phiffer ist von der stat verwiset X mylen weges, umbe daz er falsch gelt gekoufft hatte"; . . . thut er wieder irgend etwas Böses, so soll man ihn ohne Urteil an Leib und Leben strafen.

<sup>2)</sup> N. 711.

<sup>3)</sup> N. 712,

habe machen lassen, der den Anschein erweckte, als sei er von einer Obrigkeit ausgestellt; später habe er dann auf das Zureden zweier Mönche hin "von dem brief gestanden und uit me geprucht".1)

Für die Bestrafung der Urkundenverbrechen ist die dadurch hervorgerufene Schädigung des Rechtsverkehrs von massgebender Bedeutung: wo solch schlimme Folgeu ausblieben oder nur geringen Umfaug annahmen, erfreute sich der Fälscher meist recht glimpflicher Behandlung. 1558 wird beispielsweise ein Metzgerknecht von Nenstadt, der sich falsche Briefe hatte machen lassen, ohne weitere Strafe als die bisher erlittene Haft auf gewöhuliche Urfehde freigelassen.<sup>2</sup>) Mit Staupenschlag und ewiger Verweisung verfährt man 1688 gegen einen ans dem Bambergischen, der mit einem falschen Samuellucht im Lande herunzog und damit "diebischer Weisse" Geldsaumlungen veransstaltete.<sup>2</sup>)

Auf ähnlich mildem Standpunkt stehen sogar die Gauucund Zigeuneruandate des 18. Jahrhunderts, denen doch sonst
übertriebene Humanität gewisslich nicht zum Vorwurf gemacht
werden kann. Sie bedrohen solche Personen, die sich den
Anschein geben, irgend welche erlaubte Kollekten zu veraustalten, "wobey das crimen falst viel mit unterlauffet" und unterstollene Deckmantel unwerdiente Almosen gutten christlichen
Herzen abstehlen, sowie solche "falsche Brieff-Träger", "sosich entweder vor adelich Persohnen oder abgedanckte Officiers
auch vor deem Weiber" ausgeben, mit Pranger und Prügelstrafe,
je nach den Umständeu auch mit Brandmarkung und ewiger
Verweisung.")

## § 47.

# Falsches Spiel.

Seit den Tagen des Tacitus zeigt sich beim deutschen Volke, wenigstens in gewissen Gesellschaftsschichten, der Spieltrieb,

AB, II, 1483.
 VRAP, I, 1580.

<sup>3)</sup> N. 703.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) N. 629.

die unbezwingbare Lust, beim wechselvollen Rollen der Würfel nach des Glückes schwankender Gunst zu haschen, besonders lebhaft entwickelt. Nie aber hat es auch an solchen gefehlt, die diese Leidenschaft für ihre Zwecke auszubeuten wussten, wozu auf Messen und Märkten besonders günstige Gelegenheit sich darbot. Wenn das Bäuerlein aus der Umgegend seiner Hände Fleiss in klingende Münze umgesetzt hatte und wohlbefriedigt sich zum Stadtthor wandte, fand sich gar bald ein wandernder Handwerksgesell, ein fahrender Schüler oder ein frischer Reiterknabe, der den Zögernden zum kühlen Trunke lud und bald auch den schlummernden Spieldämou zu wecken wusste. bis des Beutels strotzende Fülle in schlaffe Leere sich gewandelt hatte. Dabei gab es eine Menge der verschiedensten Mittel. auf die Gunst des Glücks bestimmend einzuwirken: besonders die Verwendung geschliffener oder mit Blei gefüllter Würfel und ähnliche Kunstgriffe waren sehr im Schwange. z. B. bekennt "Bederhenichin", mit "gefulten wurffeln" gespielt zu haben; ein Spiessgeselle brachte ihm Leute zu, die Geld hatten:1) ein anderer lässt sich unterweisen, "wie man gerade oder ungerade uff wurffeln spilen sol"; 1487 nimmt man zweien Spitzbuben Würfel ab \_mit zweien sehsen, II dryen und zweyn dusen";2) 1491 wird ein gewerbsmässiger Falschspieler gerichtet, der "mit siegelmetzen, mit karten, mit den bogeln, mit den geschliffen worfflen" zu spielen verstand.3)

Auch das Kartenspiel erfreute sich schon im Mittelalter nicht geringer Beliebtheit, wobei es natürlich ebenfalls eine Menge nur dem Eingeweihten bekannter Kniffe gab, die einen günstigen Erfolg verbürgten. So nötigt man einem das Bekenntnis

<sup>1)</sup> AB. II, 1448.

<sup>2)</sup> AB. II. 1487.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> AB. II, 1191. Schon eine Folizierverordnung aus dem 14. Jahr-hundert dreit: "We man mit swein personen unbesprechener lute, frowen oder man, bezüget uf einen, daz er ledenet (wuchertf) oder ein vierdetder (Falachspieler, v. Osenbrigger), al. Str. R. S. 345) oder ein riffian (flurenwirr) ist, den sol man vahen, unde sol der vier wochen ligen uf dem turne unde darrach die stat iemer rumen. Unde finde man den da nach in der statd, man sol in blenden oder durch die backen brennen (Hilgard S. 434).

ab, dass er "off karten, wie er gemocht hat, gewonnen habe".)
ein anderer gesteht, er habe "uf der karten gewust, was ime
nutze gewest sy, und habe solichs gewnst am griff der lengde
der karten", auch habe er mit mehreren andern Teil und gemein
gehabt, "uff der karten gespielet, die karten geschnitzet und
yr eyner dem andern abegehaben und also mit den frembden
buwern gespielt".<sup>5</sup>) Oft treten diese sanberen Vögel bandenweise
auf und arbeiten sich gegenseitig in die Hände; der Erlös wird
dann geteilt. So beziffert sich einmal der Arbeitsertrag von
vier Gesellen auf 14, der einer zehnköpfigen Bande auf 60 fl.

Die gewöhnliche Strafe des Falschspielers ist das Ertränken in Rhein; bei Konkurrenz mit audern Delikten, Rückfall oder Zugehörigkeit zu einer Falschspielerbande tritt unter Umständen Verschärfung durch Vollstreckung der Strafe am lichten Tage ein. Später sehen wir an Stelle des Todes im Wasser den Galgen: häufig findet sich Begnadigung zu Staupenschlag und ewiger Verweisung. 1483 wird ein frommer Landsknecht aus Schwaben, der Totschlags halber "lautrinng geworder", dann den niederländischen Krieg mitgemacht hatte und nun mit falschem Spiel sein Brot verdiente, ins Halseisen gestellt, mit Ruten aus der Stadt gehauen und muss über die Doana selwören.")

<sup>1)</sup> AB. II, 1446.

<sup>2)</sup> ebd. 1493.

<sup>3,</sup> ebd. 1483.

### Zehntes Hauptstück:

# Die Verbrechen wider die Religion.

\$ 48.

## Gotteslästerung.

Wie alle Religionsdelikte, so gehörte auch die Blasphemie ursprünglich vor das Forum des Laiensends; später aber erwies sich dessen Strafenkompetenz als viel zu enge, und ausserdem erachtete es der Rat als von Gott gesetzte Obrigkeit für sein Recht und seine Pflicht, die Religionsverächter und Lästerer des göttlichen Nameus mit scharfer, weltlicher Strafe zu belegen.

Anfänglich geht man mit den Gotteslästerern nicht allzu hart ins Gericht: Die MRO. bedroht den, der "wider got und sin helegen unzimeliche und unzelliche an spiele, bi deme wine der anderswo, wo daz ist, ubel ret celer schilter", mit halb-jähriger Verwahrung in der Prisanne oder einer Geldstrafe von 5 Pfund Heller zu Nutz der Siechen im Spitale; die Neuredaktion von 1328 setzt Schillinge als Strafsumme fest; wer so viel Geld nicht aufbringen kann, "den sol man an der süle dar umbe slachen".)

Die wenig zum Abstrahieren geneigte Anschaungsweise des Mittelalters dachte sich nicht nur die Heiligen und den menschgewordenen Erlöser, sondern auch Gott selbst als Wesen von Fleisch und Blut, dessen Kränkung die Obrigkeit um weniger ungealndet lassen kounte, als bievon ein schädigender

<sup>1)</sup> Hilgard S. 219.

Einfluss anf die Gottesfurcht der Bürger zu besorgen stand, in der allein man aller Staaten Wohl begründet glaubte.

Eine merkwürdige Ergänzung der angeführten älteren Bestimmungen liefert die MRO. von 1328: "Wer wider got und sine heiligen unzymelichen swort oder ubel retde, und mit namen wer da swert bi gotes stirnen, hirne, sweiz. smeische. ongen, nasen, barte, darm, gedermede, lnngel, leber, gotez schedel. gotez ars oder lus, oder anders schemelich bi gotes gelidern, der git, als dicke er daz tút, fnnf schillinge spirscher, wirt er dez beretd mit zwein personen, oder er sol sich dez entslahen mit sime eide, uud sol die peue vallen den siechen in dem nuwen spital. Wer ouch die pene verbrichet, der sol sie dez selben tages geben oder dez andern tages zwirnunt als vil. Wer ouch die pene nit ze gebenne hat, den sol man an der sûle dar umbe slahen - 1346; in daz halsisen stellen -. Ez sollent ouch alle die die in den rat gent, schuldig sin zu rügenne die oder den, von den sie der vorgenanten unzimelichen worte etzlichez verhorct hant".1)

Nicht selten sahen sich die Vierrichter in der Lage, diese Bestimmungen zur Anwendung zu bringen: manch lästerlicher Fluch, in der Hitze des Weinrauschs, im Gewirr des Wortstreits, beim Rollen der Würfel unbedachtem Mund entflohen, zog harte Almdung nach sich. Auch sah sich der Rat 1347 veranlasst, das Würfelspielen zu verbieten, weil dabei oft Gott mit übeln

<sup>1)</sup> Hilgard S. 219, Anm. I. Interessante Analogien hieux bei Alsrin Schultz, "Deutsches Leben im I., and 15. Jahrhundert B. 189; "In Frankfart A. Mwird um die Mitte des 14. Jahrhunderts mit dem einmaligen Stehen am Halseisen oder einem Groschen Busse bedrioht, wer schwört: "eynen eurlischen, boekis ichtories) wonlich, boekis herte, boekis sehe, boekis bard, boekis nae, boekis schweizeh, boekis blud, boekis lichaym, und wer grenadirin sine mufür heyszit gehatgen, und die cyfde, die den gleich sin." "Wer aber awerit boekis schwagen, und die cyfde, die den gleich sin." "Wer aber awerit boekis schwigen, und die synd, boekis knyst, boekis knoden, boekis grynd, boekis knun, boekis gekurgeloch, boekis mere", der soll die doppelte Strafe leiden (Sencken-berg: Select uim is 1.45). Fener Geiller von Kaisersberg. Xavicula fatuorum wij": "gotz birn, golz schedel, gotz lahs, gotz hertz, gotz schweys, gotz bilt un die gott fiegeht". Marner, Narresbeckwörung KVC, 74; "Wie man sehwert am Kochersperg: "Götz lus! götz dreck! götz darm! götz selweis."

Worten und unziemlichen Schwären "groezlich gesmelet" werde.") 1345 legte man "Walheimers sun des beckers uf der bach", uwider got unde sine liebe miter übel geret hatde, mit namen daz er sprach, solto got sine müter gefrien unde ander schemelich wort", in sichern Turnwerwahr und verbot ihn später die Stadt beim Staupbesen so lange, bis er einen Brief vom Pabste bringen würde, dass er seine Lästerworte gebeichtet und gebessert und Vergebung erhalten labe.")

Schon sehr frühe aber beginnen die humanen Strafbestimungen des älteren Rechts allmählich einer sehärferen Theorie und Praxis zu weichen; im Ansehluss an die Worte des alten Testaments: "Welcher des Herren Namen lästert, der soll des Todes sterben".) fasste man die Blaspheine als erinen laesae majestatis divinae auf, das die weltliche Obrigkeit, wollte sie nicht den Zorn der gekränkten Gottheit auf sich selber laden, — nud gar zu gerne war man ja bereit, die schrecklichen Scuchen und die nimmer endenden Kriegswirren des Mittelalters als Racheakte Gottes zu bezeichenen — mit den härtesten Strafen zu ahnden verpflichtet war. Die Gotteslästerung wird im Lanfe der Zeit zum todeswürdigen Verbrechen, und lange bevor der Reichsabschied von Worms 1495 diese Tendenz zum allgemein giltigen Reiehsrecht erhob, forderte sie bereits in vielen Territorien zahlreiche blutige Opfer.

Schon 1361 wird geurteilt, dass man Heilman Merfrid, den "ufstösser", fangen soll, wo man ihn greifen kann; dann soll er schwören eino Meile von der Stadt und, wenn dies geschehen, soll man ihm beim Napfe die Zunge ausschneiden und ihn ans der Stadt peitschen der unerhörten Lästerworte wegen, deren er vor den Monatsrichtern überführt worden.

1456 kämpft ein "Blatzknecht", Paffenhans mit Namen, den Todeskampf in den Wellen des Rheines, weil er grobe Schwüre gethan, allen Heiligen im Himmelreich und sonderlich dem hinkendon St. Peter von Mailand geflucht und gesagt hatte.

<sup>1)</sup> Hilgard S. 445.

AB. I. 1345; ähnliche Fälle 1351, 1354, 1355, 1361,

<sup>5) 3,</sup> Mos. 24, 14 u. 16.

er sei auch ein Harenwirt gewesen.¹) Weniger hart verfuhr man mit solchen, die nicht unmittelbar mit schmählicheu Reden die Gottheit oder die Heiligen beschimpften, sondern durch Missbrauch des göttlichen Namens durch unziemlichen Schwur, offenes Bekenntnis atheistischer Anschaungen und del, Strafe verwirkten. Meist kommen Missethäter solcher Art mit Halseisen, Staupenschlag und ewiger oder zeitlich beschränkter Verweisung davon.²)

Später zeigen sich wieder die Vorboten einer allgemeinen Reaktion; mit der Abschaffung der Hinrichtungsart des Ertränkens, der ordeutlichen Strafe des Gotteslästerers, schwindet immer mehr und mehr die Erinnerung an die Todeswürdigkeit der Blasphemie, und auch hier befolgt der Rat wie das Vierrichterkolleg die schon so oft an ihnen gerühmte Tendenzweiser Milde, worin sie sich auch durch die schärferen Bestimmungen der Karolina nicht beirven lassen. Zwei Fälle aus späterer Zeit mögen dies belenchten:

1718 stand Stephan Knopf, ein frivoler Gotteslästerer, vor dem Tribunal des Rates. Er hatte sich des öfteren vernehmen lassen, mit Gott sei es jetzt nichts Rechtes mehr, der Teufel sei jetzt Meister, und gab schliesslich noch dem frommen Wunsche Ansdruck, dass doch der Donner in den Himmel schlagen und der Teufel ihn zu tausend Stücken zerreissen möchte. Er wurde auf Grund eines Gutachtens der Juristenfakultät zu Heidelberg orimär nur zu einer Geldstrafe.

<sup>1)</sup> AB. II. 1456.

<sup>2)</sup> Die Herrengebote der Reformationszeit eifern besonders gegen das umsäsige Naufen um Sjeleien und gehet dieses Untugenden allein Schuld an der immer mehr zunehmenlen Privolität. Daher bedroben sie den, der solchen Lasters fröhnt, Giott, den Allnachtigen, lästert oder bei des Heilands Blut und Wunden, seinem Martertod oder seinen Sakrausenten schwörr, mit harter Straße. Zur Vollstrechung dieser Vererdnunges wird 15:00 ein Ansekhus aus zwei Mitgliedern des sitzenden sowie zweien des ausgehenden Ants und einem der Bürgermeister als Ohnaun gehüldet, der Leute, die solch gottlosen Lebenswandels sich befleissigten, in Gitte warnen, bei Verstockheit aber mit Geld- oder Haftstrafes belegen sollte. Erreisen sich auch diese als erfolglos, so hatte der Ausschuss die Previer dem sitzenden Rate zu gehühreder Bestrafung aumzerigen (N. 631).

nämlich zur Erlegung einer Mark lötigen Goldes verurteilt: da man aber voraussah, dass er zur Zahlung dieser Pön wohl kanm imstande sein werde, so wurde als subsidiäre Strafe dreijährige Verweisung ausgesprochen.1)

7 Jahre später gefiel sich der Knhhirt auf der Rheinhäuser Weide, Hans Kaspar Berberich, in lauten Aeusserungen höchst freigeistiger Ansichten über religiöse Fragen; er versicherte beispielsweise, es könne kein Pfarrer in den Himmel kommen und daher auch selbst keine Sünden vergeben, es gebe keinen Gott und noch viel weniger einen Teufel; denn sonst würde der letztere gewiss schon längst alle Pfaffen geholt haben, und wünschte sich schliesslich, dass ihn der Tenfel davonführen oder der Donner 9 Klafter tief zu Sägemehl in den Boden hineinschlagen möchte. Voll sittlicher Entrüstung beantragt Prokurator Schwengsfeuer, den Kuhhirten, der sich "als einen veritablen atheum theoreticum et practicum presentiret", znm Tod durchs Schwert zu verdammen, der Rat aber begnügt sich damit, den gottlosen Malefikanten mit Rutenbieben zum Stadtthor hinansbefördern zu lassen.2)

## \$ 49.

### Die Eidesverbrechen.

Ehedem zählten auch "valsch und meyn aidt" unter die Verbrechen, über welche die Geschworenen des Sendgerichts das Urteil fällten; denn man erblickte in solcher Missethat ein Delikt gegen die Religion, eine Beleidigung der göttlichen Majestät, deren Namen der Verbrecher zu falschem Eidschwur zu missbrauchen wagte: "Wer war swert, der bevestent daz reht, wer aber mevnevdig wirt, der versmahet got unde zerstoret sich selber unde verderbet lib unde sele",3)

<sup>1)</sup> N. 707. 2) N. 708.

Eid der neugewählten Ratsherrn 1333; s. Hilgard S. 375.

Mord, Meimeid und Ehebruch waren nach einer der ältesten Aufzeichnungen spezifisch Speierer Rechts, dem Zollweistum vom 1246, die schwersten Verbrechen, die eines Weibes Ehre schäuden kounten; denn. während ihr soust in allen Fällen die Reinigung durch Einhandseid verstattet war, vermochte bei solch schwerer Begehung allein die Probe des heissen Eiseus ihre Unschuld über allen Zweifel zu erbeben.<sup>3</sup>)

Während aber falscher Eidschwur beim Namen Gottes oder auf den Reliquienschrein, der die Gebeine eines Heiligen umschloss, als Religionsdelikt erachtet wurde, begegnete der Bruch des ohne allen Falsch geschworenen Eides, die Verletzung einer eidlich übernommenen Verpflichtung, einer ganz anderen Auffassung: durch solche That brach der Verbrecher die in besonders feierlicher Weise gelobte Treue, deren Verletzung schon nach Tacitus der schimpflichsten Verbrechen eines den Eid- und Ehrvergessenen der Gemeinschaft mit den Rechtsgenossen für immer unwärdig erscheinen liess. Hier traf keine Kränkung die göttliche Majestät, weshalb auch für die geistlichen Gerichte keinerlei Zuständigkeit begründet erscheinen konnte: dagegen ward die Gesamtheit der Volksgenossen durch immateriellen Schaden, nämlich die durch den Eidbruch hervorgerusene Mindernug im ideellen Wert der seierlich gelobten Treue im Rechtsverkehr, schwer getroffen, weshalb auch die Gesamtheit und deren Organ, die weltliche Obrigkeit, den Bruch des Eides zu rächen und zu strafen bernfen war.

Eigentlich hat also der Eidbruch keine Stelle muter den Religionsdelikten, doch mag er trotzdem hier Berücksichtigung finden, um den inneren Zusammenhang der Eidesverbrechen nicht zu zerreissen, zumal da ja später auch die Beurteilung des Meincids von den Geschworenc zu Gottes Gesetz auf die weltliche Obrigkeit fiberging und somit ein wesentlicher Unterschied, der die genannten Deliktsarten getrennt hatte, in Wegfall kaun.

Die Strafe des Eidbrechers ist nirgends gesetzlich festgelegt, sie erscheint je nach dem konkreten Thatbestand und vor allem dem Wert der geschädigten Rechtsgüter in verschiedenstem

<sup>1;</sup> Hilgard S. 489,

Gewande, aber doch birgt sich unter jeder Hälle die gleiche, bekannte Gestalt, die altgermanische Friedbolsigkeit. Bald tritt sie uns gegenüber in ihrer ganzen alten Furchtbarkeit als völlige Vernichtung der bürgerlichen Existenz des Betroffenen, bald nur von abgesehwächter Wirkung gefolgt, als ewige oder zeitlich beschränkte Verbannung oder gar nur als Verlinst der Aemter und Wirden, die der Schwarvergessene durch seine ehrlose That geschäulet.

Für immer und ewig tilgt der 1330 nach dem Severinsaufruhr von Rat und Bürgersebaft beschworene Sühnebrief alle,
die diese Sähne brechen würden, an der Gemeinschaft der
Rechtsgenossen: sie sollen "meinedig, truwelos und erlos sin,
und sollent niemer burger noch sedelhaft werden in der stat en.
Spire, und sol onch der rat zu Spire, der danne ist, uf den eid,
den sio zum rate gesworn haut, wa sie sie ergrifent in der
stat oder den banzunen der stede zu Spire, sie augrüfen unde
gevangen legen unde von in rihten als von meinedigen erlosen
und truwelosen mannen, die ein relte gesworne sune unde einen
ewigen virden gebrochen haut".)

Verletzung des Bürgereides zieht, falls nicht härtere Strafe verwirkt ist, Verlust des Burgrechts und Verwisnung, Bruch des Amtseides im allermildesten Falle die Unwürdigerklärung zu küntliger Erhangung irgend welcher Aemter und Ehren in der Stadt nach sich.

Ein rasch und nie ganz freiwillig gegebeues und darum auch leicht gebrocheues Eidgelübde war die Urfehde, die jeder schwören musste, den die Stadt des Burgbanns verwies, oder dem sie erlittener Turmhaft oder andern Leides halber in nicht sonderlich angenehmer Erinnerung zu bleiben fürchten musste. Darum liess man solche Lente uie von daumen ziehen, obe sie nicht mit heiligen Eiden gelobt hatten, Urbill und Leid, das sie von Rat oder Bürgerschaft der Stadt erlitten, uie und nimmer zu rächen, noch andere zur Rache zu treiben, sondern stets

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hilgard S. 339. Dass der Eidvergessene für unfähig erachtet wurde, je wieder zum Zeugnis oder Eid zugelassen zu werden, ist nitzends besonders gesagt, ergibt sich aber aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen wie anch daraus. dass als Zeugen immer nur unbesprochene, ehrbare Leute fungieren dürfen. Vgl. auch Osenbrüggen, al. Str. R. S. 390.

der Stadt getren und bold zu sein und sie vor Schaden zu warnen, Mauerring und Banuzäune aber so lange zu meiden, als der Richter Urteilsspruch für billig erachten würde.) Ward ein überführter Verbrecher zur Stadtverweisung begnadigt, so war ihm, wenn er die Urfehde brach, die führer verwirkte Strafe sicher, zu der sich aber dann noch die Eidbruchstrafe gesellte. Anch sonst machte die geringtst Ueberfahrung des geschworenen Eides den Thäter, selbst wenn er nur geringflügiger Geldbusse wegen aus den Zielen gefahren war, zum verachtungswürdigen, meineidigen Bösewicht, der als "nutediger" Mann, wenn er in des Rates Hände fiel, auf kein Erbarmen höffen konnte; gewöhnlich war ihm sehon bei der Eideselsstung der Tod im Flutengrab des Rheins für den Fall des Urfehdbruches in Aussicht gestellt worden.

In leichteren Fällen finden sich auch mildere Banubruchstrafen: oft wandelt sich die zeitliche Verweisung durch Urfehdbruch in ewiges Exil, oder es treten Leibesstrafen an Stelle des Wellentodes. 1376 z. B. überkommt der Rat mit dreien

<sup>1)</sup> Eine solche Urtehdeformel lautet beispielsweise: (Ich schwöre), "Item das ich vonn stunt und so schierst ich kan, mich uber die donanwe fertige and da theset wir und hin nach myn lebn laug alween vorlybe und her uber an erlaubung burgermeister und ratz zu Spire nvemer mee kome ungeverlich; und wer daz ich hiu uach hie dissyt ergriefn wurde oder widder disse myn evtzpflicht ytzit thet furneme oder schaffe gescheen, soll man zu myr an myme lybe und lebn als eyme ubeltetigen den dot verworgten straffbarn menschu richten und gericht werden und dar zu waz mir in und uss solicher gefengniss begegenet und widderfarn hat au denn selbn burgermeistern rat oder stat Spire, ire burger, inwonner, dyenner, noch die iru nyemer mit worten, wercken, reden, gededen, gerichten oder one gerichten, heimlichn oder offenlichn nit zu rechn oder schaffn gerochn werden, noch ytzit gegen innen fur zu nemen in deheiu wisse, sunder zu alln und vglichn zytten irn fromen und bestz zu werben, und schaden alleuthalhn zu wenden und zu warnen, wo ich denn vernyeme, und als ferr ich kann und mag ungeverlichn, und wers daz ich mee oder hinfur mit deu obgenauten burgermeistern, rat oder Stat Spire, irn hurgern, inwonueru oder den irn ytzit zu thunde oder gegen inne zu sprechn gewynne oder sie wyder umb au mielt, umb waz sachu daz wer, nntzit ussgenomen, daz alls solle und will ich für rat oder werntlichm gericht zu Spire oder wo der rat daz hin wisn wurde, usstragen und fur inue gebn und nemen, nemen und gehn, waz sie zum rechten usswysnt, und daz nyrgnt andersswo hin zu zychn oder zu versuchn in deheynnen weg, ouch ungeverlich."

Räteu, Cleuselu Brechteln Stadt und Burgfrieden auf ewig zu verbieten wegen der Ungehorsamkeit, die er an dem Rate beging, indem er den Burgbann betrat, aus dem ihn der Rat mannigfacher Uebelthaten halber verwiesen hatte.<sup>1</sup>)

#### § 50.

#### Ketzerei.

Während auderwärts in dentschen Ganen die Inquisition manch graneuvolles Blitchest feierte, rötete sich über Speier der Himmel nur selten durch die Flammen eines Ketzerbrandes, und erfreulicherweise nur in einer versehwindend kleinen Zahl von Fällen sah sich der Rat gezwungen, dem Fanatismus religiöser Eiferer weichend über Sektierer und Häretiker ein Blitutrieli zu sprechen.

Darans lässt sich aber nicht etwa folgern, dass die Stadt, die später so rasch und willig den Lehren Luthers Thore und Herzen öffnete, den zahlreichen vor der Reformation in den Rheinlanden auttretenden Sekten gegenüber sich völlig ablehnend verhalten hätte; war ja doch dem ganzen Mittelalter der merkwürdige Zug eigen, alles Neue auf religiösem Gebiete mit sehnsächtiger Begierde zu ergreifen, der Drang, durch besondere Frömmigkeit und gottgefälligen Lebenswandel der himmlischen Gnade würdig zu werden, jener Drang, der die Kirche mit unermessichen Schenkungen überhährle, der mit allem Zauber religiöser Romantik die Gemüter bestrickte und die junge Kraft Europas immer wieder unter das Krenz rief zu vergeblichem Glaubenskampfe, jener Drang, dem wir nebeu vielem reichem Segen auch die Inquisition, die Ketzerprozesse und die Hexenbrände verdanken.

Im Jahre 1356 war zu Speier ein Begharde erschienen, der Bruder Berthold von Rorbach, ein Anhänger der "Sekte vom freien Geiste", die an Stelle des jüdisch-christlichen

<sup>1)</sup> AB. I, 1376,

Deismus einen pantheistischen Gottesbegriff lehrte und predigte<sup>1</sup>): Gott ist alles, was ist, die ganze Welt um den Menschen und in ihm selber, der Mensch selbst ist Gott. Das völlige Siehversenken in diesen Gottesbegriff, so lehrte auch Berthold von Rorbach, ist des Menschen göttlicher Bernf anf Erden; jeder, auch der ärmste Bettler, vermag zur Gotteserkentntis zu gelangen, ohne dazu der Vermittelung der Priester zu bedürfen; auch Fasten und Beten, ja sogar die Gnadenmittel kann er entbehreu, und, wenn er nnr selber völlig von Gott durehdrungen ist, so vermag der Einfältigste andere besser zu unterweisen als selbst das Evrangelium und die Schriftgelehrten.<sup>5</sup>)

Derartige külne Lehren mussten naturgemäss bald die Anfinerksamkeit der Iuquisitoren erregeu, und nicht lauge, os sass dem unerschrockenen Verbreiter solch arger Irrtümer der Ketzerrichter auf den Ferseu. Aber kein Zureden, keine Drolung vermochte den Mutigen dazu zu bringen, die zwei Worte auszusprechen, die ihn vom Tode gelöst hätter; freudig bestieg er den Scheiterhaufeu und starb deu Flammentod für seinen Glauben, viel geschmäht und noch mehr bedauert, wenig bewundert uud noch weniger verstanden.<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) s. hiezu und zum folgenden Hanpt: "Die religiösen Sekten in Franken vor der Reformatjon" S. 5—8, Boos, Städtekultur H, S. 135.

<sup>2)</sup> Vgl. über diese Lehren auch Boos a. a. O. Bd. II, S. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Lehmaun berichtet S. 716; "Auno 1360 Bruder Berchtold von Rorbach verbrent, 8 Schilling 4 Heller um Holtz, 5 Schilling zu begraben.

Derselbe hat gelehrt, wie die Historici medene, wie heruach folgt, und ist darum zu Würtzburg gefangen gelegen, daselbst er auf Ermahuen die Articul wiederruffen. Ilernach als er gen Speyr kommen und solche offentlich gelehrt und aussgebreit, auch darauf beständig beharret, ist er zum Fener verdammt und verbrennt worden.

Quod homo timens deum et gratias ageus illi ex pia mente tantam gratiam possit percipere ex cibo communi ac si frueretur Eucharistiae Sacramento.

Quod laicus illiteratus et sacris ordiuibus uou initiatus, illustratus vero lumiue divini Spiritus, cum maiori fructu possit alios docere quam Evaugelium aut sacrarum literarum Doctores.

Quod homo iu hae vita tantusu proficere possit, ut nec ieiuniis uec oratiouibus opus sit.

Christum in cruce de sua salute dubitasse.

Matri sub cruce maledixisse".

Auch das Waldensertum erfreute sich in der Stadt wie m Speiergau vieler offener und versteckter Anhänger, die voll Sympathie, ja oft mit wahrer Begeisterung den Glaubenskampf eines Volkes verfolgten, das alle Krenzheere, die die rechtglaubige Kirche zu seiner Niederwerfung amtot, auf den bultigen Schlachtfeldern Böhnens zu Paaren trieb. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts wirkten zu Speier zwei führende Geister, Johannes Drändorf und Peter Turnau, Schulrektor zu Speier, beide Waldenser, aber mit beträchtlich taboritischem Anstrich. Beide ereilte rasch ihr Schicksal: 1425 wurde Drändorf zu Worms als Ketzer verbrannt, und ein Jahr später bestieg sein Freund Peter Turnau zu Speier deu Scheiterhaufen.¹)

#### § 51.

#### Zauberei und Hexerei.

Auch die düstere Wetterwolke des Hexeuwahns, die jahrhundertelang mit schwerem Drucke über ganz Europa, vor allem aber über Deutschland lastete und mit ihren Schatten die Einsicht anseres Volkes in tiefe Finsternis hüllte, vermochte über Speier uie auf lauge Zeit hinaus den Himmel zu trüben, und wenn sie auch biswellen unter Blitz und Donnerschlag zu

In das Dunkel dieser letzten Those, wie auch der andern, dass Christus am Kreuze der Erde geflucht habe, die sein heiliges Blut trank, ist anch durch Haupts Erklärungsverauch (a. a. 0, S. 8 a. E.) noch kein Lichtstrahl gefallen; s. auch Simonis 129; Remling I, S. 622; Reimer, Zur Geschichte des Bischofs Gerhart von Speier, ZOO, Bd. 26, S. 9.

<sup>1)</sup> Haupt S. 33—35; Flacius Illyricus, Catalogus testium veritatis, 1668, S. 732; Labaiu et in dermanis Ilna etaim post mortem multos sectatores. Quod inde quoque probari potest, quia ejus degmatis causa non panel exosti sunt, ut Joannes Draendorff, Nobilis ac sacerdos Misucusis, Voormaciae auno 1424, Petrus Tornau (!) Spirae, auno 1426, Henricus Granfelder sacerdos Ratisbones anno 1420 . . . . . Unde apparet obtrimos Hussitas passis im Germanis fuisser.

vernichtender Entladung kam, so reinigte solches nur die Laft von drückender Schwüle; der frische Hauch gesunder Einsicht zerstreute jedes neu sich sammelnde Gewölk, und mitunter erglänzte hell die Sonne der Erkenntnis und sandte warme Strahlen in ein stilles Gelehrtenstüben, in dem des hohen Rats zu Speier weiser Konsulent in fein ausgearbeitetem Ratsehlag seine Herrn von der Grund- und Zwecklosigkeit grausamer Hexenverfolgung zu überzeugen suchte.

Zwar hat nie die ganz reine und ungetrübte Erkentunis von der Irrealität aller Zauberei, von der Haltlosigkeit der gegen Hexen und Zauberer geschleuderten Beschuldigungen, der Unzuwerlässigkeit linrer durch Folterqual erpressten Geständnisse wie der gemeinen Zweeke, welche die Hexensucher mit ihren Denunziationen in der Regel verfolgten, den Richtern zu Speier in vollem Glanze auf ihrer Bahn vorangelenchtet, — soleh allzu rasehem Wachsen der Geistesschwingen wusste sehon die Kirche durch entsprechende Beschneidung vorzubengen — aber trotzdem zeichnete weises Mässigung und unerschrockenes Festhalten des für recht Erkannten gegen jeden Angriff eifernder Fanatiker auch in der Frage der Hexenverfolgung die Obrigkeit aus und bewahrte Rat und Riehter vor jenem sehreckenvollen Missbrauch linrer Strafgewalt, den andere Gemeinwesen und en dunkelsten Blättern ihrer Gesehichte zählen müssen.

Im Jahre 1362, also allerdings zu einer Zeit, wo auch anderwärts in Deutsehland noch nicht alle gesunde Vernunft ertötet war, begnügte sich der Rat damit, ein altes Weib, das viel Zanberei und Ketzerei getrieben und gelehrt hatte, mit Ruten vor das Stadtthor sehlagen zu lassen und ihr Stadt und Bannmeile auf ewig zu verbieten.) Wie glücklich konnte sich die Alte preisen, dass sie nieht zwei oder drei Jahrhunderte später und nieht in der Diözese Würzburg oder im Fürstbistum Bamberg lebte!

¹) AB. I, 1362: "Ein alte wip die da beisset die Drutwinin . . . eins kerchers vrowe, die man zu der stat uzslug umbe ir zonberg unde ketzerg, die sie getan und gelert hetde, sol die stat ewiclich rumen und ein myle von der stat ane gnade".

In diesem Falle liegt übrigens bereits eine Durchbrechung der nach der Gerichtsverfassung dem bischöflichen Laiensend zustchenden Kompetenz, "zauberei, warsagung, beschwirngen, schwartzkunstlerei, verfuerung und was dergleichen wider geistigen Glauben und Ordnung geschehen mag",1) zu beurteilen und zu bestrafen.

Im Jahre 1400 eiferte Konrad von Frannberg, Bischof Rabans von Helmstädt Generalvikar in spiritualibus, mit scharfer Rede gegen solche Leute in Stadt und Bistum, die an Zauberkünsten und Sortliegien Gefallen finden oder mit Wortder Buchstabenformen Fehler, Wanden und Krankheiten der Tiere frechen Mates zu beschwören wagen und durch solches Thun die göttliche Majestät schwer zu beleidigen sich nicht scheueu.<sup>2</sup>) Doch handelt es sich dabei nar um bösen Aberglauben, der mit Kirchenstrafen gesühnt wird und zum Einsehreiten der weltlichen Gewalt keinen Anlass gibt.

Später freilich gesellen sich zum Loswerfen und zu den Beschwörungsformeln noch viele schlimmere Zauberkünste, deren Verbreitung dem fahrenden Volk zu besonderent Verdienste gereicht. Vor allem erfrenen sich die Liebeselkirte, von kundiger Haud gebraut, die der verlassenen Gattin des treulosen Ekeherrn Neigung wieder zuwenden, den kalten Geiebten, die spröde Schöne zu heisser Sehnsucht entflammen sollen, grosser Beliebtheit, aber auch solche Tränkein, die dem lästigen Ehgemahl, dem verhassten Nebenbuhler zu Sorge und Unglück, Blindheit und Lähmung, schweren Siechtum oder baldiger Grabesruhe zu verhelfen angeblich geeignet sind, werden leimlich dann und wann um teueren Preis erworben. 1476 besagt z.B. ein Dieb zwei Schererknechte, sie hätten behauptet, "sie kunten mancherley künste, die wiber zu bezwingen, sie lieb zu habn".) —
Die fahrende Dirne von Xunberg, die 1492 zahlboer Diebstähle

<sup>1)</sup> N. 369/370.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Collectio S. 18 a. E. Comperimus, uounullos utriusque secus hominos in Civitate et Diocesi Spireusi incantacionibus ac sortilegicis artibus roprobatis insudare, certisque verborum vel caracterum formis defectibus, vulueribus et infirmitatibus animalium temerario ausu in non modicam Dirine majestatis officessum hiti obvirare\*.

<sup>3)</sup> AB. H. 1476.

wegen den Tod im Rhein erleiden musste, gestand u. a., sie habe von vielen Frauen gehört, wenn eine ungeliebte Gattin ihres Mannes Hemd nehme, es in einer Kirche nuter den Altar lege. drei Messen darüber lesen lasse und es dann in einem Weidenbann verberge, so könne der Treulose von Stund an nimmer von ihr lassen noch eine andere lieb haben. Aber auch keine Mittelchen, einem andern eine Krankheit anzuhexen, sind ihr nicht unbekannt. Gelingt es, dem Verlussten die Haare abzuschneiden, sie nuter den Altar zu verstecken und drei Messen darüber lesen zu lassen, so braucht unan nar noch einer Kröte die Augen auszustechen und dieselbe in einem Hafen unter der Schwelle zu vergraben, über die das Opfer aus- und eingeht, "so mussen im die augen wee thun und zuletzt vielleicht gar blind werden".)

Dem 1470 geräderten Mörder Klapperzan lag u. a. auch zur Last, mit einem Totenkopf Zauberei getrieben zu haben.²)

1521 findet sich in den Sendregistern der Eintrag: "Kyrsshensels fraw adulteratur cum personis spiritualibus et secnlaribus. Est venefica et debet expelli a civitate".")

Der Reformationszeit blieb es vorbehalten, den ersten nud meines Wisseus einzigen Hexenbrand, den die alte Kaiserstadt gesehen, in Szene zu setzen. Das Vierrichterantsprotokolbuch weist unter der Jahreszahl 1581 den lakouischen Eintrag auf: "Barbara, Hans Kölers burgers weib, eine zauberin, ist den 25. Januarij verbrendt worden."4)



<sup>3)</sup> AB. II. 1493; a nucli Ricaler, Hexenprozesse S. 75: "Yon den zwei 1475 auf der Zeut bei dem Tilsberg verbranten Fransen bekannte die eine, dass sie ihren Nachbarn dadurch krank gemacht habe, dass sie ihne die Haare genommen und in einen Baum geschlagen. So lang das Haar doct war, hatte der Armu keine Ruhe in seinem Kopf, "und das Hsar fand man in dem Baum".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) AB. II, 1470.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) N. 495. Venefica war oft gleichbedentend mit Hexe; s. Wilda S. 965, Soldau-Heppe u. a.

<sup>9) 1509</sup> berichtet der Wormser Reinhart Noltz in seinem Tagebuche: "Item uf montag darnach verbrante man drei böser wiber zauberische zu Pfeddersbeim sesshaft, hatten viel bös zauberei und wetter gemacht und vollmpracht, lut ihrer erkantnusz" (Boos, U.B. Bd. III, S. 542).

Welch krässer Aberglande noch in der sogenannten Aufklärungszeit die Geister in Bann hielt, beweist der 1724 gegen Joseph Pfeiffenberger puncto magiae geführte Prozess: 1)

Ein Pfarrer in Eussersthal fahndete schon geraume Zeit nach einem kleinen Dämon, der imstande wäre, einige Ordnung in seine offenbar etwas zerrütteten Vermögensverhältnisse zu bringen, und, da das Gerücht ging, dass solch gern gesehene Geister sich mitunter besonders bevorzugten Sterblichen ergäben und bei diesen dann känflich zu haben seien, so erkor er den Angeklagten unter Verheissung eines Anteils an dem von dem Geiste zu erwartenden Goldregen zu seinem Bevollmächtigten. lieh ihm einen Franziskusgürtel und das Corporale, auf welchem die Monstranz steht, und worin der Dämon fein säuberlich verpackt und dem geldbedürftigen Pfarrherrn übermittelt werden Dieser beabsichtigte, dann den Geist an einen in der Schwarzkunst wohlerfahrenen Amtsbruder zu Siegelsbach bei Wimpfen zu schicken, damit dieser "sothanen spiritum" in einen Kelch sperre und durch furchtbare Beschwörungen dessen Mitgeister veranlasse, so viele Millionen Gulden als Lösegeld herbeizuschleppen, bis der Pfarrherr für gut finden würde, den Gefangenen wieder loszulassen.2) Bedanerlicherweise hatte aber der würdige Pfartherr in der Eile vergessen, seinen Abgesandten auch mit den nötigen Barmitteln zur Erstehung des kostbaren Gegenstandes auszurüsten, so dass der biedere Josephus Pfeiffenberger, nachdem er endlich einen Dämonenbesitzer gefunden hatte, aber die 100 Thaler, welche dieser für ein Exemplar verlangte, nicht erlegen konnte, mit seinen Gerätschaften unverrichteter Dinge zu seinem Auftraggeber zurückkehren musste.

Uebrigens rühmte sich auch der Angeklagte selbst nicht unbedeutender magischer Keuntuisse: Zwei Glücksruten liegen bei den Akten, die jeden verborgenen Schatz durch lebhaftes Zucken verrieten; einmaliges Zucken bedeutete immer 1000 fl. Auch die Kunst der Geisterbeschwörung war ihm nicht fremd; einmal lesen wir von einem grossen spiritistischen Abend, den er ver-

N. 748.

<sup>2.</sup> Dies erinnert an den Höllenzwang des Dr. Faustus,

anstaltete, und wobei er durch Nennung der drei heiligen Namen und durch Beten des Vaterunser, des Ave und des Glanbens einen Geist zum Erscheinen nötigte. Derselbe war schwarz und weiss und ging langsamen Schrittes im Garten spazieren; als aber der Geisterbanner ihn anch den andern zeigen wollte, (was dadurch zu geschehen hatte, dass einer nach dem andern sich auf den rechten Fuss des Beschwörers stellen und ihm über die rechte Achsel schauen sollte) blieb die erforderliche Ruhe nicht gewahrt, so dass der Geist verschwand.

Das Urteil lantet dahin, dass der Angeklagte, der, obwohl er den Satan beschworen nud den Namen Gottes dazu missbraucht habe, sich doch nicht dem Tcufel ergeben, sondern diesen vielmehr fangen und binden wollte, i weil er niemand Schaden zugefügt habe, i auch ein abergläubischer und im Christentum sehlecht informierter Mensch sei, "wegen verübter Teufielsbünnerey" auf ewig verwiesen werden solle.

Zu Anfang des 17. Jahrhunderts wurden zwei Weiber, Mutter und Toehter, der Hexerei beschuldigt und den Richtern überantwortet, was dem Konsulenten Dr. Johann Peter Sehön Anlass gab, in einem ausführlichen Gutachten die Möglichkeit und Strafwürdigkeit der den beiden zur Last gelegten Begchungen zu belenchten.<sup>5</sup>)

Zwar ist der Verfasser weit entfernt, die Möglichkeit der Existenz von Zauberern und Hexen rundweg abzuleugnen: das verboten ja dem gläubigen Christen schon die Worte der Schrift: "Die Zauberinnen sollst dan nicht leben lassen", und dem graduierten Juristen die Ehrfurcht vor den Aussprüchen so

Es mangelte also das Haupterfordernis der Hexerei, der Abfall von Gott und der Bund mit dem Böseu; vgl. Wächter S. 89.

<sup>2)</sup> Hierauf legen die CCB, art, 131 und CCC, art, 109 besonderes Gewicht.

<sup>7)</sup> N. 707. Der Ratschlag ist nicht datiert, fallt aber in die Zeit zwischen folto und 1623; dem so lange war Dr. Schön Kossulent zu Speiert (Baur S. 145). Interessant ist übrigens der Anklang seiner Arqumente an die Ansfilturangen des mecklenburgischen Juristen Johann Georg G od el ma am ne seinem Tractatus de magis venedies et lamils, deque bis recte cognoscendis et paniendis (1500 u. 1601, dentach von Georg Nigrinus 1502), bes. in lib. III. (ap. 11; rgd. Wachter S. 294 f.

mancher angesehener Rechtsgelehrten. Den Tenfelsbund aber und die Ausfahrt zum Hexensabbat vermag sein klarer Verstand nicht für etwas Reales zu halten. Zwar legt die Tochter, die freilich sonst in ihren Reden und Aussagen sehr wankelmütig und unbeständig sich erweist, ein mumwundenes Geständnis ihrer Luftfahrten ab, behamptet, sie sei mitgefahren, als das Garn auf dem Fischmarkt zerrissen wurde, habe mitgegessen und mitgetrunken beim Hexensabbat und sei anch, wie ihr zur Last lag, einmal im Waisenhanse im Gelass gesessen und ihre Mutter im Löffelkorb; diese letztere habe überhaupt Macht, sich in eine Katze oder eine Haselnuss nach Belieben zu verwandeln.

Eigentlich wäre nun, so reflektiert Dr. Schön, nach so umfassendem Geständnisse gar keiner ferneren Beweisung vonnöten, und müssten also die beiden Hexen nach Art. 109 der Karolina mit dem Fener vom Leben zu Tode gerichtet werden. Aber wer bürgt dafür, dass dies Geständnis auch der Wahrheit entspricht; denn "ein anderes ist die Bekandtnuss, ein anderes die That". Es fragt sich zuvörderst, ob denn das, was den Angeklagten zur Last liegt und durch das Geständnis erwiesen scheint, mit menschlichen Kräften überhaupt erreicht werden kann. Solches halten nun einige Gelehrte für wohl möglich, da sehon oft Zanberer auf ühren Mänteln durch die Luft au weit gelegene Orte gefähren seien, "wie man von Johanne Fausto, qui tempore Lutheri vixit und Andern lieset". Lassen wir Dr. Schön selbst weiterreden:

"Andere aber, et recte quidem meo calculo halten gerade das Widerspiel auch von solchen leiblichen Hexenfahrt und ihren Mahlzeiten und Nachttänzen mehr nicht als von den fabulis Virgilianis de iis quae in campo Elysio geruntur, un schliessen einheiliglich, sowohl theologi als Rechtsgelährte, dass es ein pur lauter tenflische imagination und Einbildung sei, indem die armen verblendeten Leute vermeinen, nachdem sie sich mit der von dem Teuffel zugestellten oder augegebenen Salbe geschmiert, sie fahren oben hinaus und nitgend an, wie ihr Wortlaut, essen und trinken, tanzen und treiben andere Wollust, da sie doch nicht von Statt kommen, wie mit vielen bewchrten exemplis zu belegen, in massen es auch an sich selbst contra naturam corporis physici, welche zu ändern nicht Teuffels Macht stehet, also durch einen engen Ritz oder

Loch, da auch bissweilen nicht wohl ein Katz durchkriechen mag, zu fahren". — Die gleiche, "Fantasey und Teuffelsgeplärt" ist auch, was sie von ihrer Mutter anssagt, und zwar schon deswegen, weil der Böse nicht Macht haben kann, das, was der Schöpfer der Welt entstehen liese, in irgend einer Weise zu verändern oder umzugestalten, wie sehon Luther sagt: "Der mechtig Furst dieser Welt ist nicht so mechtig, dass er kann ein Lauss machen".

Kurz zusammengefasst ist also Dr. Schön der höchst vernünftigen Ansicht, dass alle den Thatbestand des Verbrechens bildenden Hexen- und Teufelskünste nicht einer wirklichen übernatürlichen Fähigkeit entspringen, die der Teufel denen verleiht, die ihm Leib und Seele hingegeben haben, sondern dass sie weiter nichts sind als "Fantaseyen" und Teufelsblendwerk, und dass die Leute, die sich einbilden, hexen zu können, gar nicht zu zaubern fähig, sondern selbst vom Teufel bezanbert sind. Aus diesem Grunde ist das Geständuis des Mägdleins, zumal es ja auch sonst in seinen Reden sehr wankelmtlig, kein genügender Beweis dafür, "dass sich die That auch in der Wahrheit befünde". Man möge also, da es weit besser ist, einen Schuldigen loszulassen, als einen Unschuldigen zu verdammen, die Angeklagten nicht strafen, sondern ans Gottes Wort besser unterrichten mid wieder zurecht bringen.

Wie wohlthuend berühren doch den denkenden Menschen die Vernunftgründe eines Aufgeklärten nach all den wästen Verirtruugen der vorausgegangenen Jahrbunderte, in denen blinder Fanatismus die richtige, gottgefällige Bethätigung der Frömmigkeit eines Volkes und seiner von Gott gesetzten und Gott dienenden Obrigkeit erblickte!

## Elftes Hauptstück:

# Die Verbrechen wider den Rechtsfrieden.

\$ 52.

#### Fehde, Ausforderung und Bedrohung.

Eine der ersten und wichtigsten Aufgaben, die der öffentichen Gewalt in den deutschen Städten entgegentrat, ist die Herstellung völliger Rechtesicherheit weuigsteus innerhalb des Mauerrings und der Bannmeile. Die im Kampf mit äusseren und inneren Feinden mächtig entwickelte städische Regierungsgewalt fühlte sich sehr bald stark genug, ihre Unterthanen vor eidem widerrechtlichen Augriff zu schützen und ihre Rechtsansprüche gegen jeden, wer immer sie zu schädigen wagte, erfolgreich durchzufechten. Begreiflicherweise durfte sie aber dann nicht dullen, dass ein keckes Wort, eine undberlegte That am eigenen Herde Zwist und Unfrieden erregte und zu einer durch Generationen sich fortpflanzenden, ganze Geschlechter verzehrenden Fehde Anlass gab: denn nur aus der Eintracht der Bürger, in der ihre Wurzelfasern ruhten, vernochte die Blüte des städtischen Gemeinwesens Kraft und Leben zu saugen.

Das Recht zur Fehde setzte im Mittelalter das Bestehen eines Rechtsauspruches voraus, dessen Befriedigung mit Hilfe der Gerichte nicht zu erlangen war. Die Fehde war "lediglich eine erlaubte Selbsthilfe in allen Fällen, in welchen dem aus irgend einem Grunde Berechtigten der Staat zu seinem Rechte nicht verhelfen konnte"!) Kein Wunder also, dass die städtische

<sup>1)</sup> Wächter S. 49.

Zeutralgewalt ein Misstramensvotum, ja eine Verneinung ihrer Existenzberechtigung darin erblickte, wenn ihre Unterthaneu zwecks Durchführung ihrer Anspräche nater Umgehung der Stadtgerichte zur Widersage griffen, und dass sie mit grösster Streuge gegen dergleichen Friedensstörer einzuschreiten sich zum Grundsatz machte.

Ebensowenig aber, als es dem Bürger gestattet war, selbst gegen seinen Mitbürger Fehde zu erheben, durfte er — ein beliebtes Aushilfsmittel — seinen Rechtsanspruch einem Ausmann zedieren, um so indirekt das gleiche Ergebnis zu erreichen. Streng verpönt war es ferner, sich der Fehde eines Ausmanns gegen einen Bürger auzsechliessen.

Schon ein Ratsstatut von 12631) verordnet, dass der Bürger, der zu Fuss oder zu Ross einem Fremden wider einen andern Bürger leibliche Hilfe leistet und dem letzteren dadurch Schaden zufügt, zn völligem, innerhalb 8 Tagen zn leistendem Ersatze verbunden sein und im Unvermögensfalle ohne Hoffnung auf Rückkehr für immer und ewig aus der Stadtgemeinde ausgeschlossen werden solle: "Si vero ad solvendum illius rei vel reorum non suppetunt facultates, de concivilitatis nostre collegio immo de civitatis cousorcio sine spe revertendi penitus excludantur\*. 1292 wurden diese Bestimmungen dahin verschärft. dass der besagten Frevels Ueberführte für jeden Tag, an dem er dem Ausmann Hilfe geleistet hatte. 1 #. hlr. erlegen und einen Monat die Stadt meiden solle, "in penam maiorem". Weigert er sich, auszufahren, oder kehrt er vor völliger Erfüllung seiner Verpflichtnugen in die Stadt zurück, so soll er für jeden Tag solch widerrechtlichen Verweilens abermals 1 #. hlr. zahlen und einen Monat ränmen; ja jedermann darf ihn während dieser Zeit busslos leidigen und verletzen, den Totschlag ausgenommen.2)

Ein Jahr später bestimmt ein Bündnisbrief der Städte Maiuz, Worms und Speier: "Welch burger aber, er si ratherre oder usser deme rate, eime der stette viende lipliche helfe dete nach der zit also das kunt wirt, und das der rat oder das

<sup>1)</sup> Hilgard S. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hilgard S. 130. Diese Bestimmungen galten noch unverändert im. 14. Jahrhundert; vgl. Hilgard S. 480 f.

merreteil des rates der selben stat, da er burger inne ist, spreche, das es in kuntlich were, den sol men ewekliche da nach in den alte tagen schicken us der stat, den selben sol ouch kein stat der vorgenanten zwein audern stetten niemer enphahen noch halten in guten druwen.<sup>23</sup>

Ein Bürger, der ans der Stadt zieht und anderwärts sich niederlässt, um so unter Umgehung der Speierre Gerichte einen andern Bürger ungestraft anzugreifen, zu leidigen oder zu sehädigen, soll nach einem Ratstatut von 1573 nebet allen denen, "die im herzun geraten unde beholfen sint", ewig aus der Stadt verbannt werden. Greift mau dennoch einen solchen inmerhalb der Manern, ..., maus sol in haben unde auegriffen unde von yme richten als von einem untedigem wanne ane alle widerrede."

Alle Rechtsansprüche des einzelneu gelaugen also nur durch die öffentliche Gewalt zur Verwirklichung, nud wer nuter Umgehung der Gerichte anf eigene Fanst zur Selbsthilte greift, dem nützt kein Pochen auf ein angebliches Felderecht; er bricht den Rechtsfrieden und verfällt däfür gebührender Strate.

Die MRO, bestimmt: "Wer onch das under den burgern und der stette inwonunger ieman widerseit in der stat eder izwendig, der git ein phunt spirscher also dicke er daz dut, und also meniger under den meisteren und deme rate vriden heischent, und den vride der da widerseit hat deer deue widerseit ist, verseit und ühlt geben wil, der git also manig phunt spirscher, wirt er des nberwunden, als da wör stat". D War also schon die einfache Widersage als Bruch des Rechtsfriedens strafbar, die niedrigen Busstaten der MRO, sind der beste Beweis dafür, dass die öffentliche Gewalt des Fehdeunwesens bereits Herr geworden war — so wurde die Versagung des Friedens der bei einem "kriege oder gereiszede" vermittlehd und friedeheischend auftretenden Obrigkeit gegenüber nur durch holtsse gebessert. Für jede obrigkeitliche Cerson, die ihm Frieden

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hilgard S. 136; vgl. übrigens auch das Friedensbuch der Stadt Mainz §§ 23, 35, 36, 38, 55 (Mone, ZGO, VII, S. 14 ft.).

<sup>2)</sup> W. Harster, Urkunden S. 119.

<sup>3)</sup> Hilgard S. 220.

gebot, hatte, wer trotzdem den Frieden versagte, 50 Schillinge zu erlegen; brach er aber den von ihm selbst gewährten Frieden nenerlich durch Wort oder That, so sollte er 10 Mark Silbers bezahlen und zwei Jahre lang den heimischen Herd zu meiden verdammt sein; veranhasst ihn aber dann das Heimweh oder andere Ursache zu vorzeitiger Rückkehr, so "sol man ime sin hant abe slahen")

Der offenen Widersage gleich steht die Heransforderung "in krieges wis", da man dem Ausgeforderten, an dessen persönliches Ehrgefühl sich der Friedbrecher wandte, es nicht verübeln konnte, wenn er die Forderung annahm und den Angreifer mit scharfer Schelte oder kräftigem Schwertschlag zu züchtigen sich veranlasst sah. Leicht konnte so schwer anszurottender Unfriede, Hass und Uebermnt entstehen, zumal wenn dann auch noch die beiderseitigen Sippen sich am Hader beteiligten; daher erachtete es der Rat für gnt, die Axt an die Wurzel zu setzen: Die MRO, enthält den Satz: "Wer in krieges wis sprichet zú ieman, dû arnest (büssest) ez, eder ich gelaze nimmer da von, dû mûzest ez arnen, eder sprichet zû jeman, der an einem hûs ist, ga her ûz so helfe mir gôt dû gearnest ez, eder ime widerseit, den sollent die rihtere des mandes besenden und in vragen, eb er daz getan habe und ouch daz stette welle haben. Lonkent er des eder wil ez nit stete haben, so sol er swerch ein lûter sune, giht er aber des eder wil ez onch stete haben, daz sol men han vûr ein widersagen und git den burgermeisteren ein phunt spirscher, und sollent doch die rihtere zwisschen in machen eine gesworne sune",2)



<sup>3)</sup> Hilgard S. 221; vgl. Friedensbuch der Staat Mainz §§ 16-30 (knor. Z GO. VII, S. 18 L); Osenbrüggen, al. Str. R. S. 57 ff. Dass die Höhe der Strate sich nach der Zahl der friedenbietenden Personen richtete, ist auffällig, aber nicht ungerecht; denn je stärker die friedenbeischende Obrigkeit vertreten war, desto frecher musste die Friedensversagung erscheines, da sich dem Frevler gegenüber in jeder friedenbietenden Porson der rechtliche Inmerativ wieder neu verkörnert.

<sup>2)</sup> Hilgard S. 220 f.; vgl. Friedonsbuch der Stadt Mainz SS 21, 29 (Mone, ZGO. Bd. VH, S. 13, 15); "Item welich man odir fraiwe, burger zu Mentze, geet vor eyn buss eins andern bürgers odir bijwoners zu Mentze und deu erglich dann uss heyschet, der odir die sullent faren uss Mentze ein vierteil jars".

Doch nicht immer genügen den Richtern die gelinden Strafbestimmungen der MRO.; 1417 wird ein Landauer, der seiner Vaterstadt Fehde angekündigt hatte, weil man "ym das sine in Landauwe versperret und hinderstellig gemacht" hatte, getürnt, 1415 ein Spengler, der der Stadt Speier einen Absagebrief geschickt hatte, gleicher Behandlung gewärdigt.)

Bricht einer den Frieden, welchen der Rat einem Gaste gegeben, so soll man ihn Jahr und Tag vor die Stadt schicken, und, so ein Schade daraus erwächst, so soll er diesen zu vergüten angehalten werden, er schwöre denn vor den Bürgermeistern, "daz er nit wiste, daz der den friden geben hetde".<sup>5</sup>)

Die VRO. von 1616 fasst die Ausforderung mehr als Ehreakränkung denn als Friedensbruch auf, wiewohl natürlich die Gefährdung der Rechtssicherheit gerade diese Art der Realinjurie besonders hoher Strafe würdig erscheinen lässt. Die Busstaxen sind je nach dem Stande des Frevlers 15 – 20 H.: in besonders schweren Fällen tritt, selbst wenn ein Schaden nicht entstanden ist, Turnhaft oder Stadtverweisung ein. "Es Schäagen darch der, so also durch ehreuverletzliche Worte zum Schlagen oder Balgen ausgefordert worden und demselben erschienen wäre, auch den Ausforderer verwundet hätte, dero wegen einig Frevel zu verbüssen noch Abtrag zu thun nicht schuldig sein".

Ein Friedensbruch schlimmster Art ist die bösliche "Verwegwartung" eines Gegners schon deswegen, weil der Arglose vor solch feigem Ueberfall aus dem Hinterhalte sich schwer zu wahren vermochte. Während aber früher der Rat den Thäter, wie 1430 einem, der "beratens mites usser der stat mit gewaffenter hant gegangen und uff N. N. gewartet hetder, das Turnkämmerlein anzuweisen pflegte, begüngt er sich später merkwürdigerweise mit der Verhängung allerdings beträchtlicher Geldstrafen. Die VRO. straft den, der einen andern böslich erwegwartet, überfallt, schlägt oder verwundet, mit einer Busse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) AB. II, 1448. Es ist nichts Seltenes, dass Leute, die das Waffenrecht nicht besassen, zur Fehde griffen (vgl. Wächter S. 57, 256; Osenbrüggen, al. Str. R. S. 36f.; Boos, UB. Bd. II, S. 551f.).

<sup>4)</sup> Hilgard S. 75, 481,

von 30 #. Heller, wozu sich noch die Verpflichtung zur Besserung des Schadens gesellt.

Auch die einfache Bedrohung erscheint strafwürdig, weil sie den Rechtsfrieden gefährdet, daneben aber auch, weil sie die persönliche Ehre des Augegriffenen zu verletzeu wenigstens in vielen Fällen leieht geeignet ist.

Schon das "Messerzuck em" wider einen andern ist sträbar; die MRO. heischt von dem, der Schwert, Spiess oder ein ander Handgewaffen über seinen Nächsten schwingt, 50 Schillinge (= 2°; £0) Frevelbusse.¹) Die Neuredaktion von 1346 will dies freilich nur gelten lassen, wenn der Verletzte Klage erhebt; kommt aber das Gericht trotzdem in die Lage, sich von antswegen mit der Sache zu befassen, so soll der Schuldige des Schwert- oder Messerraufens wegen nur zu einem Pfund (20 Schill) verurteilt werden. Im letzteren Falle wird eben nur der Bruch des Rechtsfriedens gesähnt; erachtet der Bedrohte aber auch seine persönliche Ehre für geschädigt und klagt deswegen, so sollen die Richter ihm zu seinem Rechte verheifen und den Frevler auch der begangenen Ehrverletzung wegen in Strafe enchmen.5

Wer vorsätzlich nach seinem Nächsten schlägt mit der Hand oder Faust, mit Stecken oder mit Kolben, oder nach ihm wirft oder sehiesst, ohne ihn zu treffen, zahlt ein Pfund; geschieht

b) Hilgard S. 216: "Wer über leunan ein mezzer, swert, spice eder ander wafen deer geschirre uz zicket eber ernübet und mit seret, der git fumfzig schillinge spirecher, wirt er des überwunden, als da vor satz". 13de fügt beit, "obe daz von ime claget wir, wirt er aber nitt von ime claget wir, wirt er aber nitt von ime claget, wie ez danne für k\u00e4met umbe daz messer oder swert rouffen, der git ein phant beller" (ebd. Aum. 3). Vgl. Friedensburch der Stadt Mainz § 41 (Mone, ZGO, Bd. VII, S. 17); "Item wer ein messer, degen, swerte odir audtw vaffen, gross odir klein, uber den andern satz nubet odir ferveikin gein yme budet, der sall ein vierteil jars die statt verbrochen han, der burger uss zu faren und der fissman hie inne zu bilben".

<sup>2)</sup> Eine ähnliche Bestimmung entlieft schon das alte, bei Hilgard S. 178 abgedruckte Speierer Weistum: "Wer auch ein messer auht, der solt fumf pfund geben. Daz ist verendert also; clagr man es, so gibt man fund pfund, die vallett habt einem blachef und habt au die stat; clagt man aber nitht, so ist gemaht, daz mau ein pfund heiler gibt, daz nimet die stat an die mur".

es aber mit Vorbedacht und Ueberlegung, so wird er das Fünffache schuldig.¹)

Anch dann, wenn einer den andern nötigt, vor ihm die Flucht zu ergreifen, nimmt des Gehetzten Manneswürde schweren Schaden. Die MRO. bestraft solch unberechtigte Jagd mit 10, nnd wenn der Verfolger eine Waffe trug, mit 40 Schillingen Frevelbusse. Die VRO. erhöht diese Taxen auf 3 bezw. 6 Pfund Heller.<sup>2</sup>)

Erschwerend kam unter Umständen der Begehungsort in Betracht. Wer sich an gefreiten Orten einer Bedrohung schnüdig machte, durfte hoher Strafe gewiss sein; brach er den Dingfrieden durch Bedrohung vor dem Gerichte, so sollte er ein Pfund zahlen und einen Monat aus der Staft fahren.<sup>3</sup>) Wer städtische Beamte oder, was besonders gerne geschah, die Organe der Sicherheitspflege bedrohte, vermochte sich in der Regel nicht durch Anfthun des Säkckles von empfindlicherer Strafe zu heilgen. 1348 verbietet man z. B. Merkeln Rafen, der mit gewaffneter Hand der Stadt Scharwichter jagte, das Waffentragen und droht ihm für jeden Uebertretungsfall eine Busse von 5 Pfund Hellern; sollte er es aber wagen, gegen Rat oder Gericht fürderhin Ungebühr zu treiben, so soll er des Augenlichtes verfunstig gehen.<sup>4</sup>) — 1355

<sup>1)</sup> Hilgard S. 216.

<sup>2)</sup> ebenda S. 216, 217. - 1486 bringt ein Bürger klagend vor Rat, Lorenz Lichtenberger, Prokurator am geistlichen Gerichte zu Speier, habe ihn "mit blossem Gewehr" in seiu Haus verfolgt und wäre ihm sicher "hässlich begegnet," wären die Nachbarn nicht gewesen. Der Beschuldigte erklärt, er für seine Porson wolle zwar ganz gern vor dem Rate zu Rechte stehen, doch habe ihm sein Herr, der Bischof, solches ausdrücklich verboten. Da der Frevel in der Stadt begangen worden, erachtete sich der Rat mit Recht für zuständig und liess daher dem Bischof sagen, dass man den Lichtonberger nicht mehr in der Stadt gedulden werde. Der Delingnent entschloss sich auch zur Ausfahrt, kehrte später dann nud wann beimlich zurück, lebte aber beständig "in Forchten er dörffte ergriffen und zu Thurn geführet werden". Endlich bat der um das gemeine Wohl sehr verdieute Vater des Lichtenberger und dessen ganze Sippe für den Frevler und bewegten den Rat, trotzdem ein dergleich grosser Frevel kaum je in Speier gesehen worden, dem Reuigen weitere Strafe zu erlassen. Lehmaun S. 952.

<sup>3)</sup> Hilgard S. 221 f.

<sup>4)</sup> AB. I, 1348,

verordnet der Rat, man solle Knorren und Snrewin, die Kürschner, fangen und auf den Turm legen, weil sie des Dechanten Schüler ohne Stiche "mit gerouften messern iageten", willens, ihn zu erstechen, und weil sie ausserdem als Hurer und arge Bösewichte übel belemmundet waren. Ein Jahr später wird Surewin gefangeu und in den Rhein geworfen.1)

Generelle Waffenverbote verfolgen den Zweck, die Verkehrssicherheit in der Stadt zu erhöhen. Niemand soll "ein spitz argwenig eder ungewonlich mezzer" tragen: den Ackerknechten and \_karricheren" aber soll erlanbt scin, Messer, die durch und durch Rücken haben, zu tragen, ausser an der Pfaffen Fastnacht und dem Montage darnach,2) Seit 1346 sollen jedoch die Bürgermeister, die Ratsherrn und der Stadt geschworene Diener Messer, Schwert und andere Waffen tragen dürfen.3) Nach der ersten Weinglocke, "die sol die vrideglocke sin der naht", soll iedermann, falls er ein Licht trägt, das Recht haben, einen Stecken, Kolben oder anderes Gewaffen mit sich zu führen.4) Besonders gefährlichen Individuen wird häufig jedes

Waffenrecht unter Androhnng der höchsten Strafen endgiltig abgesprochen. Auffällig spärlich sind die Strafbestimmungen über Nötigung und Erpressung.

Als einen Fall des letzteren Deliktes fasse ich folgende Bestimmungen der MRO. auf: "Wer ouch umbe solchen schaden heischet güt, eder nimet, wirt er des berêt, der git gime der ime daz git zwirnunt also vil widere, als er von ieme genomen hat, und git dar zu ein pfunt spirscher und rumet einen mant, als da vor geschriben stat".5)

Vorans geht nämlich eine Strafdrohung gegeu deu, der vor Gericht einem Richter, dem Kläger, einer Rügepersou oder einem Zengen droht, ihn schmäht, meineidig nennt, "eder für sinch schaden gut heizet". Zwingt er durch solch übermütiges

<sup>1)</sup> AB. I, 1355,

<sup>2)</sup> Hilgard S. 219; vgl Friedensbuch der Stadt Mainz §§ 40 ff. (Mone, ZGO, Bd, VII, S. 17 f.; Knapp S. 149. 3) Hilgard S. 217, Ann. 2.

<sup>4)</sup> ebd. S. 222.

<sup>5)</sup> Hilgard S. 222.

Gebahren den Angegriffenen, ihm zur Verhütung dieses Schadens Geld oder Gut zu geben, so tritt die angeführte Strafsatzung in Wirksamkeit.<sup>1</sup>)

Unter den stadtpolizellichen Verordnungen des 14. Jahrhanderts findet sich ferner die Bestimmung: "Wer ouch mit betde eder mit drouwen machet, daz ein anderre sinen win ligen let, biz er sinen verkouffe, der daz det unde der daz volget, der git ieglicher funf schillinge Spirscher, also dicke er daz düt"<sup>2</sup>) — eine bei der damaligen grossen Konkurrenz der Weinverkäufer sehr gerechtfertigte Ahnduug nnlauteren Wetthewerbes!

#### \$ 53.

#### Hausfriedensbruch.

Mit berechtigtem Stolze durfte der deutsche Mann sein Hans seine Burg nennen: hier war er sicher vor der Wut seiner Feinde, die blutrachegierig ihm nach dem Leben stellten; unter seinem Dache waltete durch Sitte und Recht geheiligt der Friede des Hauses, und Hals und Hand verwettete der Neiding, der seinem Nächsten frechen Sinns die Thüre aufzustossen wagte.

Zwar hatten die milden strafrechtlichen Anschauungen, wie sie im Frühmittelalter in Speier herrschten, im Laufe der Zeit den Brnch des Hausfricdens wie so manchen andern nationalen, scharf umrissenen Deliktsbegriff aus einem Ungericht zum blossen durch Geldbusse sühnbaren Frevel abgeflacht; aber trotzdem beliebten Rat nnd Richter nicht selten, die allzu humanen Strafbestimmungen der MRO. im konkreten Falle für nuverbindlich zu erachten und durch schärfere Strafen von weiteren Verletzungen des Hausfriedens abzuschrecken.

Schon die MRO. unterscheidet zwei Hauptarten der Begehung, ein leichteres nnd ein schwereres Delikt, nämlich:

<sup>1)</sup> vgl. auch Worms 1287 (Boos UB. I, S. 279 Z. 20 ff.).

<sup>2)</sup> Hilgard S. 482.

1. den einfachen Hausfriedensbruch, lediglich beschend in dem widerrechtlichen Verweilen in eines andern Hause gegen dessen Willen und ungeachtet der Anförderung der Bärgermeister, sich zu entfernen. Mit jedem Tage solch unberechtigten Verbliebtens verfällt eine Geldstrafe von einem Pfund Heller.¹) Ist ein Bürgermeister nicht zur Stelle, so kan auch der Hausbesitzer selbst oder sein Gesinde dem Frevler das Haus verbieten und nach dreimaliger vergeblicher Anförderung zum Verlassen des Hauses straflos Hand an ihn legen, "ane den dotslag".¹)

Heischt ein Geächteter oder Verbannter Gastfreundschaft vor eines Bürgers Schwelle, so soll ihn der Hansberr fortweisen und, wenn er dennoch hereinkommt, dies bei Meidung hoher Strafe bei Tage den Bürgermeistern, bei Nacht aber den Nachbarn künden und sie nun Hilfe zur Austreibung des Frevlers bitten. "Und welch nachgebür, deme daz verkändet und geseit wirt, den der also her in komen ist, nit hilfet üz triben, der git fumf schillinge spirscher, wirt er des nberwänden als da vor stat. Wer onch einen, der also her in komet, wirset eder orzärnet, der verlüret dar umbe nitznit." 5)

Freventliches Eindringen in ein Haus und Weguahme fremden Gutes aus demselben zieht doppelte Ersatzpflicht und eine Strafe von 5 #. nach sich. 4)

<sup>1).</sup> Wer vereenliche in eins andern his wider des willen get und da inne sitzen wil nad dar für alt eegét des selben tages, so er von eine burgermeister eder beden dez geheizen wirt, ez si kint, mage eder andere, der git von ie deme tage als dicke er daz dut, ein plunt spirscher' (Hilgard S. 21%).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dieses Selbsthilferecht findet sich erst in den Redaktionen von 1328 an (Hilgard S. 218, Anm. 2).

<sup>3)</sup> ebd. S. 223; vgt. Worms 1257 (Boos UB. I. S. 279 f.); "Dar nach setzen wir, swo keine heime suche in der stat oder in den burgfriden geschit, do sollent die nachgebare, die dramme genezzen sint, dar zu gen, ez enneime in dan eliche not, oder ichlicher der da germget des wirt, en wolle sweren, daz er des nith enborthe noch witzende were, der nal di stat unde den hurgfriden rumen ein manth unde ein punt Wormescher der stat geiben."

<sup>4) &</sup>quot;Wer gêt in eins hûs eder hof vrevenliche (gêt) und utsit dinne nimet gins gûtes eder dinges, welherlege daz ist, der git ime wider zwirnûnt also ril und git dar zû fumf phant spirscher. ." Offene Entwendung in fremdem

2. Den qualifizierten Hansfriedensbruch, die "Heimsuche", d. i. das vorsätzliche und rechtswidrige Eindringen in die Behausung eines andern, verbunden mit Verletzung der Insassen an Leib oder Gut: auch die vorsätzliche rechtswidrige Beschädigung des Hauses von anssen gilt als Heimsuche, "Wer heimsüche tat, daz heizet hinsüche, da man vrevenliche iemannes ture, want, porte eder venster stieze eder drin hiewe eder in iemannes hof eder hus ginge und ieman dinne verserte, der git zehen phunt spirscher".) Zur Begehung dieses erschwerten Deliktes genügt also schon Verübung einer Gewaltthat am Hause, sogar ausserhalb desselben;") oder Eindringen in Haus und Hof und Verletzung oder Beschädigung von Personen oder Sachen.") Vorbedacht, gesammeltes Gefolge, bewaffnete Hand sind zur Erfüllung des Thabestandes nicht vonnöten.

Ein heikler Fall machte im Jahre 1324 dem Rate zu schaffen: Etliche Bürger und Domherrndiener gerieten eines Nachts in heftigen Streit, in den auch die Ratsherrn Berthold Fuchs, der Ritter, und Fritz Eppe, verwickelt wurden. Die Domherrlichen zogen den Kürzeren und flöchteten sich in das Haus des kaiserlichen Kanzlers Hermann von Lichtenberg, wo gerade die Domherrn ein "convivium" hielten. Die erzürnten Ratsherrn und etliches Volk drängten nach und verletzten schmählich den Frieden des Hauses. Es eutstand ein Gedränge, die Lichter verloscheu, in der Finsternis bekameu der Kanzler und der Domherr Gerlach Schenk zu Erbach etliche "ziemlich

suche. Friedenshuch § 27 (Mone S. 17 f.).

Hause wird also schwerer als einfacher Bruch des Hansfriedens durch widerrechtliches Verweilen gestraft, aber dennoch nicht für eigentliche Heimsnehe erachtet.

1) Hilgard S. 220; vgl. Worms 1156 (Boos UB. Bd. I, S. 60, Z. 5 f).

<sup>7)</sup> vgl. auch das Memminger Stadtrecht: "Werdem andern louffet, gaut oder dringt nber den hustürschwellen, da er ze has ist, oder in die tür ald dar in sticht oder schlecht oder in die wänd ald venster frürenlichen, der verschult ain hainsuchen". Osen brünggen, al. Str. R. S. 360. Auch im Mainz galt zehon das Stossen oder Werfen an das Haus als Heim-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dies ist zwar nicht ausdrücklich gesagt, geht aber daraus hervor, dass ja schon eine an der Aussenseite des Hauses verübte Sachbeschädigung als Heimsuche strafbar ist.

<sup>4)</sup> vgl. Wilda S. 952 ff.; Osenbrüggen a. a. O. S. 357 ff., Studien S. 211 f.

truckene Stösse", auch einiger Hausrat kam abhanden oder wurde beschädigt, bis endlich die Bürgermeister mit der Scharwache die Streitenden trennten und Frieden geboten. Der Rat legte den Friedensbrechern eine Busse von 150 Pfund auf und bezahlte diesen Betrag einstweilen aus eigener Tasche an die Verletzten; für die Schuldigen mussten sich Hennel Eppe und Heinrich von Köln verbürgen.)

1336 jagt der Rat sieben Leute aus der Stadt, "die daten die heinsnche in Wilhelms hus an der winbrücken in disem selbin iare".2)

Die VRO. von 1616 bestraft deu Uebelthäter, der einen andern in seinem Hause, Kram oder Laden bei Tage überläuft, schlägt, wundet oder vergewaltigt, mit 50 Pfund und der Verpflichtung zur Widerkelm des Schadens; wer aber nächtlicher Weile einem andern "sein Hans auftritt" und ähnliche Üebergriffe sich erlaubt, soll den Richtern 100 Pfund unnachlässlich zu bezahlten gehalten sein. Hat er kein Geld, oder wäre der Handel so frevel, mutwillig und gross oder der Inwohner des Hanses schwerlich verletzt, so soll der Thäter dem Rate angezeigt und nach Gebühr bestraft werden. Auch Garten, Weinberg, Wiese nnd Acker stehen unter gleichem Frieden, nur mindert sich dann die Busses auf 25 Pfund.

Grossen Wert konnten diese Busstaxen für die Praxis nicht beanspruchen; denn in der Regel vermochte der Schuldige so hohe Summen nicht zu erschwingen, und dann konnten ja auch auf dem Gnadenwege recht beträchtliche Milderungen erwirkt werden. 1644 z. B. muss einer, der einem andern "die Thüre auffgetretten", statt der nach dem Gesetze verwirkten 100 ll. nur 8 bezahlen, und auf sein inständiges Bitten wird ihm sogar diese Strafe noch auf 6 Pfund ermässigt.")

<sup>1)</sup> Fuchs zu Lehmann S. 673 f.

<sup>2)</sup> AB. I, 1336.

<sup>3)</sup> VRAP. II, 1644.

#### § 54.

#### Landfriedensbruch, Raub und Wegelagerung.

Des öfteren schon bot sich Gelegenheit, zu erwähnen, dass die That desjenigen, der einem andern sein Gut "raublich" nahm in offenem Ueberfall und durch brutale Gewaltthat, dem urwüchsig geraden Sinn unserer Altvordern nicht als ehrlos erschien und darum auch nicht mit entehrender Strafe belegt wurde, während man den Dieb zum Lohne für seine Feigheit und Hinterlist zum schimpflichen Tod durch den Strang verahmute, oder ihn bei Nacht und Kebel im Rhein verseukte. Nur die Vergewaltigung Wehrloser war mit Ehre und Manneswürde völlig unvereinbar und zog daher entehrende Strafe nach sich.

Der Angriff auf fremde Vermögensrechte verpflichtete nathrlich den Räuber zur Wiedererstattung und Schadenskehrung, der schmähliche Bruch des Rechtsfriedens aber, der des Reiches Strassen schirmte und jedem Reisenden Schutz vor Kränkung und Urbill verhies, fordetet als blutiges Shlmopfer die völlige Austilgung des landschädlichen Mannes; darum war ihm der Tod nicht minder sicher als dem Diebe, aber er endete nicht durch den beschimpfenden Strang, sondern durch das ehrliche Schwert, und nur bei besonders gemeiner und ruchloser Begelung oder allzu häufiger Wiederholung wird die Strafe des Radbrechens verhängt.

Klar erhellt diese Scheidung des Vermügensdeliktes im Thatbestand des Raubes vom Rechts- und Laudfriedensbruche aus der Treuga Henrici, welche das "predam facere" mit Rückgabepflicht und einer nach richterlichem Ermessen festzusetzenden Geldbusse bedroht, während auf reraup, strazauraup und seach die Todesstrafe steht.<sup>1</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) § 13. Zeltschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, germ. Abt. Bd. VIII, S. 116—120. Fr. ventliches Eindringen' in ein Haus und Wegnahme fremden Gutes erzeugte nach der MRO, doppelte Ersatzpflicht

Auch der alte Gerichtsgebrauch zu Speier verdiente, wenn am dem Chronisten Lehmann Glauben schenken darf, jeden anderen Vorwurf eher als den zu grosser Lässigkeit in der Unterdrückung der Räuber und Landfriedbrecher: die vollehmann wiedergegebenen Strafbestimmangen reden wenigstens eine recht scharfe Sprache: "Die den pflug beranbent, so er des morgends von dem hauss fährt auf den acker und so er wieder heim fährt, und den gebauren und ir gesindt icht tat oder nimmet, das dryer pfenning werth ist, man soll ihn radt-brechen. Der in den mühlen icht stiehlt, das fünff schilling werth ist, den soll man radtbrechen. Stiehlt er das dryer pfenning werth ist, man soll ihn zah erpfenning verth ist, man soll ihn zah tund zn haar schlahen bi den höchsten das sind 40 streich\*... Kirchen- und Kirchhoftliebe sollen gleicher Strafe verfallen.)

In der Praxis spielten die Modalitäten der Begehung, die Grösse des angerichteten Schadeus, aber auch mitunter Geburt und Stand des Thäters eine grosse Rolle. Waren es ja doch nicht immer gemeine Placker, die den Reissenden auf der Heerstrasse überfelen, auch der Inadisssige Adel, ja bisweilen sogar gefürstete Häupter erachteten ihr Gewissen nicht im mindesten besehwert, wenn sie ab und zu einen Kaufmann niederwarfen und so gleichzeitig mit einem raschen Schlage den eigenen, allzeit geldbedürftigen Bentel füllen und den verhassten Städtern eins versetzen konnten, wozu gar häufig eine vom Zaun gebrochene Fehde nichtssagenden Vorwand liefern musste. Aber auch die Städter liessen in der Regel uicht gar lange mit sich sassen: von den Schwisterstädten Worms und Mainz war man sensen.

und wurde ausserdem mit 5 H. geahndet (Hilgard S. 218); s. oben S. 261.

<sup>1)</sup> Lehmann S. 288 f. Auch diese Strafbestimmungen sind eine fast wörfliche Wiedergabe des Artikels i 17d des Schwaben spie gels (Lass sberg S. S.3 b); "Daf vmho die den phlüg rorbent, so er dez morgens von huse vert, vad erf den ket krust. rud so er wieder bein vert, vad den gebren iht tut, oder nement daz drier phenninge wert ist. die sol man radebrechen alle. Swer vf melen iht still, daz frein schillinge wert sit, den sol man radebrechen oder still er drier phenninge wert, wes (man) sol im hvt vnde har ab slahen. ib dem holster daz sitt vierzeg sleget,

zu Speier allezeit getrener Bundeshilfe sicher.¹) und so folgte dem flatternden Städtbanner gar oft eine reisige Schar von achtungsebietender Stärke, legte bald da, bald dort eine stolze Burg in rauchende Trümmer oder griff auf andere Art den adeligen Heckenreitern und Buschklopfern gar masanft "auf die Haube".) Manchmal gelingt es dann wieder den Bemühungen mächtiger Sippen, eine "liebliche Sühne" zwischen den Parteien herbeizuführen, die dann mit einem "lutern verzig" beider Teile auf weitere Verfolgung der crititenen Unbill zu enden pflegt.

1317 überfallt Johann von Bernhausen einen Kanfmannszug, der von städischen Söldnern geleitet auf dem Wege nach Speier sich befindet, gerät aber später selbst in die Hände der erbitterten Blirger und wäre sicherlich schlimmem Schicksal entgegengegangen, hätte nicht Hermann von Lichtenberg, König Ludwigs des Bayern Cancellarins, sich für ihn verwendet und eine friedliche Beilegung des Haders herbeigeführt.) — 1328 müssen die Herrn vom Rheingrafensteine ihre Burg als öffenes Haus dem Mainzer Erzbischof, dem Grafen von Sponheim und den Städten Mainz, Worms, Strassburg, Speier und Oppenheim übergeben und geloben: "daz wir nunmer keinen kaufman uf keiner straze ledigen oder schadigen sullen".) —

Mit gemeinen Strassenräubern und andern Friedensbrechern machte der Rat nicht so viel Federlessen. 3155 verschworen zwei Gesellen ewig die Stadt mit der Aussicht auf den Tod im Rheine im Falle der Wiederergreifung, well sie einem Knechte sein Gut raublich nahmen in einem Weinhause.<sup>6</sup>) 1353 schlägt

<sup>1)</sup> In allen Landfriedenshündnissen der drei Stätter findet sich ein Jassus shalichen Inhalts wis diepdere: "Onch ist geret und überkommen daz man uf wassero und uffe lande sehirmen unde weren seil in den vorgenanten zilen allen roup, allen bant, alle gewendnisse und allen gewaht, die den widervarent wider dennue rehten, die zi disenen lantfriden gehörent unde allen konflüten und allen gitten lilten, die in disen ziln ritten dür varent ungeargewent an elle geverlet. Landfriede zwischen Erzhischof Matthias von Mainx und den Städten Mainx, Strassburg, Worma, Speier und Oppenheim v. J. 1322; Hilgard S. 74; Hilgard S. 74;

Lehmann S. 678, 685; vgl. auch Boos UB. Bd. II, S. 289.
 Hilgard S. 246 f.

<sup>4)</sup> ebd. S. 304 f.

<sup>, .... ...</sup> 

<sup>6)</sup> AB. I. 1355.

der Nachrichter zweien Strasseuräubern, die einem auf der Heerstrasse ein Pferd geraubt hatten, das Haupt vom Rumpfe, nicht ohne dass sie sich vorher genötigt sahen, ihre Mitschuldigen zu benennen, worunter sich auch ein Berlichingen nud manch anderer Name von recht gutem Klange befindet.1) - 1443 fällt ein Mitglied einer über 30 Könfe starken Räuber- und Mörderbande in die Hände des Rates; er bekennt, er habe mit diesen zusame gelobt uff der strassen zn nemen zn rauben und zu morden and teyle und gemeyn myt eynander zu han", und "Itel Rotz der sy eyn beuptman under ven".2) - 1448 lässt der Rat einen mehrfachen Räuber und Mordbrenner, für den das Schwert zu gut gewesen wäre, radebrechen; einem andern legt man 1450 den Kopf vor die Füsse, weil er mit einem Zuge von 50 Reisigen und 21 Fussgängern - unter den Führern leuchten die Namen derer von Dahn, vom Drachenfels, von Falkenstein u. a. hervor - auf die von Speier gehalten hatte. - Claus Meister von Gommersheim, der Speierer Bürger beraubt, gefangen und Lösegeld für sie erpresst hatte, wird 1471 von andern Edellenten losgebeten.3)

Bei geringem Schaden wird besonders in den letzten Jahrhunderten der reichsstädtischen Zeit in der Regel von einem Bluturteile abgesehen, 1577 z. B. einer, der einen Fremden vor dem Stadtthor angriff und ihm seine Barschaft nahm, auf gewähnliche Urfehde entlassen, 1573 ein anderer, der beim Gutleuthaus eine gemeine Dirne beranbte, auf ewig verwiesen.<sup>4</sup>)

#### § 55.

#### Brand.

Die "Teutschen Land-Recht", die Rat und Richter zu Speier in ältester Zeit beobachtet haben sollen, drohen dem

<sup>1)</sup> AB. I, 1358.

<sup>2)</sup> AB. II, 1443.

<sup>3)</sup> ebd. 1448, 1450, 1471.

<sup>4)</sup> VRAP. I, 1577, 1579.

Mordbrenner das Rad, wie sich aus Art. 174 des Schwabenspiegels ersehen lässt. Es heisst dort:

"Swer tages oder nahtes heinlichen brennet, er lovgene oder nit, daz heizzet mort braut, den sol man radebrechen".1)

Darnach ist die Lehmann sche Wiedergabe, die mit ihren Fehlern in alle späteren Anflagen der Chronik, ja sogar in die Fuchs sche Neubearbeitung gedankenlos herübergenommen wurde, entsprechend zu verbessern.<sup>2</sup>)

Interessant ist, dass hier das Ableugnen der That einen Beweis für die Heimlichkeit der Begehung nicht begründet, während es, wie wir sahen, bei der Qualifikation einer Entleibung als Totschlag oder Mord keineswegs gleichgiltig ist, ob der Thäter gesteht oder leugnet.<sup>3</sup>)

Trotzdem aber die vom Schwabenspiegel auf Mordbraud gesetzte Strafe des Rades schon durch die Treuga Henrici zum Reichsgesetz erhoben war, geriet doch in Speier ebensowenig wie in anderen Terriorien die ältere Reichtsregel, die den Brenner mit der spiegelndem Strafe des Feuertodes belegte, anch bevor sie in der Bambergensis und Karolina ihre Auferstehung feierte, völlig in Vergessenheit; bei mehrfachen Strasscrnäubern und Mordbrennern scheint man jedoch dem Rade den Vorzug gegeben zu haben. 1)

1448 beispielsweise wurde Cristman von Oppenheim als Mordbrenner mit dem Peuer gerichtet und ein Genose von ihm des gleichen Deliktes wegen gerädert, worüber das Achtbuch sagt: "Anno 1448 uff mittwoch nach Judica ist Heintz von Ruwenfels burtig von wissloch gesatzt uff ein rat uff der langen brachen, der hatte gestrasseuraubt und solt auch Spire gemortbrennet han und hatte wiechen ongeleit von Contz Pfileu wegen". Das Achtbuch gibt eine langstanige Erzählung, wie

<sup>1)</sup> Schw. Sp. Art. 174 (Lassberg S. 84a).

<sup>2)</sup> Sie lautet: "Der Mordtbrandt ist, Schwertages oder Nachtes heimlichen brennen, erlangen oder nicht, das heist Mordtbrand, den sol man radtbrechen" (Lehmann S. 289).

<sup>3)</sup> s. oben S. 141 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. auch Weistum von Hassloch 1492 (Grimm Bd. V, S. 578): "Me haben unser berren recht hie wo einer einen verbrent oder ein brant anhienge nuwedersantes dinges und man den fünde mit waren schulden, den soll man verbrennen und soll dasz gut der berren sin".

der Hauptmann der Stirnestosser, Contz Pfile, seinen Getrenen den Auftrag erteilt, die Stadt Speier niederzubrennen, vor allem aber Engelmanns Haus, dem er offenbar nicht sehr wohl wollte, nicht zu verschonen; wie dann die Mordbrenner, nachdem ihnen ein Angeld von ein paar Gulden gezahlt und reicher Lohn für den Fall des Gelingens versprochen worden, sich nach Speier begeben und an vier Ecken ihre Brandfackeln anlegen, wie Hans Hoffmanns Haus über Hasenpfühl in Flammen aufgeht, weiterer Schade aber zum Heile der Stadt verhindert wird, was frellich der Mordbrenner verfallene Hänpter nicht zu lösen vermag.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> AB. II, 1448: Cristman bekennt, dass "Contz Pfile mit ime uberkomen sy (daz er) in der stat zu Spire uber hasenpfule mortbrene und fuire anlegen sulle, ime darumb 12 guldn gebn, des habe er 2 gulden, nnd sy auch in der meynunge also ussgangen, und Contz Pfile habe den anslag mit ime getau zu Kvern in Regenbogen des wirts huss umb diese balpfaste und gebe ime 4 wiechen. Er bat auch gesaget, daz Pfile zu der selben zyt uberkeme mit Pettern von Düren, Hanssen Odenweldern nud Hanns Osterricher, nud er und sie sind alle gesellen gewest und mit einander gewandelt als stiernstossor und sich beholffen mit spielen und buberien, und die obgn. sint ussgeschickt uff die zu Spire speben und ieclicher neme auch 2 gulden daruff zum zeren. Sie solten auch beseben und wairnemen, wie man sich zu Spire bielte mit anslegen und andorn gegen Contz Pfileu. Sie solten onch beseben, wie zum basonpfule und by ormossheimer (?) tore hir iu zu stygen wer by naicht und daz wole überslagen; und er und Hans Odenwelder wern von Pfilen bescheiden znm basenpfule und Peter von Duiren und Osterricher sultent vor dem nuwenbürtel an legen und soltent dann komen gen Otterburg nff itzt sontag Jubilate, dar keme Contz Pfile und ieclicher solte ime sagen, wie er sin sachen bestalt bette. Doch so betto er nit willen die sache zu tun und bette sich gerne dar von gezogen" u. s. w.

#### Zwölftes Hauptstück:

#### Die Verbrechen wider Gemeinwesen und Obrigkeit.

§ 56.

#### Aufruhr, Empörung und Verrat der Stadt, Auflauf und Sammung.

Mit eifriger Sorge waren Rat und Bürgerschaft zu jeder Zeit darauf bedacht, die Sicherheit der vielbedrängten Stadt nach aussen hin zu wahren; was Wnnder also, wenn der auf seiner Richter Mitleid kaum zu rechnen wagte, der innerhalb des Mauerringes bald da, bald dort Verdruss und Unfrieden zu nähren oder gar zu hell auflodernder Flamme auzufachen sich unterstand! Kein Gemeinwesen aber ist so wohlgeordnet und so glückgesegnet, dass nicht die Unzufriedenheit doch immer noch ein Plätzehen darinnen finden könnte. Selten war ja das Stadtregiment in der Lage, der Pfaffheit rückhaltloses Vertrauen entgegenzubringen; nie konnte es als völlig ausgeschlossen gelten, dass nicht des Bischofs langgenährter Groll über die entrissene Macht zu einem Bündnis des Krummstabs mit dem allzeit scharfen Schwert der draussen lauernden Feinde führen könnte; nie aber vermochte vor allem der zünftige Rat mit gutem Grund des Zweifels sich entschlagen, ob wohl die Münzer und Hansgenossen, die er 1349 zur "freiwilligen" Aufgabe ihrer Rechte und Privilegien gezwungen hatte, so völlig der verlorenen Herrschermacht vergessen hätten, dass sie im ueuen Zunftverbande sich wohlzufrieden fühlten.

Trotz alledem haben aber nie Feindschaft, Hass oder kleinliche Zweckmässigkeitsrücksichten das strafende Schwert der Obrigkeit geführt, und niemals, selbst bei offener Empörung nicht, erwies der Rat mitleidigen Regnugen sich völlig unzugänglich.

Die gewöhnliche Strafe der Verräter und Empörer war der Tod durchs Schwert; in besonders schweren Begelnugsfällen fand in älterer Zeit anch die grausamere Hinrichtung durch das Rad nicht selten Auwendung.

Im Jahre 1265 spricht noch der Bischof Heinrich II. von Leiningen als Stadtgraf und Träger des Königsbauns das Urteil über die aufrührerischen Brüder Voltzo, Hartmud und Cnnrad. Diese, vornehmem Geschlecht entsprossen, hatten eine Schar katilinarischer Existenzen um sich sammelnd Unfrieden und offenen Anfruhr in der Stadt erregt, Bürger ihrem ordentlichen Richter entzogen oder als Verräter ans der Stadt geiagt, die Juden beraubt, die Pfaffheit beleidigt, die Immunität schmählich verletzt und, um ihren Missethaten die Krone anfzusetzen, schliesslich sogar geplant, die Stadt an einen fremden Herrn, dessen Person nicht näher bezeichnet wird, zu verraten, Rasche Flucht rettete die Ucbelthäter vor sicherem Verderben: das Urteil des bischöflichen Gerichts aber erklärte sie für echtund rechtlos und ihrer Güter verlnstig und bannte sie mit Weib und Kind sowie ihrer ganzen Nachkommenschaft auf ewig aus der Stadt; Bischof, Klerns, Richter, Rat und Bürgerschaft veroffichteten sich einander durch feierliches Gelöbnis, in der Vollstreckung dieses Urteils sich durch keine Macht der Erde, auch nicht durch Fürbitte von Königen oder Kaisern, jemals wankend machen zu lassen.1)

<sup>3)</sup> Mit wohl etwas übertrieben düsteren Farben nast Bischof Heinrich den Urteligründen die Missehtane der Aufrihrer: ... , Quaptropter ad universorum tam presencium quam futurorum transmittimus noticiam, quod cum Voltao, Hartmudus et Cunradus fratres in civitate nostra Spirena maligno inflati spirita, in pravitatis et perventatis modo modam excederent et mensuram, non solum inter muros Spirenaes veram ceiam per omner tinose et remotos terminos ipsi et corum complices, uimil furoris agitati stimulis et nequicie fomite inflammati nomen civitatis Spirenais quoudam gloriosam et laudabile, quod probatur ex hoc, quod multorum die memorie

Auch der Severinsaufruhr und seine Folgen verdienen an dieser Stelle einige Worte der Erwähnung. Am Tage Severini 1327 versuchten nämlich zahlreiche Hausgenossen unter Führung des Ritters Berthold Fuchs ihre Machtstellung, die durch den Kampf mit den anfstrebenden. Zünften schon damals mauche recht empfindliche Einbusse erlitten hatte, mit einem kühnen Schlag in ihrem vollen alten Glanze wiederherznstellen. und sammelten zu diesem Zweck ein Heer von ungefähr 1500 Mann, um durch einen kecken Handstreich sich in den Besitz der Stadt zn setzeu und dann den verhassten Handwerkern eine nene Stadtverfassung vorzuschreiben. Der Anschlag ward jedoch bekannt, und als das Heer vor die Vorstadt Altspeier rückte, fand es die Thore wohl verwahrt und die Bürger auf den Mauern, so dass es unverrichteter Dinge wieder abziehen musste. Am nächsten Tage aber versammelte der Schall der Stadtglocke die Bürgerschaft auf dem Rathofe zur Beratung und Beschlussfassung, die mit der Aechtung aller an dem "Uffsatz" Beteiligten und ihrer Nachkommenschaft bis ius vierte Glied ihr Ende nahm; das Urteil wurde durch feierlichen Schwar bekräftigt. Nun legten sich die befreundeten Nachbarstädte Strassburg, Worms, Mainz, Oppenheim und Frankfurt ins Mittel, und ein von ihnen abgeschlossener Sühnevergleich erwirkte den "Aeusseren" die Rückkehr in die Stadt, falls sie eine Busse von 1000 Pfund erlegen und die Stadt päbstliche Lösung von ihrem vorschnellen Eide erlangen würde. Doch über diesen Sühneversuchen waltete kein gnter Stern; denn, als sich vor erzielter Erfüllung der Bedingungen des Sühnebriefes einige der Verbannten innerhalb der Bannzäune blicken liessen, erklärte sie des Rates rasch gefälltes Urteil für eidbrüchige Verräter, und ihrer 16 wurden definitiv mit Weib und Kind und ihrer ganzen Deszendenz geächtet.1)

imperatorum et regum ibidem corpora requiescunt, fecerunt abhorrendum et cunctis, qui a fama, immo infamia ipsius ciritatis aliquid audierant, exspuendum" (Hilgard S. 80); vgl. Lehmann S. 644 ff.; W. Harster, Kampf der Zünfte und Patrizier, ZGO, Bd. XXXVIII, S. 7 ff.

<sup>1)</sup> s. W. Harster a. a. O. S. 31-97; dort auch die eiuschlägige Literatur.

Kanm 40 Jahre später warf fanatischer Parteihass von neuem die Brandfackel der Empörning in die kanm beruhigte Stadt. Der Altbürgermeister Rudolf von Offenburg, der wegen hochverräterischer Umtriebe mit der Versicherung, man werde ihn im Falle der Wiederergreifung als "untedigen man" zn richten wissen, ewig ans der Stadt verwiesen worden war.1) zählte trotzdem innerhalb der Manern besonders unter den Geschlechtern noch mauchen eifrigen Anhänger. Vor allen ergriff Heinrich von Landau, den sein ungezügelter Adelsstolz den Niedergang der Patrizierherrschaft und die Machtentfaltung der Zünfte nicht verschmerzen liess, denen er nichts entgegenbrachte als glühenden Hass und masslose Verachtnng, offen und mit Fenercifer die Partei des Geächteten. Es gelang den Verschworeneu, sich der Stadtthore zu bemächtigen, die Anslieferung der Schlüssel zur Rechenkammer und den Urkunden zu erzwingen, die Ratsherrn gefangen zn setzen und Rudolf von Offenburg znräckzurufen. Da aber greift die ganze Bärgerschaft zu den Waffen und erhebt sich einmätig gegen die Empörer: die Hännter des Anfruhrs entrinnen ans der Stadt, ihre Anhänger aber gehen sehwerer Bestrafung entgegen; vier von ihnen werden nach Lehmanns Bericht zum Tod durchs Schwert vernrteilt. Heinrichs von Landan Güter werden eingezogen und öffentlich verkanft.

Aber noch war die Hassesglatt des Vertriebeuen uicht völlig ansgebrannt und immer neuer Flammen fähig: lieber noch als den Zünften gönnte er dem Bischof, dem seine eigenen Vorfahren einst die Stadtherrnrechte hatten entwinden helfen Besitz der Stadt, und Adolf von Nassau, der damals die Mitra trug, wäre der letzte gewesen, der nicht sein verlockendes Ancrbieten, ihm die Stadt in die Hände zu spielen, mit Frenden ergriffen hätte. Von Trier und Kön durch Zuzug verstärkt zog er vor die Stadt; aber der Heldenmt der Bürgerschaft, die von den Bundesstädten Mainz nnd Worms kräftig unterstätzt einer lebendigen Mamer gleich die Stadt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) AB. I, 1369; das Vidimus der geistlichen Richter über die Ratsentsetzung und Verbannung Rudolfs von Offenburgs 1370 bei W. Harster, Urkunden S. 115 ff.

Th. Harster, Strafrecht der freien Reichsstadt Speier.

beschirmte, schlug jeden Angriff siegreich ab; auch Heinrichs von Landau Plan, durch heimlich hineingeschickte Verräter die Stadt zu Fall zu bringen, misslang, nud Rad und Richtschwert hielten grause Ernte. Zuletzt entschloss sich der Bischof voll Umnnts über die erlittenen Misserfolge zum Abzug; der Rat aber setzte einen Preis auf den Kopf des von Landau und liess mehrmals in ausgedehnten Streifzügen nach dem Verräter fahnden. Endlich wurde er auch eingebracht, doch errettete ihn abermals ein götiges Geschick ans den nicht allzn sanften Händen seiner Feinde; deen Lehm ann berichtet; er muss nachgehends wieder losskommen seyn, wie aber nnd ob es durch einen Verglich geschehen, davon findet sich gar nichts, wol aber dass er sich im Jahr 1382 zu Wormbs aufgehalten und im Jahr 1385 mit seinem Anhang abermals auf die Bnrger von Speyr gestreiff, gesengt und gebrennt habe".)

Gelinde Strafe orleiden 1386 einige zwanzig Bürger, unter innen auch die Bürgermeister des Jahres 1384, Brechtel nnd Contzel Frispecher, die den Rat zu verändern nnd die Verfassung zu stürzen versucht hatten; sie werden nnr anf 1—2 Jahre aus der Stadt gewiesen.<sup>9</sup>

In späterer Zeit erregt vor allem der bereits erwähnte Fall mån blerger nnser Interesse, in dem sich der Rat etwas allzu rasch in seinen Eatschlüssen und zu vorschnell in der Verntreilung eines Mitbürgers erwies. Auf das vage Gerücht hin, Mühlberger konspiriere mit dem Bischof und wolle die Stadt an ihn verraten, wurde der Bezichtigte des Bürgermeisterantes, des Sitzes im Rate und aller öffentlichen Aemter und Ehren verlustig erklärt und durch Eidschwur so lauge in sein Haus verstrickt, bis es ihm gelingen wirde, sich von den gegen ihn erhobenen Beschuldigungen völlig zu reinigen. Wegen solcher Rechtsverletzung erhob der Gekränkte Klage beim Reichskammergericht und erzielte nach einigen Jahren endlich eine definitive Sentenz, welche die Stadt zur Schadensersatzleistung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lehmann S. 725 ff.; s. auch W. Harster, Veränderungen des Zunftregiments S. 456-473; derselbe, Urkunden S. 122-134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) AB. I, 1386; s. Lehmann S. 753<sup>b</sup>; W. Harster, Veränderungen S. 473-478; Urk. S. 135-140.

nnd zu völliger Wiedereinsetzung des Klägers in alle früheren Ehren und Würden verurteilte.<sup>1</sup>)

Auch Auflanf und "Samennng" in der Stadt, oft die Vorboten gefährlicher Empörung, sind durch nicht allzu milde Strafen ausgezeichnet. Lant Ratsverordnung von 1332 sollten die nen eingesetzten Bürgermeister schwören: "daz sie in allen uflonifen unde geschellen, die in der statd geschehent, alle ir sinne unde ir witze keren söllent nffe vriden unde uffe bescheidenheit, unde wie sie daz volg, daz in gehorsam ist, nfhalten nnde wisen von unbescheidenheite, durch daz kein ubergrif an iemanne wider reht geschehe, nnde daz sie dar an durch deheinerleye sache willen nit beholfen sin nffe eine parte mo danne uf die andere"-?)

Wer, jemandem zu helfen, mit gewaffneter Hand aus seinem oder eines andern Hause geht, zahlt nach der MRO. school deswegen allein die exorbitante Strafe von 100 Schillingen, "wie er doch nieman wirset"; wer aber auf der Strasse, wenn ein "geschreige" entsteht, hinzuläuft und sich eine Waffe oder ein anderes taugliebes "Geschirr" holt, soll mit der Erlegung von 40 Schillingen davonkommen.<sup>3)</sup> Schwere Strafe verschnidet, wer einem Bürgermeister oder Ratsmann, wenn sie zu einem kriege eder gereiszdet" kommen und Frieden heissehen. "von der

<sup>1)</sup> N. 707.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hilgard S. 361; vgl. auch Friedensbuch der Stadt Mainz § 1 (Mone, ZGO, VII, S. 8 f.).

<sup>3)</sup> Hilgard S. 216 f. Vgl. auch das Freibarger Stadtrecht von 120 § 12: Orta seditione, si quis armatus forte illuc venerit, satisfactionem non subbit. Si autem domum redierit et arma apportaverit et de hose convictus fuerit, gratiam ducis ansisit; Hamberger Stadtrecht § 201: Vand welcher vunder den (die kriej heren) beyin hauflet vud sich wappent auf den krieg, do sein reckt nit fur sete oder stunde, er lauf wider auss dem hauss oder nicht, der gibt als oft ere sbricht X R. d. Wer aber sunst von anndern leuten zu dem krieg gewappent lauffet, das ein recht aber nit fur set oder stunde, der gibt als offt ere sbricht V R. d. (Zöpfl, Anbang S. 56 f.): Frieden sbuch der Stadt Mainz § 44 (Mone a. O. S. 19); "Item ist ess, das ymant, ess sij tag odir nacht, leufet gewappent zu synem gereifie odir zu synem gestühert, dar und bist er kein besserunge schuldig; ist ess aber, das man yne daruub ansprichet, er sall sich des entslagen mit syne eyde, das er sy darkomen durch er der stede odir durch des besten willen.

stete wegen", den Frieden versagt: er muss so vielmal 50 Schillinge zahlen, als der Leute sind, die Frieden gebieten. Hat er aber den Frieden gegeben und bricht ihn dann in neu anfflammendem Zorn, so ist er 10 Mark Silbers zu zahlen schulben mid fährt aus der Stadt mit dem Gelöbnis, sie zwei Jahre lang nicht wieder zu betreten; bricht er den Eid, — "men sol ime sin haut abealahen".)

1376 erkürt der Rat Johann von Köln, dem Sprossen einer alten Geschlechterfamilie, weil er den Rat zn quetschen und zu widertreiben wagte, den Stadtturm zu ewiger Behausung, und beide Räte verpflichten sich anf ihren Eid, niemals mit Worten oder Werken für die Befreiung des Freylers einzutreten.2) Im gleichen Jahre wird geurteilt, dass Wernher Fritze, ebenfalls ein Patrizier, nie wieder Ratsherr noch Zunftmeister werden oder sonst ein Amt erlaugen solle, mannigfaltiger Missethat wegen, die er beging "zu der zeyt, do der uflauff waz von der wober wegen, under der banyr er gelouffen ist gewaffent zu der selben zyt in zn helfen wider den rat zu Spire, damitde er meineidig und erloss worden ist ane nnserm rate, dem er gesworn hat als ander unsser burger, unde ouch nmbe auder missetede und schieltigekeit, die er vorhin zu audern zyten ouch in uussere stat begangen hat". Wernher Fritze war nämlich auch der Teilnahme an der Empörung Heinrichs von Landau verdächtig und wurde noch auderer Missethaten, durch die er bewies, dass er seines Eides und seiner Ehren völlig vergessen, beschuldigt: den Rat und die Bürgermeister sollte er \_gehiende bosewilite" genannt haben.3)

<sup>1)</sup> Hilgard S. 221.

<sup>2)</sup> AB. I, 1376.

<sup>3)</sup> AB. I, 1376. — 1344 nimut der Rat einen verbannten Bürger, Voltze Bunteckin, gandeweise wieder in die Stadt auf unter Aufreigung der Verpflichtung, frideber zu sein und keiten "krieg, werre, zweiunge oder untau"z zu machen, wörfigendlis man ilm ewig aus der Stadt schicken müsste (AB. I, 1344). Eigentlimlich wird 1339 gegen Peter Gelfer at verfahren: Dieser soll, so verfügt der Rat, "umb sien ungefoge" der Monatsrichter Gerichtes warten und nach Verbüssung der durch litren Spruch ihm aufrelgten Strafe noch 4 Jahre ohne Gnade und darnach auf des Rates Gnade ausserhalb der Manern bleiben; sollte er sich aber zu frih wieder in der Stell betreten lassen oler "diren ungefoge der untat" sich neuerdings.

In der Wahrung seiner Herrschaftsrechte gegen unbefugte Eingriffe verstand der Rat nicht den geringsten Spass, was besonders die Geistlichkeit und mitunter anch die Brüder vom deutschen Hanse in recht empfindlicher Weise zu fühlen bekamen. So licss beispielsweise 1460 der Deutschmeister Jost von Venningen zwei Knechte verhaften und brach durch solche That den Stadtfrieden. Da die vom Rat verlangte augenblickliche Freilassung der Gefangenen nicht erfolgte und die Forderung, den Friedensbruch durch Zahlung einer Geldsumme zu büssen, keine Anerkennung fand, stürmten die Stadtknechte und Söldner das dentsche Haus, belagerten den Deutschmeister, befreiten die Gefangenen und legten sie auf die Türme. Schliesslich masste der Deutschmeister noch die Söldner "anf unrechten Kosten" speiscn lassen; der Abtrag des Frevels wurde ihm auf Intervention von Kurpfalz erlassen.1) - 1470 stellte der Orden das Ansinnen an den Rat, er möge den "Doctor des Artzney". Antonins Mittellang, einen früheren Ordensbruder, der aber dann mit Weibern Gemeinschaft getrieben, falsche

zn schulden kommen lassen, so soll man ihn in den Rhein werfen, Rat, der ja alle Delikte wider Obrigkeit und Gemeinwesen selbst in eigener Zuständigkeit abznurteilen gewohnt war, verweist hier einen leichteren Fall vor die Monatsrichter, bestimmt aber von vornherein eine der ordentlichen Strafe anwachsende Zusatzbusse (AB. I, 1339). - 1395 werden Hans und Contz, Contzen von Zabern über Hasenpfuhl Söhne, geächtet, dass niemand an ihnen freveln soll, selbst den Totschlag nicht ausgenommen, sie selbst aber an jedermann, weil sie viel Mutwillens an Ratsleuten und andern Personen begingen; bei der nächsten Uebelthal soll man sie ohno Urtoil in den Rhein werfen (AB, I, 1395). - 1580 weist ein Urteil 3 Bürger wegen gepflogenen Unfugs und Tumults gegen den Zunftmeister mit Weib und Kind für immer aus der Stadt; "sind doch hernacher begnadigt worden" (VRAP. I, 1580). - Das Passieren der Stadtmauer auf anderem als dem üblichen Wege galt als hochverräterisches Unternehmen; 1370 ward der "Obrist" Sturm, weil er lederne Leitern gemacht hatte und mit andern Gesellen des öftern hei Nacht und Nebel über die Stadtmauern aus- und eingestiegen war, auf 10 Jahre verwiesen nnd, da er sich draussen nicht zu des Rates Vergnügen benahm, 1379 unwiderruflich auf ewig verbannt (AB. I, 1370/79 und Lehmann S. 721b). Dies Delik1 wird schon im Schwabenspiegel mit Todesstrafe (!) hedroht; vgl. auch das Memminger und Freiburger Stadtrecht sowie das Schaffhausener' Ratsdekret von 1492 (Osenbrüggen, al. Str. R. S. 404).

<sup>1)</sup> Lehmann S. 850.

Gulden geschlagen und sich so schr vergangen haben sollte, dass er erhängt, verbrannt oder ertränkt zu werden verdiene, ergreifen und dem Orden ausliefern lassen. Da der Rat mit Hinweis auf das dem Genannten gewährte freie Geleit sich dessen weigerte, wurde der Heilkünstler, als er knrze Zeit darauf arglos am deutschen Hause vorbeiging, von den Ordensbrüdern mit bewaffneter Hand überfallen, wund geschlageu und gefangen gelegt. "Wider diesen Frevel, Muthwill, durstigen Gewalt und der Stadt Freyheiten Ueberfahrung" verlangte der Rat nachdrücklichst sofortige Genugthnung und würde, wie der Chronist schreibt, den Verhafteten sicher mit Gewalt losgemacht und die andern in Arrest genommen haben, wäre nicht dem Doktor bei Nacht die Flucht gelungen. Zudem legte sich auch diesmal Kurfürst Friedrich der Siegreiche ins Mittel, und ihm zu liebe beschloss der Rat, der alten Waffenbrüderschaft von Seckenheim gedenkend, sein Recht nicht weiter zu verfolgen.1)

Verletzung der von Kaisern, Königen, Päbsten und Fürsten der Stadt verlichenen Privilegien ist mit schwerer Strafe bedroht: 100, oft auch 200 H. lötigen Goldes sind die gewöhnlichen Sätze. Dameben findet sich Verweisung, da die primäre Strafe doch jedenfalls nur selten hätte erfegt werden können.

Beleidigung und Schmähung der Obrigkeit, besonders aber des Rates, zog meist Verweisung nach sich.<sup>2</sup>) Auch die freiwillige Aufgabe des Bürgerrechts ward als Missachtung der Obrigkeit und daher als strafbare Handlung aufgefasst und gewöhnlich mit Entzielung des Bürgerrechts und der Fähigkeit, innerhalb der nächsten 10 Jahre wieder Bürger zu werden, bestraft.<sup>2</sup>)

#### § 57.

#### Die Amtsverbrechen.

Kein klingender Lohn, kein glänzender Sold, nur Mühe und Plage, Sorge und Arbeit, aber auch hoher Ruhm und reiche

<sup>1)</sup> Lehmann S. 878 ff.

<sup>2)</sup> s. oben S. 166 f.

<sup>3)</sup> s. oben S. 85.

Ehren waren dem Manne beschieden, den seiner Mitbürger Achtung und Vertrauen zur Verwaltung eines städtischen Amts beursen hatte. Wehe aber dem, der schnöde solch Vertrauen täuschte und zum Schaden der Stadt, zu der Bürger Verderben die ihu verliehene Amtsgewalt missbrauchte! Nicht nur er selbst verfeld der hätretsen Bestrafung, gar oft verschlossen sich auch seinem Eheweib, ja seinem ganzen Stamme für alle Zukunft die Thore, so dass niemals wieder ein Träger des geschändeten Namens in der Stadt Bürger oder sesshaft werden sollte.

Mit besonderer Schärfe wurde zu allen Zeiten gegen die verfahren, die ihr Ratsherrnant zu schlimmer That missbrauchten, die beschworene Verfassung verletzten, der Stadt Ehre schändeten, des Rates Heimlichkeit nicht zu bewahren wussten oder gar wider Stadt und Bürgerschaft Sold und Miete nahmen. Erschwerend kam dabei stets für die Strafwürdigung der schnöde Bruch des Amtseldes in Betracht, und gar oft wird der Verbercher als periurus, als treulos und meineidig bezeichnet.)

1263\*) bedroht ein Ratsstatut den Bürgermeister oder Ratsmann, welcher in der Verfolgung des Frevlers, der einem Bürger oder Gast gegen einen Mitbürger mit Rat oder That geholfen hatte, lässig oder gar dolos sich zeigen würde, mit der Strafe des eidfrüchigen Verrätters, und 1317\*) geboben sich die Sechzehn des alten Geschlechterrates bei ihrem auf St. Georgs Altar geschworenen Eid, "zn der stette ere und dez ratez vestenunge" stets treulich einander beholfen zu sein und mit Leib und Gut jedenn, der dem Rate widerwärtig wollte sein, zu widerstehen: "Und were daz ieman under uns sehszehen in dem rate wirbe oder dete mit worten, vermeldungen oder werken wider deme rate und den rat zu quetschene und zu storende , . . . . , der sol meineidig sin und sineu rat und sin burgreht verloren haben und niemer unser burger noch ratmann noch rihter werden in umser statt".

<sup>1)</sup> z B. Hilgard S. 75, 248, 439, 474 u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> ebd. S. 75.

<sup>3)</sup> ebd. S. 248.

Ans dem vorhergehenden Abschnitte war die Bestrafung solcher eid- und ehrvergessenen Ratspersonen, die wider Stadt und Bürgerschaft zu konspirieren oder nach eigener Willkür das Ruder zu lenken wagten, ersichtlich; auch Bruch des Amtsgeheimnisses erfuhr strenge Ahndung:) für das schlimmste aller Amtsverbrechen galt Bestechlichkeit.

Schlimmer Uebergriffe machte sich 1346 der Goldschmied Heinrich Knöpfelmann, da er Bürgermeister und Ratsherr war, wider die Stadt und die Bürger schuldig, "daran daz er git unde myete genomen hat wider den rat, wider unser stat unde wider uuser burgere, damit er meineidig unde erlos worden". Dieser Missethaten wegen, und weil er der Stadt beschworenen Sühnebrief gebrochen, spricht der Rat mit Recht Urteil auf seinen Eid einmütig, einhelliglich und ungezweiet, dass Heinrich Knöpfelmann ewig Stadt und Burgbann räumen und bis auf eine Meile Weges sich nie wieder den Mauern nähen solle.<sup>5</sup>)

1360 wurde ein Ratsherr für unfähig erklärt, je wieder das Richter- oder Ratsherrnaunt zu bekleiden, weil er — einem Bürger gegen ein Geschenk von 5 fl. die Erlaubis erwirkt hatte, gebackene Steine den Rhein hinabzuführen!<sup>5</sup>)

Auch unehrliche Finanzoperationen, Unterschlagung anvertrauten Gutes und andere ähuliche Verbrechen machten den Trägern des Richterautes mitunter viel zu schaffen. 1464 sahen sie sich genötigt, den städtischen Grabenmacher Claus von Danustadt auf ewig aus der Stadt zu jagen, weil er den Rate 10 Pfund Pfennige und zweier Knechte Taglohn mehr als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1359 wird Johann Heber, der des Rates Heimlichkeit verriet, ewig vom Ratsess und Richteraunte ausgeschlossen (AB I, 1359).

<sup>7)</sup> Hilgard S. 130. Noch anderer Uebergriffe beschuldigt die bereits erwähtet Erzählung des ungenannten Hänzers über die Erzügisse des Jahres 1310 den Kuöpfelmann: "Der war ein goltschmidt unnd war von der gemeinde und ging uff unndt warlt gewalig, unnd der treib also grossen gewalt unndt übermath in dem rath an der statt und sonderlich an den natsegenosen unnd aneh an gar viel erbaren leutten, die alle in grossen sehrecken unndt forziten sassendt bey seinen gezeiten\* (Hilgard S. 499); W. Harster, Kampl der Zünfel en. Patrigier S. 105. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) AB. 1, 1360; vgl. übrigens AStB. fol. 31; Mone, ZGO. Bd. 1X, S. 411.

ihm gebührte, "an die kerffen gesnitten" und das zuviel verrechnete Geld mit seinen Knechten vertrunken hatte.¹)

1641 kamen die Sünden Michael Kellers ans Licht, der als Ratsmann mit der Verwaltung der Wochengelder betraut die Kiste auf der neuen Stube, in der diese hinterlegt waren, mit einem "Diebsschlüssel" geöffnet und bestohlen und auch im Kanfhans. im Schossherrn- und Fleischmarktmeisteramte mannigfache Unterschlagungen zum schweren Schaden der Stadt begangen hatte. Nach langem, hartnäckigem Leugnen bekennt er endlich reumlitig alle seine Verbrechen und wird auf dem Fischmarkt bei anbrechendem Tage mit dem Schwerte vom Leben zum Todc gerichtet.2) Dass sich in diesem Falle der Rat schente, seinen ehemaligen Amtsfreund und Genossen wie einen gemeinen Dieb an den Galgen zu hängen, hat keineswegs in unangebrachtem Mitleid oder etwa in der Furcht vor der Sippe des Gerichteten, soudern lediglich in dem sehr berechtigten Gedanken seinen Grund, dass sich die Strafe nicht nur der Verbrechensthat, sondern anch der Person des Verbrechers möglichst anpassen muss, und dass für den ehemaligen Ratsherrn und vordem hochangesehenen Bürger die mildere und ehrlichere Richtung durchs Schwert eine ebenso schwere, vielleicht noch viel härtere Strafe bedeutete, als für den heimatlosen Sohn der Heerstrasse der schimpfliche Tod am Galgen. Mit Recht sagt darnm der biedere Christophorus Lehmann:3) "Wie und welcher Gestalt in der Belohnung nach eines jeden Stand und Dienst Gleichheit wird gehalten, also soll in Bestraffung der Personen Stand, Gaben, Tugend, zuvor beflissener ehrlicher Wandel, getreue Dienste und andere Umstände, dessgleichen eines ieden Untugend, bosshaftes ärgerliches Leben reifflich und bedächtlich erwogen und die Straff darnach gericht werden, das erfordert die rechte Gerechtigkeit, denn derienige, so bey ehrlichem auffrechtem Wandel, fürnehmen Eltern und Frenndschafft herkommen sich Ehren. Lobes und guten Namens

<sup>1)</sup> AB. II, 1464.

<sup>2)</sup> N. 707.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 2675.

befissen und wird hernach durch menschlich Irrtum und Ueberfahrung seines Ehren-Standes, guten Namens und Lobes ven Hustigt, der ist nach angereigter Gleichheit streuger und ernster beschwert (sintemal sein gantzes Leben nichts anders als eine tägliche Straff zu achten) als ein Anderer, der wenig oder kein Ehre zu verlieren, an Leib und Leben gestraft wird".

#### Verzeichnis der Quellen.

Hilgard: Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer (633-1349; enthält die Monatsrichterordnungen (MRO.) von 1314, 1328, 1346).

Boos: Quellen zur Geschichte der Stadt Worms (Urkundenbuch der Stadt Worms, Bd. I u. II; Bd. III: "Monumcuta Wormatiensia", Annalen und Chroniken).

Lassberg: der Schwabenspiegel. Grimm: Weistlimer, Bd. V.

rimm: weistnmer

Lehmann: Chronica der Freyen Reichs-Statt Speyer.

Remling: Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe zu Speyer, 2 Bde.

Collectio processuum synodalium et constitutiouum ecclesiasticarum dioecesis Spirensis 1397—1720.

A. St. B.: Altes Statutenbuch (N. 6).

AB. I: Aelteres Achtbuch ca, 1336-1397 (N. 694).

AB. II: Jüngeres Achtbuch ca. 1415—1510 (N. 704).
N. XIX: Ratshescheide und Urteile 1546—1548.

VRAP, II. bis 1699 (N. XVII).

FRAP. III: , 1700-1797 (N. XVII).

N. 12: Gerichtsordnungen; enthält die Vierrichterordnung (VRO.) von 1616.

N. 369 u. 370; Streitigkeiten ilber das Scudgericht.

N. 496: Kirchenpolizei.

N. 625: Stock- und Wasenmeisterei.
N. 629: Sicherheitspolizei.

N. 631: Oeffentliche Sittenaufsicht.

N. 632: Aufsicht auf öffentliche Spiele.

N. 703: Acta generalia betr. die Criminal-Rechtspflege.

N. 706; Manual über die vou E. E. Rath dictirteu Geld-Straffeu 1721-1785

N. 712: Das Nachrichteramt.

N. 713: Die Exekution; Gebräuche und Verfahren dabei.

N. 714: Das Hochgericht

- N. 715; Verzeichnis der Exekutions Instrumente.
- N. 716: Herrengebott wegen derer Falliten.
- N. 707-711: Akten über interessante Kriminalfälle, enthaltend folgende Fälle:
- N. 707: einen undatierten Ratschlag des Konsnienten Dr. Schön in einem Hexenprozesse aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts; Fall Keller 1641, Mühlberger 1670, Meyn und Rummel 1686, Schmidt 1712, Rustin 1717, Knopf 1718;
- N. 708: Fall Richterin 1720, Meyerin 1723, Köhler 1723, Steinzerin und Genossen 1723, Pfeiffenberger 1723, Berberich 1725, Reissin 1726;
- N. 709: Fall Carquin 1728, Kofel 1730, Helmin 1732;
- N. 710: Fall Braunbeiss 1785, Schererin 1736, Bauer 1736, Helfferin 1736, Nicolasin 1736 (dieser Akt enthält anch eine Anzahl von Ratsprotokollen über die Bestrafung von Ordensgeistlichen);
- N. 711: Fall Hartmännin 1746, Dennhard 1756, Hertter und Nörgner 1774.

Die benützten Akten und Urkunden gehören sämtlich dem Speierer Stadtarchiv an und sind unter der Nummer und Aufschrift der Repertorien zitiert.

#### Verzeichnis der benützten Literatur.

Allfeld, Die Entwickelung des Begriffes Mord bis zur Carolina.

- r. Amira, Nordgermanisches Ohligationenrecht.

  " Das altnorwegische Vollstreckungsverfahren.
- "Recht" in Pauls Grundriss der germanischen Philologie, Bd. II.

Arnold, Verfassungsgeschichte der deutschen Freistädte.

Barthold, Geschichte der deutschen Städte und des deutschen Bürgertums.

Baur, Lehen des herühmten Christoph Lehmanns nebst vielen unbekannten und geheimen Nachrichten, mit einem zwiefachen Anhang; Frankfurt a./M. 1756.

Boos, Geschichte der rheinischen Städtekultur, 3 Bde.

Brunnenmeister, Die Quellen der Bamhergensis. Brunner. Deutsche Rechtsgeschichte.

", Die Abspaltungen der Friedlosigkeit (Z. d. Savignyst. f. Rg. XI).

Cohn, Das Verbrechen im öffentlichen Dienst nach altdeutschem Recht.

Cropp, Der Diebstahl nach dem älteren Recht der freyen Städte (Hudtwalcker und Trummer, Crim. Beitr. II).

Frauenstüdt, Blutrache und Totschlagsühne im deutschen Mittelalter.

Friedlander, Der Rückfall im gemeinen dentschen Recht.

Friese, Das Strafrecht des Sachsenspiegels (Gierkes Untersuchungen,

Geyer, Die Lehre von der Notwehr.

Heft 55).

Gierke, Der Humor im deutschen Recht.

Goschen, Die Goslarischen Statuten.

Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer.

Günther, Ueher die geschichtliche Entwickelung des Verhrechens der Körperverletzung.

Guterbock, Die Entstehungsgeschichte der Karolina.

Halschner, Geschichte des hrandenburgisch-preussischen Strafrechts.

Haupt, Die religiösen Sekten in Franken vor der Reformation.

Hegel, Chroniken der deutschen Städte,

John, Das Strafrecht in Norddeutschland zur Zoit der Rechtsbücher.

Kaser, Politische und soziale Bewegungen im deutschen Bürgertum zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit besonderer Rücksicht auf den Speyerer Aufstand im Jahre 1512.

Keutgen, Untersuchungen über den Ursprung der deutschen Stadtverfassung. Klenze. Lehrbuch des gemeinen Strafrechts.

Knapp, Das alte Nürnberger Kriminalrecht,

. Das alte Nürnberger Kriminalverfshren bis zur Karolina.

Kochne, Der Ursprung der Stadtverfassung in Worms, Speyer und Mainz (Gierke, Untersuchungeu, Heft 31).

Kostlin, Der Diebstahl nach dem deutschen Rechte vor der Karolina (Krit. Ueberschau 3).

" Die Ehrverlotzung nach deutschem Recht (Z. f. DR. XV).

Kriegk, Deutsches Bürgertum im Mittelalter.

Lerita, Das Recht der Notwehr.

v. Liszt. Lehrbuch des deutschen Strafrechts.

. Meineid und falsches Zengnis.

Löbel, Von dem Ursprunge des Bisthums Speier und dessen ersten 7 Bischöfen.

Loffler, Die Schuldformen des Strafrechts.

Leening, Der Reinigungseid bei Ungerichteklagen im Mittelalter.

Mitt. = Mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz.

Osenbrüggen, Das alamannische Strafrecht im Mittelalter.

Das Strafrecht der Langebarden.

" Studien zur deutschen und schweizerischen Rechtsgeschichte.
Rau. Die Regimentsversassung der freien Reichsstadt Speicr. I (bis 1349)

und II (bis 1689).

Remling, Geschichte der Bischöfe zu Spoyer, 2 Bde.

. Die Rheinpfalz in der Revolutionszeit von 1792-1798, 2 Bde.

Rettwisch, Strafrechtliche Studien über die Begünstigung.

Riezler, Geschichte der Hexenprozesso in Bayern.

Rössler, Deutsche Rechtsdenkmäler ans Böhmen und Mäbren.

Schaube, Zur Entstehung der Stadtverfassung von Worms, Speier und Maiuz. Schmidt, Das Spiel im deutschen Recht.

Schreuer, Die Behandlung der Verbrechenskonkurrenz in den Volksrechten (Gierke, Untersuchungen, Heft 50).

Schroeder, Lehrhuch der deutschen Rechtsgeschichte.

Schultz Alsein, Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert.

Seeger, Ueber die Ausbildung der Lehre vom Versuch.

Simonis Historische Beschreibung aller Bischöfe zu Speier, Freiburg 1608. Soldan-Heppe, Geschichte der Hexenprozesse.

Wächter, Beiträge zur Geschichte des dentschen Strafrechts.

Weinhold, Ueber die deutschen Fried- und Freistätten.

Weiss, Geschichte der Stadt Speier.

Wilda, Geschichte des deutschen Strafrechts, Bd. I: Das Strafrecht der Germanen.

Zeuss, Die freie Reichsstadt Speier vor ihrer Zerstörung. ZGO. = Zeitschrift für die Geschichte des Oherrheins.

Zopft, Das alte Bamberger Recht.



#### Untersuchungen

rur

#### Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte

herausgegeben

Dr. Otto Gierke
Professor der Rechte an der Universität Berit
62. Heft

### Geschichte der bremischen Stadtvogtei

von

Dr. jur. Alfred Kühtmann Rechtsanwalt in Bremen

Breslau Verlag von M. & H. Marcus

# Geschichte der bremischen Stadtvogtei

von

Dr. jur. Alfred Kühtmann Rechtsanwalt in Bremen

Breslau Verlag von M. & H. Marcus 1900

## Inhaltsverzeichniss.

1. Vogtei, eine allgemeine Schutzgewalt, inshesondere Gerichtsgewalt

 Die Befreiung von der Vogtei einwesentlicher Bestandtheil in der Verfassungsgeschichte der deutschen Städte.
 Kurzer Blick auf die Vogtei in Lübeck und Hamburg.

im Mittelalter.

keit etc. (1652).

Bremen etc. (1723).

Niedersachsen 1893,95,97).

| ٤. | Die Geschichte der Vogteigewalt in Bremen steht in enger vornindung<br>mit dem Kampfe der Stadt gegen die erzhischöfliche Gewalt und<br>um die Reichsunmittelbarkeit. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Kurze Inhaltsangahe der Arbeit. In den lotzten Jahrhunderten üherwiegt das kulturhistorische das rechtshistorische Interesse.                                         |
|    | II. Literatur 6-                                                                                                                                                      |
| 1. | Joh. Phil. Cassel, Nachrichten von der Stadtvogtei in Bremen (1760).                                                                                                  |
| 2. | Bremisches Urkundenhuch,                                                                                                                                              |
| 3. | Der sog. Hilleholdische Vertrag (1259),                                                                                                                               |
| ٤. | Statuten und Ordele von 1303 und 1433,                                                                                                                                |
| 5. | Assertio libertatis reipublicae Bremeusis (1646), Conrings Gründlicher                                                                                                |

6. Johann Georg Zierenherg "Bericht von der Kgl. Stadtvogtey in

7. Donandt, Versuch einer Geschichte des Bremischen Stadtrechts. 1. Med Donandt, Der Bremische Civiprosess im 14. Jahrhundert. Brem. Jahrhuch Bd. V). Ditazelmann, Brem. Verfassungsgeschichte in szum Jahre 1300 (Brem. Jahrhuch Bd. XII). W. Arges, 3 Aufstiez zur Eatstebungsgeschichte Bremens und zur Verfassungsgeschichte Stadt Bremen im Mittelalter (Zeitschrift des histor, Vereins für Stadt Bremen im Mittelalter (Zeitschrift des histor, Vereins für Auftrecht auf der Stadt Bremen im Mittelalter (Zeitschrift des histor, Vereins für Auftrecht auf der Stadt Bremen im Mittelalter (Zeitschrift des histor, Vereins für Auftrecht auf der Stadt Bremen im Mittelalter (Zeitschrift des histor, Vereins für Auftrecht auf der Stadt Bremen im Mittelalter (Zeitschrift des histor, Vereins für Auftrecht auf der Stadt Bremen im Mittelalter (Zeitschrift des histor, Vereins für Auftrecht auf der Stadt Bremen im Mittelalter (Zeitschrift des histor, Vereins für Auftrecht auf der Stadt Bremen im Mittelalter (Zeitschrift des histor, Vereins für Auftrecht auf der Stadt Bremen im Mittelalter (Zeitschrift des histor, Vereins für Auftrecht auf der Stadt Bremen im Mittelalter (Zeitschrift des histor, Vereins für Auftrecht auf der Stadt Bremen im Mittelalter (Zeitschrift des histor, Vereins für Auftrecht auf der Stadt Bremen der Stadt Bremen

Seite

|                                                                                                                                                      | beite   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| III. Geschichte der Stadtvogtel von 965-1586,                                                                                                        | . 9-68  |
|                                                                                                                                                      |         |
| I. Von 965-1246                                                                                                                                      | . 9—23  |
| <ol> <li>Privilegien Ottos I. von 965 and 967.</li> </ol>                                                                                            |         |
| <ol><li>Amtsbefugnisse des Vogts in älterer Zeit.</li></ol>                                                                                          |         |
| 3. Baunleihe nud Amtshefugnisse des Vogts soit 1300.                                                                                                 |         |
| 4. Das im Vogtsgericht angewendete materielle Recht.                                                                                                 |         |
| <ol><li>Processverfahren. Urtheilsfinder und Geschworene.</li></ol>                                                                                  |         |
| 6. Umfang des Vogtsgerichtssprengels.                                                                                                                |         |
| 7. Gerichtsstätte.                                                                                                                                   |         |
| 8. Ahtretung der Vogtei an Lothar von Supplinburg (1089).                                                                                            |         |
| 9. Schirmvogtei und Stadtvogtei.                                                                                                                     |         |
| <ol> <li>Kampf der Herzöge von Sachsen mit den Erzhischöfen und Einfine<br/>dieses Kampfes auf die Vogteigewalt.</li> </ol>                          | s       |
| 11. Die ersten urknudlich geuanuten Stadtvögte.                                                                                                      |         |
| W T 4314 485                                                                                                                                         |         |
| II. Von 1246-1586                                                                                                                                    | . 24-34 |
| <ol> <li>Die sog. Gerhardischen Reversalen (1246).</li> </ol>                                                                                        |         |
| <ol> <li>Gang des Verfahrens vor dem Vogtsgericht in bürgerl. Rochts<br/>streitigkeiten Ungehotene nud gehotene Dinge.</li> </ol>                    |         |
|                                                                                                                                                      |         |
| <ol> <li>Verfolgschaft in Immobilien.</li> <li>Eutwicklung der Rathsgerichtsharkeit in bürgerl. Rechtssacher</li> </ol>                              |         |
| <ol> <li>Entwicklung der Ratinsgerichtsnarkeit in burgeri. Rechtssachet</li> <li>Gründe für das sinkonde Ansehen des Vogtsgerichts.</li> </ol>       | L       |
| 6. Urtheile des Vogtsgerichts, insbesondere das des Gerd Kop.                                                                                        |         |
|                                                                                                                                                      | _       |
| <ol> <li>Entwicklung der Kriminalgerichtsbarkeit des Raths. Die letzte<br/>strafgerichtlichen Urtheile des Vogtsgerichts.</li> </ol>                 |         |
| <ol> <li>Umhildung des Strafverfahrens vor dem Vogt in das peiulich<br/>Halsgericht und Noth- oder Blutgericht.</li> </ol>                           | е       |
| <ol> <li>Gesetz von 1308. Erste urkundliche Bestellungsurkunde de<br/>Vogts (1399).</li> </ol>                                                       | ·s      |
| 10. Vögte bis 1578. Beginn des Kampfes der Rathsgewalt gegen di                                                                                      |         |
| Vogteigewalt. Bestellungsnrkunde des Claus Hipstode (1578).                                                                                          |         |
| 111. Von 1586-1802                                                                                                                                   | . 35—68 |
| <ol> <li>Kampf der Stadt gegen Erzhischof Christoph (1511-1558). Allge<br/>meine Momente, die den Verfall des Vogtsgerichts hewirkten.</li> </ol>    | ·-      |
| <ol> <li>Johann Bolte (1586-1587) und seine Reformvorschläge.</li> </ol>                                                                             |         |
| <ol> <li>Gerd Speckmann (1887—1803). Der falsche Hilleholdische Vertrag<br/>Rechtshistorischer Werth desselben, weil er den Kreis der Amt</li> </ol> |         |
| hefugnisse der Vögte, wie dieser im Anfauge des 17. Jahrhundert<br>von ihnen umschrieben wird, wiedergiebt. Aufzählung nnd näher                     | s       |

- Erörterung dieser Amtsbefngnisse. Answahl von Processen, die vor dem Vogtsgericht im 16. nnd 17. Jahrhundert geführt sind.
- Jacob Polemann (1603—1612). Seine Streitigkeiten mit dem Rath. Der Vogt in den glossirten Statuten. Kanzlei- und Procuratorenordnungen des Rathes.
- Hermann Zierenberg (1612-1641). 65 Beschworden gegen den Rath. Erster Stader Vergleich (1639).
- 6. Hermann v. Barth (1641-1646).
- Vacanzzeit 1646—1654. Der Rath behanptet durch Art. X des westfällischen Friedens sei die Vogtei aufgehohen. Zweiter Stader Vergleich (1654). Der Rath muss den Forthestand der Vogtei anerkennen.
- Henrich Langemann (1654—1658). Schwinden der gerichtlichen Praxis. Episode der d\u00e4nischen Herrschaft.
- 9. Einet Ellenbrecht (1685—1679). Belagerung der Stadt darch die Schweden. 1666 Frieden zu Häbenhausen. Nachdem Schweden (1675) zum Reichsteind erklärt ist, erkennt der Rath keine Vogteigewalt mehr an. Im Frieden zu Nyrmwegen und Gelle (1678) wurden die Herzogthilmer Bremen und Verfen den Schweden zurückgegeben. Vergehliche Proteste gegen die Einsetung der Vigte.
- Alard H\u00e4sing (1679--1681) und Gustav Hempel (1681--1691). Ihr Nachfolger
- 11. Johann Friedrich Ziereuberg (1891-1716), muss ausdriicklich vom Rath als Inhaber des Vogtsamtes anerkannt werden. Neue und ernstliche Gravamina gegen den Rath. Abermalige ämische Zwischenberrschaft in den Herzogthümern (1712-1714). Cession der Herzogthümer seitens Dänemark an Chur-Hannover (1715).
- 12. Johann Georg Zierenberg (1716-1736). 1718 er klätt sich Schweden (Ulrike Eleonore) mit dem Verkanf der Herzogthümer an Hannover einverstanden. Letzter Versuch des Zierenberg die Regierung zur energischen Behauptung der Vogteirechte zu bestimmen. Königsrins. Letztes (Vilgericht.
- Lüder Kannengiesser (1737—1738).
- 14. Caspar Friedrich Renner (1738-1772). Von jetzt an 1st der Vogt zugleich Structuarius der Domsgüter, wodurch das pecuni\u00e4re Interesse der V\u00fcgte am Forthestande ihres Amtes anf\u00fc\u00fcrt.
- Johann Christian Renner (1772—1798), 1786 Hegung des letzten peinlichen Halsgerichts.
- Friedrick Anton Georg von Spiller 1799—1803). Aufhören der Vogtei am 1. Dec. 1802.

## Zusatz.

Seite 19 Zeile 16 ist hinzuzusügen:

Lindenbrog, Script. rer. septentr. Scite 129. Nr. 5.

# I. Einleitung.

- 1. Aehnlich wie das mittelalterliehe Lehnrecht die allgemeine Form der abgestnften Gliederung staatlicher und privater Abhängigkeit für das deutsche Heich bildete, eine Gliederung, die mit dem Kaiser als obersten Lehnsherrn begann und sich bis in die unbedeutensten privatrechtlichen Verhältnisse verästelte,¹) ist auch die mittelalterliche Vogtei (advocatia) eine allgemeine Bezeichnung für jede Art von Obrigkeit, der eine Zwangs- und Schutzgewalt, insbesondere eine Gerichtsgewalt zustand, vom Kaiser als advocatus eeclesiae Romanae beginnend bis herab zur kleinsten Lokkholičzie, den Bettel- oder Prachervögten.
- 2. In dem Kampf der deutschen Städte um die Befreiung von kaiserlicher oder landesherrlicher Gewalt bildet die Befreiung von der Vogtei einen wesentlichen Bestandtheil, ein Kampf, bald in Kriegerischen, bald in friedlichen Formen geführt, hier mit gfinstigen, dort mit ungfunstigen Erfogen endend.
- 3. Iu Lübeck nachdem es 1226 zu einer reichsunmittelbaren Stadt geworden — hatte der Kaiser einen Reichsvogt zur Wahrnehmung seiner Rechte eingesetzt. Aber sehr badd kam dessen Gerichtsbarkeit gegen eine jährlich dem Reiche zu entrichtende Geldabgabe, die bis zum Aufhören des Deutsehen Reichs bezahlt worden ist, an die Stadt (etwa um 1250), olne dass sich der Vorgang urkundlich nachweisen lässt.

<sup>1)</sup> In Bremen wurden kleine an der Glockenstrasse und am Glockengange belegene Hänser Leuten als Wehuung zu Lehn gegeben, gegen die Verpflichtung bei Gewittern die Thurmglocken zu läuten. (sog. Glockenlehen). (Pratie, Altes und Neues. III. p. 329.).

Dr. A. Kühtmann, Geschichte der bremischen Stadtvogtel,

Die frühere Bedeutung der Vogtei als einer dem Rathe übergeordneten Gewalt war damit verschwundeu. Aus einem Reichsamt zur Wahrnehmung kaiserlicher Rechte war sie zu einer vom Rathe eingesetzten Gerichtshalterei geworden.<sup>1</sup>)

In Hamburg hatte der Erzbischof schon um 1248 seine Regierungsrechte an die holsteinischen Grafen verloren, welche sie zum grossen Theil durch liren Vogt ausüben liesen. 1392 gelangte der Rath durch Verpfändung in den Besitz der Vogte, wodurch die volle Gerichtsbarkeit an den Rath kam und der Vogt zu einem städtischen Beamten, zu einem Mitgliede des Niedergerichts wurde. Er eröffnete das Gericht mit den Hegungsformeln. Seine wichtigste Obliegeuheit war die Vollstreckung der Civilerkenntuisse und der auf Geldstrafe lautenden Criminalerkenntnisse mittels Pfändung.

Ausserdem vertrat er den Gerichtsaktuar bei der Protokollführung, verlas die Verwarnung vor dem Meineide bei Zeugenverhören und nahm die Zeugeneide ab.

Bis 1689 wurde er vom Rath besoldet; von da au verkanfte dieser die Stelle (der erste Käufer zahlte deu übermässig hohen Preis von 34,050 Mark Banco).

Seit 1779 wurde das Amt interimistisch von Gerichtsprocuratoren wahrgenomme und bis 1811 im Staatskaleuder, aber als ein offenstehendes, aufgeführt. Die Einverleibung Hamburgs in das französische Kaiserreich machte dem Vogteiamte für immer ein Ende-7.

3. In Bremen, der bischöflichen Stadt, hat die Vogtei von 965 bis 1802 bestanden, und zwar stets als eine vom Stadtregiment gesonderte, zuerst unverwünschte, später feindselige Nebengewalt.

Zu unbedeutend, um in der allgemeinen politischen Geschichte der Stadt mehr als hin und wieder gestreift zu werden, bildet sie dagegen ein nicht unwichtiges Kapitel in der Geschichte des öffentlichen und privaten Rechts Bremens. Die Känpfe der Stadt um Minderung der erzbischölichen Rechte nad später

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Frensdorff, die Stadt- und Gerichtsverfassung Lübecks im 12. und 13. Jahrhundert. S. 92.

<sup>2)</sup> Jacoby, Geschichte des Hamburger Niedergerichts 1866,

um litre Reichsunmittelbarkeit sind eng mit der Geschichte der Vogteigerechtsame verbunden. Aber doch nicht so, dass deren Beseitigung dabei in erster Linie gestanden hätte. Denn schon um 1300 ist der Stadtvogt von der Mitwirkung in allen öffentlichen Angelegenheiten der Stadt ausgeschlossen. Er ist nichts weiter als der richtevaget, dem eine selbständige Gerichtsgewält neben der Gerichtsgewalt des Rathes zusteht. Ausserdem bit er eine Reihe von Rechten aus, grösstenftelis finanzielter Natur, die dem Rath hiu und wieder unbequem waren, ihn aber an der vollen und alleinigen Führang des Stadtregimentes uicht hinderlich sein konnten.

Jener lange Bestand dieser mittelalterlichen Rechtsinstitution hat vor Allem darin seinen historischen Grund, dass nach dem Untergange der erzbischöfflichen Gewält sich deren Bestandtheile nicht mit der Rathsgewält vereinigten, sondern an Schweden und später an Chur-Hannover fielen, und keiner der Rechtsnachfolger von den schon stark dahingeschwundenen Rechten der erzbischöflicheu Zeit noch weitere, und seien es auch nur geringwerthige, zu verlieren wünschte. Die Rechte würden vielleicht anch in der Folgezeit noch seinneller geschwunden sein, wenn nicht ein grosser Besitz von kirchlichen sowie nicht kirchlichen Gebändeu iunerhalb der Stadtmauern, vor allem der Dou und die Domscurien, ihnen eine sichere privatrechtliche Grundlage gegeben hätte, die nicht angezweifelt werden konnte.

Nicht unrichtig, wenn auch in recht ungefügem Stil characterisirt Dnntze den Stadtvogt:

"Im Weichbilde der Stadt war nebst deu fremden Kirchenbesitz und dessen Würdenträgern insbesondere der Stadtvogt widerwärtig, dem Schuldherru gleich, der, alte Briefe in der Hand, sagt er auch nicht viel, schon in seiner Stellung verdriesslich ist, besonders dass er an Verjährung nicht glaubt, nach welcher ganz nach dem Spruch: "Recht muss doch Recht bleiben!" die Rechtspraxis ans bleibt und Recht nicht Recht bleibt, Unrecht aber eine Berechtigung enthält.")

<sup>1)</sup> Duntze, Geschichte der freien Stadt Bremen. 4. Band. S 35.

5. Eine zusammenhängende Darstellung der Stadtvogtei ist noch nicht gegeben worden. Leider fliessen für die ältere Zeit, in der ihre Wurzeln und ihre Kraft liegen, die Quellen sehr dürftig. Ich musste mich auf eine möglichst vollständige Zusammenstellung alles darüber vorhandenen beschränken, ohne etwas aus eigener Forschung hinzufügen zu können. Die Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts, wofür die von Oelrichs herausgegebenen Rechtsbücher und das Schedebuch reichhaltigen Stoff bieten, ist von Donandt in seinem im 2. Abschnitt zu nennenden Werke so trefflich behandelt worden, dass dafür eine concentrirte Darstellung seiner rechtsgeschichtlichen Entwickelungen genügt, von denen ich nur in wenigen Punkten abweiche.

Nenes bringt mein viertes Kapitel. Auf dem Bremischen Staatsachiv liegen Aufzeichnungen und Protokolle der Stadtvögte vom Jahre 1586 an, bald mehr, bald minder ausführlich gehalten, die noch keine Bearbeitung in der Bremischen localen Rechtsgeschichte gefunden haben. Das interesanteste Ergebniss ihres Studiums ist, dass noch Ende des 16. Jahrhunderts und bis in das 17. Jahrhundert hinein der Vogt in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten auf öffenem Markte Gericht gehalten hat, das Urtheil von Urtheilsfindern aus dem Umstande nach altgermanischer Sitte gefunden worden ist. Ja, auch in peinlichen Sachen, bei Totschlägen, wird noch wenige Jahre vor der Carolina in den Formen des altgermanischen Anklageprocesses vor dem Vogt processirt. Aber dies sind uur singuläre Fälle, rechtliche Curiositäten, während die bürgerlichen Rechtsfälle in regelmänssigen wöchentlichen Gerichtssitzungen verhandelt werden.

Freilich tritt das rechtshistorische Interesse seit dem I7. Jahrhundert weit hinter das kulturhistorische zurück. Die lebendige Fortbildung des Rechts ist im Rathsgericht zu suchen. Anch für Brennen gilt, was Koppmann vom Vogteigericht in Hamburg sagt: "Was die Thätigkeit des Raths von der des Vogtsgerichts unterscheidet, ist vor allem, dass auf dem letzteren nur Urtheile für den betreffenden Fall gefunden wurden, während der Rath Rechtssätze kor, die durch Fixtrung in dem Rechtsbuche eine dauernde Geltung erhielten. Den Schwankungen gegenüber, denen notwendig die Urteilsfindung des Vogtsgerichts ausgesetzt war, gab das Buch, das der Rath auf dem Hause in

Gewahrsam hielt, einen festen Halt, und dadurch erklärt es sich, wie man von dem Urtheil, das auf dem Vogtsgericht gefunden war, an das Buch, auf das Haus zu recurriren begann."1)

Als die Vögte mit ihren Aufzeichnungen beginnen, Protokolle ühren und Vertheidigungssebriften ihrer Gerechtsame publiciren, ist ihr Aunt, ein Rechtsgebäude des Mittelalters, schon zur Ruine geworden, die, je näher wir der modernen Zeit kommen, um so mehr zerfällt, um endlich als ein zusammengesunkener Steinbaufen ohne Widerspruch aus der Stadt entfernt zu werden.

Aber auch der Rechtshistoriker wandert wie der Architekt wohl nicht ungern einmal durch eine Ruine, die früher ein starker, zweckmässiger Bau gewesen ist, und betrachtet sich die allmählige Zerstörung, welche keine gewaltsame Katastrophe, sondern langsam wirkende geschichtliche Kräfte verursacht lanben.

K. Koppmann, Kleine Beiträge zur Geschichte der Stadt Hamburg.
 Heft. S. 42.

#### II. Literatur.

- Der verdiente bremische Forscher Joh. Phil. Cassel hat ein auf der Bremer Stadtbibliothek vorhandenes Manuscript "Nachrichten von den Stadtvögten in Bremen" (1765) hinterlassen, das sie der Reihenfolge nach bis zu Caspar Friedr. Renner (1738) aufführt nnd von jedem kurze Notizen über Leben und Amtsthätigkeit giebt.
- 2. Die 4 Bände des Bremischen Urkundenbuchs bieten, abgesehen davon dass in ihnen viele Vögte beiläufig erwähnt oder als Zeugen unter den Urkunden genannt werden, nur kärgliches Material. Die beiden wichtigsten Urkunden sind:

Die sog. Gerhardischen Reversalen von 1246 (Bremisches Urkundenbuch, Bd. I. Nr. 234) und der Vertrag des Erzbischofs Hillebold mit der Stadt Bremen von 1259. (Brem. Urkundenbuch Bd. I. Nr. 299).

3. Der Hilleboldische Vertrag ist nuzweifelhaft unecht. Der bremische Bürgermeister Heinrich Meier nennt ihn schon in der Assertio libert. reipubl. Bremens, eine alte Scharteke und legt die diplomatischen Gründe fair zeine Unechtheit dar. Ebende stark sprechen aber auch die historischen Gründe dafür, wenn man ihn mit den 13 Jahre vorher verfassten, unzweifelhaft echten Gerhardischen Reversalen vergleicht. Der angebliche Hilleboldische Vertrag ist uns erhalten in einer Handschrift aus dem Ende des XVI. Jahrhunderts, die bezeichnet wird als "des vagedes Gerd Speckmanns instructio, so ihme von reverendissimo gegeben." Speckmann hatte von 1587—1603 die Vogteigewalt inne.

Die Herausgeber des Bremischen Urkundenbnchs meinen, die instructio sei auf ein aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammendes nicht mehr vorhandenes Dokument zurückzuführen, dem noch ältere Dokumente und Verträge zu Grunde lägen. Ich glanbe dies nicht. Der Inhalt der instructio setzt sich zusammen einmal am Bestimmungen der Statuten von 1433 über die Vogteigerichtsbarkeit, die mitunter zu Gunsten des Vogts abgeändert sind, sodann aus verschiedenen Befugnissen, die ihm schon in den Gerthardischen Reversalen (1246) beigelegt sind, endlich aus Gerichtshoheit: und Finantyhoeits-Rechten, die in den vom Kaiser Otto dem Erzbischof ertheilten Privilegien ihre Onelle haben.

Ich halte Gerd Speckmann selbst für den Verfasser der instructio. Die Vogteirechte des Erzbischofs waren von den Erschütterungen der Reformation nicht unberührt geblieben. Der Rath hätte gern, als er den Erzbischof nicht mehr als geistliches Oberhaupt auerkannte, ihm anch den Rest seiner weltlichen Gerechtsame entzogen. Ein weiterblickender Vogt konnte recht wohl um die Aufrechthaltung seiner und damit der erzbischöflichen Rechte besorgt werden und sie nach mittelalterlicher Gewohnheit durch ein erdichtetes Dokument, dessen Inhalt aber grösstentheils den wirklichen Verhältnissen entsprach. zn kräftigen suchen. Bestätigt wird diese Ansicht durch die von Speckmann gemachten Aufzeichnungen und geführten Protokolle von 1587 bis 1594, die ihn nns als einen sehr klarblickenden und um urkundliche Feststellnng seiner Rechte bemühten Mann kennen lehren. - Hätten ältere Verträge über die vogteilichen Rechte existirt, Speckmann und seine Amtsvorgänger wie Nachfolger würden nicht unterlassen haben, sich auf sie zn berufen. Aber in keiner der vielfachen Beschwerdeschriften der Stadtvögte wird auf Verträge aus dem 15. Jahrhundert, oder noch weiter zurückliegende, hingedeutet.

4. Dagegen bietet uns das Gesetzbuch von 1303 (Oelrichs, Vollständige Sammlung alter und nener Gesetzbücher der Stadt Bremen) eine ganze Reihe von Artikeln, welche nus über die Verwaltung der Gerichtsbarkeit durch den Vogt guten Aufselluss geben.<sup>1</sup>) Sie war bereits 1303 seine hauptsächlichste Amtsbefugniss geworden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Statut 4 und Ordel: 5, 6, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 44, 47, 48, 52, 56, 60, 66, 67, 75, 92, 101, 107, 118, 126.

5. Besonders ansführlich werden die Vogteirechte in den Reichsunmittelbarkeit der Stadt miteinander gewechselt haben. So im Prodromius oder Vortrab (1641), einer im Anftrage des Raths herausgegebenen Vertheidigangsschrift; ferner im Fürstl. Erzbischöfl. Nachtrab (1642), eine im Auftrag des Erzbischöfl. Nachtrab (1642), eine im Auftrag des Erzbischöfs verfasste Erwiderung. Der Bremische Bürgermeister Heinrich Meier hat dann 1646 den Vortrab und den Nachtrab in der Assertio libertatis reipublicae Bremensis einander gegenübergestellt und den Nachtrab mit unheimlicher Ausführlichkeit und Gelebrasmikeit kritisch und polemisch zu vernichten gesucht.

Als Partheischriften sind alle drei mit Vorsicht zu benutzen. Ebenso der von Hermann Conring 1632 veröffentlichte, Gründliche Bericht von der landesfürstl. Erzbischöff. Hoch und Gerechtigkeit\* einer zu Gunsten der selwedischen Regierung versetnigtens vortreflichen Tendenzschrift dieses berühmten und weitblickenden Juristen, hinter der die Meiersche Arbeit im Still und in der Disposition des Stoßs weit zufücksteht.

6. Ans dem 18. Jahrhundert, wo die Vogteirechte ihrem vollständigen Verfall entgegen gingen und es sich nur noch um Aufrechthaltung von Rechtsformen und einigen finauziellen Erträgnissen handelte, besitzen wir eine interessante Arbeit des Stadtvogts Johann Georg Zierenberg, Bericht von der Kgl. Stadtvogtey in Bremen und denen dahin gehörigen juribus et functionblus. § (1723). —

Hierin werden alle Rechte, welche der Stadtvogt jemals beessen hatte, dem Leser vorgeführt und daran einmal wehmüthige Betrachtungen geknüpft, wie wenig davon noch übrig geblieben, anderseits der hannoverschen Regierung Vorschläge gemacht, wie die wenigen, noch bestehenden erhalten, die bestrittenen vertheidiget, die verloreneu wieder gewonnen werden können.

Der Abhandlung, die, abgesehen von ihrer im Geiste der Zeit liegenden Weitschweifigkeit, gut geschrieben ist, konnte ich viel Material für die meinige entuehmen. Der Verfasser ist ein juristisch durchgebildeter Kopf, der sich vor Uebertreibungen hütet, um die Gerechtigkeit seiner Sache nicht abzuschwächen. 7. Von der Stadtvogtei und ihrer Entwicklungsgeschichte wiederholt in den geschichtlichen und rechtsgeschichtlichen Werken über Bremen gehandelt. Am eingehendsten bei Donandt, "Versneh einer Geschichte des bremischen Stadtrechts" und in seiner Abhandlung "Der bremische Civilproeess im XIV. Jahrnahart" (Brem. Jahrbuch 5. Band) aber anch bei Duntze, Geschichte der freien Stadt Bremen und bei Köhl, Denkmale der Geschichte und Kunst der freien Hansestadt Bremen 2. Abtheilung.

Dünzelmann kommt in verschiedenen seiner Aufsätze im Bremischen Jahrbuch insbes. in dem im 13. Bande enthaltenen "Bremische Verfassungsgeschichte bis zum Jahre 1300" auf Kirchenvogtei und Stadtvogtei zu sprechen und entwickelt dabei höchst beachtenswerthe selbständige Ausichten über ihre Bedentung und ihren Umfang in Stadt- und Landgebiet,

Endlich hat W. Varges in den letzten Jahren 3 Anfsätze in der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen publieirt (1893, 1895, 1897,1) worin sieh längere Ausführungen über Schirmvogtei nud Stadtvogtei befinden. Man wird einem Niehtbremer sehr daukbar sein müssen, dass er sich in so eingehenden, an das Brem. Urkundenbuch anschliessenden Studien mit der Verfassungsgeschiehte der Stadt beschäftigt hat, wobei der Werth der Arbeit dadmehn nieht gemindert wird, dass gegen manche seiner Forschungsergebnisse, sowie gegen seine Kritik der büsherigen "Rechtsconstructionen" die Bremer Lokalluistoriker Widerspruch erheben werden.

Zur Entstehungsgeschichte Bremens 1893 Verfassungsgeschichte der Stadt Bremen im Mittelalter I 1895. II, 1897.

## III. Geschichte der Stadtvogtei.

#### 1. Von 965-1246.

1. Das aus Merseborg vom 10. August 965 datirte Privileg Ottos I., (Breuer Urkundenbuch Bd. I. No. 11) welches dem Ort Bremen das Marktprivileg gegeben und ihn dadurch zu einer Stadt erhoben hat, befreite zugleich die Einwolmer von der Gewalt des Gangrafen, lie dem Erzöschofe übertragen wurde.

"Nemoque inibi aliquam sibi vendicet potestatem nisi praefati pontificatus archiepiscopus et quam ipse ad hoc delegerit."

Das ans Verona von 27. October 967 datirte Privileg Ottos I. (Brem. Urk. B. Bd. I. No. 12) spricht dieselbe Befreiung für das in der Diöcese Hamburg-Bremen liegende, sich um Bremen, Bücken, Bassum, Rameslo gruppirende Kirchengut aus.

..., ut nullus dux neque marchio vel comes ant alia quaedam judiciaria potestas ullam sibi in praedictis omnibus usurpent potestatem, nisi praedictae sedis episcopus, et advocati quos ipse elegerit."

2. Die Vögte waren in dieser ersten Entwicklungsperioder landesherrlichen Gewalt der Erzbischöß Beamte, die sie aus dem Kreise ihrer Ministerialen wählten. Man darf wohl mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass 965 Adaldag für die Stadt Bremen einen besonderen Vogt eingesetzt, also einen bestimmten Stadtvogteibezirk geschaffen hat, wobei aber nicht ausgeschlossen ist, dass dieser Vogt auch anfangs den ein

oder anderen Vogteibezirk der Diöcese mitverwaltet hat.) Sicher ist, dass, als die Manern der Stadt sich immer mehr und mehr ausdehnten, imbesondere der Markt darin eingeschlossen wurde, als die Bevölkerung wachs und zugleich wirtschaftlich kräftiger wurde.) hier ein besonderer Stadtvogt die Rechtsprechung übte und der Verwaltung vorstand. Eine Jahreszahl lässt sich däfür nicht angeben.

Wenn man nun jenes Privileg von 965 nicht nur als Geburtsurkunde der Stadt, sondern auch ihres Vogts annimmt, so hat dies Amt bis 1. Dez. 1802 bestanden.<sup>3</sup>)

Dagegen verlegt Varges "Zur Entstehungsgeschichte Breenens S. 25. 21 und Verfassungsgeschichte der Studt Breune im Mittelater S. 212) die Bildung eines Studtgerichtsbezirks in eine viel spätere Zeit. Die Exention der Studt vom Gau soll erst im Aufang des St. 33. Jahrhunderte geschehen sein. Urkundliche Stützen (ür seine Hypothese hat er nicht. Die Datirung der Exention entnimmt er einer Urkunds von 1206 (brem. 17t. Buch No. 103) worin von einem "Studtrecht jus einlie quod wicheleth vocatur, die Rede ist, worans er den Schluss zieht, dass erst von dieser Zeit au von eine Studtrecht Geschichte der Stadt Bremen geredet werden könne, weil ein Studtrecht eine Studt als ausgesonderten Verwaltungsbezirk voraussetzt. Die Ottonischen Privilegien sollen dem Erzhaschof nur das Recht ertheilt haben eine Schimvorg für deu ganzen Immunitätsbezirk (Studt und Land) zu setzen (Verfassungsgeschichte der Studt Bremen S. 206).

Mir scheint das Charakteristische des ersten Privilegs (965) zu sein, dass Bremen dadurch als umfriedeter Urt aus dem gräflichen Gau herausgehoben, zu einem besonderen Gerichtsbezirk und damit zu einer bischöf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Adaldag setzte z. B. eineu Vogt für Bücken ein; eigene Vögte werden in Ripesholt, Hasliugeu und Stade genannt; auch einer in Hamburg. (Dehio, Geschichte des Erzhisthums Hamburg-Bremen Seite 115.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siebe darüber Buchenau, die Eutwicklung der Stadt Bremen bis 1305. (Bremisches Jahrhuch Bd. 18.)

<sup>3)</sup> v. Bippen nimmt in seiner Geschichte der Stadt Breuzon (16d. I. 23) an, das aufer das Privileg von 966 das Vogstgericht uur über die Bechtstreitigkeiten, die sich unmittelbar aus dem Marktrerkehr ergaben, zu richten hatte und dass erst 967 das Bremirche Landgericht überhaupt zu den Vogt überzegenigen sel. Erh verstebe das Privileg von 966 dahm, dass dadurch die städtische Gerichtsbarkeit in vollem Umfange auf den Vogt überzegen ist. Eine scharfe Geruzzicheng zwischen Handelsstreitigkeiten und anderen blingerlichen Rechtssachen seheint mir der Rechtsauffassung des Grüberon Mittellaters ferund zu sein. Doch ist dieser Punkt, da es sich nur nm einen Interinszustand von zwei Jahren handelt, von ganz untergeordneter Bedeutung.

Der Vogt war der erste Beante des gefreiten Bezirks (Immanität); vor allem Richter über dessen sämmtliche Einwohner, sofern sie nicht wie die Lehnspflichtigen der lehnsherrlichen, oder wie die Hörigen der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit des Erzbischofs, oder endlich wie die Geistlichen der Gerichtsbarkeit liner Oberen unterworfen waren. Vielleicht war er auch unter Otto I. und seinen nächsten Nachfolgern militärischer Stadtoberster und Heerbaumführer. Urkumlich ist darüber nichts bekannt. Im 13. Jahrhundert hatte die Führung des Heerbanns für die Bürger, die keine Ministerialen waren, sehon jede Bedeutung verloren.)

Der ursprüngliche Kreis der Amtsbefuguisse des erzbischöflichen Vogts ist ebenso in Dunkel gehüllt wie die Befreiung der Bürger von seiner Regierung, die allmähliche Entwicklung der Selbstverwaltung der Stadt, die Entstehung des Stadtrathe

Allgemein wird angenommen, dass der Vogt den Vorsitz in der Barsprake der Gemeindeversammlung geführt hat, und die Leitung der Gemeindeangelegenheiten, sowie die Polizei-gewalt in seiner Hand gelegen haben. Diese Annahme beruh aber nur auf einem Rückschlass aus dem, was wir über die Antsverwaltung des Vogts in anderen deutschen Städten wissen. Wo wir auf dem Boden der urkundlichen Thatsachen stehen, finden wir entweder den Rath allein oder in Gemeinschaft nit

lichen Stadt gemacht wird. Das Charakteristische des zweiten Privilegs (967) dagegen, dass es sämmtliche Kirchengüter der Diöcese aus dem gräflichen Gauverbande nimmt und den königlichen Beamten wehrt, das Immunitätsgehiet in amtlicher Eigeuschaft zu betreten.

Die Immunität Bremens würde freilich schon lange vor der Ottonischen Zeit bestanden haben, wenn man das Privileg Arnulis von 888 (Brem. Urk. Buch No. 7) für echt hält, oder wie Varges darin eine echte, später umgearbeitete Urkunde erblickt.

<sup>(</sup>vergl. v. Bippen, Gesch. d. Stadt Bremen. Bd. I. S. 20).

Donandt, Versuch einer Geschichte des Bremischen Stadtrechts. Bd. I. S. 35. Bd. I. S. 226.

Eheuse in Lüheck (Frensdorff, Stadt- und Gerichtsverfassung Lühecks S. 92) und in Hamburg (Koppmann, Kleine Beiträge zur Geschichte der Stadt Hamburg. 1. Heft S. 28).

dem Vogt in der Stadtregierung: gemeinschaftlich ertheilen sie Privilegien, schliessen Staats- und Handelsverträge ab.

Eine Urkunde, worin der Vogt allein als Delegirter des Erzbischofs in Ausübung von Regierungsbefugnissen auftritt, ist mir nicht bekannt.

Seit etwa 1259 verschwindet er unter den Ausstellern öffentlicher Urkunden, die von jetzt an nur von den consules oder von ihnen und der Gemeinde unterzeichnet werden. "Verschiedentlich findet sich in den Urkunden vor den Worten consules oder consules et commune eine Lläcke, die in dem Urkundenbuch durch die iblichen Punkte (.....) bezeichnet wird. Anssteller und Schreiber haben bei der Abfassung erwartet, dass in dieselben eventuell das Wort abtocaus eingesetzt werden könnte. Zum letzten Mal findet sich eine solche Lücke in einer Urkunde des Jahres 1330, in welcher der Rath ein Rechtsgeschäft bezeugt.<sup>1</sup>)

3. Der Vogt empfing seine Amtsbefingnisse in der Form der Bannleihe (Bann=Recht bei Strafe zu gebieten und zu verbieten) von Erzüsisch, den Blutbann jedoch, wahrscheihlich im kaiserlichen Auftrag, vom sächsischen Herzog bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, wo eine Bulle von Bonifaz VIII anch den geistlichen Landesherr die Beleihung mit dem Blutbann gestattete.

Wie nach mittelalterlicher Anschauung alle Gerichts- und Regierungsgewalt theoretisch in der lehnsrechtlichen Verleihung durch den Kaiser ruhte, so hatte indirekt auch die Vogtsgewalt in der "konincikken wolt" ihre Quelle und es ist merkwürdig, mit welcher Zähigkeit bis in das 18. Jahrhundert hinein sich dieser Gedanke erhalten hat.

So fordert des Rathes Diener den Vogt auf, das Halsgericht zu hegen: "dewyle gy Macht und Gewald hebben wegen Kays. Majestät." —

Die gleiche Form wird bei der Hegung des Echtedings gebrancht:

"Herr Vaget gy schalen steden Kays. Majest. the synem Rechte."

Varges, Verfassungsgeschichte der Stadt Bremen im Mittelalter, (Theil II. Die Rathsverfassung S. 48.)

Verlorenes, sowie geraubtes und gestohlenes, dem Dieb und Ränber genommenes Gut, wenn sich kein Eigenthümer dazu findet, "schal an des Koninges Hoheit verfallen syn."

Endlich gilt die Weser als die freie Königsstrasse (strata regia) und mit besonderem Nachdruck macht der Vogt sein Recht geltend:

"to hindern und to toven up des koninges<sup>1</sup>) fryen straten von Bremen wente in de solten see."

Ja, sogar nach 1723 weist Vogt Zierenberg darauf hin, dass die stadtvogteilichen jura bis auf den heutigen Tag nicht allein Namens ihrer Kgl. Majestät als Herzog zu Bremen, sondern auch zugleich von wegen Ihrer Röm. Kayserl. Majestät exerciret werden. \*2) —

5. Diese Rechtsquellen und das ungeschriebene Gewohnheitsrecht, das durch mündliche Tradition sich fortpflanzte, mussten Vogt und Urtheilsfinder kennen. Ersterer hatte nur das Gericht zu leiten, über die Innehaltung der processnalischen Formen



<sup>1)</sup> hindern = anhalten, arrestiren.

toven = anhalten, in Haft nehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Frensdorff, die Stadt- und Gerichtsverfassung Lübecks S 81 heht bei der Schilderung der Vogteigewalt in Lübeck diesen Gesichtspunkt ebenfalls hervor:

<sup>&</sup>quot;Bei den vom Künig selbst eingesetzten Richtern und Vögten der Reichsstädte trat dieser unmittelbare Zusammenhang aller Gerichtsgewalt schon in ihrer Stellung selbst auss dentlichste hervor".

zu wachen ind den Gerichtsfrieden zu wahren. Ob in älterer Zeit Schöffen, d. h. ständige Urteilsfinder, die Kraft ihres Amtes sich zu den Gerichtssitzungen einzufinden hatten, vorhanden gewesen sind, kaun weder bejaht noch verneint werden. Sie milssen, wenn sie überhaupt vorhanden gewesen sind, sehon früh als rechtsprechender Gemeindeausschuss verschwunden sein. In den Statuten von 1303 heisst es:

The voghet is weldich enes ordeles to vraghende so weme he wil. (Ord. 25.)

Auch die sächsische Gerichtsverfassung vor Karl dem Grossen scheint keine Schöffen gekannt zu haben. Aber so einfach war weder das materielle Recht, noch das Processrecht mit scincm Formalismus, dass seine Kenntniss bei jedem erwachsenen Volksgenossen vorausgesetzt werden konnte. In jeder Gerichtsversammlung werden sich - wenn wir dem Heliand, der den Process Christi vor Pontius Pilatus in altsächsischen Gerichtsformen vorführt, vertrauen dürfen - Männer von anerkannter Rechtskunde befunden haben, die auf Verlangen der Gerichtsgemeinde Rechtsbelehrung ertheilten: die êosagon, wie sie das altdeutsche Volksenos nennt.1) So wird es auch im sächsischen Gau Wigmodi gewesen sein, und vielleicht sind unsere bremischen Geschworenen (jurati) die Nachfolger dieser altsächsischen eosagon. In der Urkunde von 1237 (Vertrag Bremens mit dem Harlingerlande, Brem. Urk. Buch I. 203) finde ich die Geschworenen zuerst erwähnt. Man darf aber wohl ein weit früheres Restehen annehmen

Es waren Männer, bei denen eine gewisse Rechtskenntniss vorausgesetzt wurde, ohne von ihnen gesetzlich verlangt zu werden.

Denn das Gesetz von 1349 über die Geschworenen bestimmt nur: sie müssen erbgesessene Bürger, über 24 Jahr alt sein und Deutsch lesen können.

Dies letztere war in den damaligen Zeiten schon etwas. Wer lesen kann, kann auch abstract denken, und bei dem geringen Stoff, den das Gedächtniss damals in sich aufzunchmen hatte, kann eine Erwerbung von Rechtskenntnissen ohne eigentliches

<sup>1)</sup> Lagenpusch, das germanische Recht im Heliand. S. 50,

Studium, durch Ueberlieferung von Alten zu Alten, durch Zuhören bei den Verhandlungen auf dem Markte, durch Gespräch mit älteren Rechtsverstäudigen u. s. w. wohl möglich erscheinen.

Die Geschworenen waren ausserdem eine privilegirte Klasse von Zeugen. Jedes Rechtsgeschäft, das einen Gegenstand von einer Bremer Mark (50-60 Mark heutigen Geldes) betraf, konnte nur durch ihr Zeugniss oder durch von ihnen ausgestellte Urkunden, sog. Geschworenenbriefe, bewiesen werden. Fürsprecher der Partheien wurden aus ihrer Mitte entnommen. Sie fanden sich an den Tagen, wo der Vogt auf dem Markt Gericht hielt, unter dem Rathausbogen ein, um Verträge zu bezeugen, Rath zu ertheilen, der Partheien Wort zu führen und aus ihnen wird der Vogt auch wahrscheinlich seine Urtheilsfinder genommen haben. Dass hier alles bunt durcheinander geht: Eigenschaft von Zeugen, Notaren, Anwälten, Richtern wird uns für die damaligen Verhältnisse, in die man sich ja hänfig erst gewaltsam hineindenken muss, um so weniger wundern, wenn wir erfahren, dass sogar Rathspersonen das Geschwornenamt bekleideten, was erst 1433 für unstatthaft erklärt worden ist

Die Identificirung der Geschwornen mit den Urtheilsfindern kann aber nur für die älter Zeit Giltigkeit haben. Ende des 16. Jahrhunderts waren die Geschwornen schon verschwunden. Denn im glossirten Codex der Statuten heisst es: heutigen Tages und bei Menschengedenken hat man sie nicht mehr.

Da muss man denn annehmen, dass im 17. Jahrhundert die Urtheilsfinder theils studirte Anwälte gewesen sind, theils nustudirte oder halbstudirte Fürsprecher, die sich ihre Rechtskenntniss durch die Pravis erworben hatten.

Dass es solche unstudirte Fürsprecher auch noch im 16. und 17. Jahrhundert gab, ersieht man ans verschiodenen, vor dem Rath gewechselten Processschrifteu. Da wirft der eine dem andern vor: er sei in neuer hogen schole in sacris legum studis erzogen: ein ander Mal wird dem Gegmer der Rath gegeben: er hätte lieber bei seinem Kaufhandel und Weinschenken blieben sollen, als sich in die Jurisprudenz zu mischen (1555).

Jedenfalls war immer eine Anzahl Männer, deren Vertrautheit mit dem städtischen Recht dem Vogt bekannt war, au den Gerichtstagen anweseud. Den Namen Dirk von Minden habo ich 30 Mal als Urtheils inder gezählt; Christoffer Steffens 11 Mal, Herin. Horstmann 10 Mal; andere kommen wieder nur 3, 2 oder 1 Mal vor; letzteres stimut dann freilich nicht recht mit der Annahme einer berufsmössigen Ausblung des Urtheilsfindens.

In früherer Zeit (1466) findet sich einmal ein Knochenhauer als Urtheilsfinder genannt (Schedebunch Fol. 26b), auch Gerd Kop, der 1467 ein für das Handfestenrecht sehr wichtiges Urtheil gesprochen hat, (Schedebuch Fol. 30a), worauf noch später zurückzukommen sein wird, scheint kein Bernfsjurist gewesen zu sein.

Vogt Zierenberg berichtet 1617, er habe beim Erzbischof beautragt, den Urtheilsfindern und den Personen, die das Urtheil beim Rath zur Execution einzeugten, ein jährliches Salarium vou insgesammt 20 Thalern zuzubilligen, was nur dann verständlich ist, wenn man ständige Urtheilsfinder im Anfange des 17. Jahrhunderts, weansestzt.

 Für den Umfang des Spreugels des Vogtsgerichts lassen sich für die ältere und ebensowenig für die spätere Zeit bestimmte Grenzen angeben.

Ord. 9 (Gesetzbach von 1303) sagt:

"wat binnen wicbelethe gheschen is, thar the vrone gheyt."

Aber wie weit das Weichbild gegangen ist, darüber geheu eben die Meinungen sehr anseinander.

Jedenfalls beschränkte es sich auf das rechte Weserufer, ging aber über die Stadtmauer hinaus und umfasste auch einen Theil der später gebildeten, bei der Stadt eingepfarrten Vorstädte.

Mit dieser Annahme stimmt auch die Angabe im Hilleboldschen Vertrage, dass der Vogt richte:

"binuch Bremen, buten Bremen binnen de Boeme", worunter ich die Schlagbänme der Pallisaden innerhalb der alten Landwehren (Dobben, Kumpgraben) verstehe.<sup>1</sup>)

Sicher ist, dass der Vogt auch ausserhalb der Stadtmauern z. B. auf dem Briuk, dem Lüskeubrink (auf der Contrescarpe

Buchenau, Die freie Hansastadt Bremen und ihr Gebiet. S. 598, 77,
 Dr. A. Küthmann, Geschichte der bremischen Stadtrogtel.

am Beginn der Kohlhökerstrasse), auf dem Jodutenberge das Noth- und Blutgericht gehegt d. h. Verschreiungen über die Leichen Erschlagener vorgenommen hat.

- 7. Nach Erbauung des neuen Rathhauses (1407) war der zweite Rathhausbogen von der Oberstrasse aus die Gerichtsstätte des Vogts, der das Palatium (an der Stelle des jetzigen Stadthauses) als Antswohnung innehatte, seitdem die Erzbischöfe nicht mehr in Bremen residirten!) 1691 mossten die Vögte es den schwedischen Etatsräthen überlassen. In hannoverscher Zeit wohnten die Oberhauptmänner darin, und der Vogt erhielt eine Miethsentschäufigung von 40 Thalern.
- Bis zum Jahre 1089 erfahren wir aus geschichtlichen Quellen und Urkunden nichts über die Bremische Vogtei.
- Die Annalen des Albert vom Stade berichten: (Brem. Urk. Buch Bd. I No. 23) in der Erzählung der Ereignisse dieses Jahres, dass Graf Lothar von Suplinburg den Erzbischof Liemar gefangen genommen hat: "qui dedit pro redemtione sua advocatism Brennae et 300 marcas argenti; et ita restitutus est episcopatui suo."
- In den Kriegen Heinrichs IV. mit den Sachsen hatte sich Erzbischof Liemar auf die Seite des König gestellt und war in dessen Feldlager auf der Burg Gleichen dem Lothar, einem der reichsten sächsischen Grundbesitzer, als Kriegsgefangener in die Hände gefallen.

Aus dem Bericht des Albert von Stade ist nicht zu erkennen, ob die Abtretung sich nur auf die Stadtvogtei oder auf die Vogtei über sämmtliche Kirchengüter erstreckt hat; ebensowenig ob die Abtretung auf den Erwerber Lothar beschränkt sein nnd dem Erzbischof die Wiedereinlösung vorbehalten bleiben solle. Als 1106 die herzogliche Gewalt in Sachsen auf Lothar übertragen wurde, fussen er und jedenfalls seine Nachfolger darauf, dass ihnen eine Vogtei im allgemeineren Sinne über das Bisthum — eine Sogenante Schirm vorget zustehe.

(Bremisches Jahrbuch Bd. V. S. 8.)

Ueber den früheren Sitz der vier Bänke s. Donaudt, Der Bremische Civilprocess im 14. Jahrhundert.

9. Die ältere Theorie nahm an, dass die Billunger eine allgemeine Schirmvogtei über das Erzstift ausgeübt hätten, insbesondere unter Bezugnahme auf Adam v. Bremen II, S. 4 und die Chronik von Reuner "nud befohl sine Kerkengüder Hermanno Billung." Auch Waitz, Verfassungsgeschichte Bd. VII S. 141 ist dieser Ausicht.

Schon Donaudt (Bd. I. S. 37) weist auf das Unwahrscheinliche einer Bestellung der Billunger hin. Und Dehlo"Geschichte des Erzbisthums Hamburg-Bremeu" S. 315 folgt
ihm darin, dass, bei den Bestrebungen der Herzüge aus dem
Hause der Billunger ihre gräfflichen Rechte in der Diöcese zu
erweitern, es ein unbegreiflicher Missgriff gewesen wäre, ihnen
die Ausblung der Schirmvogtei zu gestatten.

Wir haben vor 1091 nur eine einzige urkundliche Nachricht über einen Schirmvogt der bremischen Kirche (Ulfredus) in einem bei Lindenbrog Script. rer. septentr. S. abgedruckten Diplom Heinrichs I. aus dem Jahre 935. Abgesehen von der zweifelhaften Echtheit ist die Urkunde für die Frage wenig wichtig, weil sie vor die Ertheilung der Ottonischen Privilegten fällt.

Der nächste Schirmvogt kommt in einer unzweifelhaft chten Urkunde aus dem Jahre 1091 vor (Lindenbrog Script. rer. sopt. Nr. 33. 34. 8. 146, 147. Hamb. Urk. Buch 118.) Liemar nennt den Friedrich v. Stade, der als Vicegraf die stadischen Lande verwaltete, "tunc advocatus ecclesiae nostrac.

Die Urkunde ist also nach Verpfändung der Vogtei von Liemar ausgestellt. Man kann nun daraus schliessen, dass nide Gestadtvogtei abgetreten, die Vogtei über das Erzstift aber beim Erzbischof verblicben ist, oder, dass Friedrich eben der von Lotlar kraft der Cession zum Schirmvogt Bestellte ist. Denn advocatns nostrae ecclesiae kann er in beiden Fällen genannt werden.

Eine sichere Antwort lässt sich nicht geben. Auch Dehio (Seite II. 49) kommt zu keiner Entscheidung.

Varges (Zur Entstehungsgeschichte Bremens S. 26. 27. Verfassungsgeschichte der Stadt Bremen im Mittelalter S. 212. 266) legt die Privilegien von 965 und 967 dahin aus, dass dadurch dem Erzbischof das Recht zur Ernennung eines Schirmvogts für den ganzen Immunitätsbezirk ertheilt ist. Dieser ernannte dann als Unterbeamten für die Stadt den Stadtvogt. So soll als erster minor advocatus ein Neffe Liemars in Nr. 27 und 29 des Urk. Buchs erwähnt sein. Der dort genannte Gerungus nennt sich aber nicht minor advocatus, soudern advocatus. Ebensowenig bezeichnen sich die ferner von Varges genannten: Ericus, Adalbero, Hermanus als minores advocati (S. 270).

Ich habe nur einmal in der Urk. Nr. 49 aus dem Jahre 1159 einen minor advocatus gefunden, Bernardus minor advocatus, dem in derselben Urkunde Adolfus de Nienkerken als advocatus civitatis gegenübersteht. Und dies erklären die Herrausgeber des Urkundenbuchs ganz einfach und natürlich:

1159 war Heinrich der Löwe Herr im Erzbisthum. Erzbischof Hartwich war verjagt, und die Bürger Bremens hatten dem welfischen Herzoge wahrscheiulich huldigen müssen. Adolf von Nicnkerken, aus einem edlen reichbegüterten Geschlecht im Hildesheimischen stammend, war von Heinrich dem Löwen als Schirmvogt der Diöcese eingesetzt und ihm die Ausübung der herzoglichen Rechte übertragen worden. Der auf Grund dieser Machvollkommenheit vom Schirmvogt eingesetzte Stadtvogt war Bernardus, der sich als letzter unter den Urknudenzeichnern minor advocatus nennt, um sich von seinem hohen Herrn zu unterscheiden.

Dünzelmann, (Bremische Verfassungsgeschichte bis zum rauen 1300. Bremisches Jahrbuch Bd. XIII) unterscheidet ähnlich wie Varges den Schirmvogt (advocatus eeclesiae), der aus einem edlen Geschlecht genommen wird, von dem ans den Ministerialen gewählten Stadtvogt. Diesem Kirchenvogt sollen bis ins 12. Jahrhundert, wo sein Amt aufhört, immer mehr und mehr Befugnisse genommen sein, die theliweise auf den Hänsegrafen übergingen. Alardns (1207) soll der letzte Schirmvogt gewesen sein. Der Stadtvogt, (der erste ist der 1106 genannte Gerungus) der Hänsegrafe und der Rath treten an die Stelle des Schirmvogts.

Ich gebe zu, dass die Erzbischöfe hin und wieder Schirmvögte über ihre Diöcese gesetzt oder sie vom Kaiser gesetzt bekommen haben, obschon mir nrkundlich nur der eine, früher erwähnte Fridericus comes (1091) bekannt ist. Aber das bestreite ich, dass die Schirmvogtei ein ständiges Amt gleichwie die Stadtvogtei gewesen ist. Wenn wir den Stadtvogt anch erst 1106 znerst genannt finden, so dürfen wir doch wohl mit einiger Sicherheit behaupten, dass Bremen schon bad nach Ertheilung der Ottonischen Privilegien an Einwohnerzahl und Handelsbedentung so zugenommen hat, dass die Einsetzung eines Vogst für den Stadtbezirk erforderlich wurde (siehe insbess. die Schilderung bei Dünzelmann, Beiträge zur Bremischen Verfassunszesechitche, Bremisches Jahrbuch B. XVIL)

Nnr, wenn politische Gefahren drohten, dachten die geistlichen Herren daran, aus mächtigen Grundbesitzern Schirmwögte zu bestellen; sie zu einer ständigen Einrichtung des öffentlichen Rechts zu machen, lag für die Erzbischöfe der Diöcese Hamburg-Bremen kein zureichender Grund vor.

Zur Vornahme von Rechtsgeschäften für die Kirche, insbesondere Schenkungen, genügten die Einzelvögte in der Diöcese, eventuell Specialbevollmächtigte.

Die Theorie Dünzelmanns hängt an drei sehr dännen Fäden: einmal daran, dass 1031 ein Schirmvogt in der Person des Stader Grafen Friedrich vorhanden gewesen ist, ferner, dass Alardus advocatus immer an erster Stelle unter den Zeugen genannt wird, also ein vornehmer Herr gewesen sein müsse; endlich, dass in der Urk. Nr. 49 aus dem Jahre 1159 Adolf v. Nienkerken als advocatus civitatis (Schirmvogt), Bernardus als advocatus minor (Stadtvogt) auftritt. Aber die Zeit, wo Heinrich der Löve das Erzstift in seiner Gewalt hatte, darf doch zu einer Charakteristik der regulären kirchen- und staatsrechtlichen Verhältnisse der Diöcese nicht herangezogen werden Adolf von Nienkerken war Beannter des sikchsischen Herzogs und Schirmvogt der Diöcese, letzteres wahrscheinlich schr wider Willen des Erzbischofs, jedenfalls nicht von ihm dazu bestellt.

10. Nachdem 1137 Lothar als deutscher Kaiser gestorben, erhielt Herzog Heinrich der Stolze von Batiern das Herzogthum Sachsen. Er, wie sein Sohn Heinrich der Löwe und dessen Gegner Albrecht der Bär, welche um die Herzogsrechte kämpften, besetzten abwechselnd die Stadt umd gaben natürlich keins der von Lothar besessenen Rechte auf. Heinrich der Löwe als Sieger im Kampfe, oder richtiger seine Mutter und seine Räthe,

denn er selbst zählte erst 13 Jahre, als er 1142 nach Bremen kam, beschränkten die Gewalt des Erzbischofs ganz auf die geistlichen Amtsbefugnisse und begründeten eine wahre Landesherrschaft über Bremen. Ohne nach dem historischen Rechtstitel der Vogtei zn fragen, galt sie für Heinrich nur als nothwendiger Bestandtheil seiner herzoglichen Gewalt. Vergeblich versuchte Erzbischof Hartwich I. Widerstand. Erst seinem Nachfolger Siegfried gelang es, sich von der herzoglichen Gewalt zu befreien, als der stolze Welfe von seiner Machthöhe herabgestürzt worden war. Am 13. April 1180 wurde zu Gelnhausen das sächsische Herzogthum des geächteten Reichsfürsten getheilt. nnd Siegfried erhielt die vollen Regierungsrechte über sein Stift durch die kaiserliche Belehnung wieder zurück und damit auch die Vogtei. Freilich nahm der Welfenfürst, 1189 ans der Verbannnng zurückgekehrt, die alten Pläne noch einmal wieder auf, und der damalige Erzbischof Hartwich II., der wegen übertriebener Steuerauflagen, womit er die Kosten eines Krieges in Dithmarschen decken wollte, mit den Bürgern und dem Kapitel in heftige Streitigkeiten gerathen war, stellte sich auf seine Seite. Aber er hatte damit kein Glück. Die Bürger, und mit ihnen ihr eigener Stadtvogt Alardus, setzten sich der gefahrvollen erzbischöflichen Politik entgegen. Hartwich musste die Stadt räumen und erst gegen eine zu zahlende Busse von 600 Mark durfte er 1195 die Stadt wieder betreten und die erzbischöflichen Rechte ausüben. Aber der unruhige Mann konnte nicht lange Frieden halten. 1198, von einem Kreuzzuge zurückgekehrt, mischte er sich in den Kampf Philipps v. Schwaben nnd Ottos IV. um die deutsche Königskrone, wobei er seine Vogteirechte wiedereinbüsste, die er dem Pfalzgrafen Heinrich, dem Sohne Heinrichs des Löwen, der sich auf die Seite seines Bruders gestellt hatte, abtreten musste,

Nun folgt von 1202—1219 die Stadtgeschichte der Reichsgeschichte in ihren beständigen Partheiwiren. Hartwich stirbt 1207, nnd dem Erzbischof Gerhard II. gelingt es endlich 1219 durch einen Vertrag mit dem Pfätgrafen Heinrich die Vogteirechte zurückzuerwerben;¹) seitdem haben die Erzbischöfe

<sup>1) (</sup>Brem. Urk. Buch No. 118) cessit ab canni jure quod sibi dicebat in toloneo moneta et advocatia Bremensi.

und ihre Rechtsnachfolger sie nicht wieder ans den Händen gegeben.

die crsten urkundlich bezeugten Namen der Vögte erhalten. Als ersten habe ich Gerungus 1106 gefunden (Brem. Urk. Buch I. Nr. 27). Sie erscheinen meistens als Urkundspersonen. Ueber ihre Persönlichkeit und ihre Thätigkeit ist nichts bekannt. Ich lasse ihre Namen bis 1399 hier folgen:

Ericus 1110 (Brem. Urk. Buch I. 29, 87.) Liudgerus 1139 (Brem. Urk. Buch I. 32.)

Adalbero 1345 (Br. Urk. Bnch I. 32.)

Hermanns 1150 (Br. Urk. Buch I. 43.)

Bernardus 1159 (Br. Urk. Buch I. 49.) Alardus 1186 (Br. Urk. Buch I. 65.)

Theodoricus 1234 (Br. Urk. Buch I. 187.)

Heyno 1249 (Br. Urk. Buch Bd. I. 216.)

Wernerus 1243 (Br. Urk. Buch I. 221.)

Otto quoudam advocatus 1244 (Br. Urk. Buch Bd. I. 229.) Johannes de Monestede 1257 (Br. Urk. Buch Bd. I. 252.)

Gerardus Scolo 1260 (Br. Urk. Buch I. 302.) Johannes de Mertzele 1252 (Brem. Urk. Buch Bd. I.

Nr. 252.)

Volqninus, de Degenflete 1303 (Br. Urk. Buch Bd. II. Nr. 29.)

Gerhardus de Dalhusen (Br. Urk. Bnch Bd. II. Nr. 528.) Welche von ihnen bis 1219 vom sächsischen Herzog, welche vom Erzbischof ermannt und eingesetzt sind, lässt sich uicht bei allen ermitteln. Mit Recht sagt eine Aumerkung des Urkundenbuchs Bd. I. Nr. 118 (1219):

"Im factischen Besitz der Stadtvogtei befanden sich die bermischen Erzbischöfe gewiss schon in den letzten Zeiten Heinrichs des Löwen wieder, wobei es deukbar bleibt, dass gewisse Einkünfte davou uoch an deu Herzog v. Sachsen zu eutrichten waren. Auch war vermuthlich der Krieg, den Heinrich II. mit dem Pfalzgrafen führte, der Erneuerung der herzoglichen Ansprüche auf Hoheltsrechte in Brennen günstig."

### III. Geschichte der Stadtvogtei.

#### 2. Von 1246-1586.

1. Die erste Urkunde, worin nns in festeren Umrissen die Amtsbefugnisse des Vogts entgegentreten, datirt vom 31. Juli 1246 und enthält die sog. Gerhardischen Reversalen (Br. Urknndenbuch Bd. I. No. 234). Rath und Gemeinde hatten ihr städtisches Recht, die sog. Willküren, im Anfange des 13. Jahrhunderts anfzeichnen lassen, aber der Erzbischof Gerhard II. - es ist derselbe, der den Kreuzzug gegen die Stedinger anführte erzwang deren Wiederabschaffung und das Versprechen, in Zukunft keine neuen ohne Genehmigung des Erzbischofs anzunehmen. Alle Versuche, eine Gerichtsbarkeit des Rathes neben der Vogtsgerichtsbarkeit einzuführen, werden entschieden znrückgewiesen. Nur die Cognition in den Sachen, wo es sich um Betrug bei Mass und Gewicht handelt, soll den Rathsherren in Gemeinschaft mit dem Vogt zustehen (cum consulibus judicent), und die Wetten und Brüche, welche diese Fälle abwerfen, sollen sie nnter sich theilen. Im Uebrigen müssen Rath und Gemeinde geloben, das judicium praetorii in Ansehen zu erhalten. Alle Rechtssachen sind hier zu verhandeln: "universa facta, quae per juris ordinem debent discuti vel moveri in civitate nostra, in praetorio tantum coram advocato vel judice domini nostri archiepiscopi per justas sententias terminentur."

Das Verfahren ist kurz folgendes: der Vogt fordert einen ans dem Umstand zur Urtheilsindung auf. Hält dieser sich dazn nicht für fähig, so muss er dies beschwören, und ferner, dass Niemand unter den Amwesenden ist, der ihm Rechtsbelehrung

j,

erthellen kann. In diesem Fall darf er sich diese innerhalb einer achttägigen Frist von den Ratsherren oder anderen Rechtsverständigen erbitten. Hier also doch das erzbischöfliche Zugeständniss, dass nach der Stadt Gesetzen und Gewohnheiten gerichtet werden soll und dass die Ratisherren die besten Rechtsbewahrer sind! Eine Berufung vom Vogtsgericht wird aber nur an den Erzbischof, nicht an den Rath zugelassen.

Die Strafgerichtsbarkeit liegt ebenfalls ganz in den Händen des erzbischöflichen Richters. Der altgermanische Anklage-process ist die Regel: wo kein Kläger, kein Richter. Aber, wenn bei Körperverletzungen und Gewalthätigkeiten der Verletzte nicht klagen will — vielleicht aus Furcht vor dem mächtigen Gegner — so kann ihn der Vogt zur Klaganstellung zwingen, und wenn der Kläger abwesend, den Beklagten bei handhafter That durch Zengen überfähren lassen.

Zwei Jahre später wird in einem Vertrage (Br. Urkundenbel I. No. 240), der Bestrafungen von Körperverletzungen und Beleidigungen und die Theilung der Geldbussen zwischen dem Erzbischof und der Stadt festsetzt, noch einmal nachdrucklich hervorgehoben, dass dies Statut in keiner Weise die Gerichtsgewalt des Vogts mindern und nur vor ihm gegen die Uebertreter procedirt werden solle.

2. In der Aufzeichnung des Stadtrechts von 1303, die Erzbischof Gieblert dem Rath gestattete, ist der Vogt schon ganz auf die richterliche Thätigkeit beschränkt: er ist zum richtevaghet geworden. Ans dem Gesetzbuch von 1303 lässt sich ein einigermassen deutliches Bild gewinnen.

Der Vogt hält das Gericht in bürgerlichen Rechtssachen Gegenwart von zwei Rathsherren ab, die daramf Acht geben, dass alles mit "rechten Dingen" zugeht, dass nach der Stadt Gesetzen und Gebräuchen gerichtet werde und ihr der Autheil an Wetten und Brüchen nicht entgehe.

Drei Mal im Jahre wurden echte, ungebotene Dinge abgehanten: am zweiten Montag nach Pfingsteu, am ersten Montag nach St. Michaelis, am ersten Montag nach b. Dreikönig. Hier fanden vor Allem die Uebertragungen von Grundeigenthum statt, die vor dem Rath eingezeragt und seit 1434 in ein Lassungsbuch eingetragen wurden. Ferner hielt der Vogt alle sechs Wochen

ein regelmässiges, gebotenes Ding ab. Die daranf nicht beendeten Sachen wurden in Gerichtssitzungen von 14 Tagen zu 14 Tagen zu Ende geführt.

Der Kläger konnte den Beklagten entweder selbst oder durch den Fronboten des Vogts zur Ladung bringen.

Ordel 101 fixirt die richterlichen Befugnisse des Vogts:

"Dhe voghet scal horen vor richte twier manne wort unde enen man twisseen erer twier rechte vraghen en rechte ordel. He ne scal oc nemende seaden ofte helpen tho siner claghe ofte tho siner antworde."

Der auf die amtliche Ladung ausbleibende Beklagte wird in eine Wette genommen und zum zweiten Male geladen. Bleibt er wieder aus, zum dritten Mal mit zwei Bürgern als Ladungszeugen. Gehoreht er auch der dritten Ladung nicht, wird er auf Antrag des Klägers gepfändet. Der Vogt wirkt bei der Pfändung der Fahrhabe nieht mit; die beistizeuden beiden Rathmänuer ertheilen den Vollstreckungsbefell (Ord. 21). Die Zahlungsfrist war regelmässig sechs Wochen, in einer Reibe von Ausnahmefällen eine kürzere: bei Miethsachen z. B. binnen der Dweernacht.

Für die Häuser und Grundstücke war das Vollstreckungsverfahren ein sehr umständliches.

Der Gläubiger bietet das Erbe vor dem Vogtsgericht zu drei Gerichtstagen von 14 zu 14 Tagen auf und wird dann von dem Vogt durch ein vor dem Erbe selbst abgehaltenes Vorfahren in das Grundstück eingewiesen, der Schuldner ausgewiesen. Dadnreh kommt der Gläubiger in den Besitz des Erbes, er besitzt es zu Kistenpfaudesrecht. Nach Ablauf der sechs Wochen wendet der Gläubiger sieh wieder an deu Rath und bittet um Einweisung zu Eigenthum. Er hat sodann das Erbe in vier ochten Dingen zum Aufgebot zu bringen und wird nach Ablauf eines Jahres Eigenthümer nach Friedewirkung durch den Vogt.<sup>1</sup>) Die Ueberweisung des zahlungsanafhligen Schuldners an den Gläubiger "das richten mit dem manne", überliess der Rath dem Vogt; in der Verhängung von Arresten concurriten sie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Urkunde 6 n. 7 im Brem, Jahrbuch Bd. I. S. 233; "unde wrachte eme des erves vord (fortan) enen echten rechten vrede." -- (1467).

Die Statnten trennen das Verfahren in bürgerlichen Sachen und Strafsachen nicht. Auch bei letzteren finden Männer aus dem Umstande das Urtheil.

 Es bedarf nnn noch im Anschluss an Donandt eines knrzen Hinweises daranf, wie die Gerichtsgewalt des Rathes sich heransgebildet hat.

Den Anknüpfungspunkt giebt einmal die Bestimmung in den Gerhardischen Reversalen, dass der Urtheilfinder sich vom Rath das Urtheil erbitten kann. In schwierigen Fällen wird nicht selten der Rath direkt vom Vogt zur Fällung des Urtheils aufgefordert; dann heisst es; "dat ordel quam up de ratmann."

Oder die Partheien vereinigten sich ihre Sache vom Rath entscheiden zu lassen und schnfen damit eine Compromissinstanz. Eine eigentliche Gerichtsgewalt, die den Beklagten zwingen konnte, vor ihm zu erscheinen, hatte der Rath auch in den neuen Statuten von 1433 noch nicht crworben. Erst das Privileg von 1541, wodurch Karl V. dem Rath die Einsetzung eines Niedergerichts bewilligte, hat eine solche geschaffen. Zur Zeit der Gerhardischen Reversalen scheint die Executionsgewalt noch allein in den Händen des Vogts gelegen zu haben; aber schon 1303 war sie auf den Rath übergegangen, abgesehen von der Zwangsvollstreckung in liegende Güter, wo dem Vogt, wie wir gesehen, eine formale Mitwirkung zustand. Schon 1330 hatte sich aus der rathsherrlichen Executionsgewalt eine Berufungsinstanz entwickelt. Donandt vermnthet dabei folgenden Gaug: wahrscheinlich wurde die Zwangsvollstreckung vom Erzbischof wie vom Vogt mehr als Last denn als Recht augesehen, und es war ihnen ganz lieb, wenn sie ihnen der Rath durch seinen Fronboten abnahm. Jener, weiterblickend, unterzog sich gern dieser neuen Pflicht, aus der er mit einiger Geschicklichkeit bald Beschränkungen der vogteilichen Gerichtsbarkeit abzulciten vermochte. Bei dem mündlichen Verfahren vor dem Vogtsgericht war es nichts seltcnes, dass der Besiegte behauptete, das vom Sieger zur Vollstreckung gebrachte Urtheil habe einen anderen Sinn, als wie der Gegner meine, um hierdnrch den Rath indirect zur Nachprüfung des Rechtsstreites zu veranlassen. Kam dieser zn der Ueberzengung, dem anterliegenden Theile sei Unrecht geschehen, so weigerte er die erbetene Vollstreckung. Von solcher Weigerung war es kein weiter Weg zur Reformation des gesprochenen Urtheils. So bildete sich allmählig das Herkommen ein Vogtsgerichtsurtheil "auf das Haus" zn schelten.¹)

In die Statuten von 1433 ist dieser Rechtszustand im wesentlichen übergegangen. Nur die beiden Rathsherren sind nicht mehr in den gewöhnlichen Gerichtssitzungen als Beisitzer anwesend, sondern nur noch in den drei jährlichen Gerichtstagen des Echtedings. Nicht mehr an sie richtet der Vogt das Ansnchen, die Execution zu verfügen. Er geht vielmehr mit zwei Bürgern als Zeugen für das verurtheilende Erkenntniss aufs Rathhaus und bittet den Rath um den Vollstreckungsbefell.

Aber wenn wir nicht aus den Schednugen, die den Statuten von 1303-1363 von der Hand der Rathsherren beigeschrieben sind, und ferner aus den Urtheilen des Schedebuchs, das zwei Jahre unch den neiens Statuten von 1433 angelegt worden ist, über die concurrirende Gerichtsarkeit des Raths unterriehtet wären, aus den wenigen Worten der Statuten: "so welle borghere ... wil clagen ... that scal he don vor mines heren voghede ether vor then ratmannen unde anders nerghen," und aus einigen anderen Stellen würden wir sie nur sehr unvollkommen erkennen können. Denn sowohl 1303 wie 1433 gilt als ordentliches Gericht immer das Vogtsgericht, und alle Processregeln beziehen sich auf das Verfahren vor den vier Banken.

5. In Wirklichkeit aber übertraf jedenfalls um 1433, wahrscheinlich schon früher, die richterliehe Thätigkeit des Rathes die des Vogts an Bedeutung und Umfang ganz erheblich. Theils wirkten dabei politische Momente mit: die Abneigung der Bürger gegen die fremde Autorität innerhalb der Stadtmauern, theils veranlassten sachliche Gründe die Bürger, ihre Rechtssachen vor den Rath zu ziehen. Sie schenkten den Bewahrern des Stadtbuels grösseres Vertrauen als den für den Einzelfall bestellten Urtheilsfindern des Vogts. Und noch schneller wäre es mit dessen Gericht abwärts gegangen, wenn man nicht von seinem Urtheil hätte au den Rath appelliren können.

Donandt, Versuch einer Geschichte d Brem. Stadtrechts. Bd. I. S. 154 u. folg.

Diesen Vortheil hatte der Kläger bis 1541 — dem Jahre der Einsetzung des Niedergerichts — noch immer, wenn er das Gericht der vier Binke ausprach. Wandte er sich dagegen sogieich an den Rath, so erhielt er eben nur einen Schiedsspruch, dem er sich, ohne Berufung einlegen zu Können, unterwerfen musste. Etwaige Versnehe, von seinem Schiedsspruch an den Erzbissehof zu appelliren, nahm der Rath sehr unernädig auf.

6. Die älteren Urtheile des Vogtgerichts sind nus leider nicht wie diejenigen des Raths erhalten. Wir kennen sie nur ans den Eintragungen von 1330—1365 im Stadtbuch von 1303, und aus denen im Schedebuch, wenn der Rath als Bernfungsinstanz angerufen worden ist. In den älteren Schedungen bestätigt er fast durchweg die gescholtenen Urtheile, z. B. 1333, "In deser sake heft heymeck de seidleer en recht ordel vunden.")

Das bekannteste Urtheil wurde 1467 von Gerd Kop am Vogtsgericht gefunden:

"Wer den anderen um Rente mit einer Handfeste beklagt, die heil und unzerbrochen ist, dem soll nach Inhalt der Handfeste gezahlt werden, es sei denn, dass man die Handfeste als gestohlen oder geraubt anspreche". Dies Urtheil ist auf Jahrhunderte hinaus Grundlage für die Sicherung des Handfesten inhabers Ansprichen Dritter gegenüber geworden. Jeder Inhaber der Handfeste ist zur Einklagung berechtigt nach der Rechtsregel: gegen Handfesten gilt keine Exception als von Duf und Rof.—2')

7. Achnlich wie in den bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gelangte auch die Aburtheilung der Strafsachen in die Häude des Rathes. Ja, es fielen hier alle diejenigen Gründe, welche für die Rechtsprechnug in bürgerlichen Sachen durch ein ständiges, richterliches Colleg für eine Abanderung des altgermanischen Verfahrens sprachen, doppelt ins Gewicht. Kläge, Untersuchung, Urtheil auf offenem Markte, ohne Vorbereitung ohne Akten, der Reinigungseid als Hauptbeweismittel, diese

<sup>1)</sup> Siche Donandt, Gesch. d. brem. Stadtrechts Bd. 1. S. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe Höpken. Das brem. Pfaudrecht am liegendon Gute. (Br. Jahrbuch VII. Bd. S. 245, No. 15).

processuale Gestaltung konnte bei dem Anwachsen der Stadibevölkerung nieht bestehen bleiben, nud so ist uns deun auch schon aus dem Jahre 1330 eine Schedung aufbewahrt, in der eine Criminalsache vollständig vor dem Rath verhandelt wird. Sie betrifft eine Doppelehe. Die Sachlage ist sehr verwickelt, wesshalb der Vogt die Partheien alsbald vor den Rath weist: "dat volled quam up de ratmanu." Das Verfahren endigt mit einem durch die Rathsherren gesprochenen Todesurtheil; "dat seipher gerhard the rechte sin lif vorboret hebbe." (Oelriehs S. 168 No. 7.5)<sup>6</sup>

Im Einzelnen den Uebergang des Strafprocesses vom Markt in das Rathhaus zu verfolgen sind wir nicht im Stande. Neben dem Verfahren vor dem Rath läuft das alte Accusationsverfahren vor dem Vogtsgericht, und noch aus den Jahren 1526 und 1527 finden sich zwei Emtragnugen im Schedebuch (S. 107b u. 110 a). wo es als erkennendes Gericht thätig wird. Die Blutsfreunde des Todten kommen zum Vogt und erheben Klage wegen Todtschlags. Der Angeschuldigte Hermann Vöge verantwortet sich, nud der Vogt fordert zur Urtheilfindung auf. Da an dem vor Gericht gebrachten Körper keinerlei Spuren äusserer Gewaltthat anfgezeigt werden können, so fällt ein Maun aus dem Umstande das Urtheil: "so sy dat eyne tiehte (Bezichtigung) unde das moge Hermann Vöge sick entleggen myt synes sulves ede unde dar notles von bliven." - Die Blutsfreunde sind mit dem Urtheil nicht zufrieden und legen Berufung an den Rath ein. Dieser nimmt die Sache ganz von der ernsthaften Seite und bestätigt das Urtheil: "unde dat ordel erkande de rad by macht."

(1527). Johann Gruuer soll von zwei Schmiedegesellen getödtet worden sein. Nachdem die Blutsfreunde Anklage erhoben, fällt Johann Norden nach Aufforderung des Vogts das Urtheil:

nachlem der tolte Körper, bevor er beerligt, zu verschiedenen Malen fleissig untersucht und dabei keine Wunde, auch nichts Verdächtiges oder Argwölnisches gefunden, so wäre das nur eine Tichte und die Angeschuldigten möchten es sich mit ihrem Eide entleggen und davon notlos bleiben, solange ihneu nicht der Beweis

<sup>1)</sup> Andere Todesurtheile bei Oelrichs, No. 42 u. 191,

erbracht, wo es dann weiter gehen solle, wie es sich von Rechtswegen gebührt.

Auch dies Urtheil wird vom Rath bestätigt.

8. Bei der Strafgerichtsbarkeit blieb der Gedanke des Mittelalters länger als bei der Civiljurisdiction lebendig, dass alle Gerichtsbarkeit im Kaiser ihre Quelle habe. Jede peinliche Gerichtsbegung setzte den Erwerb des Blutbanns voraus, welchen der Vogt sich nicht ans den Häuden nehmen lassen wöllte. Nachdem der Rath inquirirt nnd der Sache nach über Schuld und Unschuld, sowie über die Strafe entschieden, umsate der letzte Akt der Tragödie doch am Vogtsgericht spielen. Der Rathsdiener erhebt hier die Klage, der Vogt fordert einen aus dem Unstand zur Urtheilsfindung auf. Es ist der Scharfrichter, durch dessen Mund der Rath sein Urtheil abgiebt.

Mit der Peinlichen Halsgerichtsordnung Carls V. (1532) wurde nun dem Vogtsgericht als erkenmendem Gericht der rechtliche Boden entzogen. Der Rath scheint sich nur langsam und keineswegs in allen Punkten ihren Vorschriften anbequemt zu haben. An der feierlichen Hegung des Blutgerichts durch den Vogt wurde nichts geändert; sie entsprach gewissermassen dem sog. "endlichen Rechtstag" der Carolina, wodurch der Schein des alten öffentlichen und mündlichen Gerichtsverfahrens gerettet werden sollte. Die von ihr "als böse und unvernünftig" bezeichnete Gewohnheit, dass "die urteyl durch den Nachrichter" and "nit durch den richter oder urteyler" ausgesprochen und eröffnet werden, haben aber Rath und Vogt bis zum Ende der Vorteigerichtsbarkeit bestehen lassen.

Ebenso wie das Halsgericht hat das vom Vogt zu hegende Noth- oder Blutgericht, die Verschreinig, in der Leibe des Blutbanns seinen Ursprang. Es fand bei Mord, Todtschlag und sehweren Verwundungen statt, wenn der Thäter unbekannt oder fülchtig geworden war. Wenn bei der Verschreinig ein Blutsfrennd des Verschrienen sich für dessen Erscheinen verbürgte, so gewährte der Vogt ein Goding, einen Rechstag, wo den Augeschuldigten Gelegenheit zur Vertheidigung gegeben war. Erschien dieser, so gelangte die Sache zur Untersnchung an den Anath, der freisprach oder verurheitiet; der Verurtheilung sehloss sich dann die Hegung des hochnothpeinlichen Halsgerichts durch den Vogt an.

9. Der Erwerb der jurisdictionellen Gewalten darch den Rath mud die dadurch bedingte Beschräukung der vogteilichen Rechte ging bis in das Reformationszeitalter ohne bedeutendere Conflicte vor sich, 1) weil Intelligenz und Macht im Vogtsgericht für eine ordentliche Rechtspfdege immer weniger ausreichten nud nothwendig auf eine Ergänzung hindrängten. Doch liess der Rath die Gefahr nie aus den Augen, welche der Stadt durch ein mögliches Erstarken der Amtsgewalt des erzbischöflichen Beaunton vielleicht entstehen Konne. 1308 erliess er ein sehr weitschaucudes Gesetz, das auch in das Gesetzbuch von 1433 wiederaufgenommen worden ist. Wer zum Vogt bestellt wird, verliert sein Bürgerrecht. Wenu er aber die Vogtei durch Kauf oder Pfandbestellung an sich gebracht hat, kann er auch ach Niederleugun seines Amtes niemals wieder Bürger werden.<sup>5</sup>)

Donandt führt diese Bestimmung gewiss richtig auf das politische Motiv zurück, den Bischof dadureh zu zwingen, im Fall der Geldnoth die Vogtsei an die Stadt zu verpfänden. Das ist in bischöflichen Städten durchaus kein seltener Fall gewesen. Und ebensowenig selten war es, dass die Wieder-cinlösung schliesslich vergessen wurde und die Rathsgewalt sich mit der Vogtsgewalt vereinigte.

Diese Berechnung hat freilich für Bremen sich als irrig erwiesen. Der Erzbischof ist miemals in die Lage gekommen, dem Rath die Vogtei zum Kanf oder zum Pfande anzubieten. Er fand unter den Nichtbürgeru Leuto genug, denen er sie verpfänden konnte. Darüber giebt uns die erste vorhanden Bestallumgszukunde Aufschluss, schon von Conring im "Gründ-

<sup>1)</sup> Doch finden wir schon 1420 (Br. Urkundenbnch V. 170) Beschwerlen des Erzbischofs Johannes gegen Bremen, dass die Stadt sich anmasse: "unses gerichtes bynnen Bremen, berwede unde broke do dar in unsem gerichte vallet, also dat unse vegbet unde richter to Bremen uicht mach mechtig wesen uptoberende wes om myt rechte valt." —

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1349 wurde sogar Jedem, der einmal Vogt gewesen, die Wieder-gewinnung des Bürgerrechts untersagt. Siehe Donandt. Versuch einer Geschichte des brem. Stadtrechts, Bd. I. S 136. In die Statuten von 1433 hat aber das Gesetz von 1398 wieder Aufnahme gefunden.

lichen Bericht" theilweise, vollständig im Urknndenbuch (Bd. IV. Nr. 233) abgedruckt.

1399 überträgt Erzbischof Otto II. dem Knappen Otto Huchterke die Vogtei, der sie von seinem Vorgänger Hermann Doringh, dem sie verpfändet war, für dreissig Mark eingelöst hat. Er giebt das Versprechen, die dreissig Mark bei seinem Ableben der bremischen Kirche zu seiner Seelen Seligkeit zu erlassen. Trotzdem macht Otto Huchterike mit seinem Vogtei-ante ein gutes Geschäft. Nach zwei Jahren überträgt er sie für sechzig Mark an den Koch des Domkapitels Giscke Honinges, der ebenfalls die Einlösungssumme anf seinem Todesfall der bremischen Kirche vermacht.

10. Sowohl die Persönlichkeiten der Inhaber der Vogtei, als die Summen, wodurch sie erworben wurde, zeigen, dass man ihre amtliche wie finanzielle Bedentung nicht allzu hoch einschätzen darf. Und dies wird bestätigt durch eine Reihe von späteren Bestallungsurkunden (1417-1578), die bei Conring, Gründlicher Bericht etc. (Capitel XX) abgedruckt sind.)

Aus der letzten Bestalling von 1578, wodurch die Vogtei von Heinrich III., dem ersten protestantischen Erzbischofe, an Clans Hijstede übertragen wird, sei eine Stelle hervorgehoben, die audentet, dass wir jetzt in die Periode eintreten, wo der Rath den Vogt als eine feindliche Gewalt innerhalb der Stadt betrachtet und auf seine Verdrängung hinarbeitet.

Conring giebt die Bestallungen folgender Vögte wieder: Otto Huchterike 1399,

Hermann v. Wallo 1417.

Martin Hemeling 1462.

Johann Danuow 1479. Martin Hemeling 1506.

Heinrich Lampe 1562, Nicolaus Hipstede 1578,

Bei Cassel, "Nachrichten von den Stadtvögten in Bremen" werden aus dieser Zeit noch folgende aufgeführt:

Hermann v. Walle 1500, Hugo Bremer 1520, Hermann Havemann 1525, Dirich Groning 1535,

Hermann Esich 1565.

Dr. A. Kühtmann, Geschichte der bremischen Stadtvogtei,

Dem Claus Hipstede wird anbefohlen:

"unsere Vogtci mit aller Gerichtsgerechtigkeit, Herrlichkeit, Freiheit, Ordnungen und Gebräuchen, wie von Alters herkommen und ob auch einigerlei Weise etwas durch Versäumniss bishero davon abgegangen oder sonst entzogen, dass uns an unser Gerechtigkeit schädlich sein möchte, dasselbige alles nach seinem höchsten und besten Vermögen getreulich und beständiglichen verwesen, hegen und ausrichten, damit uns an unserer fürstl. Obrigkeit, Hoheiten, Freiheiten und Regalien keine Verkleinerung oder Abbruch gesechete.

## III. Geschichte der Stadtvogtei.

#### 3. Von 1586-1802.

1. Die ersten entschiedenen Versuche des Rathes der erzischöflichen Vogtei ein Ende zu machen, fallen in die Zeit der Reformation. Es lag so nahe die Streitigkeiten mit dem Erzbischof Christoph (1511—1568), die ja einen kirchlichen Ausgangspunkt hatten, sich aber sehr bald auf seine wellichen Rechtsansprüche erstreckten, auch auf das Gebiet der vogteiliehen Gerechtsame hinüberzuspielen.

Als Erzbischof Christoph ein Pönalmandat des Reichskammergerichts erwirkt hatte, stellte der Rath in seiner Erwiderung und Gegenklage (1529) den Autrag: "Das Reichskammergericht wolle, weil der Erzbischof die Stadt vielfältig beschädigt und sich täglich untersteht, zu schliesslichem Verderben zu bringen, dass der Erzbischof alle Obrigkeit und Gerechtigkeit, sowie seine fürstl. Gnaden vermeint an der Stadt Bremen zu haben, verwirkt habe, dass anch die Stadt Bremen mit ihren angehörigen Gerichten und Gebieteu von des Erzbischofs Gewalt zu eximiren und zu entledigen und für eine Stadt des heitigen Reiches zu halten seit-")

Dem Antrage wurde vom Reichskammergericht nicht stattgegeben; er war auch wohl nicht ganz ernstlich gemeint.

Dagegen gelang es dem Rath 1541 vom Kaiser zwei Privilegien zu erhalten, welche seine Gerichtsgewalt erheblich

<sup>1)</sup> Bremisches Jahrbuch II. Serie 1, Bd. S. 79.

verstärkten und erweiterten. Im ersten wurde gewährt: "in gerichtlichen Sachen und Fällen, dabei ein Vogt vou wegen des Erzbischofs zu Brennen zu sitzen hat und durch Privirung der Administration desselben Erzbischofs nicht sitzen mochte. . . . . der sich des Gerichts enthänsere . . . dass Bürgermeister und Rath der Stadt Brennen alsadanu unverhindert zu wirklicher Execution gesprochener Urtheile für sich seblast schreiten mögen".) Hierdurch hatte der Rath eine dem Blutbann berechtigte gleiche Gewalt erworben. Im zweiten wurde ihm das sehon früher besprochener Kiedergericht bewilligt, das fortan statt des ganzen sitzenden Raths über alle Sachen unter 200 Goldgulden in erster Instanz richten sollto. —

Aber bei dom raschen Wechsel der kaiserlichen Politik wurde dem ersten Privileg durch eine am Betreiben Christophs, der es für erschlichen erklärte, erlassene Deklaration (1544) sehr bald sein Werth genommen. Danach sollten die Privilegien keineswegs zum Nachtheil des Erzbischofs und des Erzstifts gemeint sein und angewendet werden; eine Verkürzung seiner Rechte sei durch sie nicht beabsichtigt.

Der weitere Kampf wurde je nach Gunst und Ungunst der politischen Verhältnisse mit grösserer oder geringerer Energie und mit grösserem oder geringerem Erfolge geführt. Ein Recht nach dem anderen wurde dem Vogt bestritten, beschnitten oder ans den Händen gewunden, bis sehliesslich um die Mitte des 18. Jahrhanderts wenig mehr als der Titel, einige Einkünfte und die Hegung des Hals- und Nothgerichts übrig warne. Formell war in diesen Streitigkeiten der Rath häufig im Unrecht, ja er zeigt sich nicht selten chicanös nnd rabulistisch. Aber von vornherein war die Partie des Vogts oder richtiger die seiner Regierung dem Rath gegeuüber verloren, weil er seine Vertheidigung nicht anders führen konnte, als durch Berufung auf altes Herkommen nnd alte Verträge, die immer be-

<sup>1)</sup> Assertio libert. r. p. Brem. S. 327.

Es kam dem Rath sehr zu statten, dass der verschwenderische, sittenlose und ungerechto Erzbischof Christoph bei soinem Kapitel wie beim kaiserl. Hofe sehr schlecht angeschrieben war und in dor That bei ihm der im ersten Privileg vorgesehene Fall eintrat: die Suspension von der Verwaltung seines Stifts.

stehen bleiben, woran aller Wechsel des Rechts, der Sitte, der Sconomischen Verhältnisse nichts ändern sollte. So schwand allmählig aller Inhalt der vogteilichen Rechte und die leere Form blieb als Rest!

Eine Entwicklung der Vogteigewalt, eine Fort- und Umbildung je nach den Anforderungen, die Kultur und Recht der späteren Jahrhunderte stellten, wäre wohl möglich gewesen. Aber keine Regierung hat dazu anch nur den geringsten Versuch patted. Dieser Versuch hätte Aufwendung von Geldmitteln erfordert und vor Nichts hatte man einen grösseren Abschen, einerlei ob die Regierung in Händen des Erzbischofs, der Kroue Schweden, oder des Kurfürsten von Hannover lag. Papierne Proteste war alles, was man den Verkleinerungen der Vogteirechte und der oft unwürdigen Behandlung ihrer Inhaber entgegensetzte. So musste die Stadtvogtei in sich zu- sammenfallen trotz der eifrigen Bemühungen ihrer Vertheidiger.

- 2. Johann Bolte ist der erste Vogt, der schriftliche Aufzeichnungen hinterlassen hat, freilich nur wenige, da seine
  Amtszeit eine sehr kurze gewesen ist (1586-1587). Er scheint
  ein recht verständiger Mann gewesen zu sein. In einem
  Memorial an den Erzbischof beschwert er sich über die sich
  mehrenden Eingriffe des Raths in seine Gerechtsame. Mit
  blossen Klagen begnügte er sich aber nicht. Er sah sehr wohl,
  dass die schwachen mittelalterlichen Stützen, worauf die Vogteigerichtsburkeit ruhte, nicht lange mehr halten konnten und verlangte einmal selbstständige Zwangsvollstreckungsbefugniss für
  den Vogt, audererseits Anstellung von zwei selbstsfändigen Urheißinßnern, also eigentlichen Richtern, die nach geschehener
  Verhandlung mit dem Vogt nach Haus gehen und über die gerichtlichen Vorgänge ein Protokoll aufmehnen sollten.
- 3. Einen andern Weg der Befestigung der Vogteirechte schlug Boltes Nachfolger Gerd Speckmann ein (1637-1603), indem er sich auf den angeblich 1259 geschlossenen Vertrag des Erzbischofs Hillebold mit der Stadt Bremen berief, wordber in dem Abschnitt über die Literatur n\u00e4hrens gesagt ist.

Die Datirung dieser Urkunde ist zweifellos falsch. Ans viel späterer Zeit stammend, hat sie aber den grossen Werth nns genau über den Kreis der Amtsbefugnisse der Vögte zu nnterrichten, wie dieser am Anfang des 17. Jahrhanderts von ihrem Partheistandpunkte umschrieben worden ist. Es werden in dem sogen. Vertrage folgende Ausprüche erhoben:

- 1. Das Recht, das peinliche Halsgericht zu hegen, sobald der Rath auf Todesstrafe erkannt hat. Dem Vogt gebühren dafür 10 Schillinge.1)
- 2. Das Recht, das Blut- oder Nothgericht im Beisein zweier Rathsherrn zu hogen, wonn Jemand getödtet und der Uebelthäter flüchtig geworden ist. Finden diese Verschreiungen innerhalb der Stadt statt, so erhält der Vogt 10. ausserhalb der Stadt 20 Schillinge.2)
- 3. Das Recht, in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten das Gericht auf offenem Markte zn hegen. Das Vogtsgerichtsnrtheil soll mit zwei Geschworenen vor dem Rathe bezengt werden. der die Vollstrecknng anzuordnen hat. Die Berufung, wofür dcm Vogt ein Stübchen Wein und seinem Frohn ein Schwaren3) zu geben ist, kann beim Rath oder dem erzbischöfl. Hofgericht eingelegt werden.
- 4. Das Recht, Arreste anzulegen \_to hindern unde to toven" (toven anhalten, in Haft nehmen) wozn auch das Recht gehört den Schnidner dem Gläubiger als Schuldknecht zn übergeben.

Ebenso ein Weichbild oder Erbe "to schlnten" worunter ich verstehe, weitere Verfügungen über ein Grundstück zum Nachtheil der Glänbiger zn untersagen, z. B. weitere Rontenkäufe daraus zu verbieten.4)

5. Das Recht, in jedem Jahre im Beisein zweier Rathsherrn die drei echten Dinge zu hegen, auf denen die Zwangsvollstreckungen in Immobilien, die sog. Verfolgungen, in der früher beschriebenen Weise nachzusuchen und anzuordnen sind.

Schilling = 1<sup>1</sup>/<sub>1</sub> Grote. 1 Br. Groten = 4<sup>103</sup>/<sub>168</sub> jetzt. Reichspfennig. 2) Die Hegungsformulare siehe Assertio libert, r. p. Br. S. 697 u. f.

<sup>3)</sup> Schwaren = 1/2 Groten,

<sup>4)</sup> In Lübeck hat sich das Recht des Fronen, der hier zugleich des Raths und des Vogtes Diener war, zum Arrestiren sogar zu einer richterlichen Gewalt über geringfügige bis zum Werth von sechs Pfennigen sich belaufende Gegenstände zu richten, erweitert (Frensdorff l. c. S. 173).

Ausser dem Fronboten des Vogtes war hier anch derjenige des Rathes anwesend, der im Auftrage des Letzteren dem Vogt allerlei Gerechtigkeiten zusprach, die in des "Koninges Hobeit" wie der Hilleboldsche Vertrag sagt, ihre Quelle haben. Das Formular des Echtedings findet sich in Aufzeichnungen des Voctes Polemann aus dem J. 1604.

> Rathsfron: Herr Vaget, will gy ein Echtediug hegen? Vogt: Is idt Echteding tyd dages?

Nachdem der Fron die Frage bejaht, fährt er fort:

Herr Vaget gy schalen steden (bestätigen) kays. Majestät tho synem Rechte, Unse gnäd. Landesherrn to synem Lehne, also juw tho recht funden wert:

Vogt: Wat is dar mehr?

Rathsfron: Fundt Gudt, verhalen gudt verlagen gudt, verlaren gudt, stalen gudt, und wat Deven edder Roveren abgejaget wert, der binnen Jahr und Dag nemannt unchkumpt und Herwede sunder Schwertmagen, dat horet unserem gn. Laudesfürsten und synen Vagede tho.

Vogt: Wat is dar mehr?

Rathsfron: Herr Vaget gy willen juwen Fronen Joh. Flugger und my also eines Erb. Rathes Frohnen verlöven tho hindern und thotoven up ein recht.

Vogt: Idt gy jnw verlovet.

"Darauf hat der Vogt die vor dem Gericht stehenden zwei Rathsmänner gebeten, dass sie desselbigen wollten eingedenk soin und Zeugniss darüber abgeben. Worauf die Herren Rathmänner geantwortet Ja."

6. Das Recht, die Lassungen der verkauften Immobilien vorznnehmen.<sup>1</sup>)

Einige Vögte haben die vor ihnen vorgenommenen Lassungen protocollirt. Die Beurkundung ist eine sehr einfache.

<sup>3)</sup> Sebr auffallend ist es, dass diese sehr wichtige Amtsthätigkeit des Vogts nur in der im Urkundenbuch wiedergegebenen Handschrift des Hillebold'sehen Vertrages enthalten ist, nicht in den Drucken, insbes. nicht in der Assertio, trotzelem sehon gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts der Rath versucht hat, auch die vor ihm vorgenommenen Lassungen ütr güttig zu erklären.

Zunächst das Datum. Sodann:

"Verliess Hermann Gröning an Claus Gröning sein an der Neuenstrasse belegenes Haus. Ego confirmavi." Oder in weitlänfiger Fassung: "ego nomine majestatis sacrae Regiae et regni Sueci confirmavi. Dieweil solchen Cessionen (Lassungen) nicht beigesprochen, also thäte ich diesolben an Statt und im Namen der Landesfürstl. Obrigkeit bestätigen, die Partheien an die Kanzlel in das Erbebuch einzuschreiben und vor dem Rath einzuzeugen, verweisen." (c. 1616.)

Nachdem schon 1434 ein Lassungs- oder Erbebuch angelegt, war jede Eigenthumsübertragung darin einzutragen.

Ein Beispiel aus dem Jahre 1436:

An dem hilgen avende sunte Mattheus bekande Hinrick von Myuden vor deme rade, dat he hebbe verkoft Wychmanne Myllinghusen sin Hus, gelegen by sunte Merten by Berendts Feylon Hus int snden vry unde quyd. Unde he hebbe eme dat upgelaten vor unses heren von Brenen voghede to rechter dingtyd dages unde de vorben. Hinrik von Mynden lovede eme vor de warschup nach unser stadrechte.

Nachdem die Lassung im Vogtsgericht erfolgt und in das Buch des Rathes eingetragen war, verflossen noch ein Jahr 6 Wochen, drei Tage bevor der Käufer das Haus als sein Eigenthum frei von allen Ansprüchen Dritter betrachten konnte (Ord. 53.)

7. Das Recht, dem Faustpfandgläubiger das Pfand, wenn es an drei Dingtagen aufgeboten und nicht eingelöst war, dem Gläubiger zu überweisen, der es dann verkaufen und sich aus dem Erlöse bezahlt machen durfte.¹)

Neben diesen die Gerichtsgewalt des Vogts ausmachenden Rechten kommen dann in zweiter Linie diejenigen in Frage, die den Character blosser Einnahmequellen haben und deren Entstehung theilweise dunkel ist.

a) Zunächst die in der Echtedingsformel enthaltenen Rechte am verlorenen, gestohlenen und geranbten Gute. Wenn es innerhalb eines Jahres nicht in Anspruch genommen wird, soll

Schumacher, das Brem Kistenpfandrecht am liegenden Gute. (Brem. Jahrbuch Bd. I S. 238.

es an des "Königs Hoheit" verfallen, was wohl nur ein euphemistischer Ausdruck dafür ist, dass es dem Vogte verfällt.¹)

Wird es innerhalb dieser Zeit von einem Fremden eingefordert, erhält der Vogt den dritten Theil. Gehört es einem Bürger, darf er nichts davon für sich behalten.

b) Wenn ein Hergewette, d. h. die ritterlichen Theile eines Nachlasses, nicht binnen Jahr und Tag von den Erben eingefordert wird, gehört es dem Vogte.<sup>2</sup>)

c) Der Vogt erhebt den Königszins, eine allerdings nur kleine Abgabe von Häusern, jährlich zu St. Martini zn entrichten aber weren Häufsckeit der Last für ihn doch von Bedentne.

aber wegen Häufigkeit der Last für ihn doch von Bedentnng.
d) Der Rath hat dem Vogt halbjährlich 32 Schilling zu

zahlen, der Bischof ihm Kleidung zu gewähren.

e) Von jedem fremden Krämer hat er 4 Schillinge oder
4 Loth Pfeffer zn beanspruchen (vielleicht Ueberbleibsel eines
Zolles.)

 f) Von jedem bremischen Kleinbäcker 12 Pfennig (schon in den Gerhardischen Reversalen enthalten).

g) Der answärtige Verkäufer von hölzernen Kramwaren hat von 100 Stück davon vier dem Vogt zu geben.

Endlich nahm der Vogt als erzbischöflicher Beamter, was ader Hillebold'sche Vertrag nicht erwähnt, für sich und seine Amtswohnung, das Palatium, das Recht der Befreiung von der Jurisdiction des Raths in Auspruch und behauptete die ausschliessliche Civiljurisdiction über die Bewohner der kirchlichen Curien.

Zur Veranschanlichung des gerichtlichen Verfahrens will Ich hier einige Civilprocesse, die später von den Vögten protocollirt sind, aus der Zeit Speckmanns und seiner Nachfolger einfügen.

Es ist eine beachtenswerthe Singularität, dass die alten Volksgerichte der karolingischen Zeit sich gewohnheitsrechtlich

¹) Dies ist eine der tendenzios abge\u00e4ndernen Bestimmungen des Stadtrechts v. 1433. Nach stat 90 imd Ord, 85 geb\u00e4hrt auch dem Rath der dritte Theil an dem gefundenen Gut, dessen Eigenth\u00e4mer sich nicht geweldet hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Basirt anf der Urkunde von 1186, worin Kaiser Friedrich I die Rechtsgewohnheiten der Stadi bestätigt. Durch Rathsbeschluss ist aber schon 1591 dies Recht des Vogtes aufgehöben worden.

der rastlosen Umwandlung wirthschaftlicher und politischer Verhältnisse doch in soweit anzuschmiegen vermochten, nm bis ins 17. Jahrhundert ein schwaches Dasein zu behaupten. Von der Umbildung des Privat- und Processrechts durch römisch-kanonische Lehren sind die Urtheile der Urtheilsfinder zwar nicht unbeeinflusst geblieben, insoweit diese dem gesunden Menscheuverstande einleuchten umssten. Aber sie sind frei von aller jurtisischen Gelehrsamkeit, von Citaten und weidlaftigen, dem Gedankenkreise der fremden Rechte entnommenen Begründungen, und treffen meist den Kern der Sache in den Beweisbeschlüssen und Entscheidungen, in die sich allerdings hin und wieder lateinische Ausdrücke wie Reconvention, peremptorisch, prosequiren n. s. w. einmischen.

Die meisten Sachen sind einfacher Natur. Wenn der Beklagte nicht erscheint, erfolgt ein Versäumnissurtheil, vorausgesetzt, dass er mit 2 Zeugen bei Verlust der Sache geladen ist. Wird der Anspruch auerkannt, gesehielt Verurtheilung zahlung innerhalb 14 Tagen. Häufig hat der Beklagte den im Gericht auwesenden Fronen des Vogts beauftragt, den Klaganspruch anzuerkennen.

1586. Christoffer Meier klagt gegen Alke von Grane um 4 Gulden 12 Grote, und da sie bekannte, diese schuldig zu sein, so ward ihr daranf Bezahlung geboten in 14 Tagen, wozu Kläger die Zeugen herbeigernfen.

In 14 Tagen gehen dann Vogt und Zengen aufs Rathhaus und zengen hier die Vernrtheilung ein, worauf der Rath den Kirchspielboten mit der Execution beauftragt.

Wohl zu beachten ist, weil es die allmählige Schwächung der Vogtsgewalt wesentlich mitbedingt, dass eine eigentlied Zwangsvollstreckungsgewalt (abgesehen von seiner Mitwirkung bei der Immobiliarexecution) dem Vogt uicht zustand. Jedes von ihm gesprochene Urtheil musste durch zwei Zeugen auf dem Rathhause eingezeugt werden und der Rath verfügte dann durch seinen Fron die Execution.

1586. Wilken Linden klagt gegen Johann Draden um 171<sub>2</sub> Rhihr. Beklagter erwiedert, er habe 4 dieke nnd 8 alte Thaler anf die Schuld bezahlt. Darauf wird ihm Bezahlung der zugestandenen 31<sub>4</sub> Rthlr. 5 grote geboten und wegen des

Restes anferlegt sich mit seinem Eide zn purgiren. Hieranf Beklagter spöttisch dem Vogt 1 Schwaren gegeben nnd appellirt.

Aber auch grössere und schwierigere Sachen kommen vor.

a) 1529. Noch klagte die Strotmann'sche gegen Wunneken v. Essen anf 20 Rilln. auf Grund einer vorgezeigten Handschrift. Wnmmeken legte dagegen ihr Rechnungsbuch (Gegenrechnung) vor und nach beider Theile schriftlich und m\u00e4ndlich Bericht hat Dirk v. Minden und Albert Mertens zu Recht eingebracht, Wummeken sei schnldig, ihrer Handschrift gen\u00e4sse zu einen, dass eie besser Beweis als bisher vorzubringen, dass sie die in der Handschrift genannte Samme bezahlt habe.

b) 1592. Johanu Follers gegen Cord Limprecht un 57 Rthir. ans einem Geselbachtsverhältniss. Follers beschwört die Forderung und wird dem Beklagten Bezahlung binnen 14 Tagen geboten mit dem Beding, kann Cord Limprecht mit guter Rechung beweisen, dass er von der Forderung etwas zu kürzen berechtigt ist, so soll er dieses Rechtes nicht verlustig gehen.

c) 1588. Anna Brandes behauptet wider Hinrich Fallenkamp und Cord Wähmann, dass die beiden ihr verkauft hätten 1 Last Hering. Als sie nun mit den Heringen nach Haunover gekommen, stellte sich heraus, dass der Hering kein Kaufmannsgut gewesen.

Dirk von Minden erkennt: Die Frau soll Beweis bringen, dass der Hering kein Kaufmannsgut gewesen und dass durch ihre Verschuldung der Hering keinen Schaden genommen, wenn dieser Beweis geführt, sollen Beklagten den Hering wieder au sich nehmen. Beklagte appelliren und geben 1 Stutchen Wein.

d) 1590. Casten Bake klagt gegen Berend Roloff und Him: Langen, beide Bürger zu Münster, dass er ihnen für 240 Thaler Leinwand abgekauft, Jacobi zu bezahlen – zu mehrer Sicherheit hat Casten Bake eine Parthie Rundfisch versetzt. Es solle den Beklagten freistehen, den Fisch für die Kaufsumme zu übernehmen oder zu Münster zu einem festgesetzten Satz zu verkaufen.

Wenn den Beklagten aber beides nicht passe, so sollten sie den Fisch für Klägers Reehnung nach Cöln schicken und ihn bis zu Jacobi hier stehen lassen. Kläger werde dann selbst nach Cöln kommen und dort Zahlung leisten. Nun hätten aber Beklagte den Fisch vor dem Termin in Cöln verkauft, wodurch dem Kläger ein Schaden von 90 Rthir. erwachsen sei.

Beklagte behaupteu, Kläger habe sie schriftlich zu dem von ihnen bewirkten Verkauf des Fisches autorisirt. Baten Frist von 4 Wochen.

Am 12. Decembris up einem gebegeden Gastgericht ist Kläger abermals erschienen. Beklagte sind ausgeblieben und "hebben so ehren eehten Dag verfleten laten". Dirk v. Minden erkennt: dat de Bekl. nunmehr mit öhrem Bewyse nicht tho hören, sondern dem Kläger sinen erledenen bewisliken Schaden to erleggen schuldig sin.

e) 1614. 15. Dez. Zu rechter Dingzeit Tages klagte Hermann Giseke über Ratken Meiger und Johann Borckmann, dass Verklagter Borckmann ihm 12 Reichsthaler von einem Ochsen, so Kläger an Ratken Meyger, den Mitbeklagten, verkanft und Beklagter Borckmann denselben empfangen nud dagegen dem Kläger versprochen, die 12 Rihlr. zu Freimarkt (Oktober) zu bezahlen, vermöge des Beklagten Borckmanns Handschrift, welche er producirte. Und nachdem Ratke Meyger dasselbe als sich so begeben gestehen und bezeugen masste: bat Kläger, dem Beklagten Borckmann die Zahlung zu inmingrien.

Beklagter Borckmann sagte, er wäre nicht geständig, dass er Bürge geworden, es könnte auch aus seiner Handschrift nicht verstanden werden.

Der mitbeklagte Ratke Meyger sagte, Borckmann wäre wohl nicht Bürge geworden, sondern wäre ihm noch von demselben Ochsen 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Rthir. schuldig, welche er dem Kläger hiermit wolle überwiesen haben, bat den Beklagten Borckmann dem Kläger dieselben zu bezahlen zu gebieten, er wäre erbietig die 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Rthir. dazu zulegen nnd dem Kläger zu entrichten.

Borckmann erwiderte, er wäre  $7^{1}/_{3}$  R<br/>thlr. geständig und crbietig dieselben dem Kläger zu bezahlen.

Kläger bat darauf zu erkennen, ob Borckmann ihm der Bürgschaft und Bezahlung der 12 Rthlr. entgehen könne.

Dies ist an Heinrich Cappelmann zum Urtheil verwiesen, der daranf bis auf deu Nachmittag Bedenkzeit genommen. Folgendes nach 1 Uhr nach gehegtem Gerichte brachte schiger zu Rechte ein:

Weil Borckmann der Bürgschaft nicht geständig und die Handschrift also zuhöret, darin alle Worten nicht zu lesen, aber Bcklagter Borckmann 7½, Rthir. zn bezahlen sich erboten (im Protokoll steht offenbar nurichtig 8½, Rthir.) also thäte er: davon (d. h. d. 7½, Rthir.) demselben nud die übrigen 4½, Rthir. dem Mitbcklagten Meiger als principali debitori die Bezahlung zn finden.

Daranf ich beiden Beklagten die Bezahlung in der Dewernacht zu thun geboten.

Zenge: Johann Flügger nnd Wilken Lindemann.

Nicht selten sind es fremde Kausleute, oder Schiffer, die beim Vogt Recht snehen oder dort verklagt werden, sicherlich wegen des summarischen Versahrens und rascherer Erledigung des Streitfalls.

f) 1592. 2. März klagte Frerich Lefers über Luttmann swarting, dass er ihn als Stenermann geheuert habe mit ihm nach Amsterdam und wieder zurück nach der Weser zu segeln, da sie nun da (Amsterdam) angekommen, sei Swarting ihm entaufen, er habe einen anderen Stenermann annehmen und diesem eine höhere Heuer bezahlen müssen. Nachdem nun beide Partheien einen Mann zum Urtheil begehrt haben, ist auf beider Theile Klag und Antwort Dirk von Minden und Christoffer Steffens zn Recht eingebracht: was Lefers dem andern Steuermann mehr gegeben, das müsse der Beklagte dem Kläger erstatten nach Unhalt des Seerechts.

Mit Gerd Speckmann beginnt die Zeit, wo die Zerstörung der vogteilichen Gewalt einen bleibenden Regierungsgrundsatz des Rathes bildet. Der Beginn seines Amtes scheint freilich eine Stärkung seiner richterlichen Amtsbefingnisse zu bringen. Sogar der Bürgermeister Schomacher, sein Schwager, hat durch ihn Arreste auf Mindenfahrer legen lassen und in einer Sache Diedt. Rhaden gegen Bürgermeister Schomacher vor ihm plädirt. Aber diese Gerichtsherrlichkeit fing bald an zu verbleichen. Speckmann hatte sich wegen einer Erbschaftsangelegenheit mit seinem Schwager erzürnt und seitdem war dieser nicht nur so unböllich ihn testis inhabilis, falsarins öffentlich zu nennen, sondern auch so "rachskichtig" die Advokatie in allem, worin

er gekonnt, zu schmälern und statuta dagegen zu verordnen". Und so muss sich Speckmann 1601 beim Erzbischof darüber beschweren, dass ihm auf Befehl des Raths die eisernen Ketten zur Arrestirung der Schiffe weggenommen seien, und des Rathes Diener sich des verlorenen und verlaufenen Gutes anmasse und dass man beginne ihm den Königszins nicht mehr regelmässig zu bezahlen. —

4. Dem Speckmann folgte in der Vogtei der erzbischöfliche Rath Jacob Polemann vom 1603—1612. "Soll ein wunderlicher Kanz gewesen sein" sagt Cassel. Seine unaufhörlichen Streitigkeiten mit dem Rath wurden sogar dem Erzbischof zu viel, so dass er ihn seines Amtes entsetzte trotz eiffiger Fürsprache des Domcapitels. Polemann beschwert sich in seinen zalhreichen Eingeben zunächst darüber, dass scit 1604 die zwei Rathsherrn beim Echteding ansbleiben, was der Rath dem Erzbischof dahin erklärt:

Wenn keine Partei vorhanden und kein Verfolg der Häuser gesucht oder die Beiwohnung der beiden Herren nicht von den Parteien gewünscht werde, so seien auch die Rathsherru nicht schuldig vergeblich aufzuwarten in Betrachtung:

quod nullis existentibus partibus nullam etiam possit esse vel constitui judicium.

Wogegen Polemann excipirt: Zur allmähligen Vernichtung des Echtedings habe der Rath neue Finten erdacht.

Wenn ein Glänbiger ein Hans vor dem Vogtsgericht zum öffentlichen Verkauf bringen wöllte, so musste dies vorher der Kanzlei des Raths zur Anzeige gebracht werden. Nun liess der Rath nu dadurch das Echteding in Vergessenheit zubringen und seine Bärger von dem Besneh abzuhalten in den 4 Kirchspielkirchen die Häuser, wenn ein Verkaufsantrag gestellt war, alle 14 Tage 3 Jul von den Kanzeln abkündigen und Anschläge an die Haustüren machen.

Damit waren also die Renten- und Handfestengfäbuliger benachrichtigt, dass es Zeit sei ihre Rechte wahrzunehmen. Diese meldeten sich an der Kauzlei, und der Rath wies dann entweder den einzelnen Grundstücksgläubiger, wenn dieser sich mit den vorhergehenden Grundstücksgläubiger abgefunden hatte, oder die Gesammtheit der Gläubiger, wenn keine Abfindung erfolgt war, einfach per deeretum in Bestiz und Eigenthum ein. Wenn die Gesammtheit der Glänbiger das Hans an einen dritten verkauft hatte, so musste dieser Privatverkauf allerdings wie jeder andere vor dem Vogtsgericht geschehen. Diese Formalität war nicht zu vermeiden.

"So haben 20. Mai 1613 Julius Brandt Creditoren das and dem Jacobikirchhof belegene Haus des Schuldners an Heinrich Bredelow vor dem Vogtsgericht verlassen, das die Creditoren vor dem Rath in Verfolg genommen und worin sie per decretum immissionis vom Rath immilittir seien."

Sodann beschwert sich Polemann, dass der Rath ihn in Ernothoten des Raths gegen den Fronboten des Vogts gewaltthätig werde, dass der Rath das gefundene Gut an sich zu reissen suche, das Hergewette abgeschafft habe und seinen Frohnen uicht mehr zum Echteding senden wolle. Vor Allem fühlt sich der Vogt aber dadurch gekränkt, dass der Rath in seine Gerichtsbarkeit innerhalb des Palatiums eingreiße, ja ihn selbst in Haft genommen habe.

"Als der Vogt auf Anfordern eines Bürgers Berendt Krullen in liquidis debitis einen Eingesessenen zu Lesum ein Pferd ausspannen und in Ihre Fürstl. Gnaden Haus bringen lassen, hat der Richter durch seinen Diener Jobst Bengel dieses Pferd aus dem Palatium nehmen und dem Mann wiederum geben lassen und den Arnest losgesprochen, noch da zu den Krullen gedrolt, darum, dass er den Arrest bei dem Vogte und nicht bei Ihm gesucht, ernstilch zu strafen."

Ein ander Mal erzählt er:

er habe einem Miether, der ihm den Miethzins uicht bezahlt seine Sachen zurückgehalten.

Der Miether habe sich an das Niedergericht gewandt. Er habe sich geweigert hier zu erscheinen, weil er der Jurisdiction des Rathes nicht unterstehe. Da habe man ihn anfs Hopfenhans geschleppt und von 10—1 Uhr dort gefangen gehalten. Dann sei er aufs Rathhaus befohlen und ihm angedeutet, wegen seiner Widerspenstigkeit werde er solange in Haft bleiben bis er dem Miether seine Sachen herausgegeben und 5 Mark Strafe dem Kämmerer bezahlt habe, was er gezwungener Weise gethan habe.

Diese keineswegs sehr respectvolle Behandlung Polemanns, die aber wohl zum Theil durch dessen persönliche Eigenart veranlasst wurde, musste begreiflicherweise in den Augen der Bürger das Amt selbst erheblich herabsetzen. Es einzuschränken oder gar aufznheben, wagte der Rath freilich, wo er als Gesetzgeber anftrat, noch nicht. In den 1606 geschriebenen "statuta reformata" von Krefting wiederholt dieser die wichtigsten Bestimmungen der Odele von 1433 über die Vogtsgerichtsbarkeit; und sogar zur Anerkennung des echten Dings entschliesst er sich im Statut 45: "Würde anch ein echtes Ding darüber erfordert, so geht es darum, wo ein Recht ist." - Und chensowenig wagen die Glossatoren des Gesetzbuchs von 1433. Krefting, Almers and Wachmann, die Odele, in denen vom Vogt geredet wird, als absoleta et irrationabilia zn bezeichnen; die Glossen schweigen, wenn die Statuten und Odele von "unses herren vaged reden."

Viel zerstörender als jene offene Bekämpfung der fremden Gerichtsgewalt unter dem Rathhausbogen und die literarische Fehde der Assertio wirkte die ohne Polemik vor sich gehende Ausbildung und Stärkung der Gerichtsverwaltung des Raths, welche im 17. und 18. Jahrhnndert ohne Kampf, ja, wie wir gesehen haben, geradezn im Einverständniss mit dem Vogt die Gerichtsbarkeit des Raths als Schiedsinstanz, Berufungsinstanz, Vollstreckungsinstanz herausgehildet hatte. -

1579 erliess der Rath die erste Kanzleiordnung, wodurch eine

förmliche Kanzlei geschaffen wurde, in der sowohl gemeiner Stadt und obliegende Sachen als anch andere Privat- und Bürgerhändel nach Nothdurft ordentlich und fleissig expedirt werden sollen.

Kurz darauf (1596) erscheint die erste Procuratorcnordnung, 1608, 1613 nnd 1614 neue verbesserte Ordnangen der Kanzlei und 1604 des Procuratorenwesens.

Die Schaffung einer täglich den Rechtsuchenden geöffneten Stelle, in deren Hand die änssere geschäftliche Leitung des Rechtsverkehrs gelegt war, musste den Bürgern als eine grosse Erleichterung und Verbesserung erscheinen. Das Gericht des Vogts vermochte die alte Form des mittelalterlichen Processes nicht zu sprengen. Er hat es nie zu einer Schreibstube und cinem Gcrichtsschreiber gebracht, Hülfsmittel, welche sobald die wirthschaftlichen Verhältnisse ansgedehnter und complicirter wurden, für die Vorbereitung der Processe und die Zwangsvollstreckung der Urtheile nicht zu entbehren waren.

5. Die Beschwerden häufen sich untor seinem Nachfolger Hermann Zierenberg (1612—1641), der ihrer 65 dem Erzbischof unterbreitet hat, die zum kleinen Theil in dem ersten Stader Vergleich (1639) ihre Erledigung gefunden haben, zum grössten Theil aber sich weiter fortschleppen.

Von der Zeit der beiden letzten Erzbischöfe an bis zur Befreinug der Stadt von allen fremden Souveränitätsrechten im Jahre 1803 sind alle Streitigkeiten mit dem Stadtvogt nichts weiter als Staffage in dem historischen Gemälde des Kampfes um ihre Reichsnamittelbarkeit, der mit den wechselnden dynastischen Geschicken der Herzogthümer Bremen und Verden im engen Zusammenhange stcht. Die politische Geschichte und die staatsrechtlichen Controversen muss man immer im Auge behalten, sonst erscheinen die Zierenbergschen und alle folgenden Vogtsgravamina als lächerliche Nichtigkeiten der bremischen Rechtsgeschichte. Man denke an den schwachen Erzbischof Johann Friedrich (1597 bis 1634), der von Christian IV. von Dänemark besiegt das Erzstift räumen muss und später vom Kaiser bedrängt, der ihn zur Resignation zu Gunsten des Erzherzogs Leopold Wilhelm zwingen will, bei den Schweden Hülfe Nach seinem Tode (1635) wird der dänische Prinz sncht. Friedrich, der später als dänischer König durch die lex regia die absolutistische Regierungsform in Dänemark durchsetzt, in einem mit Schweden geschlossenen Neutralitätsvertrage als Erzbischof anerkannt. Gegen die Stadt tritt er gleich schr feindselig auf, erzwingt die Oeffung der Domkirche und eine ziemlich weitschende Anerkennung seiner Regierungsrechte im Stader Vergleich 1639.

Artikel X lautet:

Zum Zehenden, die von Ihro Fürstl. Gnaden Stadt-Vögt, Hermanno Zierenberg übergebene Gravannia anreichend, ist verglichen und verabredet, dass Bürgermeister und Rath in dem Ertz-Bischöflichen Palatio zu Bremen sich alles arrestirens, acptivirens, und anderer Thätlichkeiten gänztlichen enthalten, sich über den Stadt-Vogt durchans keiner Jurisdiction anmassen, denselben anch, wann die Hegung des peinlichen Nothgerichts, Beschreyungen und Friedlosslegungen der ausgetretenen Todtschläger geschehen, in solchen Actibns hinführo nicht turbüren, him Stadt-Vogten, anch in casm verfallender Ehelaften in

Dr. A. Kühtmann, Geschichte der bremischen Stadtrogtel.

substitutione einer qualificirten Person hinfüro nicht hindern sollen; die übrigen des Stadt-Vogts Beschwerungs-Puncten, weiln die von Bremen dieselbe widersprechen, auch contrariam immemorialis et longissini temporis possessionem dawider anziehen, die Ertz-Bischöffliche aber solchem Einwenden contradiciren, werden zu anderwärtigen Tractaten verschoben.

Die Beschwerden Zierenbergs decken sich zum grossen Theil mit denen Polemanns. Er erinnert an die zur Hegung des Echtedings erforderlichen 2 Rathsherrn, worauf die Antwort erfolgt: weil keine Partheien, so durch Formular des Echtedings sich immittiren zu lassen, sich angegeben, wären die solennia zu begehren umbfühg.<sup>4</sup>)

Er wiederholt die Beschworden, dass der Rath die Verfolgschaft der Grundstücke an sich ziehe, ja sogar die Lassungen der Häuser bei Privatverkäufen an sich zu zichen suche, jedenfalls bei denen in der Vorstadt um Neustadt, dass er in die Arrestaulagen störend eingreife und die Execution verzögere.<sup>2</sup>) Diesen Klagen über Säumnis machte der Rath nun ein für alle Mal damit ein Bndc, dass er 1641 eine Executionsordnung erliess.

Ausdrücklich wurde darin das vogtsgerichtliche Verfahren allerdings nicht aufgehoben. Aber der Rath nahm die ganze Procedur sowohl bei der Zwangsvollstreckung in Mobilien, wie in Immobilien allein in die Hand, über eine etwaige Mitwirkung des Vogts wird sich ausgeschwiegen, so dass wohl anzunehmen ist, dass sie allmählig bei den Bürgern gauz in Vergessenheit gerieth.

Es wird eine öffentliche Bekantmachung erlassen, dass das Grundstück verkauft werden soll; sie ist im Rathhause anzuheften und von den Kanzeln der Pfarrkirchen dreimal in vier-

<sup>1)</sup> Später werden die Antworteu immer gröber. So erwidert Bürgermeister Herde 1622, er wisse nicht, was ein Echteding sei.

<sup>2)</sup> Wenn den Kirchapielboten des Hathes wegen ihrer Verzögerung Verwirfe gemacht wurden, erwiedren si woch, die Partheien hätten sor den Rath geben sollen, ihre Herren wollten der Vogtsgerichte nicht mehr geständig sein. Und als sich eine Parthei einmal beim Bürgermeister Hoyer beschwert, erwiderte dieser: sie hätten jetzt mit dem Braunschwägischen Kriege zu thun, er hätte nur den Rathaberren klagen sollen, dann wäre er schlenniger zum Ziel gekenmen, er müsse Goduld haben.

zehntägigen Zwischenräumen zu verlesen. Dann erfolgt der Verkanf bei brennender Kerze.

Zierenbergs Gerichtspraxis war nicht ganz nubedeutead. Zwei bis drei Mal die Woche hat er in streitigen Civilsachen Gericht gehalten. Die Sitzungen für die Hänserlassungen fanden wohl je nach den bei der Rathskanzlei eingegangenen Anmeldungen in uuregelmässigen Zwischenräumen statt.

Nach einem seiner Protokolle leitete er das gebotene Ding folgendermassen ein:

1619 9. Dez. Zu rechter Ding Zeit Tages habe ich Hermann Zierenberg auf gewöhnlicher Gerichtsstätte die 4 Bänke oder das Vogtsgericht genannt gehalten und durch meinen Frohnen überlaut ausschreien lassen: so Jemand zu klagen und vor Richte zu werven hoffe, selbiger solle vor unseres genäd. Fürst und Herren Gerichte und Stadt-Richtevogt kommen und seine Klage und Werbung vorbringen, darauf soll ihm nach dieser Stadt Rechte verholfen werden.

Die Proteste, die er, sowie seine Vorgänger und Nachfolger gegen jeden einzelnen Eingriff des Raths in seine Gerechtsame, für nöthig erachtete, wurden jodes Mad durch Notare mit höchst weitschweißgen Formalien vorgenommen, wogegen der Rathe dann in gleicher Weiss reprotestirt.<sup>1</sup>)

6. In die Amtszeit des folgenden Stadtvogts, des Eltermanns Hermann vord, fallen nun jene für Bremen so bedeutungsvollen Ereignisse in der letzten Periode des dreissighärigen Krieges: die Kämpfe um den Sitz auf dem Regensburger Reichstag und das Diplom von Linz, woran sich die staatsrechtlichen literarischen Streitigkeiten im Vortrab, Nachtrab und der Assertio schliessen, in denen weitkung alle Vogteirechte und ihre Schmälerungen durch den Rath behandelt werden.

<sup>1)</sup> Lufer den 65 Beschwerden findet sich manche komische Einzelbeit, z. B.: der Rath lassez au, dass der Pitelel das Platianium und seine Unerganreruncinige, und dass vor dem Platianiu ein Schweinemarkt abgehalten werde; ferner\_abt ein Ehrb, Rath an des Parhischel, Hausses Hofmans-Nacht eine Kuble graben lassen und salva reverentia des Herrn Syndieus Serret darin anbringen lassen.

1643 hatte die Königin Christine dem König Christian IV.

Dänemark den Krieg erklärt, und General Königsmark 1645
den Erzbischof Friedrich für immer aus seinem Erzstift verjagt,
das als Reichslehen Schweden im westfälischen Frieden zu
danerndem Besitz zuffel.

Schon 1646 war v. Barth von der schwedischen Regierung seines Amtes entsetzt, weil er Amtshandlungen im Namen des vertriebenen Erzbischofs Friedrich vorgenommen habe.

7. An seiner Stelle präsentirte sie den Kanonikns zu St. Ansgarii, Henrich Weselow, den der Rath aber nicht anerkennen wollte. Er nahm den rechtlichen Standpunkt ein, nachdem der Erzbischof aus seinem Territorium verjagt und seiner Regierungsgewalt verlustig gegangen sei, habe auch das Vogteiamt sein Ende gefunden. Von 1646 bis 1654 hat die Stadt Bremen keine vogteilichen Antshandlungen mehr geduldet oder doch dagegen protestirt, wo solche von dem 1651 nach Bremen als Vogt geschickten schwedischen Generalauditeur Henrich Langemann vorgenommen wurden.

Durch den westfälischen Frieden war nach Ansicht des Raths Schweden in die Vogteigewalt des Erzbischofs nicht eingerückt. Art. X. wonach der Stadt Bremen ihr gegenwärtiger Stand (status prasens), ihre Freiheiten, Rechte und Privilegien ohne Anfechtung verbleiben sollte, legte er dahin aus, dass das officium des Vogts mit den bischöflichen Zeiten anfgehört habe. 1648 bei Abschluss des Friedens sei weder Bischof noch Voot. vorhanden gewesen, und dieser status müsse der Stadt erhalten bleiben. Während dieses 6 Jahre dauernden Streites nahm der Rath die gerichtlichen Handlungen des Vogts vor: die etwaigen Verschreiungen, die Verfolgschaften der Häuser, die Lassungen, nnd zeigte so den Bürgern, dass die Rechtsordnung nicht gestört werde, wenn man den Vogt nicht mehr unter dem Rathhausbogen Gericht halten sehe. 1651 nahm er die 3 Balken von der Gerichtsstätte fort und vermiethete sie an Cord Frese zn einem kleinen Buchladen.

Der Aeltermann Burchard Lösekanne ist 1654 als Stadtverräther hingerichtet worden, ohne dass vom Vogt vorher ein peinliches Halsgericht gehegt wurde. Aber der Rath vermochte seine Interpretatiou nicht durchzusetzen und musste in Art. 6 des zweiten Stader Vergleichs (1654) erklären:

"Berner is ausdrücklich verabredet, dass Bürgermeister und Rath in dem Ertzbischöfflichen Palatio zu Bremen, sich alles arrestirens, Captivirens und anderer Thätlichkeiten gäntzlich enthalten, über den Stadt-Vogt durchaus keine Jurisdiction sich anmassen, demselben auch, wenn die Hegmig des pelnichen Noth-Gerichts, Beschreiungen und Friedelosslegungen der aussgetrettenen Todtschlüger, Imgleichen die Anflassungen der Innerhalb Weichbildes belegenen Häuser, vormahligen Gebranch und Herkommen nach geschehen, in solchen actibus hinführo nicht turbiren, ihn, den Stadtvogt, auch in Casum vorfallender Ehehaften, in Substitutione einer qualificirten Person hinführo nicht hindern sollen". Langemann wurde demmach seit 163 in seinen Antshandlungen nicht weiter turbirt; das Echteding scheint aber nach seinen Protokollen zu urtheilen von den Bürgern kann moch in Anspruch genommen zn sein.

1655. 8. Jan. des Morgens früh die Bänke spannen lassen, eirea octavam durch den Frohnen das Wikbild¹) aufgesetzt und das Kissen gelegt, c. nonam das Gericht Echteding gehegt. Als solches geschehen bin ich beinah ¼ Stunde gesessen und da sich Niemand als nur Zuschauer eingefunden, aufgestanden und den Frohnen vor Gericht aufwarten lassen. Den Vormittag bin ich auf dem Markt zuweilen spaziren gegangen, nachmittags habe ich den Frohnen allda aufwarten lassen. Um 4 Uhr zn Abends ist das Gericht gehoben und das Wikbild und Kissen mir durch den Frohnen wieder zn Hans gebracht.

In das Ende seiner Amtszeit fällt die interessante Episode der kurzen dänischen Herrschaft im Erzstift. Der König Friedrich IV. hoffte bei der Abwesenheit des Schwedenköuigs Karls X. in Polen, die verlorenen Stifter Bremen und Verden wiederzugewinnen und rückte 1657 in das Herzogthum Bremen ein. Der Kriegszug sehien Erfolg zu haben. Bremervörde

<sup>1)</sup> Wikbild war ein hölzernes Häuschen, eine Art Reliquienschein, der früher das Heilige barg, auf welches vor Gericht die Eide geleistet wurden Auf der einen Seite war der Bischof Willehard abgebildet, auf der andern das jüngste Gericht.

wurde genommen, und wenn es gelang, in die Festung Bremen einzurücken, so war damit eine vortreffliche Operationsbasis gewonnen. Licentiat Helm wurde von den Dänen als Gesandter naeh Bremen geschickt, nm den Rath zur Theilnahme am Kriege zu bewegen. Man nahm ihn hier mit grossen Ehren auf und der Rath scheint sich bedenklich tief mit ihn eingelassen zn haben.

Aber mit der dänischen Herrschaft hatte es schon im folgenden Jahre ein Ende. Die Dänen, von dem aus Polen zurückgekehrten Carl Gustav zum Frieden zu Röskild gezwungen, wurden 1658 aus dem besetzten Gebiet veriget, nin der Rath musste dem schwedischen König zum Friedensschluss im Oldesloe gratulieren. Seine Deputirten erlieten aber wegen ihrer dem dänischen Gesandten bezeigten Frieundlichkeiten scharfe Vorwürfe.

Sehr wahrscheinlich ist, dass der 1634 aus dem Brenner Rath getretene Bürgermeister Speckhaln den Angeber gespielt oder dem Vogt Langemann allerlei zugetragen hat. Sicher ist, dass der Fron des Vogts, Gerd Niemann, 1657, an einen schwidischen Rittmeister gesehrrieben hatte, der Rath behandle die Dänen sehr freundlich, alle Herzen, alle Steine, alle Grasspirre seien in Brenen nicht anders als dähisch

Dem Rath wurde dieser Briefwechsel bekannt und er leitete eine Untersuchung gegen den Fronne nie. Den Brief konnte er nicht in Abrede stellen, er half sich aber mit einigen allgemeinen Redensarten ans der Affaire heraus, und der Rath liess die Sache im Sande verhaufen.

 Unter Langemanns Nachfolger Elard Ellenbrecht (1658-1679) erreichten die Confliete mit Schwedeu ihren Höhepunkt.

Er war licentiatus juris und wollte, well er einen gradus besitze, Rang und Gang vor den Elterleuten haben; der Rath belehrt ihn aber, dass er keine höhere Stelle und Ehre als andere Stadtvögte affectiren könne, da er aus freiem Willen mit einem solchen niedrigen, von keinem Graduirten vorher verwalteten Amte sich habe belegen lassen, indem seine Antecessores alle Zeit ihren Rang hinter des Kaufmanns Elterleuten gelabt.

Nach der Thronbesteigung Carls XI. in Schweden 1660 weigerte sich Bremen zu huldigen, wenn nicht vorher gewissen

Beschwerden abgeholfen sei. Der Rath hatte ihrer 66 in einem weitläufigen Memorial zusammengestellt.

Nachdem Schweden das Domcapitel schon 1654 secularisirt hatte, richtete es jetzt seine Augen auf die Unterstifter St. Ansgarii und St. Stephani. Der Rath kam aber der sehwedischen Saecularisation zuvor und setzte sich in den Besitz sämtl. Curien und Wohnungen. Ellenbrecht protestirte und behauptete deren Immunität.

Einen Rückhalt und Anstifter zu seinen Protesten fand Ellenbrecht an dem ehemaligen stadtverrätherischen Bürgermeister Speckhahn, der als schwedischer Staatsrath der nordischen Grossmacht Spiondienste leistete.

1658 schreibt er an die sehwedische Regierung:

"Und weilen der Rath zu Bremen in puncto des gebrauchten erienbstädtischen praedieati bei ihrem irrigen Wahn alles Remonstrirendes olngeachtet beharret, so habe davon dem Herrn Stadtvogt Apertur gethan und ihn ermahnet auch animiret, dass er allemal, wenn von Seiten des Raths zu Bremen das reichstädtische Praedikat will gebranehet werden contradieren, dawider solemnissime protestiren und Ihrer K. Majestät und dero Kron Schweden jura reserviren, auch sieh dabei mächtig und unerschrocken zeigen, auch wenn er Raths nöthig, es mir anzeigen solle. Und werde ich nieht nuterlassen, demselben bei diesen und allen occurentien, wenn er nur spricht, nach Vermögen zu assistiren."

Eine Verständigung über die Huldigung erfolgte nicht, und General Wrangel suchte vergeblich 1666 die Stadt durch eine Belagerung den schwedischen Forderungen geneigt zu machen.

Der in demselben Jahre abgeschlossene Frieden zu Habenhausen liess die Befugnisse des Stadtvogts in derselben Unbestimmtheit wie der zweite Stader Vergleich.

Die Stadt solle dem westphälischen Frieden gemäss ihre hergebrachten Rechte, Freiheiten und Gewönhnieten im kirchliehen und Weltlichen ruhig geniessen und was im jetzigen Vergleich nicht geändert und aufgehoben, bleibt, wie im stadischen Vergleich beschlossen worden, und was man damals auf künftige Tractate ausgesetzt, soll friedsamst in gütliche Verhandlung genommen werden. Die Proteste nehmen bei der Unklarheit der rechtlichen Ordnung wieder ihren Aufang.

Der Rath weigert nach wie vor 2 Rathsherren zum Echteing zu senden, und als Elleubrecht bei den Lassungen die Sporteln erhöht, will der Rath diese Beschwerung der Bürger nicht duden und giebt hinen anhelm, die Lassungen auf seiner Kanzlei vorzunehmen. Es solle ihnen dann ein Schein gegeben werden, wodurch sie genugsam versichert seien und wodurch er für kluftige Ansprücke und Einreden einstehe.

Scit 1675 lässt Bremen den Ellebrecht zu weiteren Rechtshandlungen uiehtzn. Die Schlacht bei Ferbreiblin war geschlagen, Schweden als Reichsfeind erklärt und vom kaiser! Generallieutnant Baron vom Wetell ans dem Herzogtham Bremen vertrieben worden, das zum grössten Theil vom Braunselweig-Lüneburg und Celle, zum Kleineren Theil vom Bischof v. Münster in Sequester genommen wurde.

Das römische Reich entwickelte eine sehr selten bei ihm wahrzunehmende Energie.

Der kaiserl. Kommissar Lichtenstein liess verschieden schwedische Beante verhaften; der kaiserl. Gesandte Graf Windisch-Grätz kam nach Bremen und verlangte eine starke Contribution für den Reichskrieg, sieherte dagegeni in des Reiches und Dünemarks Namen zu, dass die Studt ein freier nud immediater Reichsstand sei, woran sich aber wieder eine zweite Bestimmung schliesst, welche die Befreiung illusorisch macht:

"dass die von der Kron Schweden prätendirten jura bis zum Friedensschluss oder anderweitigem Vergleich in suspenso bleiben sollen."

Nach 3 Jahren waren aber die Schweden sehon wieder im Besitz der Herzogthümer. Der Friede zu Nynwegen (1678) zwang nicht allein den grossen Kurfürsten zur Herausgabe seiner Erobernugen in Pommern an Schweden, sondern anch das dentsche Reich in dem an den Friedensschluss sich ausschliessenden Verhandlungen zu Celle Schweden seine Reichslehen wieder einzurfannen.

 Nach Ellenbrechts Tode ernannte Schweden 1679 den Alard Hüsing und 1681 Gustav Hempel, der 1697 starb, zum Stadtvogt. Aus der kurzen Amtszeit des Vogts Hüsing existiren einige interessante Protokolle über von ihm verrichtete gericht. Handlungen; nicht auf dem Markte, sondern in seinem Hause vorgenommen, in denen der Kläger wahrscheinlich ein schwedischer Staatsangehöriger ist und Beklagter auf sehwedischem Grund und Boden wohnt.

Prot. v. 3. Oktober 1680.

In Sachen Baron Erskin coutra die Schwerdtfegersche wegen des Buchs: eum decreto, dass Beklagte binnen 6 Wochen Kläger klaglos zu stellen, oder mit Beschlag und Inventirung ihrer Mobilien in der Buchlade verfahren werden solle.

Memorial des Herrn Rath Michaelsen v. 18. Oktober 1680 contra die Fresesche in der Rl. Bade am Dom wohnend, in puncto einer vermietheten Magd, so aber ihren Mann zu haben befunden, um Restituirung des Mieth-, Lohn und Gottesgeldes.

Bei dieser Gelegenheit sei noch hervorgehoben, dass der Volgen als erzbischöfl. bezw. schwed. Gerichtsbeamter der Kanzlei und des Hofgerichts allerlei officia zu erfüllen hatte, die von seiner Gerichtsgewalt in der Stadt ganz unabhängig waren.

Bremen war nicht geneigt, die schwedischen Vögte so leicht wieder in die verlorenen Stellungen einrücken zu lassen.

Der Rath protestirte gegen die Ernennung von Hüsing und Hempel einmal, weil sie keine Bürger seien; zweitens wiederholte er die Argumente seiner Vorfahren: durch die Friedensschlüsse von Nymwegen und Celle sei alles wieder auf den Fuss und ad terminos pacis Westphalicae gesetzt, weil damals kein Vogt vorhanden gewesen, so brauche er ihn auch jetzt nicht zu dulden.

Während dieser Streitigkeiten, wobei es dem Rath zu statten kan, dass die schwedischen Beamten in Stade zur Zeit schwerere Sorgen hatten, als sich um die Beängstigungen der bremischen Vögte viel zu klümmern, nahm der Rath unu zum zweiten Mal die vogteillichen Befugnisse wahr: die Verschreiungen, das Halsgericht, die Verfolgschaft der Häuser, die Lassungen, In den Bürgern verstärkte sich während dieser Vacanzzeit die Ueberzengung, dass des Vogts Gerechtsame geschwunden und die alte Gerichtsstätte unter dem zweiten Rathhausbogen entbehrlich zeworden sei. 10. Aber Schweden war zu einem dauernden Verzicht nicht gewillt, und so musste der Rath nach dem Tode Hempels 1691 Joh. Friedrich Zierenberg als Vogt widerstrebend annehmen, der bis 1716 im Ante geblieben ist;

Die alten gravamina wurden wieder im nenen Gewande vorgetragen.

Notar Christiani protestirt nomine des Vogts 1692, weil der Rath das eehte Ding nicht beschietzt, vor 2 Rathsdeputirten und will dabei den Hut nicht annehmen, weil es ihm sein Mandant verboten habe. Der Senat beschliesst, dass Notar Christiani vor den Deputirten nicht zu hören sei.

Die Hauptbeschwerde richtete sich auf die vor dem Vogtsgericht in Abgang gekommenen Lassungen, worüber 1633 auf einer Conferenz in Zeven, aus schwed. Abgesandten und Rathsdeputirten bestehend, verhandelt wurde. Die letzteren benahmen sich sehr khil und reservirt und bemerkten: es stände in arbitrio emtorum zum Stadtvogt oder ad scnatum zu gehen, item, wer Geld verspilden wolle, könne es thun.

1712 streckten die Dänen zum dritten Mal die Hände nach den beiden Herzogthümern aus. Der Schwedenkönig Karl XII. war fern in der Türkei; als er aber 1714 wieder auf dem Kriegsschauplatz erschieu, zogen die Dänen vor, sich durch ein gutes Geschäft aus der Affaire zu ziehen. Sie sehlossen mit Georg I. von Grossbrittanien, dem Kurfürsten von Hannover, einen Vertrag, wonach sie gegen 60000 Rühr. 1715 diesem die Herzogthümer Bremen und Verden übertragen.

Karl XII. wollte davon nichts wissen; nachdem er aber 11sin Friedrichshall gefallen, schloss seine Nachfolgerin Ulrike Elleonore 1719 gegen Zahlung einer höheren Kaufsumme von einer Million Reichsthaler mit Dänemark ab.

11. Während der dänischen Zwischenherrschaft starb Zierenberg, und der däuische im Palatium residirende Gonverneur v. Wellingk ernannte dessen Sohn Johann Georg Zierenberg 1716 zum Nachfolger in der Vogtei, die er bis 1736 verwaltet hat.

Sein 1723 geschriebener "Bericht von der Kgl. Stadtvogtei in Bremen" bezeichnet das letzte Aufflackern des vogteilichen Widerstandes, wofür die Zeit nicht übel gewählt war. Wenn Zicrenberg auch die kurbannoversche Regierung dadurch nicht zu einer Wiederherstellung der längst vertorenen Rechte zu bewegen hoffte, so doch zu einer energischen Behauptung der noch bestehenden und der erst in den letzten Jahren in Vergessenheit gerathenen. Aber vergebens! Die neue Regierung hatte noch weniger Interesse als die sehwedische für die Bedrängnisse ihrer Vogtes; sie liess seine Aufforderungen, ihm beiznstehen, unbeachtet. Aber vielleicht hat er durch seinen Bericht doch das erreicht, dass auch in dem Richmonder Edict Georgs II. vom Jahre 1731, das die Reichnmittelbarkeit der Stadt klar und ohne Beschränkung anerkannte, die alten Vogteirechte noch fest in der Hand behalten wurden.

"Was aber die Praetensionen der Stadt gegen S. Kgl. Majestät als Herzog zu Bremen anlanget, welche, weder vorangezogenen Articulo N § 8 Instr. pacis noch der Stadt Bremen Immedietät entzogen sein, so reserviren S. Kgl. Majestät desfalls Ihre durch die geschehene sehwedische Cession des Herzoghtums Bremen erlangte Gerechtsame ausdrücklich; seien jedoch geneigt und erklären sich hiermit darüber, mit der Stadt Bremen sich gittlich zusammenzusetzen und der Stadt alles angedelhen lassen zu wollen, was sie mit Billigkeit wird begehren können. Falls sie aber deshalben nicht sollten güttlich übereinkommen können, so sollten gedachte Praetensionen durch das Recht erörtert und ansgeunachet werden, so wie es in dem Instr. pacis vorgesehrieben, vorgesehen und verordnet ist."

Aus dem Bericht selsen wir, dass Zierenberg eigentlich nur noch in der Hand hat: das peinliche Halsgericht, wobei aber die beiden Rathsherrn mit ihrem Erscheinen Schwierigkeiten machen, das Noth- und Blutgericht, die Erhebung der kleinen Abgabe von den Bäckern für die Freiheit in offenen Fenstern das Brot feilhalten zu dürfen und die Einzielung des Königszinses.

Aber auch diese finanziellen Rechte fangen an brüchig zu werden.

Von den 33 Kleinbäckern weigern 9 die Zahlung, während unter den Königszinspflichtigen immer mehr Debitorcs morosi vorkommen.

Gerd Speckmann hatte nnter Bezugnahme auf den Hillebold'schen Vertrag behauptet, dass der Königszins bei Sonnenschein am St. Martinstage bezahlt werden müsse nnd bei unpünktlicher Zahlung sich verdopple: so vaken de klocke sleyt de hane kreyt, de wind weit, sunne und mand, ebbe und flot up und dale geyt.

Das sind unn freilich recht ungename Zeitbestimmungen, welche die Strafe für die Säumigen festsetzen, aber insofern hat Speckmann doch Recht, dass diese sich mit nicht ganz unerheblichen Beträgen mit dem Vogt abzufinden hatten. So heisst es 1571 im Krögnen her dem Vogt abzufinden hatten.

am 4. März dem Stadtvogt gegeben wegen Ungehorsams, dass wir den Königszins ans dem Kornhaus bei der Nadel zu rechter Zeit nicht gegeben haben: 12 Grote. —

Aber die spätere Zeit wollte von solchen "Ammennärchen" nichts mchr wissen, und Zierenberg hatte bei der Empfangnahme allerdei spöttische oder grobe Redensarten mit in den Kanf zn nehmen oder sah sich ganz unerwarteten Einreden gegenüber, wie der des Syndiens Clamp: der Königszins stamme ans sehwedischer Zeit, Sehweden rechne noch nach den dem alten julianischen Kalender, er brauche daher erst zwölf Tage nach Martini zu bezahlen

Garnicht übel vertheidigt Zierenberg aber die rechtssymbolischen Zeitbestimmungen den aufgeklärten Schuldnern gegenüber, die mit der Assertio meinten "Gewiss hat kein unter klugen Leuten errichteter Vertrag solch Ding begreifen können."

Er crwidert:

"Der exprimirte Modus des Aufschlagens aber ist zwar ziemlich hart und scharf, jedoch nicht abentheuerlich, zumahl, wenn man auf das Jahr zurücksiehet, worinnen der Vertrag errichtet worden: Denn Sonne nad Mond sind von Gott dazu erschaffen, dass sie scheiden Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre."

Genes: c. 1 vs. 14. Ps. 104 vs. 19.

"Und dieser göttlichen Ordnung zufolge hat man darnach, wie imgleichen uach dem Hanen-Geschrey, viel tausend Jahre, ja von Anfang der Welt bereits die Zeiten eingetheilet, und geschichet solches auch noch, und zu eben demselbigen Ende werden auch die Glocken gebraucht: Ebbe und Flnth sind in diesen Ländern bekannt genug, und haben ordentlicher Weise ahre gewisse Zeit, darnach man die Zeit gar wohl rechnen kan: Was aber durch das Wehen des Windes für eine Arth die Zeit einzutheilen gewesen sey, möchte auch noch woll ex Antiquitate zu cruiren sein, und ist etwa jedesmalige Veränderung nud Wechsel des Windes dadurch zu verstehen, als worauf man in schiffreichen, und an der See gräntzenden Octretn elissig Acht giebt; wie ich denn in Holland angemenkt habe, dass in Tessel alle und jede Veränderungen des Windes durch besouders dazu bestellte Leute aufs genaueste müssen observiret und annotiret, und davon nach Amsterdam Bericht gegeben werden, woselbst diese Observationes täglich zu Jedermanu's Notice öffentlich affgirit werden.

Es ist diese vetus Traditio alhier noch zn bekannt, dass man bis auf den hentigen Tag in vielen Königs-Zinss-pflichtigen Hänsern allerhandt Arten von Gedenk- und Erinnerungs-Zeichen. als theils and besonders gemalite Taffeln, theils in denen Fouster-Scheiben mit Farben gebrandt, theils an die Thüren und anderswo findet, wobey mehrentheils ein kleiner Erinnerungs-Reim stehet. Welches ja von Alters her um keiner anderen Ursachen willen geschehen, als um der Ssraffe der Versäumnis zn entgehen, welches gewiss von klugen Bürgern und Einwohnern nicht geschehen seyn, auch nicht annoch geschehen würde, wenn ihnen ex inveterata Sententia nicht bekannt, dass die Straffe nicht eben so gering scy. Dass dieses inveterata a multis Seculis Sententia oder vetus Traditio sey, ist anch daher erweisslich, dass, wie mir bekaunt, wenn Häuser verkauft, und das Onus vom Königs-Zinss in denen Kanf-Conditionen verschwiegen worden. 20, 30, 40 bis 50 Rthlr, in der Kauf-Summa haben müssen nachgelassen werden. Den Modum des gedoppelten Aufschlagens will zwar Senatus cit. pag. 753 auf täglich restringiren: Allein es ist gewis, dass unter 1000 Eiuwohner zu Bremen keiner von einer solchen Tradition des täglichen Aufschlagens, sondern vielmehr von einem solchem gedoppelten Aufschlagen, wie in dem Hilleboldischen Vertrag exprimiret ist, gehöret haben und zu sagen wissen wird."

Eines der längsten Kapitel seiner Schrift enthält Klagen über die jetzt ganz in die Hände des Raths gelangten Lassungen, die mit der Hoffnung schliessen, die Kgl. Regierung werde durch nachdrückliche Vorstellungen bei Bürgermeister und Rath es in die Wege richten, dass dieselben die einige Zeit her abgestellten Lassnngen vor dem Stadtvogt wieder herstellen. Die Hoffnung erwies sich als trügerisch!

Auch die Civilgerichte waren gewiss thatsichlich längst ausser Uebung gekommen, aber sein Recht, sie nach wie vor zu hegen, wollte Zierenberg sich nicht raubeu lassen, was für deu Kläger freilich einmal mit recht schlimmen Erfahrungen berleitet war.

Es war im Jahre 1732. Der Vogt Joh. Georg Zierenberg hatte sich am Montag nach dem heiligen Dreikönigstage unter dem Rathhansbogen eingefunden, um einmal wieder vergeblich das Echteding abzuhalten. Lüder Goldschmidt, eines Bürgers Sohn, bald ein Goldschmiedgesell, bald ein Tabaksspinner in den Akten genannt, wollte Klage erheben und zwar gegen keinen Geringeren als gegen den ganzen Senat. Goldschmidt hatte einen Process beim Niedergericht geführt: es war ihm hier ein ungünstiges Urtheil gesprochen und er gedachte nun gegen dies Urtheil zu appelliren oder eine Beschwerde wegen verweigerter Justiz gegen den Rath beim Vogt anzubringen. Was von beiden gemeint war, lässt sich leider aus den Akten nicht genau erkennen, da die "Supplik" die Goldschmidt dem Vogte eingereicht hat, darin nicht mehr vorhanden ist. Diese Supplik hatte ihm sein Anwalt, Notar Dröge aus Hastedt, verfasst und ihm aufgegeben, sie dem Vogt einzureichen. Dieser nahm sie ganz freundlich eutgegen, meinte nur, Goldschmidt müsse vorerst den ganzen Rath vor das Vogtsgericht zur gerichtlichen Verhandling citiren lassen, früher könne nicht verhandelt werden,

Von diesem Vorgange bekam der Rath alsbald Kenntniss und gerieth in grossen Zorn.

Zwei Herren werden zur Untersuchung committirt und auf deren Bericht beschliesst der Rath: Goldschmidt müsse ins Zuchthaus.

"In rratten Zeiten — heisst es im Protokoll der Deputirten
hätte man wohl eine Klagesache allda (vor dem Vogtsgericht)
vorbringen Können, darüber ein Paar Bürger eine Findung
gemacht, dabei es geblieben, wenn nicht ad senatum appellirt
worden. Aber senatum sei nie vor dem Vogt verklagt
worden. Dies delictum sei zu en urn. Goldschmid beruft

sich auf den ihm von seinem Auwalt ertheilten Rath nnd meint, wenn Einer ins Zuchthaus müsse, so sei es Notar Dröge in Hastedt. Darauf lässt der Rath sich aber nicht ein nnd setzt den Goldschmid auf unbestimmte Zeit refangen.

Goldschmid richtet nnn eine Reihe von Bittschriften an den Rath, ihn doch frei zu geben.

Endlich, nachdem er einige Monate im Zuchthaus verblicben, lässt ihn der Rath frei; aber noch so sehr von der Frechheit des Bürgers erregt, dass er Goldschmidt, wie man es von den gefangenen und wieder freigelassenen kriegerischen Feinden im Mittelalter verlangte, Urfehde sehwören lässt, sich wegen der erlittenen Strafe nicht an dem Rath und der Stadt zu rächen.

Seitdem bört man nichts nehr davon, dass ein Bürger vor den Vogt eine Civilsache gebracht hat, und mit diesem köstlichen Characterzuge, der zugleich typisch ist für den Kampf des Richters anf offenem Markt mit dem Richter im Rathhauszimmer, endet nusere Kunde von der Civilgerichtsbarkeit des Stadtvorts.

- 12. Zierenbergs Nachfolger, Dr. jnris ntrinsque Lüder Christoph Kannengiesser, bekleidete sein Amt nur 1 Jahr bis 1738. Duntze berichtet von ihm, dass er ans Verdruss gestorben sei, weil seine Collegen — die Doctores juris — ihm bei einer Procession den Rang streitig machten, andere ganz zurückblieben und ihn allein gehen liessen.<sup>1</sup>)
- Er hat nicht einen einzigen vogteilichen Actus verrichtet, sagt Cassel.
- 13. Als die Stelle nen zu besetzen war, vereinigte sie die chmanoversche Regierung sehr verständig mit der des Structuarins, dem die Verwaltung der Domsgüter oblag. Structuarius Caspar Friedr. Renner erhielt die Vogtei 1738, blieb bis 1772 im Amte und lebte mit Rath und Bürgerschaft in Frieden. Der Hauptnerv der Stretitigkeiten nm die vogteilichen Gerechtsame, um die dem Vogt unentherlichen Einkfunke, wurde durch diese Vereinigung getödtet. Renners Function beschränkte sich auf die Hegung des peinlichen Gerichts und die Einzehung des Konigesines, wowlei er den Wind weben und den Hahn krähen

<sup>1)</sup> Duntze Geschichte der freien Hansestadt Bremen, Bd. IV, S. 33.

liess, ohne darans Folgen des Zahlungsverzuges ableiten zu wollen. In seiner Bestellungsurkunde wird ihm freilich noch ernstlich anbefohlen, das Echteding im Namen Kgl. Majestät v. Hannover rerelmässie nach wie vor zu heere.

Renner war Mitarbeiter am niederdeutschen Wörterbuch, ab das Gedicht "Henning de Hahn" heraus, war Mitglied der brenischen dentschen Gesellschaft, ein beliebter Gelegenheitsdichter und beschäftigte sich in seinen Musestunden mit Musik, Zeichnen und Drechseln.

Unter ihm wird es Sitte, der Hegung des peinlichen Halsgerichts eine akademische Rede vor dem Rathsstuhl vorangeheu zu lasseu. Beispielsweise über folgende interessante Themata: "Greif zu, ehe Dir die Hände gebunden werden."- "Turdus ipse sibi malum cacat". "Die Drossel kommt in ihrem eigenen Unflath um." Diese zoologische Merkwürdigkeit hielt Renner für geeignet, nach der Verurtheilung einer armen Kindesmörderin vorzutragen. Die Rede beginnt mit dem Ranbe der Helena und der darauf folgenden Verwüstung des trojanischen Reichs, geht auf die Malzeiten des Thycstes über, berührt die Kindesmorde der Medea, um dann in den vorliegenden criminalrechtlichen Thatbestand überzuleiten. Eine kleine Malice gegen den Rath vorzubringen, konnte aber auch der friedfertige Renner in Erinnerung an schönere Zeiten nicht unterlassen. Bei Gelegenheit einer Vernrtheilung von zwei Diebinnen zum Strange. wählte er als Thema seiner Rede "Wer stehlen will und nicht hangen, der gehe nach Bremen und lasse sich fangen."

14. Unter seinem Sohn Joh. Christ. Georg Renner von 1772-1798 Structuarius und Vogt ist das letzte Halsgericht 1786 gehegt worden, dessen Beschreibung sich im Bremischen Magazin S. 18 findet. Das Mittelalter steigt zum letzten Mal als ein Gespenst in die Zeit der Autklärung hinein, und der arme Sünder mag Angst genng bei dem rechtlichen Hokuspokus ausgestanden haben, der mit ihm vorgenommen wurde, ehe es zum eigentlichen Köpfen kam. Es ist vielleicht nicht uninteressant, einiges aus deu Protokollen dieser Sterbescene im doppelten Sinne mitzutheilen.

Nicolaus Junge hatte seiner Schwägerin schwere Körperverletzungen zugefügt, die den Tod zur Folge hatten. Der Rath verurtheilte ihu zur Enthauptung mit dem Schwert. Zur Vollstreckung des Urtheils wird der Vogt auf den 28. Sept. 1787 Morgens gegen hab 9 Uhr auf das Rathhaus geladen um "nach Anbforung dessen, was ihm vorher von E. H. H. Rath vorgetragen werden würde, sein stadtvogteiliches Amt in Hegung eines peinlichen Halsgerichts, dem Herkommen gemäss, zu bekleiden."

Er erscheint zu bestimmter Zeit in schwarzer Kleidung mit einem Mantel vor dem Rathsstuhle und hört mit entblösstem Haupte eine längere Rede des Bürgermeisters an, die er weitläufig beantwortet.

Dann entfernt er sich, und der Scharfrichter Johann Georg Goopel wird vorgerufen. Er vernimmt das Urtheil und verspricht die ihm aufgetragene Execution nach bestem Vermögen zu bewirken.

Bald mehlet der Rathsdiener Caspar Bischoff, dass sich der Delinquent dem Rathhause nähere. Der Vogt mit seinem Frohnen, der Rathsactuar, der Rathsdiener begeben sich an die Gerichtsstätte unter dem zweiten Rathhausbogen. Hier treffen sie den Verurtheilten mit einem Prediger und zwei Caudidaten. Nachdem ein Commando Soldaten einen Kreis formirt hat, wird das peinliehe Halsgericht gehegt.

#### Ego Actuarius.

Herr Vagt, hier steit Casper Bischof von wegen Enes Edlen Hoch und Wolwiesen Raths düsser Stadt un is begören, dat ji öhme ene Güdinge heget.

### Vagt.

Is idt Güdinge tyd dages?

Ego Actuarius.

Dewielen ji Macht un Gewalt hebbet von wegen Römisch Keyserl. Majestät, Ihro Königl. Grotbrittannische Majestät, ock Churforstl. Braunschweig-Läneburgische Durchlauchten als Hertogen tho Bremen, so is idt Güdinge tyd dages.

## Vagt.

So hege ick ene Güdinge thon ersten, andern un derden mahl, thon verden, voften nn sösten mahl, thon sövden, achten und negenden mahl, wat ji wieder im Namen Enes Edlen Hochwiesen Raths antobringen hebbet, dat schal jnw fry stahn.

Dr. A. Kühtmann, Geschichte der bremischen Stadtvogtei.

Ego Actnarius.

Herr Vagt, hyr steit Casper Bischof von wegen E. E. H. Raths düsser Stadt un is begören, dat ick düssen armen Snnner siene Missedat entdecken moge.

Vagt.

Dat schal jnw verlövet syn.

Ego Actuarius.

Herr Vagt gegenwardige armo Sunner Niclaus Junge is dorzyne egene beckendniss awerwiset, dat he zyncs versturwenen Broders Johan Hinrich Jungen Weddew vormiddelst levensgeverlycker Verwundung berovet heft.

Ego porro.

Herr Vagt hier steit Casper Bischof un is begören, dat ji dissen armen Sunner woldet fragen, wat he dartho segget.

Vagt.

Nielaus Junge wat segst Du dartho?

Derselbe antwortete: Ja!

Ego Actuarius.

Herr Vagt dewilen düsse arme Sunner dat avermahls geständig is, so steit hier Casper Bischof un klaget sulkes Römisch Keyserl. Majestät ock Königl. Grotbrittanischer Majestät un Churforstl. Braunschweig-Lineburgischen Durchlauchten als Hertogen tho Bremen, ock juw Herr Vagt un allen denjenigen so recht leef un unrecht leid is, un begeret ferners, dat ji öhme willen enen Mann wiesen, de öhme ene ordeel finne dat recht is, of nicht düsse Niclaus Junge Keyserl. Majestät eene Wedde schuldig sy un wat de Wedde syn schall.

Vagt.

Dat schall Johan Georg Goepel dohn.

Scharfrichter.

Herr Vagt, dewyl dat lezte Ordel my anbefohlen ward von wegen Keyserl. Majestät, so ook Enes Edlen Hochwiesen Rahdes düsser Stadt Bremen, so will ick düssen armen Sunner nehmen an henuth föhren an de Gerichtsstäde un denselben mit den Schwerd vom leven thom dode bringen, öhne thor wollverdeenten Strafe un annern thom Exempel damit Ihro Keyserl. Majestät ook Ihro Königl. Grotbrittannische Majestät, so on Enes Edlen Hoch un Wollwiesen Rahdes düsser Stadt ühre lofflike Hoheit gestärket un nicht geswäcket werden moge, von rechtswegen.

Nach beendigtem Halsgericht fahren 3 Rathsherren in dem mit 4 Pferden bespannten Rathswagen unter Vorreitung der 12 reitenden Diener zum Gerichtsplatz (einem Hügel im Dorfe Walle in der Nähe Bremens).

Hier wird abermals von Soldaten ein Kreis gebildet und der Herr Camerarius (ein Rathsherr) hält eine längere Ansprache.

"Dreizig Jahre sind jetzt bereits verflossen, dass E. H. H. Rath der keyserl. freien Reichsstud Bremen nach Seiner eben so grossen Menschen- als Gerechtigkeitsliebe der so höchst unangenehmen Nothwendigkeit überhoben gewesen ist, an diesem schanderhaften Orte Todesstrafen am Missethätern vollziehen zu lassen, — und o! wie erfreulich würde es seyn, wenn eine würklich immer mehr unter uns zunchmende Sittenverbesserung künftig dergleichen tranrige Straf-Exempel noch seltener machen sollte u. s. w.

Nach Beendignng der Rede spricht der Prediger ein Gebet und die Execution wird vom Nachrichter "auf das glücklichste mit einem Hieb vollzogen."

15. Der letzte Stadtvogt war der Justizrath v. Spilker von 1799—1802. Dieser schien nicht übel Lust zu haben, den Kampf mit dem Rath wieder aufznnehmen.

Er überraschte Rath und Bürger damit, dass er den Domsthurm nit einem möglichst grossen vergoldeten Wappen seines Königs und dessen Namenschiffre über dem Zifferblatt verzieren liess.

Aber als 1801 in Regensburg die Verhandlungen über die Territorialveränderungen begannen, die mit dem Reichsdeputationshauptschluss (1803) endigten, war es mit den Restaurationsplänen vorbei.

Es war der diplomatischen Geschicklichkeit des Senators Georg Gröning gelungen, die sogen Acquirendensache, d. h. die Abtretung der hannöverschen Rechte und Besitzungen in Stadt und Gebiet, giltcklich zu erledigen und die förml. Uebergabe auf den 1. Dez. 1803 zu erreichen.

An die Regelung im Einzelnen, die der Justizrath Spilker im Auftrage Hannovers leitete knüpften sich noch allerlei Schwierigkeiten und Weiterungen — nur die Aufhebung der Vogteigerechtsame ging sehr glatt von Statten.

Noch bevor der Reichsdeputationshauptschluss in Kraft getreten, konnte Spilker am 29. November 1802 dem Senat ein Schreiben überreichen, worin er ihm das Aufhören der Stadtvogtei anzeigte. Es beisst nach einigen einleitenden Worten darin:

Dass es mit den Gesimungen seiner Kgl. Majestät und Kurfürstl. Durchlauchteu meines allergnädigsten Laudesherrn übereinstimmen wird, dass die allerhöchst demselben zustehende Vogtei über die Stadt mit dem davon dependirenden Rechten und Verhältnissen den 1. Dez. dieses Jahres 1802 aufhören könne.

So starb die Stadtrogtei im Alter von 837 Jahren an völliger Entkräftung. Wappen und Namenschiffre des Kurfürsten v. Hannover blieben als einzige Erimerung zurück: "ein Gemälde, das — wie Bürgermeister Heineken erzählt, — bis zu sehnem baldigen Verlüschen, von den Bürgern des Stadtvogts Spilker Abschiedskarte genannt wurde." — 1)

\_\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Christ, Abraham Heineken, Geschichte der fr. Hansest, Bremen von der Mitte des 18. Jahrh. bis zu deren Unterwerfung unter dem franz. Scepter. Manuscript auf der Bremer Stadtbibliothek.

## Untersuchungen

zur

# Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte

herausgegeben

Dr. Otto Gierke

63. Heft

# Die Geschichte des deutschen Deichrechts

(I. Teil)

von

Dr. Julius Gierke

Privatdocent an der Universität Göttingen .

Breslau Verlag von M. & H. Marcus

## Die Geschichte

des

# deutschen Deichrechts

von

Dr. Julius Gierke Privatdocent an der Universität Göttingen

Breslau Verlag von M. & H. Marcus 1901

#### Vorwort.

Wie das Wasserrecht überhaupt, so ist inshesondere das Deichrecht in dogmatischer und historischer Hinsicht von der Wissenschaft bisher recht stiefmütterlich behandelt worden. Das deutsche Deichrecht hat in dogmatischer Beziehung überhannt erst einmal eine umfassende Bearbeitung gefinden. Im Jahre 1690 veröffentlichte Jodocus Hackmann zu Stade eine Darstellung des zn seinen Zeiten in Dentschland geltenden Deichrechts, der er nnr einzelne nnd zum Teil völlig wertlose historische Erörterungen einflocht. Seit diesen Tagen sind schon über 200 Jahre ins Land gegangen, ohne dass ein Schriftsteller sich an die Schilderung des geltenden gemeinen dentschen Deichrechts auf grösserer Grundlage gemacht bätte. Die Ursache hiervon ist nur znm Teil darin zu suchen, dass einer fruchtbaren Lösung der Anfgabe die partikuläre Zersplitterung des Deichrechts erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Zum grössten Teil trägt vielmehr an der Vernachlässignng der Umstand Schnld, dass es an einer grundlegenden Arbeit über die Geschichte des deutschen Deichrechts fehlt. Denn gerade heim Deichrecht zeigt sich die Unentbehrlichkeit historischer Forschung im hellsten Licht. Sind doch die geltenden Deichordnungen von der modernen Gesetzgehung nicht als nengeartete Wesen in die Welt gesetzt, sondern Kinder einer mehr als tausendjährigen Entwicklung. Hat doch jede Deichordnung eine mehr oder minder grosse Zahl von Vorstnfen, auf denen sie sich anfbaut, ohne deren Kenntnis sie nicht gründlich verstanden werden kann. Zndem reicht manches geltende Deichrecht numittelbar in eine längst entschwundene Zeit zurück und kann so nur durch ein Zurückgehen auf die jene Zeit beherrschenden Rechtsanschauungen richtig gewürdigt werden. Kann so eine Darstellung der Geschichte des dentschen Deichrechts eine Bearbeitung des geltenden Deichrechts überhaupt erst ermöglichen, so trägt sie, abgesehen von dieser praktischen Bedeutung, wie jede historische Forschung, ühren Zweck und ihren Wert in sich selbst. Auch wenn es heute keine Deiche mehr gäbe, würde eine historische Schilderung des Deichrechts nicht unangebracht sein. Den Germanisten aber muss der Stoff ganz besonders reizen, da das Deichrecht, eine Fülle deutscher Rechtsgedanken bergend, sich gegen den Einfluss der Reception mannhaft gewehrt und eine grosse Anzahl deutscher Rechtsistitute und Rechtsbegriffe eigenartig belenchtet oder zur kraftvollen Ausgestaltung gebracht hat.

Der Darstellung der Geschichte des dentschen Deichrechts stehen freilich die erheblichsten Schwierigkeiten entgegen. Es fehlt zwar nicht an kleineren Ansführungen, die gute Fingerzeige geben; doch betrachten sie mehr oder weniger die Geschichte des Deichrechts von einem ganz bestimmten Gesichtspunkt ans; anch entbehren sie einer vollständigen Berücksichtigung des umfassenden Quellenmaterials. Solche Abhandlungen aber, die sich genauer mit der Geschichte des Deichrechts eines bestimmten kleineren Landgebiets beschäftigen, sind nnr sehr spärlich vorhanden. Dies macht sich um so fühlbarer, als es anch an einer grösseren Anzahl brauchbarer dogmatischer Darstellungen dieses oder jenes partikulären Deichrechts gebricht. Zu diesen Schwierigkeiten gesellen sich andere Momente.

welche einer historischen Schilderung des Deichrechts wenigstens zur Zeit grosse Hindernisse bereiten. Zu ihnen gehört namentlich der Umstand, dass das deichrechtliche Quellenmaterial so sehr zerstrent ist. Wennschon es in dieser Hinsicht mit den holländischen Quellen besers steht, so ist es doch mit dem spezifisch deutschen recht übel bestellt. Dazu kommt, dass an sich zu einer genauen Interpretation aller Quellen die weitgehendsten geographischen und topographischen Studien nötig sind. Man bedürfte eigentlich zn jedem Quellenkreis eines ganz detaillierten Plans der betreffenden Gebeitet, ein Wunsch, der freilich für viele Gebietsteile wegen der vielfachen Veräuderung durch Meereseinbruch und Wasserflut als unerfullkar bezeichnet

werden muss. In den umfangreicheren Deichländern steht ferner die Entwicklung des Deichrechts mit der Entwicklung der Staatsverfassung im engsten Zusammenhang und kann ohne eine genaue Kenntnis der letzteren nicht richtig gewürdigt werden. Andereseits basiert das Deichrecht auf den Siedlungs- und Agrarverhältnissen, ein Umstand, der von juristischer Seite teils ganz übersehen, teils nicht ausgiebig genug verwertet ist. Schliesslich ist eine gewisse Vertrautheit mit der Deichtechnik unentbehrlich, wennschon sie lange nicht die Rolle spielt, die man ihr zuzuschreiben anfangs sehr leicht geneitg ist.

Je weiter ich mich mit den Vorarbeiten für eine solche Darstellung beschäftigte, um so mehr erschien mir eine Zusammenstellnng des zerstreuten Quellenmaterials als eine unbedingte Notwendigkeit. Da es sich bei der Geschichte des dentschen Deichrechts nm die Entwicklung eines durch Abstraktion gefundenen gemeinen deutschen Sonderrechts handelt, so war einmal ohne solche Znsammenstellung eine Lösung der Aufgabe überhaupt nnmöglich; sodann aber musste dem partikulären Forscher eine Handhabe zur Verfolgung der Sonderrichtungen im Deichrecht gewährt werden, da ja die Darstellung nur das gemeine Deichrecht enthält. Nnr gedruckte nnd, wenn ich nicht besonders darauf hingewiesen habe, von mir durchgerarbeitete Quellen sind zusammengestellt worden; manche Quellen sind in Zeitschriften so verborgen, dass ich kaum hoffen kann, aller habhaft geworden zn sein. Nicht vollständig ist iedenfalls die Znsammenstellung der holländischen Quellen, da mir verschiedene nicht zugänglich waren. Sie ist anch nur für Deutsche zur Orientierung und Weiterforschung bestimmt. Dem Holländer stehen holländische Quellen in reichlicherem Masse zur Verfügung, und er bedarf keiner Orientierung. Die Wichtigkeit. die ich so der Quellenzusammenstellung zuschreiben muss, hat mich anch veranlasst, sie dem Werke nicht als Anhang beizugeben, sondern sie in die Einleitung zu stellen, selbst anf die Gefahr hin, das dies den Leser als trocken und langweilig anmutet.

Der vorliegende Teil enthält ausser der Einleitung die beiden ersten Abschnitte der ersten Periode, welche "Die Anlage von Deichen" und "Die Deichverbände" behandeln. Ein zweiter Teil wird die Darstellung der ersten Periode beendigen und "Die Deichlast" (Abschnitt III). "Die sonstigen Rechtsverhältnisse an den Deichen" (Abschnitt IV) und "Die Deichverwaltung" (Abschnitt V) erörtern; mit der Schilderung der zweiten Periode wird er schliessen. Der zweite Teil wird den ersten an Umfang nicht wesentlich übersteigen.

In dem Abschnitt über "Die Anlage von Deichen" musste vieles erörtert werden, was auf den ersten Blick nur lose, in Wahrheit aber sehr eng mit dem Thema in Zusammenhang steht. Manches wird erst der zweite Teil bestätigen können.

Göttingen, im Mai 1901.

Julius Gierke,

### Inhaltsverzeichnis.

(Die in Klammern beigefügten Ziffern bedenten die Seitenzahlen.)

| Einieitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Delle |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Die Deiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <ul> <li>I. Begriff des Deichs (3) — Gleichbedeutende Ausdrücke (4)</li> <li>II. Der Deichbau bei deu Römern (5) — den Deutschen (6)</li> <li>— Plinius (6) — Cäsar (7) — Tacitus (7) — Alter der</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     |
| Deiche in Deutschland (9) — Der Deichbau von den Niederländern in deu nordstilcheren Gegenden Deutschlands nicht und eingeführt (10); dies beweisen 1. für Nordfrieland nud die Mündungspehiete der Elbe und Weer Saxo Grammatikus' Geschichtweck (10); 2. für die Umgegend Bremens die dortigen Kolonisationaverträge (11); 3. für die Altmark die Urouik Helmohle (12) — Aber umfassende Deichbauten durch Niederländer in Deutschland (12) — Der Deichbauter und von der Aber umfassende Deichbauten durch Niederländer in Deutschland (12) — Ihre Deichbaufertigkeit (13) | 9     |
| IV. Bedeutung der Deiche (13) Aberglaube nnd Sagen in den<br>Deichlanden (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13    |
| <ol> <li>Die Geschichte des deutschen Deichrechts.</li> <li>Allgemeines. 1. Begriff des Deichrechts — Pertinenzen (16)</li> <li>Grenzen des deutschen Deichrechts (16)</li> <li>Grenzen des deutschen Deichrechts (16)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16    |
| II. Periodeneintellung (17) — Schwierigkeiteu verdeutlicht 1. an der Wiedereinführung des Kommunionfasses (17) — 2. an der Entstebung des Anssendeichbregelas (18) — Vorsprung des holländischen Deichrechts (18). — Trottedem möglich Zeriegung in zwei Perioden — Die erste reicht his in die erste Bilifte des 16. Jahrhunderts (18) — Einschiebung des Winsiehen Beichneber (18)                                                                                                                                                                                          | 17    |

| δ | 3. Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| • | Deutsche (19) Mangel eines zusammenfassenden Werks (19)     I. Einzelne Erörterungen in dogmatischen Abhandlungen     a. Actiere Schriftsteller (19) — h. Neuere (20).     Rechtsbistorische Einzeldarsfellungen (20).     M. Niederländische Litteratur (Ammerkang 12: Schriften über Kultur- und Agrargeschichte, Beschreibungen der Wasserfuten, Werke über die Technik des Deichwesens).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19<br>22 |
| ş | 4. Quellen. Deutsche und niederländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24       |
| § | <ol> <li>Die deutschen Quellen.</li> <li>Freusom (24) — A. Hannover (25) — a) Ostfriesland und Harlingschau (25), b) Bie Lüneburgriechen Landesteile (27) ei Laureburgrieche Teile (28) d) Herragdinner Breinen und Welten (28) e) Haleber (27).</li> <li>Robert (27) – B. Schreiner-Fischter (38) d) Herragdinner Breinen und Welten (28) e) Haleber (27).</li> <li>Robert (28) eine Herragdinner Breine (28) d) Willier- und Krumper-Marche (19).</li> <li>Willier- und Krumper-Marche (19).</li> <li>Die Läuder (48) b) Herzagdinne Sachsen (48) e) Die Läuder (48) e) Die Jührensen (52) – G. Die Jührensen (52) – G. Schlesien (53) – H. Büringrocini (53) – I. Weitfalz (54) .</li> <li>H. Jusserpreussinde Greiter (44) – A. Breunn (55) – B. Hamburg (58) – C. Uddernsen (58) – C. Uddernsen (58) – C. Uddernsen (58) – D. Hamburg (58) – C. Uddernsen (58) – C. Die Program (58) – D. B. Hamburg (58) – C. Uddernsen (58) – D. D. Die Program (58) – D. Edgernsen (58) – C. Uddernsen (58) – D. Die Program (58) – D. Edgernsen (58) – C. Uddernsen (58) – D. Die Program (58) – D. Edgern (58) – D. Die Program (58) – D. Edgern (58) – D. Die Program (58) – D. Hamburg (56) – C. Uddernsen (58) – D. Die Program (58) – D. Edgern (58) – D. Die Program (58) – D. Edgern (58) – D. Die Program (58) – D. Edgern (58) – D. Die Program (58) – D. Die</li></ol> | 24       |
| 6 | 4b. Die niederländischen Quellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| • | I. Allgemeines (60) - Lex Salica - Ewa Chamavorum (61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60       |
|   | II. Groninger Ommelande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61       |
|   | 11I. Westerlanwersches Friesland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63       |
|   | <ul> <li>IV. Oberyssel (64) — a) Salland (64) — b) Mastenbroek (65).</li> <li>V. Gelderland (66) — a) Veluve (66) — b) Betuve (67) —</li> <li>c) Land von Maas en Waal (67) — d) Tieler en Bommeler</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64       |
|   | Waarden (67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66       |
|   | Deiche (68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68       |
|   | VII. Holland und Seeland (70) - Gemeinsame Quellen (70) . VIII. Holland (71) A. Zuid-Holland (71) a) Aligemeineres (71) b) Groofe Waard (11) c) Anhängsel (72) d) Rieder-Waard (72) e) Anhängsel (72) f) Alblasser-Waard (73) g) Kimpenroward (74) b) Swijinerbetsche Waard (75) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70       |

| <ul> <li>B. Land van Arkel, Heusden, Voorne, Putten, Gonda (76)</li> <li>C. Schieland (77)</li> <li>D. Delfland (77)</li> <li>E. Rhynland (78)</li> <li>F. Amstelland (78)</li> <li>G. Kennemerland (79)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| H. Westfriesland (80) - I. Waterland und Oostzannen (81)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71    |
| IX Seeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82    |
| X. Flandern ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83    |
| Die erste Periode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die Anlage von Deichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Allgemeines.  Beschaffenheit der Deichländer (*7) — Die Marschländer (*7)  — Ihre Bewohnbarkeit (*8) — Wurtdörfer (*8) — Andere Deichländer (*8) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87    |
| Die Alteste Zelt.  1. Dichankopn um unbesiedelten Boden (20) — Siedlung und Eindeibung waren eins (20) — Siedlungsgedauke (21) — Kein spekulatives Unternelmen (22) — Ansiedlungsgenosensechaften (22) — Die Dichhaupflicht zunächst persönlich, aber enthaltend einen dinglichen Kern (23) — Sommerdeiche, Wüterteliche (24) — Bestimming der Wohnplätze und Graudbesitzvertellung (24) — Kleinere Geneindebezieke (24) — Geneine Marken (44) — Farzelle Mockartig (24) — Zusaumenfassung (26) — Drei Arteu von Siedlungen (26) a) Inselsiedlungen (26) b) B. Radladat.                                                                                         |       |
| siedlungen (95) c) Anstosalandsiedlungen (96).  2. Drichmigen auf den bereits vor der Einderichung be- siedelten Drichtlanden (96) — Wartdörfer (96) — Alles auf Viehrucht Aspestell (96) — Mit Verbreitung eines inten- siveren Ackerhans Deichanlagen um das gesamte Areal, well Wechsel zwischen Acker- und Weldeland (97) — Zunschat Sommerdelche, verstärkt zu Winterdeichen (97) — Blockartige Farzellen (98) — Gründer der Deichanlagen schon bestehende (bemeinden, Veranlassung zu ihnen Ver- änderung des Wirtschafthetriels (98) — Deichlandist diegich (98) — Werterfung der Ansichten 3) Wildas, der sine Vereinigung von Gemeinden (100) an- simmt |       |
| nimmt<br>Richtigkeit der Ergebnisse (101) — Verwerfung der falschen<br>Meinung, dass zunächst der einzelne sein Grundstück ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20    |

| deichte (103) nnd der Lehre, dass lediglich das Bedrän<br>durch die Fluten und die stete gefährliche Unsicherhe<br>Deichanlagen ins Lehen rief (104) | it die    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Die spätere Entwicklung.                                                                                                                             |           |  |
| I. Allgemeines über die späteren Deichanlagen — Aussend                                                                                              | eiche-    |  |
| land — Nicht-Aussendelchsland                                                                                                                        | 106       |  |
| II. Neues Prinzip: Anknüpfnng an eine herrschaftliche G                                                                                              |           |  |
| (105) — Kolonisatorische Unternehmungen (105) —<br>schlebung der wirtschaftlichen und rechtlichen Ve                                                 | Ver-      |  |
|                                                                                                                                                      | 105       |  |
| 1. Veränderung der rechtlichen Natur der unbesiedelte                                                                                                |           |  |
| eingedelchten Marschstriche, die keln Aussendelchsland                                                                                               |           |  |
| - Aneignungsrecht des Königs an herrenlosem Land                                                                                                     |           |  |
| <ul> <li>Uebergang auf die Grossen (107) – Fälschu<br/>Streitigkeiten, gewaltsame Aneignungen (108) – G</li> </ul>                                   |           |  |
| herrlicher Einfluss (109) — Anwachs (110)                                                                                                            |           |  |
| 2. Rechtliche Natur des Aussendeichslands (110                                                                                                       |           |  |
| Nenerungen (112): a) durch Delchanlagen von Herrsch                                                                                                  |           |  |
| b) infolge der Vergabungen, c) infolge der Entstehung                                                                                                |           |  |
| Herrschaft über einem Gemeindedeichverhand, d) inne                                                                                                  |           |  |
| der Gemeindedeichverhände — a) Hänfig das Vorland i                                                                                                  |           |  |
| mehr als Zubebör des Deiches betrachtet - Consequ                                                                                                    |           |  |
| (113) — β) Bildnng von Aussendeichsinteressentensch<br>(115) — e) Das landesherrliche Anssendeichsregal (11                                          |           |  |
| Inanspruchnahme (118) — Berufung auf verschiedene rech                                                                                               |           |  |
| Gesichtspunkte (118) — Wirkungen (120) — Vergabungen                                                                                                 |           |  |
| - Verwirrung und Rechtsnnsicherheit; keine Klärun                                                                                                    |           |  |
| Frage (121) - Aufkommen des Erfordernisses der Besitze                                                                                               |           |  |
| bei Anschwemmungen (122) - Angehen des Landes                                                                                                        |           |  |
| vor der Bedeichung (123) - Entwicklung landesherr                                                                                                    |           |  |
| Hoheitsrechte (123): Erlaubnis, Befehl zum Eindeichen (                                                                                              | 124). 110 |  |
| III. Vergabungen zur Eindeichung (124) - Stufenleiter                                                                                                |           |  |
| Gründern (124) — Zuerst in den Niederlanden (12                                                                                                      |           |  |
| Aelteste Urknnde für Bremen (124) - Sonstige Quellen                                                                                                 |           |  |
| - Drei Gruppen von Personen (126)                                                                                                                    |           |  |
| <ol> <li>Die Vergaber (126) — Selbständige Vergaber, privil<br/>Vergaber (127) — Unterschiede (127) — Stellung der</li> </ol>                        |           |  |
| gaber zu den Landstrichen (130) — Das Ausgeben (13                                                                                                   |           |  |
| Oeffentlichrechtliche Verträge (131) — Verkauf (131)                                                                                                 |           |  |
| 2. Die Mittelspersonen (133) - Missiou und Herrschaftst                                                                                              |           |  |
| (133) - Vergleich mit den privilegierten Vergabern                                                                                                   |           |  |
| - Zehntherrlichkeit (134) - Gerichtsharkeit (135                                                                                                     |           |  |
| Bussen (136) — Zehnten (136) - Jahresahgahe (13                                                                                                      |           |  |
| Verwaltungsrechtliche Befugnisse (137) - Ewiges                                                                                                      |           |  |
| deichnegsrecht (137) - Besondere Gerechtigkeiten (13                                                                                                 | 38) —     |  |

Freijahre (138) - Verhältnis derselheu zu den Zehnten (139) - Beginn der Freijahre (140) - Stellung zum Land (140) - Gemeinsames Merkmal (141) - Mehrere Mittelspersonen (142) - Neue Mittelspersonen durch Vermittlung der ersten (142) - Beitritt und Eintritt (143) - Frist für 3. Die Ansiedler (145) - Freiheit und Unfreiheit (145) -Gerichtsbarkeit (146) - Anstellung von Beamten und Deichheamten (147) - Die Ausiedler als Gemeinden -Verquickung - Eiufügung - Die Ansiedler nur Deichverhandsgenosseu (147) - Begünstigungen (148) - Rechtliche Stellung des Ansiedlers zu seiner Parzelle (148) -Die Parzelle selhst (151, - Marschlufe - Regelmässige und nnregelmässige Siedlungen — Die Inselsiedlungen (151) - Anlage der Deiche von allen gemeinschaftlich (1\$2) -Deichbaulast dinglich (153) - Vergahnngen zu Teilmassen einer Hnfe (153) - Inhalt der Deichhauverpflichtung (154) 145 Veranlassung zu den Deichanlagen (155) — Kultivierung: Wiesen, Acker-, Moorkultur (155) - Veranlassung zur 

IV. Die Deichanlagen der Deichbauherrn (156) - Sie heruhen auf keiner Vergahung zur Eindeichung (157) - Deichanlagen zum Zweck der Landgewinnung (157) - Die ältesten vou Seiten der Klöster (157) - Unterschiede gegenüber den Deichanlagen auf Grund von Vergahungen zur Eindeichung (158) - Persönliches und dingliches - herrschaftliches und genosseuschaftliches Moment (158) - Undurchsichtigkeit der Quellen (159) - Sonstige Deichanlagen 

V. Die späteren Deichanlagen der freien Gemeinden und bäuerlichen Deichverbände (159) - Neue Eindeichungen (159) -Freies Schalten hei Insel- und Randlandsiedlungen (160) -Vermutungen (160) - Tochterdeichgemeinden - Mutterdeichgemeinden - Deichlandschaften (160) - Zurücktreten des Ansiedlungsgedankens, Streben nach Reichtum (161) -Aufkommen der Verpflichtung des Gemeindeglieds gegenüber der Gemeinde sich an der Eindeichung zn beteiligen (161) - Bedeichungen von Landschaften, Kirchspielen, Bauerschaften (162) - Verträge von Ortschaften als Gesamthänder zu deichen (163) - Eindeichungen von Deichgenossenschaften (163) - Einwirkungen des laudesherrlichen Aussendeichsregals (164) - Erlauhnis (164) - Befehl (165) -Deichhauten von Gemeinden und Deichverbänden zum Schutz des Distrikts (166) - Dingliche Verpflichtung des Mit-

| Zu<br>Na                     | indeichungen der Aussendeichsinteressentenschaften (166) —<br>ssammenschluss von aussen (166) — Beispiele (167) —<br>uturalwirtschaftlicher Betrieh (167) — Geldwirtschaftlicher<br>189 — Dinglichkeit der Eindeichungspflicht (168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sette<br>166 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ma<br>(16                    | urchschlagen oder Urberenhagen von Strömen und Ge-<br>issern (169) — Allgemeinere Beihülfe (169) — Muth-<br>assliche Quelle für die Beteiligung ganzer Landschaften<br>169) — Sonstige Durchschlagungen (170) — Einwirkung<br>8 Landesberrn (170)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169          |
| De<br>wii<br>(17             | e Entstehungsgeschichte der ebrigkeitlichen Erlaubnis zum<br>ziehbau (171) — Begriffliche Abgrannig (171) — Ein-<br>krung der Herrschaft (172) — Die landesherrliche Gewalt<br>22) — 1. Erlaubnis heim Aussendeichsland (172) — 2. Er-<br>hunis zu Deichhauten in Strömen (175)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171          |
| ein<br>fin<br>nn             | er Zwang zu Deichanlagen (175) — Vereinzelte Ausbildung<br>er Unterthanenpflicht zu neuen Deichanlagen (176); sie<br>det zich nur beim Aussendeichsland und trägt einen agrar-<br>d fluanzpolitischen Charakter (177)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175          |
| an<br>De                     | cichanlagen, die für andere schödlich sind (178) — Mangel<br>besonderen Rechtesktzen; aber als widerrechtlich galten<br>eisebauten, die grosse Ueberschwemmungen oder Be-<br>siebrung der Schiffabrt herbeiführten (178).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178          |
| Ar<br>gri<br>Ve<br>der<br>2. | in Entiquismy hei neuen Incidentagen (178) — Verschieden (178) — Verschieden Heiner (179) — I. Enterigung zur Verschäfung des Derschafung (est verschafung des 179) — Gründer für ihr spätes und vereinzelten zur Verschammen (179) — Aufhausben derschlen aber sofern der gegenbesse Möglichkeit (180) — Betapiele (180) — Betapiele (180) — Betapiele (180) — Betapiele (180) — Werterfung der Ansicht Georgegers (182) — Verwerfung der Ansicht Georgegers (182 | 178          |
|                              | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|                              | Die Deichverbände,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|                              | Allgemelnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Zv                           | vei Gegensätze: 1. Gemeindedeichverhände — Deichverhände im engeren Sinn. 2. Genossenschaftliche Freiheit — Herrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183          |
| I Die<br>sir                 | Entstehung der Delehverbände.  e allesten Deichverbände (184) — Die freien Deichverhände  d älter als die betrschaftlichen Deichverhände. Die Ge- indedeciebverbände sind älter als die Deichverbände im geren Sinn — Dies beweisen: 1. Quellen Friedlands,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

welche vor der Zeit liegen, in welcher zum ersten Male ein besonderer Deichbeamter erwähnt wird, Indem nach Ihnen ab jeder Schulze mit seinen Aesgen die Deichverwaltung ausübte (185) — b) die Gemeinde für den unvermögenden Deichhalter eintrat (186) — 2. Spätere Quellen (187) — Frieslands (188) — Wurstenn (190) — Flanderns (191) — Hollands (191) — Ditmarschens (193) — Schleewige (194) — Hadelns (194) — Altendorfs, des Billwärders des Hanmerbroks, Sandbofons (198)

- 11. Die Entstehung der Freien Gemeinscheicherebünde (198) 1. Die ältesten fallen mit der ersten Lallage von Deichen in einem Gebeit zusammen (196) 2. Entstehung kleinerer Gemeinscheichererbände innerhalt gefüsserer durch eine Verteilung des Deichs nach Schlägen (196) 3. Durch neue Ansiedlungen (197) 4. Durch Einweinungen (198) 5. Durch andere Umräfände (198) 6. Entstehung von Santgemeinderdierherbänden (198) . 106
- III. Die kerrschaftlichen Deicherchände (200) Herrschaftliche Deicherbände im engsten Sinn (201) Herrschaftliche Gemeindedelcherbähnde entstanden: 1. Durch Vergabungen (201) Vergabungen zur Wiederbedelchung (202) 2. Dadurch, dass ein Herr über einen Gemeindedeicherband trat (202) 3. Herrschaftliche Samtgemeindedeicherbände (203) .
- IV. Entstehung der Deichverbände im engeren Sinn (203) -1. Auf Grund neuer Ausiedlungen (203) - Samtdeichverbande im engeren Sinn (206) - 2. Inuerhalb eines Gemeindeverbandes durch Einweisung einzelner Dörfer oder einzelner Bauern in den Deich (207) - 3. Inuerhalb eines Gemeindedeichverbandes durch Verschiebungen der Voraussetzuugen für die Mitgliedschaft (209) - 4. Durch das Eingreifen von Schleusenverbänden (209) -- 5. Infolge der Rechtsanschauung, dass alles durch einen Delch geschützte Gebiet deichpflichtig sei (211) - a) Eiuweisung Dritter (213) - b) Gegenseitige Beihülfe (215) - 6. Bei späteren Aussenlandsbedeichungen (217) - 7. Entstehung von Samtdeichverbäuden im engeren Sinn infolge politischer Unterlagen und freien Elnnugen (219) - 8. Kleinere Deichverbände innerhalb der Deichverbände - Höfterverbände (224) - Verwaltungsrechtliche Abgrenzungen (227) - Herrschaftliche Deichverbände Im engeren Sinn (227) . . . . . . 203
- V. Die freie Einung und die Deiekverbände (227) Die Mehrzahl der Schriftsteller erbliekt in der freieu Einung nachbarlicher Grundbesitzer die Alteste der eluzige Quelle der Deiekverbände Unhaltbarkeit dieser Ausiehten (227) Auch später spielte die freie Einung von Iuteressenten

| keine bedentendere Rolle (228) — Nicht zu verwechselu ist<br>die freie Einung von Interessenten mit der freien Einung<br>Sberhaupt. Diese rief namentlich die Sledlungs- und Tochter-<br>gemeinden und Kolonien ins Leben. Sie war aber eine<br>Einung zu Interessenten, nicht der Interessenten (229)                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die Zusammensetzung der Deichverbände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| I Allgemeines (230) — Ansgangspunkt von den Gemeindedeich-<br>verbänden – Ansscheiden der horrschaftlichen Deichverbände<br>im engsten Sinn — Ansscheiden der Gliedstellungen von<br>Verbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230 |
| <ol> <li>Die Misjeiedeskoft vom Standpunkt des Individuums aus<br/>(231) — 1. Ihre Voraussetzusgen (231) — a) Die person-<br/>lieden Voraussetzusgen zum Vollgrenossen (232) — Ans-<br/>märker (232) — Wohnsitz (233) — Franen (234) — Kinder<br/>nud Minderlighring (233) — Ungeteilte Erhen (235) — Anf-</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| uabme (236) — Spatearieben (236)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| weichangen (239) — Deichlast natrenabar vom Grundstück (240) — Möglichkeit der Harmonie der Basis der Dieichlast nit derjenigen der Gemeindelast (240) — Erfordernis eines schatzbelürrigen Grundstücks — Anfanher von Grundstücken (240) — Hinsichtlich der Teilnahme an der Deichlast oder Disharmonie — Höfe — Ackergrundstücken (240) — Bisharmonie — Höfe — Ackergrundstücken (bestimmte Gröse) (240) — 8) Heranziebung Drittet dinglich Berechtiger, die einkeit im Beatz des Grundstücken dinglich Berechtiger, die einkeit im Beatz des Grundstücks |     |
| <ul> <li>(241).</li> <li>c) Verlinst der Mitgliedschaft (241) — Veräusserung (241)</li> <li>a) Austritt (242) — β) Ausschlins (243) — Verlinst des</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| mittelbaren Genossenrechts (245)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Vollgenossen, des Nichtvollgenossen (247)  3. Umfang der Mitgliedschaft (247) — Ursprüngliche Gleicheit, spätere Verschiedenheit — a) Verhältnis der Vollge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

nassu su cinander (1817) — Verschiedenheit der Deischglichtinfolge dinglicher und persöhlicher Moneste (1815) — Verschiedenheit her der Schrieber der Schrieber des Schriebers des Sch

Unterthanen, Umfang, Austritt und Ausschlass (282)

V. Glündellung von Verfeinden (282)

– I Herrackstüffelor Verbeinden (282)

– Allmakliche Enrwicklung von Glüsserleilungen auf Greind von Verteilungen des Deiches, von Einrittsplächen, Einweisungen in den Deich (283)

– Besondere Rechte und Pflüchten von Genossenschaften (284)

– Glüsderleilung von Genossenschaften (284)

– Glüsderleilung von Deichverbänden (285)

– 3. Gemische Verfände (285)

#### § 3. Die Organe der Deichverbände.

I. Die Misjleielerversonanlung (256) — Anfangs nur die siehtbare Erscheinung des Verhaudes — Allmäliche Entwickung zum Organ — I. Willenacht der Gesamtleit urspringlich nur durch Einstimmigkeit aller, später die Nichterschienenen ausgeschlosen: Einführung des Majoritätsprinzips (256) — Zur Teilnahme oft bestimmte irundaftskegsprisse oder verhältnismäsig grosser Grandhesitz erforderlich; sogar Mehrheit der am meisten Beglütren ausschlaggebend (257) — 2. Einstimmiger Beschluns bei Sonderrechten um Sonderpflichten; Beispiele (für Sonderrechten um Sonderpflichten; Beispiele (für Sonderrechten um Sonderpflichten; Beispiele (für Sonderrechten um Sonderpflichten; Einspiele (für Sonderrechten um Sonderpflichten); Einspiele (für Sondersen); Sondersen um Sonderen um Sondersen um Sondersen um Sondersen um Sonderen um Sonderen um Sondere

11. Die Deichbeomten (261) — Allgemeines: Ursprünglich waren alle Beaunte gewöhnlich Gemeindebennte; später kamen besondere Deichbeante auf. — Diese Deichbeante waren nur Gemeindebeante oder nur Boante des Spezialverbandes oder heides zugleich. Der älteste besondere Deichbeante war nur Gemeindebeanter. In Deichverhänden im engeren Sinn auch gewöhnliche Gemeindebeamter, tregelmässig besondere Deichbeanter; diese sind zuerst zugleich Gemeindebeanten, syster um Spezialbeante (261). — Rechle Gemeindebeanten, syster um Spezialbeante (261). — Rechle

| liche Stellmag bestimmt durch des Gegensatz swischen Ge-<br>nosewuckaft und Herrschaft; herrschaftliche Deichertskude<br>im engsten Sinn; herrschaftliche Einfluss auch bei be-<br>sonderen Diebehannte; herrschaftliche und genosenschaft-<br>liche Zwischenstufen; nicht immer herrschaftlicher Eingriff,<br>sonders von vornherein bei der Entschung Herrschaftsmacht<br>vorhanden (262) — Allmahliche Entwicklung der besonderen<br>Deichbeamen; zuerst untergeordnetes, dann bibleres, schlies-<br>lich suhalternes Beautteutum; nicht jeder Deichverhand hat<br>diese Entwicklung durchgemaskt; Üebernahme des ent- | owne. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| wickelten Deichbeamtentums auf neu entstohende Deich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| verbände. Von dem ausgeprägten Deichheamtentum des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Mittelalters ist auszugeben (263) — Einteilung (263)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261   |
| 1. Deichgrafen (264) - Erstes Auftreten (264) - a) Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| rnfung zum Amt (265) - Verschiedenheiten, vermittelnde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Systeme - Eidesleistung (269) - Amtsdaner (269) - Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| fordernisse (269) — b. Pflichten und Rechte (271) –<br>c) Verhältnis zu anderen Deichheamten (271) – Ueber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ordnung, Nebenerdnung, Unterordnung (271). — d) Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| hältnis zu der gewöhnlichen Landesverwaltung - Ueher-,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Neben-, Unterordnung (273)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 264   |
| 2. Die übrigen Deichrichter und Deichgeschworenen (275) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204   |
| Aebnlichkeiten mit den Deichgrafen — Altmähliche Ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| wicklung des Deichrichter- und Deichgeschwerenenamts -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -     |
| a) Deichrichter- und Deichgeschworenenkellegien niederer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Ordnung (276) - a) Anstellung (276) - Verschieden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| beiten (277) - Herrschaftlicher Einfluss in Holland: Ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ziehung der von den Verbänden ausgeübten Anstellung (278)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| - Vermittelnde Systeme (279) - Eidesleistung (280) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Erfordernisse zum Amt (281) - Zwang zur Annahme des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Amts (282) — Gastereien (283) — Amtsdaner — Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| sprünglich ein Jahr — Spätere Medifikationen (284) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| β) Pflichten und Rechte (285) — γ) Gemeinsames Kollegium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| mehrerer Deichverbäude - Wirksamkeit desselben (287) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Führer innerhalb eines Koltegiums (287) Thätigkeit und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Arten (288) - h) Deichrichter- und Deichgeschworeneu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| kollegien hoherer Orduung - Kellegium der Führer in den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Ommelanden (288) - Dessen Thätigkeit (289)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275   |
| 3, Suhalternbeamte (289) - Boten - Schütter, Wallge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| schworene - Schleusengeschworene - Deich-, Hoeft-, Siel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| meister - Deichgerichtsschreiber (289)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 289   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

#### § 4. Die Deichverbände als Gesamtheiten.

I. Die altesten Deichverbände waren Genossenschaften des alten Rechts; später bildeten sich viele zu Korperschaften oder Gemeinschaftsverhällnissen zur gesamten Hand ans (291) — Meist keine scharfe Ausgestaltung — Verhältnis zu

| Sozietäten – Erkenntnis der Verhandspersönlichkeit (292)<br>– Herrschaftliche Deichverhände «mpfangen anstaltlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Charakter (293)  II. Die Diechverhände unter dem Gesichtspunkt der Genossen- schaft (293) – 1. Der Deichverhand als offentlichere Michee Verhand (293) – Nach immen – Nach aussen (293)  2. Der Deichverhand im Priestrecht (296) – Deichpflicht (296) – a) Gesamdelchpflicht nach aussen (297) – ha innen (297) – a) Dingliche Grundlage – ß) persönliche (297) – c) Gesamdelchpflicht nach aussen und innen (297)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 291   |
| — Andere Gesantpflichten (298)  III. Die Deichverbände unter dem Gesichtspunkt der Herrschaft (199) — Getetzgehung — Sorge für das Beamtenwesen — Antell an Brüchen und Strafen — Anspfliche and das Deich — Leinabnis zu grösseren Werken — Herrschaftlicher Frieden, herrschaftliches Geleit — Deichpflicht als Unterthanspflicht — Uehergang der Gesantdeichpflicht auf die Herrschaft — Schutz durch die gewöbullchen Beanten — Erhass von Ahagben (299)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 293   |
| IV. Die Samtdeichverbünde als Gesamtheiten von Verbänden oder<br>Individuen (301) — Einfluss auf die Beitragspflicht (301).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301   |
| V. Bezeichnungen der Deicherebunde (301) — Ursprünglich mit<br>dem Namen der Gemeinde (301) — Besondere Bezeich-<br>nungen bei den Deicheverhäuben im engeren Sina (932)<br>1. Nach dem Deich — 2. Nach der Gemeinde mit Zusätzen<br>3. Nach dem Eindechunge- oder Inundationsgehiet – A. Nach<br>der Schauung — 5. Nach den besonderen Deichheamten —<br>6. Nach der Siel oder Schleusengemeinschaft — 7. "Deich-<br>hand"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301   |
| § 5. Die Endigung der Deichverbände.<br>Untergang von Deich und Land (305) — Abzug aller Genossen – Auffösung von Deichverbänden durch Ellminierung des Deichwessens (305) — Ursprünglich hierzu Einstimmigkeit aber keine böbere Erlauhnis erforderlich (306) — Später herrschaftliche Erlauhnis notwenlig und teilweise von Einstein und Verleich und |       |
| stimmigkeit abgesehen (306)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 305   |

#### Berichtigungen.

Zu S. 9, A. 27. Z. 9 v. o.: l. "Auhagen" statt "Anhagen".

Zu S. 12 Text Z. 4 v. o.: Der Grund für das Schweigen der Urkunden scheint doch nicht in den angegebenen Umständen zu liegen. Vielmehr ist die Ursache dafür wohl die, dass man den Deichbau längst kannte und anwandte, ihn daher als selbstverständlich voraussetzte, während der Schlousenbau noch weniger bekannt und ausgehildet wor.

Zu S 23: Der agrargeschichtlichen Litteratur ist namentlich hinzuzufügen Meitzen, Siedlung nad Agrarwesen der Westgermanen und der Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slawen 1895, 3. Bd. und Altlas.

Zn S. 29 Text letzte Z.: l. "49b" statt "49".

Zn S. 31 Text Z. 2 v. u.: l. "1692" statt 1892,

Za S. 49: Für Westpreussen ist nachzatragen: Die Urkunde Wirrichs von Küppfede hetrfend das Kloster Uliva von 1376 feld Voigt "Codex Diplomatiens Prassicus" I. S. 169. die Regulierung des Donkapitels un Marienwerder für das Stiftchof Rosenau von 1281 (a. a. O. S. 196), "Littera de aggere et capitibus servaudis in villa Walez von Konrad von Jungungen a. 1384 (a. a. O. V. 69). Das Privileg von 1376 (Ann. 214) findet sich vollströdig in der "Preussischen Sammlung" III, S. 95. — Schliesslich sind in der Abhandlung von M. Töppen "Historisch-choro graphische Benreitungen über die frische Nehrung und den grossen Werder" ("Preussische Provinzialbätter", Neue Folge I. 1852) wertvolle Excerpte ungedrachter Quellen eingestren.

Zu S. 53: Für Schlesien ist nachzutragen der Vertrag des Bischofs Thomas I. von Breslau mit dem Domkapitel von Glogau von 1253 (Tzschoppe und Stenzel "Urkundenbuch" S. 331).

Zu S. 53 Text: l. statt "G. Die Rheinprovinz" "H. Die Rheinprovinz."

Zu S. 54 Text: l. "I" statt H. Zu S 55: Für Bremen sind die Kolonisationsurkunden herauzuziehen.

Siehe die Angaben auf S. 124 ff. Zn S. 55 Text: Für Hamburg sind die Austhuuugsurkunden für die Marschinseln heranzuziehen. Siehe die Angaben auf S. 124 ff.

Zu S. 57 Text Z. 8 v. o.; zu streichen ist "die spätere von 1772",

Zn S. 57. A. 226: l. "diese gilt uoch hente" statt "Dreyer S. 5". Zu S. 58: einzutragen ist A. 293a; diese lautet: "Betreffs der neueren

Zu S. 58: enzutragen ist A. 293a; diese lautet: "Betreffs der neueren Deichordnungen Hamhurgs siebe Wulff "Hamhurgische Gesetze und Verordnungen" S. 210 ff.

Zu S. 59 Text Z. 3 v. u.: l. "Instruktion" statt "Instruktien".

Zu S. 62 A. 337: l. "Verhandelingen" statt "Verbandelingen". Zu S. 79: für Kennemerland kommt auch in Betracht das Landrecht

Zu S. 79: für Kennemerland kommt auch in Betracht das Landrecht von 1292 (Bergh II, 816).

Zu S. 82: Für Seeland siehe auch die Kenre von 1258 (Bergh II, 40). Zu S. 122 A. 59 Z. 8 v. o.: l. "IV. Auflage" statt "II. Anflage".

Zu S. 186 Z. 7 v. n.: l. ,liude" statt ,linde".

Zu S. 222 A. 178: L. Schwarzenberg II. statt "Schwartzenherg Is.

Zu S. 223 A. 181: l. "Schwarzenberg II." statt "Schwartzenberg f.".

Zn S. 288 Z. 3 v. o.: l. "tinchga" statt "tiucbga".

## Einleitung.

#### Die Deiche.

I. Deich ((niederd, dik; nierderl, dijk, angels, die, engl, dike, mittelhocht, tich, teich) lat, asger?)] hängt seinem Ursprung nach mit Teich = piscina zusammen. Beides bedeutet etwas Aufgegrabenes, beides hat mit dikan, dican, dyken = graben dieselbe Wnuzel.<sup>20</sup> Dor gleiche Klaug und die gleiche Schreibweise<sup>3</sup>) von Deich und Teich sollen zu manchen Verwechslungen Veraulassung gegeben haben.<sup>20</sup> Das Hochdeutsche hat unter niederdeutschem Enfluss sich bet dem Deich für das De natschieden,

Andere Schreiharten sind folgende: dyc, dyk, dyck, dieck.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Audere lateinische Bezeichnungen bei Hackmann "De jure aggerum" K. I. S. 13-16, denen hinzuzufügen ist dieus u. obstructio.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ucher ältere Versuche es von τείχος oder dem hebräischen Daajeck herzuleiten (!) vergl. Freese, "Ostfriesland und Harlingerland" S. 235.

<sup>4)</sup> Vgl. Ssp. 2, 28.

<sup>3)</sup> Die Pama erzählt, dass in einen Streit über Deiche ein derichtsbot Recht sprach himiektlich von Fischteichen (Feltmann "Dissertatio de accessionihus memorabilbus" Amstelohami 1001, S. 56); dass in einem Prozess, in welchem um das Eigentum an einem Deich gestritten wurde, die Prozessparrie, weden sich energieht gegen die Uebernahme des Beiches sträubte, von dem Richter, der meinte, dass es sich um einem Teich laudelte, daruf aufmerkam gemenkt wurde, sie solle doch nicht so sehr gegen ihren eigenen Vorteil verfahren. (Hackmann S 99). Die Sage berichtet sogar, dass der Herzog von Würrenberg, wie ihm sein Schwager König Georg Christian klagte, was für augeheure Ausgaben ihm die Deiche seines Laudes vertraschten, im geautwortet haben soll: Er wundere sich gewaltig darüber, denn sonst pflegten doch Teiche ihren Eigentümern einen recht beträchtlichen Notzer ag bringen (Feltmann a.a. O.)

während es bei dem Teich an dem mittelhochdentscheu T festgehalten hat.<sup>6</sup>)

Der Deich, welcher dem Deichrecht unterliegt, ist eine anfgeworfeue Erderhöhung, welche Länderstrecken gegen Ueberschwemmung schützen soll.") Es giebt Erderhöhungen, die auch mit Deich bezeichnet werden, aber einen ganz anderen Zweck verfolgen. Sie werden z. B. errichtet, um das Wasser zu einer Mühle abzuleiten") oder um Fische zu fangen.") Diese Deiche unterliegen dem Deichrecht nicht. Oft wird auch der Ansdruck "Damm" (Tamm) für Deich gebraucht.") Streng genommen bezeichnet man mit Damm eine Erderhöhung, welche einem anderen Zweck dient, die das Wasser ableiten, "Reisenden eine bequeune Fahrt verschaffen, den hinderlichen Zufluss des Wassers bei Grundbauten verhölten der dazu dienen soll, das Wasser beigemer auszuschpfen".")

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Gegen diese Entscheidung wehrte sich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts krampflaft ein gewisses Höuert. "Er konte uicht begreifen, warum man Deich nicht Teich schreiben soll, nicht einseben, warum man den Fischebählteru ein T. gönnet, die Deiche aber mit D abfertigt". Vgl. Freese a. a. O. A.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Diese kurze Definition begreift alles Nötige in sich. Andere bei Hackmann S. 17 und Heineken "Tentamina juris aggeralis Itoi publicae Bremcusis § 1. — Betreffs des Unterschiedes zwischen Delch und Wurth vergl. unten A. 20.

<sup>9)</sup> Vergl, Grimu "Woistimer I. S. 327 (Lörrach) 14; Latelnich beist der Mülbendeich agger; regel Leges terms Scaniae a Wödelmarv I. a. 1163 sauciae Lib. XII. cap. 1 bei Westphalen "Mounn. ined." VF S. 2076, ferms ziehe die Urkunde über den Kauf einer Mülbe neben Vel Landes als zur Unterhaltung des Mühlendeiches nötig, bei Westphalen a. n. O. II. S. 4.

<sup>9)</sup> Vergl. Bremer Bursprake (1989) hei Pufendorf "Observationes" II. S. 117, art. 93. "Ock en schalm ennes Staken schlan ofto Dike in de Wesser dikeu, Negen ogen edder ander Fische to fangen". Diese Fischeleiehe wurden also in das Wasser gesettu und hebindetten den Stromland. Vergl. Urkunde von 1503 bei Michelsen "Altditmarsche Rechtsquellen" S. 264: "Nemaut schal den auwatrom the edyke auffle theweren uppe twyntich voten na, odat dat watter schol hebben aynen fryen gaak" . . . Auch diese Deiche heisen latefalisch aggeres, siehel die Gesette Woldemars (163) a. n. O. (A. S.). Vergl. anch unten A. 14.

<sup>16)</sup> z. B. Ssp. II, 56, Bergb. II. Anhang No. 63 (n. 1280).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Vergl. Silberschlag "Hydrotechnik" I. § 345. — Ein Beispiel, wo Damm nur einen Weg darstellt, bei Riedel "Codex Diplomaticus

Ebenso wie man sich hüten muss, diese verschiedener Arten von Dämmen zu verwechseln, <sup>12</sup>) muss man auch die "Wehren", welche Deiche sind, <sup>12</sup>) von den Wehren, die nicht dieselben Zwecke verfolgen, <sup>14</sup>) genau unterscheiden. <sup>15</sup>)

II. Der Deichbau war den antiken Kulturvölkern bekannt. Einer sehr alten Zeit gehören die Nildeiche in Aegypten an, deren Schutz später die Römer sich angedeihen liessen.<sup>16</sup>) Im

Brandenburgensis\* V. S. 141 (a. 1483); ein Beispiel für einen Mühlendamm im Jütschen Low I. c. 57. § 1: "Jdt mach nemant van nyes up Möhlen huwen, he hebbe den den Dam nude de Dannstede."

19. Sie verwechselt mitunter Hackmann. — Vergl. anch das Gutahten der Kieler-Juristachkultat vom Jahre 1752 (Schlewig-Holsteinische Anzeigen 1752 Stück 20. sub III). Hier wird jeder Unterschied zwischen Deichen und Dämmen verworfen. Man sage zwar "Telch und Damm" is. B. "Mit Dyken unde Damen moet, mene Friesland erholden"); aber dies sei ein Pleonamuss. Dies Gutachten wurde sogleich in denenshen Anzeigen Stück 38 bekänptf. Es sei ein Uterschied, man schliesse nicht unnötig beide in Kirchengebete und Eide ein. Dämme statten das Binnemasser oder diesten zu Wegen durch tiefe Orter. (Die Schlewig-Holsteinische Landgerichtsordnung behandte sie hei den Wegen). Beide Erörterangen schiessen iber das Ziel hinans, es besteht manchunal ein Unterschied, mauchunal keiner. Der Ausdruck "Doich und Damm" ist häufur pleionastieht zu nehmen.

<sup>13</sup>) z. B. Oesterreichische Weistümer I, S. 326.

<sup>19</sup>) Vergl. a. a. O. VII, 147 (Flieching); I, 14 (Milhewebre, wöhr sin schliftstalm; Siele ferner Hamburger Landrecht (1693) art. 78, Dewiele ock dorch rele Wehre un Bilhen de in der Elre m Bilhen häuge gestett, der Dage des Elrestennes und er Bilhen groten Schadevet thogediget, so schölen ock alle solche Wehre un Bilhene gantz afgeschaftet und ennand dolivent the gebrusche herramals tlogedaten worden. Vergl. auch oben A. D. Urkunde von 1503, ferner Riede I. S. 380 (Fleichwehr). Ver einer Verrechslung der Wehren, weiche gegen Ueberschwennung schützen sollen, mit den Wohren, weiche als Befestigungwerke gegen menschliebe Feinde dienen, hrancht wohl nicht gewartzt zu werden.

<sup>15</sup>) Selten findet sich für Deich der Ausdruck Wall. Iu diesor Bedeutung steht das Wort bei Driessen "Monumenta Groningana" II S. 284 (in dem lateinischen Text der Urkunde heisst es agger; den entsprechenden lateinischen Ausdruck gebraucht Saxo, vergl. unten A. 33.

Norgl, I. 10 D. de extr. erim. 47, 11; I. nn. C. de Niii agger. 9, 38. — Wer Last hat, die laugweiligen Erörterangen Hackmanns über Deiche vor oder nach der S\(\text{Sindflut}\), \(\text{ liber die Deiche dor Semiramis, der Bahylonier, P\(\text{Binitier}\) und Griechen zu lesen, der \(\text{findet}\) is seinem Deichrecht am \(\text{Ang des dritten Kapitels.}\)

übrigen sind die Nachrichten der römischen Schriftsteller 17) und die Bestimmungen des römischen Rechts rücksichtlich der Deiche 18) so spärlich, dass von einem entwickelten römischen Deichwesen nicht die Rede gewesen sein kann. Den Deutschen blieb es vorbehalten, das Deichwesen seiner Blüte zuzuführen. Dass es freilich eine Zeit gegeben hat, in welcher keine Deiche in Deutschland existierten, obwohl seine Bewohner in Sitte, Recht und Kultur schon auf einer höheren Stufe standen, ist sicher. Plinius, Cäsar und Tacitus wissen von Deichen in Deutschland nichts zu berichten. Die Schilderung bei Plinins über die Chauken an der Nordseeküste giebt uns ein stimmungsvolles Bild, wie man sich teilweise gegen das Ungestüm des Meeres in der ältesten Zeit sicherte. Eine armselige Bevölkerung wohnt auf Hügeln oder Erhöhungen, die sie sich selbst aufgeworfen hat, und die bei Wassersnot, von den Fluten unbedeckt, einen sicheren Aufenthalt gewähren.19) Eine Uebertreibung ist es nun zwar, wenn man die ganzen Marschlande mit solchen Worthen bedeckt sein lässt, wenn man meint, dass grosse Dörfer sgn. Worthgenossenschaften längs der ganzen Nordsee auf Hügeln angelegt waren.30) Plinius redet nur von einem

<sup>17)</sup> Ciccro de off, H. 4. Virgil Aen, H. 496, 497.

<sup>16)</sup> l'eber das römische Recht vergl. unteu Buch II.

<sup>&</sup>quot;) Plinius Histor nat." ib. 16 c. 1: "Sunt vero in septemtrione viace noist Chaucorum, qui uniores minoresque appellantu. Vasto lib meatu bis dierum noctiumque singularom intervallis effasus in immensum agitur Oceanus, acteram operious rerum nature controresiam, dubiumque terrae sit an parte in maris. Illic misera gens tumulos obtinet altes autribundia structu manilus un dersperimentu altivisial acetus essis ita impositis, navigantibusque similes, quum integnat aquae circumdata, nasfragia vero, quum necescerstiri, figientesque cum mari pieces circa tungufat venantur." Vergl. auch die Ausleguug Anlungens "Grundlagen der Mnrschwitzschaft" S. 3. u. naten A. 2."

<sup>29)</sup> A. M. Auhngen a. n. O. — Ieber diese Worthen, Warthen, Warten, Werpen holl, terpen, wieren vorgl, Acker Strathing Aloude Staat en Geschiedenes des Vaterlands I. S. 199—237. — Der Unterschied zwischen Deich und Wurth besteht darin, dass ersterer Landstrecken schlitzt; die Wurth erfüllt diesen Zweck nicht, sie dienst elebat als Schutzort. — Essei bemerkt, dass man üters diese Wurthen (ahrer übrigens der Anne des Landse Warthen; vergl. Pratig "Altes und Neues aus den

Teil der Nordseeküste und übertreibt sicherlich in seiner Schilderung.21) Immerhin kann man für einen gewissen Teil der Marschlande den erwähnten Zustand annehmen. Im übrigen aber ist zu sagen, dass sich die Bewohner der Nordsee vor Errichtung von Deichen in respektvoller Entfernung von dem Meer gehalten haben. Man liess sich auf der hohen Geest nieder, errichtete wohl auch künstliche Erhöhungen, um beim Herannahen des Meeres sich auf sie zu flüchten, ohne dass man beständig auf ihnen gewohnt hätte. Während nun auch die Schilderungen Cäsars keine Anhaltspunkte für das Vorhaudensein von Deichen in Deutschland ergeben können, glaubt man bei Tacitus die Existenz eines - allerdings von Römern angelegten - Deiches in Deutschlands entdeckt zu haben. Auf taciteischen Bericht gestützt behauptet man, dass Drusus begonnen habe einen Deich längs des Rheines im Lande der Bataver zu errichten: Paulinus Pompejus ihn vollendet, Claudius Civilis ihn aber durchstochen habe.22)

Herzogtümern Bremen und Verden\* IV. S. 367) mit Deichen vorwechselt Nur so ist es verständlich, wenn man für König Adgill die Anlage von Deichen in Anspruch nimmt (wie Gittermann in der "Allgem. Encyklop. von Ersch u. Gruber" Leipzig 1832. I. 23. S. 328). Er habe, heisst es, veel hoechten in Vrieslant laten maecken, diemen terpen tot dien tyt nomde om in thyt van noedt die beesten ende ooek mensehen daer op te verbergen." Vergl. Auhagen S. 647 A. 7 u. S. 741 A., der aber von seinem Standpunkt aus mit Unrecht diese Stelle als Psendoindizie für das Vorhandensein von Deichen bezeichnet. Da dieser Schriftsteller nämlich ein ständiges sicheres Wohnen auf Terpen vor Anlage von Deichen annimmt, und die Gefahr des Wassers für die Marschleute erst nach Verlassen der Worthen und der Anlage der Deiche eintreten lässt, würden allerdings die genannten Worthen für das Vorhandensein von Deichen sprechen. Denn nur für die Zeit der Not werden die Worthen gebaut, man wohnte schon ohne solche Erhöhungen. - Von meinem Standpunkt aus ist die Stelle freilich als Iudizie für das Vorhandensein von Deichen nicht verwertbar. Vergl. uuten Buch I.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Dies giebt in gewisser Beziehung Anhagen zu. Vergl. Halsom a in den "Verhandelingen" der Groninger Genossenschaft "pro excelendo jure patrio" II. S. 467: "Dezo afbeelding vant Land gelijkt eenigzins naar eene seboone opgesmukte rede, en moet in geenen deele na do letter opgevat worden."

<sup>2)</sup> Tacitus annal. lib. 33 c. 53. "Paulinus Pompejns et L. Vetus ea tempestate exercitui praecrant. Ne taunen segnem militem attinerent,

Allein der von Tacitus erwähnte agger war kein Deich, der gegen Ueberschwemnung sichern sollte, sondern ein Querdamm, der dem Rhein seinen gauzen Ausfluss durch den Waal nahm, ihn trocken legte und damit die Verbindung zur Batavischen Insel von gallischer Seite herstellte.<sup>29</sup> Ichtilis durchstach später bei seiner Flucht diesen Damm, und der Rhein stfürzte wieder nach der gallischen Seite hinüber und zwar so heftig, dass sein Flussbett zwischen der Insel der Bataver und Germanien, welches sich infolge des Querdammes stark erweitert hatte, ein sehr schmales wurde.<sup>29</sup>)

ille inchoatum ante tres et sexaginta annos a Druso aggerem coërcendo Rheno absolvit.\*

Hist. V, 19.

(Civilis) . . diruit molem a Druso Germanico factam, Rhenumque prono alci o Galliam raentem disjectis quae morabantur, effadit. Sic velut abacto anne, tennis alveus insulam inter Germanosque continentium terrarum speciem fecerat.\*

 $^{23)}$  "coërcendo Rheno" ist zu ühersetzen mit "zur Zwängung des Rheins." (Auhagen).

24) Die Stellen des Tacitus werden richtig interpretiert von Acker Stratingh and Anhagen S. 642. A. 1). - Allerdings bleibt bei dieser Interpretation immer auffällig, dass es heisst "sic velut ahacto amne", da doch der Finss sein altes Bett wieder zurückerhielt. Allein es müssen sachliche Gründe den Ausschlag geben. Als einen solchen kann man aber doch nicht gelten lassen, wenn Auhagen sagt: "Dass es sich hier aher nur um (einen Querdamm) handeln kann, ergieht schon die sachliche Ueberlegung, dass zur Erhauung eines Längsdeichs, der sich viele Meilen weit erstrecken musste, die Kräfte des Drusus mit denen des Paulinus nicht entfernt ausgereicht hätten." Mir scheint vielmehr folgendes unhedingt für die Interpretation Aubagens zu sprechen: Die Römer hefinden sich in einem Lande, das sich erst vor kurzem unterworfen hatte; ein so umfassendes Werk der Kultur, wie einen Längsdeich zum Schutz gegen Ueberschwemmungen anzulegen, konnte ihnen nicht in den Sinn kommen. Es handelt sich vielmehr um ein Kriegswerk, einen Querdamm, der die Bataver unter Botmässigkeit zu halten hestimmt war, indem er das treuneude Flusshett entfernte und die hatavische Insel mit Gallien verhand. - Die Ausichten sind freilich sehr geteilt. Für einen Deich sprechen sich aus: Hackmann, Heineken, Wilda, Anschütz, Snonck Hurgronje, "Specimen hist, jurid. inaugur. de inre circa aggerum aquarumque curam in insula Walacria constituto". Utrecht 1837, S. 10, Schaves "Les Pays-Bas avant et durant la domination romaine". Brüssel 1837-38 H S. 348.

Genau das Alter der Deiche im alten Deutschland zu bestimmen, ist unmöglich. Die ältesten Deiche, auf deren Vorhandensein einigermassen sicher geschlossen werden kann, sind an den Ufern der Linge und unteren Mans, und im Haunland zu suchen. Sie bestanden jedenfalls im 8. Jahrhundert. Die ersten Nachrichten über Anlegung von Deichen stammen ans dem Anfang des 9. Jahrhunderts. Die

III. Nichts ist thörichter, als einem Volk die "Erindung" von Deichanlagen zuschreiben zu wollen, das dann den anderen Völkern die Deichbankunde, wie Promethens den Menschen das Feuer, gebracht habe. Das Deichen haben weder die Römer von den Aegyptern,2"n noch Bataver und

<sup>20</sup> Leher Deiche in Brittannien siehe Dreyer "Miscellaneen" I A. 1. – Ueber Deiche in Frankreich: Capitalare von 821 (M. G. L. L. I. S. 230) "De aggeribus juxta Ligerim faciendis, ut bonus missus eidem operi pracponatur"; und Block, dict. de l'adm. française" s. v. Syndicats de travaux n. 3 u. s. v. endigrement.

<sup>39)</sup> Aus Heda "Hist. Episcop, Ultraj." Ultraj. 1642. S. 56 ergieht sich, dass im 9. Jahrhundert die Utreheite wegen Ueberschwemunungen des Rheins, der infolge von Meerstürmen zurückgetrieben wurde, den Strom durch Deiche sitäulich von der Statt (bei Wich) nen Leck geleiet haben. Hieraus wird mit Recht von Acker Stratingk n. n. O. S. 160 ff. und Auhageu n. O. S. 160 ff. und Auhageu n. O. S. 160 ff. und Mans in dortiger Gegend hereits mit Deichen versehen waren. Betreffs des Hamalandes vergt, nates 9 4 A. 326.

<sup>27)</sup> Vergl. A. 26 nnd die Urkunde von 1165 bei van den Bergh I. No. 145; (unten § 4. A. 392). Betroffs der frühsten Spuren von Deichen in Flandern, Holland und den Marschen des beutigen Norddeutschlands, vergl. Anhagen a. a. O. und die dort Citierten. Auf manche von ihm angeführte Quelle ist später - namentlich bei Darstellung des alten Deichrechts - zurückzukommeu. Nach ihm (S. 655) waren die erwähnten Gebieto im 11. Jahrhundert bedeicht. Vergl. hinsichtlich der niederländischeu Kolonica des 12, und 13, Jahrhunderts uuten sub III. Siehe ferner § 4 und von holländischen Schriftstellern auch Nibbeliuk "Handvesten en Oorkonden betrekkelyk de Regtsgeschiedenis von den Zwyndrechtschen Waard" (de Wal), Leiden 1860 S. VIII u. die dort Citierten. Wenn Nibbelink sagt "dat onder de plaatsnamen, die ons uit de XII eenw bekend siin, naauwelijks één enkel met zekerheid kan aangowezen, die op den nitgang dyk eindigde", so ist dies nicht richtig. Schon 1147 wird Wolfaartsdyk in einer durchaus zuverlässigen Urknudo erwähnt (Bergh I, 127). - Die uns überlieferten Nachrichten legen die Vormutung nahe, dass die Flussdeiche älter sind als die Meerdeiche.

<sup>20)</sup> So Hackmann K, III.

Friesen von den Römern gelernt.<sup>29</sup>) Weder verdanken die Friesen die Kenntais des Deichbaus den Normannen.<sup>29</sup>) noch haben die Niederländer<sup>30</sup>) den nordöstlich von ihn wohnenden Völkern die ersten Deichanlagen gelehrt. Die niederländischen Kolonisten des 12. und 13. Jahrhunderts haben in den Kolonisationsgebioten keineswegs den Deichbau neu einzeführt.<sup>20</sup>

1. Von dem Geschichtsschreiber der Dänen, Saxo Grammaticus, († 1206) ist in Bezug auf Nordfriesland das Vorhandensein einer grössen läugs dem Mere hinlaufenden Deichlinie für die Mitte des 12. Jahrhunderts bezeugt.<sup>23</sup>) Die Entstehungszeit dieses starken Meerdeiches liegt jedenfalls vordem 12. Jahrhundert, also vor der Zeit des ersten niederden 12. Jahrhundert, also vor der Zeit des ersten nieder-

<sup>20)</sup> Hackmann a. a. O. Heineken § 2. Von Neueren Thünen "Geschichtliche und rechtliche Begründung der deichrechtlichen Zustände in der Herrschaft Jever" S. 9.

<sup>30)</sup> So v. Wicht "Ostfriesisches Landrecht" A. 1 beim Deichrecht.

<sup>31)</sup> D. h. Flamen, Holländer, Friesen.

<sup>2)</sup> L'eber diese miederländischen Kolonien vergl. die Citate in Schroeders. Deutscher Rechtspeschichte? § 38. A. 12. Himagefügt kann werden Aubagen "Anhang", und Schunacher Hremisch. Jahrb. H. 199. Den ersten Anstoss zu der jetzt überreichen Litteratur gab Eelking durch seine Göttinger Dissertation. "De Belgis, sec. XII. in Germanism advenis. variivque institutie atque juribas ex cerum adventur. ortis." 1770. — Es kann hier auf die im einzeleen bestrittenen Fragen hinsichtlich Veranlassung, Grösse, Wirkungen der Kolonisation nicht eingegangen werden. "De anch der verschiedenen Grundanfüssung missen die Schriftsteller auch hinsichtlich der Anlage von Deichen zu verschiedenen Resultatung einagen. Teilweise heutzt man wunderbare Beweisnittel. z. B. Pratje, (Kläseuberritung nach holländischer Art im Lande Warsten IV, 370) oder Borchgarae (reggl. A. 35).

<sup>20)</sup> Saxo Grammaticus "Gesta Danorum" (Ausgabe von Holder, Strassburg 1886, S. 464) lib. 14. "Ceterma confais Oceano patet humilis, ita ut ejus interdum estibus eluatar. Qui ne irrampant, vallo littuonne pereingitur; quod si forte perfregerint, isundant campes, vicose stepa demergent". — Es ist das Verdiest Anlagens S. 651 ff. auf diese wichtige Stelle zum ersten Male nad mit Nachdruck bingewiesen zu haben. Wenn er aber S. 651 A. 2. meint, dass die 10. friesierhe Küre himischlich des Ursprungs der Deiche hisber keine Betücksichtigung erfahren habe, so ist das ein Irrtum. Vergl. 2. B. Th'un on S. 13. Uchrigens übersicht Auhagen die 12. Küre, die vom Deichfrieden handelt, also das Vorhandensein von Deichen direkt bestätzt.

ländischen Kolonisationsvertrages, den der Erzbischof Friedrich von Bremen im Jahre 1106 mit Holländern schloss. War aber vor dieser Zeit das entlegene Nordfriesland mit Deichen ungeben, so wird man das Gleiche für die stüdlich gelegeneren Gebiete der niederländischen Kolonisation an den Mindungen der Weser und Elbe, also für die Umgegend von Bremen, Wursten, Hadeln, Kehdingen und das alte Land annehmen missen, insbesondere auch deshalb weil alle Anzeichen daßür sprechen, dass die erwähnten Landstrecken bereits in frühere Zeit kultivit waren.<sup>49</sup> Die Ansicht, dass die Weser- und Elbmarschen erst durch die Niederländer der Kultur gewonnen sind und vorher daselbst von Eindeichungen und Entwässerungen nicht die Rede war, ist keinsewege begründet.<sup>59</sup>)

2. Dass insbesondere in der Gegend bei Bremen, wo Holländer augesiedelt wurden, Deiche vorhanden gewesen sind, ergiebt eine unbefangene Würdigung der Kolonisationsverträge. Während den Ansiedlern gestattet wird, Wege und Wassergänge nach Gutbefinden der Geschworenen anzulegen, thun die Urkunden der Errichtung von Deichen keine Erwähnung.")

34) Man vergl. die Nachweise bei Auhagen 742 ff.

26) A. M. Vor allem Borchgrave "Histoire des Colonies Belges en Allemagne" 1865. S. 739. Dieser Schriftsteller ist nicht frei von starken Polestreibungen, weist auch z. T. eine geringe Suchkenntnis auf (Kohdingen ein ein Deielagericht in Holstein) und operiert mit Boweismitteln, die mittuurer auch nicht den Schatten eines Beweiser für seine Belamptungen abgeben. Das Buch hat trotzdem grosse Verdieuste. [Vergl. Schlumacher a. O. der est kritisch beleuchtet, sich den Resultaten betrankellesst; ferner schroeder "Die niederländischen Kolonien in Nordeutrschland z. Z. des Mittelalters" 1880. Aum. ("Das beste, wenn auch nicht immer ganz kritische Werk über die u. K."); absprecheud Rudolph "Die niederländischen Kolonien der Altmark in 12. Jahr 1889. S. ("der Panegyrikus überschwenglicher Art") und Auhagen S. 739 ff.] — Auch Schroeder golt in seiner angeführten Abhandlung und in seiner Rechtsgeschichte hinsichtlich der Kultvierung der Elb- und Wesermarschen durch diese Kolonien zu weit.

<sup>26</sup>) Die Verse in der Chronie Renners S. 13: "Der Elve und der Weser floth Sind dusser Tiedt geworden grot, Und bebbeu grodten Schaden dahn, Darup man is tho Ruade galm, Det man den Wesser diek gelecht."

in Verbindung mit den Worten seiner augedruckten Bremischen Chronik:

Mit Urrecht sucht man den Grund für dieses Schweigen darin, dass man "das ganze Unternehmen der Bedeichung für so gewagt und schwer" angesehen habe, "dass man es durch keine Vorschriften einsehränken wollte." Die Ursache ist vielmehr die, dass thatsächlich die erforderlichen Deichaulagen sehon vorhanden waren, und es sich nicht so sehr um Eindeichung von Marschland als um Entwässerung von Bruchgegenden zwischen Moor- und Marschland handelte, ein Unternehmen, das nur dann glücken konnte, wenn Deiche bereits existierten. 39

3. Der sicherste Beweis in der angeregten Frage kann für die Altmark geführt werden. Helmold berichtet nämlich bei seiner Schilderung der niederländischen Kolonien in der Altmark von einem Teil des Kolonisationsgebietes, dass es einst zur Zeit der Ottonen die Sachsen bewohnt haben sollen, "wie man das an den alten Deichen sehen kann, welche an den Elbufern im Snumpflande der Balsemer aufgeführt waren.") Helmold lebte zur Zeit dieser Ansiedlungen in der Altmark. Seine Darstellung mag im übrigen vielfach übertrieben und tendenziös gefartt sein, hinsichtlich des Vorlandenseins der Elbdeiche vor Ankunft der Niederländer verdient sie vollen Glauben.

Mit den vorstehenden Ausführungen soll keineswegs geleugnet werden, dass in vielen Kolonisationsgebieten auch von

An. 1020 schienede, dat de Elve unde Wesser indt Norden branden 3 Dage langk. . . . . . In der Tiedt festede man den Dieck the Bremen umme der Fiende Anlop willen".

hat man (z. B. Pratjo IV. S. 388. Heineken § 3.) auf den Westerdeich bezogen und damit Dieche gefunden, die vor Aukunft der Hollküder vorhanden waren. Benner hat auch sicherlich den Weserdeich im Auge die Feinde sind die Gewässer), aber «Aus vom Bruenen, auf den er sich stützt missverstanden, da dieser von dem städtischen Ringwall relet. Vergl. A. V. Wer seb. "Über niederkündische Kolonien im nördlichen Detstebland", Hannover 1815. Auhngen S. 651. A. 1. Die abweichende Ausieht von Borechgrave S. 31 ist nicht zu verstehen.

<sup>2)</sup> So von Ende "Vermischte Jutistische Abhandlungen" 1. § 3. A. 8. 29 Vergl. Auhagen S. 654. — Heineken § 3. "nec aggribus bos (locos) plane destitutos fuisse, apparet ex iis, quae de via regia, aquaeductibus atque juratis ibi reporiantur".

<sup>20</sup> Helmold "Chron. Slav". I, 88.

den Niederländern Deiche errichtet worden sind - nur lokale Untersnehungen könnten bestimmte Resultate für die einzelnen Deichanlagen ergeben - noch soll ihnen der Ruhm bestritten werden, durch ihre ausgebildetere Technik im Deichbau die Entwicklung des Deichwesens in den fremden Ländern stark gefördert zu haben.40) Waren doch Holländer und Friesen schon früh gesnchte Deicharbeiter und ihre vollendete Ansbildung in Deich- und Entwässerungssachen bekannt. Nach der ältesten grossen Chronik von Flandern (aus dem 13. Jahrbundert) verdankt die Stadt Damm der Eindeichungskunst von Holländern und Seeländern, die der Graf von Holland im Jahre 1180 kommen liess, ihre Entstehung.41) Und bei der Kolonisation in der Altmark suchte man insbesondere deshalb gerade Niederländer, "weil sie am Ocean wohnten und vom Ungestüm des Meeres zu leiden hatten"42) - oder anders ausgedrückt, weil sie in Deich-, Siel- und Schleusensachen sehr bewandert waren. Einen wie grossen Anteil man ihnen ferner au der Errichtung der Elbdeiche bei Seehausen und Werben zuschreiben muss, geht aus der Chronik Korners (circa 1402 bis 1437) hervor, die sich an die Helmolds anschliesst, den alten Sachsendeich aber nicht erwähnt, sondern die Gründung der Deiche daselbst ganz allgemein den Holländern zuspricht. 43)

IV. Auf der Erhaltung der Deiche beruht das Glück und die Wohlfahrt eines grossen Teiles der Menschheit. Und dass ihre Erhaltung am Ende von den Beschlüssen einer höheren Macht abhängig ist, gegen welche der schwache Mensch nichts auszurichten vermag, dieser Gedanke hat die Bewohner der

b) Man vergl. He'ine keu § 3. "attulerunt nisi primos aggeres, tamen solidam aggerandi artem"; Eelking a. a. O. S. 25. "indigemen neque culturae, quae in terris paladosis adhiberi debet, neque rationis aggerun construendorum ita ganti inerent as Hollandi"; doch schröbt er das Meiste cheson wie Pratje den Hollindern za. — Ganz verfehlt ist es, alle Deiche auf Kolonien zurückzuführen, wie dies Thünen S. 11. that.

<sup>(1)</sup> Vergl. Warnköuig "Flandrische Rechtsgeschichte". II. Urkunde 103.

<sup>42)</sup> Helmold a. a. O.

<sup>43)</sup> Korner. Chronik bei u. G. Eccard, Corp. Hist. med. aevi II, 697 ff.

Deichlande von jeher besecht. Dahingestellt mag bleiben, ob man in heidnischer Zeit besondere Deichgottheiten verehrt ") und eigentümliche Ruse als Gebete gegen Wind und Wellen gebraucht (1) hat. In christlicher Zeit erkor man sich besondere Schutzheilige, 46) gelobte Kreuzgänge, 47) machte Wallfahrten, 48) Deiche und Dämme fanden Eingang in die Kirchengebete. (\*) bei Beschädigungen veranstaltete man öffentliche Fürbitten, nach Vollendung der Reparatur Danksagungen in der Kirche, (a) Zur Wahrung des Deichfriedens und Förderung des Werkes ordnete man das Singen geistlicher Lieder bei der Deicharbeit au.51) - Kein Wunder ist es auch, dass in den Deichlanden sich so mancher eigenartige Aberglande, so manche Sage gebildet haben. In grauer Vorzeit sollen gefährliche Einbrüche durch das Blut unschuldiger Kinder gestopft sein. (2) Die sagenhafte Schilderung von der Gründung Damms erwähnt, dass ein Strudel schliesslich nur dadnrch ausgefüllt werden konnte, dass die Holländischen Deicher einen Hund, der auf einem Hügel lag und schrecklich heulte und kläffte, in das Loch versenkten und dann Erde nachschütteten.53) Der Aberglaube, dass eine Deichschlucht wirksam nur zugedammt werden könne, wenn ein Hund oder ein erhandeltes Kind oder allgemein "was Lebiges" zuvor hineinversenkt worden sei, hat sich besonders in Schleswig-Holstein lange erhalten.34) Interessant und weniger bekannt ist es, dass sich auch im Nordosten Deutschlands eine ähnliche Sage findet. Zu einem Dammbruch im Marienburger Werder im Jahre 1463

<sup>4)</sup> Nach Freese S. 247, z. B. den Stavo.

<sup>45)</sup> Nach Freese a. a. O. "Othe, Jeduthe, de Wei un de Woh".

<sup>(6)</sup> Die Ostfriesen den Nikolaus (a. a. O.)

<sup>(7)</sup> arg. Oesterr. Weistümer IV, 185,

<sup>48)</sup> Hammerbröcker Recht (Hübbe) art, 31.

<sup>19</sup> Vergl, oben A. 12.

<sup>50</sup> Hadeler Schleusenordnung 1682, art. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> a. a. O.

<sup>12)</sup> Freese a. a. O.

No. Vergl. A. 41.

<sup>4)</sup> Vergl. die bekannte Novelle Theodor Storms "Der Schimmelreiter"; u. Detlefsen "Geschichte der holsteinischen Elbmarschen" II-S. 432 39.

wird nämlich folgendes berichtet: "Es ist eine gemeine Rede im Werder, dass die Bauern einen Bettler sollen besäuft, an das Loch geführt und in den Bruch gestürzt haben, davon der Bruch hernach hat können gefüllet und befestigt werden. Und das hätten sie auf Anrathen eines frembden Mannes gethan, der sich einmahl bey linen Ratschlägen soll eingefanden haben".")

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Vergl. Hartwich "Landesbeschreibung derer dreyen in Pohluischen Preussen liegenden Werdern" Königsberg S. 191.

#### Die Geschichte des deutschen Deichrechts.

- I. Die Geschichte des Deutschen Deichrechts, die im folgenden beschrichen werden soll, befasst sich mit dem Werdegang des Deutschen Deichrechts von seinen Anfängen bis zu der Zeit, wo das heute geltende Deichrecht einsetzt.
- Das Deichrecht lässt sich bestimmen als der Inbegriff von Rechtssätzen, die für die Anlegung, Erhaltung und Benutzung von Deichen massgebend sind. Es ist ein Sonderrecht, das dem Wasserrecht untersteht und sich dem Ufer- und Strom-Baurecht eingliedert. Zum Deichrecht gebören streng genommen.
- a. Der Inbegriff von Rechtssätzen, die für die Anlegung und Unterhaltung von solchen Uferbauwerken bestimmend sind, welche zum Schutz oder-zur Miterreichung des Endzwecks der Deiche errichtet werdeu;
- b. Das Schleusenrecht, insoweit als es sich um Rechtssätze handelt, welche die Anlegung und Erhaltung von Schleusen in Deichen regeln.

Meistens sieht man mit Recht aber von einer völligen Hineinziehung dieser Rechte in die Darstellung des geltenden Deichrechts ab. Die Geschichte des Deichrechts beschäftigt sich mit diesen Pertineuzen des Deichrechts ebenfalls nicht in umfassender Weise.

2. Bei der Geschichte des Deutschen Deichrechts treten naturgenäss die Gebiete des heutigen Deutschen Reiches in den Vordergrund. Das Deichrecht der heutigen Niederlande wird hauptsächlich nur in Bezug auf die ältere Zeit berücksichtigt. Bestimmend für diese Abgrenzung ist der Umstand, dass das Niederländdische Deichrecht nur in früherer Zeit dem Deutschen Deichrecht eingegliedert ist, während es später den Charakter

eines selbständigen Rechtes annimmt, das dem Dentschen Deichrecht lediglich als verwandt erscheint. Diese Verwandtschaft aber verliert um desswillen an einer tiefer gehenden Bedeutung, weil später im Gegensatz zu früher die heimischen deichrechtlichen Quellen im engsten Sinne so überans reichlich fliessen, dass ein Seitenblick auf Holland belehrend und interessant keineswegs aber notwendig ist.

- 3. Die Geschichte des Deutschen Deichrechts macht au dem heute geltenden Deichrecht Halt; sie zieht es uur kurz als vorläufigen Abschluss der Entwicklung in ihreu Bereich. Das moderne Deichrecht aber beginnt mit dem Anfang, besouders seit der Mitte des 19. Jahrhunderts.
- II. Bei einem Versuche, die Geschichte des Deutschen Deichrechts in Perioden einzuteilen, stösst man aus dem Grunde auf erhebliche Schwierigkeiten, weil die Entwicklung in den einzelnen Gebieten bald rascher bald langsamer fortgeschritten ist. Nichts kann dies beser verdeutlichen als eine Frage nach der Zeit der Einsthrung des Communionfusses und eine Betrachtung, zu welcher Zeit die Landesherrn zuerst Ansprüche auf das Aussendeichsland erhoben.
- 1. Wir werden sehen, dass die Deichunterhaltung in allererter Zeit überall in Communion betrieben wurde, dass aber sehr bald an sehr vielen Orten die sgn. Pfanddeichung eingeführt worden ist, und dass heute wiederum die Communioudeichung die Regeb blüdet. Sprechen wir von der Einführung des Communionfusses, so müsste es genauer "Wiedereinfahrung" heissen. Wann ist nun der Communionfuss in den einzelnen Gebieten wieder eingeführt? Die älteste diesbezügliche Nachricht weist auf Seeland und stammt aus dem Jahre 1376;¹) die nächste Urkunde bezieht sich auf das heutige Westfriesland und datiert von 1492.<sup>5</sup> In Schliewig wird 1612,<sup>5</sup> in Wursten 1661¹) die Einführung versucht, in Cleve sie 1767³ prinzipiell

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mieris "Groot Charterhoek der graaven von Holland, von Zeeland en Herren van Vriesland" III, S. 329.

 <sup>&</sup>quot;Handvesten . . . der stadt Enchuisen . . . . 1667, S. 44.

<sup>5 &</sup>quot;Corpus Statutorum Slesvicensium" I, S. 243.

<sup>1)</sup> Schlichthorst "Beiträge" II. S. 297.

Deichordnung von 1767.

J. Gierke, Grichlehte des deutschen Deichrechts.

angeordnet. Schon diese ganz oberflächliche Betrachtung zeigt die Unmöglichkeit einer ganz scharfen Antwort auf die angeregte Frage.

2. Die Ansprüche der Landesherrn auf das Aussendeichsland stehen mit ihren Ansprüchen auf Beteiligung an der Deichverwaltung oft in engem Zusammenhang. Während Wilhelm II. von Holland schon 1247 die inerementa terrarum dem princeps zuspricht.<sup>9</sup>) finden wir derartige Aussprüche in Süderditmarschen erst 1671.<sup>7</sup>) in Schleswig etwas früher nämlich 1612.<sup>9</sup>)

Trotz alledem aber, trotzdem insbesondere das Holländische Deichrecht dem Deutschen Deichrecht im engeren Sinn fast immer nm etliche Pferdelängen voraus ist, sind doch verschiedene Punkte vorhanden, die es gestatten, die Entwickelungsgeschichte des gesammten Deutschen Deichrechts in zwei Perioden zu zerlegen, die im grossen und ganzen einen anderen Charakter tragen. Im einzelnen muss auf die Darstellung selbst verwiesen werden. Allgemein kann man sagen, dass die zweite Periode sich von der ersten unterscheidet durch das verstärkte Hervortreten staatlicher Fürsorge, durch gewaltsame Eingriffe der Landesherrn in die Rechte der Deichverbände, durch die innerhalb der Deichgenossenschaft eingerissenen Missstände, durch die Fortschritte der Deichbautechnik, und die Entwicklung einer Deichrechtswissenschaft. Die zweite Periode beginnt ungefähr in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Da in den Beginn dieser Periode die Vollendnng der Reception des römischen Rechts fällt, so wird füglich vor der Darstellung dieser zweiten Periode auf die Bestimmungen des römischen Rechts hinsichtlich der Deiche eingegangen werden.

<sup>6)</sup> Van den Bergh "Oorkondenboek van Holland en Seeland" I No. 441.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Corpus Statutorum Holsat. II, 5. S. 936.

S) Corpus Stat. Schlesv. I, S. 236.

#### § 3.

#### Litteratur.

- I. In der Dentschen Litteratur existiert kein Werk, das die Geschichte des Deutschen Deichrechts zusammenfassend schildert.
- Einzelne historische Erörterungen finden sich in den Darstellungen, die entweder das Deichrecht überhaupt oder einzelne deichrechtliche Fragen dogmatisch behandeln.
- a) Von älteren Schriftstellern, deren Werke teilweise später bei Schilderung der Entwicklung der Deichrechtswissenschaft kritisiert werden sollen, sind zu nennen:
- Jodoc, Hackmann "de jure aggerum". Stade 1690 von Rohr "Haushaltungsrecht", Leipzig 1738 S. 1060 ff. Daniel Vircho "Die Teich- und Schlick-Rechte derer dreyen hiesigen Werder" Danzig 1764 (Kgl. Bibliothek zu Berlin). -Georg Daniel Pettit, alias Petiscus "Elementa juris aggeralis theoretico-practica" Zelle 1767 (auf der Kgl. Bibliothek zu Göttingen). - J. W. A. Hnnrich "Entwurf des jetzigen Deichrechts in den Marschländern der Grafschaften Oldenburg und Delmonhorst" Bremen 1768. - Christian Abraham Heineken "Tentamina juris aggeralis Rei publicae Bremensis", Göttingen (diss.) 1774 (auf der Kgl. Bibliothek zu Göttingen). - J. Mellmann "Einleitung in das gemeine und Schleswig-Holsteinische Damm-, Deich-, Siel- und Schleusenrecht", Altona und Leipzig 1795. - C. Schrader "Systematische Uebersicht des Deichrechts", Kiel 1805. - E. A. Dammert "Das Deichund Strombaurecht", Hannover 1816. - Carl Julius Rousseau "Beiträge zur Deich- und Flussbanpolizeigesetzgebung", Nürnberg 1820.

von Selchow "Anfangsgründe des Braunschweig-Lüneburgischen Privatrechts", Göttingen 1760. S. 446 fl. — von Berg "Polizeirecht" 2. Aufl. 1803. S. 95. — Runde "Deutsches Privatrecht" 8. Aufl. 1824 \$ 113 fl.

- F. C. de la Roche-Gallichon "Rechtliche Abhandlung betrefteud die Conkurrence nach Teichmasses oder Ruthenund Fusszahl, wonach zu den auf eine Nothülfe verwandten Kosten zu conkurrieren", Glückstadt 1765 (auf der Kgl. Universitätsbibliothek zu Kiel). — Pufendorf "observationes juris nuiversi", Hannover 1787.
  - b) Von neueren Schriftstellern sind zu erwähnen:
- Danz, Eichborn, Hillebrand, Mittermaier, Bluntschli, Gengler, Stobbe, Beseler, Gerber-Cosack in ihren Lehrund Handbüchern des Deutschen Privatrechts. Edgar Loening und Georg Meyer in ihren Lehrbüchern des Deutschen Verwaltungsrechts. Spangenberg in Ersch und Grubers Encyclop. s. v. Deichrecht. Hermes in Stengels Wörterbuch des Deutschen Verwaltungsrechts s. v. Deichwesen. Gierke in Holtzendorffs Rechtslexikon s. v. Deichwesen. Frank in dem "Handwürterbuch der Staatswissenschaften" (1. Aufl.) s. v. Deichwesen. Hagemann "Handbuch des Landwirtschaftsrechts" § 169 ff. Lette und v. Rönne "Landeskulturgesetzgebung" II. S. 670 ff. Nieberding "Wasserrecht und Wasserpolizei in Prenssischen Staate", (2. Aufl. von Frank) Breslan 1889.
- 2. Besonders hervorzuheben sind die Darstellungen von Ende,¹) Wilda,²) Gierke¹) und Auschütz⁴) Sie betrachten im weseutlichen die geschichtliche Entwicklung der Deichgenossenschaft. Sehr verdienstlich ist die interessante Arbeit von Auhagen, Grundlagen der Marschwirtschaft"›) der in ihr

<sup>1) &</sup>quot;Vermischte Juristische Abhandlungen", Celle 1802. No. 4.

<sup>2)</sup> in Weiskes Rechtslexikon B. III. S. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Das deutsche Genossenschaftsrecht", Berlin 1868. B I. S. 613 ff. u. S. 770 ff.

in dem "Handwörterbuch der Staatswissenschaften" 2. Aufl. s. v. Deichwesen.

<sup>5)</sup> in den "Landwirtschaftlichen Jahrbüchern" 1896. B. XXV. S. 619 ff., auch als Sonderabdruck, Berlin 1896 (Paul Parey).

auch eize Rechtsgeschichte der Deichpflicht bietet. Leuthe')
belenchtet hauptsächlich den Zusammenhaug des BraunschweigLüneburgischen Deichwesens mit der Verfassungsgeschichte.
Friedrich von Thünen') giebt eine Schilderung der Entwicklang des Deichrechts in der Herrschaft Jever, wobei er
versucht den Nachweis zu erbringen, dass die Deichlast in
hrem Wesen nur eine persönliche, nicht ein für alle Mal festbegrenzte Verpflichtung sei. Zum Deichrecht vom Hammerbrok liefert Wilhelm Hübbe') auregende Aumerkungen.
Einzelfragen aus dem Deichrecht behanden Bojunga') und
Griebel. 19 Jener verfolgt die Eigentumsfrage an den Deicher
in ihrer geschichtlichen Entwicklung; dieser untersucht die
Geschichte der Rechtsverhältnisse an den Aussendeichen im
Norderditumarschen. Schliesslich giebt Heck!!) einen Einblick
in die Geschichte der älteren friesischen Deichgerichte

3. Von Wert sind auch die verschiedenen historischen Werke, die über die Entwicklung der einzelnen Deichlande Auskunft geben — von den alten Chroniken bis zu den modernen Geschichtswerken. Nur ganz beispielsweise seien erwähnt v. Halem "Geschichte des Herzogtums Oldenburg" Oldenburg 1794, Johanu Conrad Freese "Ostfriesland und Harlingerland" Anrich 1796, Otto Klopp "Geschichte Ostfrieslands" 1854—1858, Autou Heimreich "Nordfriesische Chronik" Schewsig 1666, 1668. — Abraham Hartwich

<sup>6) &</sup>quot;Archiv für Geschichte und Verfassung des Fürstentums Läueburg" B. VI, Celle 1858, S. 405 ff.

<sup>7) &</sup>quot;Geschichtliche und rechtliche Begründung der deichrechtlichen Zustände in der Herrschaft Jever" Oldenburg 1847.

<sup>2) &</sup>quot;Das Hammerbüker Recht", Hamburg 1843. Vgl. auch für das holsteinsche alte Deichrecht Detlefsen "Geschichte der holsteinischen Elbaarschen" 1891. I. S. 328 und für das Kirdupiel Osten: Hahn im "Archiv des Vereins für Geschichte und Altertümer der Herzogtümer Bronen und Verden", Heft XI.

<sup>&</sup>quot;) "Neues Magazin für hannöversches Recht" B. V. 1864 No. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) "Bemerkungen über die Aussendeiche im Norderditmarschen und die behauptete Regalität derselben", Heide 1841 (auf der Kgl. Bibliothek zu Kiel).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) "Altfriesische Gerichtsverfassung" Weimar 1894, S. 42, 96 ff., 104, 112 ff., 364 ff.

"Landesbeschreibung derer Dreyer in Pohlnischen Prenssen liegenden Werder" Königsberg 1720.

- II. Aus der Niederländischen Litteratur mögen genannt sein:
- G. Acker Stratingh "Aloude Staat en Geschiedenis des Vaderlands" Groningen 1847. Snouck Hurgronje "specimen hist, jurid, inaugur. de jure circa augerum aquarumque curam in insula Walacriac constituto" Utrecht 1837. Meylink, Geschiedenis van het Hoogheemradschap en der lagere Waterschappen van Delfland". Weggeman Guldemont, diss. "de aggerum et aquarum curatorum collegio atque de historia tractus de Krimpenrewaard". Lugdini Batarorum 1837.
- Dirk Willem Nibbelink in der "Inleiding" zu den \_Handvesten en Oorkonden betrekkelyk de regtgeschiedenis van den Swyndrechtschen Waard" (J. de Wal) Leiden 1860. Letzterer geht ein auf das Amt des Deichgrafen und das Recht hinsichtlich der Deicherde. Bei ihm sind in § 1 andere Schriftsteller citiert, bei denen über das Deichrecht Hollands etwas zu finden ist. - Für Südholland sind zu einem Ueberblick heranzuziehen J. von Ondenhoven Beschrijvinghe van Zuyt-Hollandt (1654) und J. van der Eyck "Corte beschrijvinghe mitsgaders handvesten . . . van dem lande van Zuvt-Hollandt (1628). Die Entwicklung der Deichverbände in den Groninger Ommelanden schildert F. J. Halsema in den "Verhandelingen" der Groninger Genossenschaft "pro excolendo jure patrio" B. II. Groningen 1778. S. 481 ff. - Einiges findet man auch bei Hugo de Groot "Inleiding tot de Hollandsche Rechts-Geleertheyt" Rotterdam 1631.12)

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Erwähnenswert ist noch Gerh Feltmanni, Dissertatio de accessionibus nemorbilibus, Ametodami 1041; gewisse Aukunft findet man anch bei Holländischen Chronisten. Enlige ältere deichrechtliche Werke Christian Heinrich Trez, de iure argartio". Francker 1751, Bongart "de jure argerum et cataractarum" Utrecht 1741, Koch "de jure argerum", Francker 1747) scheinen verloren gegangen. Vergl. Dreyer § 6 n. Vernedez zu B. (Jebenso Hartmun, von Deichen and Dämmen und ihren Gerichtigkeiten" Jena"). Besonders zu bedauern ist dies (oder die grosse Stetenheit?) hänsichtlich der Abhandlung Gerl. Anton's von Halem

"de jure eliminatorum (vulgo dem Ausgedeichten) eorumque indemnisatione, acquitati et juri magis consentanea", Havn 1770. — Vergl. ferner die Litteraturangaben in § 1 A. 32 u. 35.

Herangezogen werden können auch die Beichreibungen der Wasserfluten z. B. Gabbenn "Nederlande Waterrloeden" Gonda 1703. — Onttofe "Verhaal van alle hooge Waterrloeden, Emden 1720 — Clement "Lebensund Leidensgeschiebte der Friesen" Kiel 1840 — Culemann "Denkmal der Wasserfluten" Wittet 1728. — Cronhelm "Beriebt von der zun 1. Sept. 1751 in den Herzogfuhmern Schleswig-Holstein erfolgten Wasser-Flut", Glückstellt 1751 u. s. v.

Wichtiger sind die Werke, welche über die Technik des Deichwesens Aufschluss geben z. Brahms "Anfangsgründe der Deich und Wasserbaukunst" Aurich 1754; Silberschlag "Hydrotechnik" Leipzig 1772, 1773; Kirchmann "Anleitung zur Deich-Schleusen-, und Stak- Bau-Kunst" 1786; A. G. von Muunich "Unterredning von Deichsachen, insonderheit vom Deichbau" Oldenburg 1720; J. W. Hnnrich, Praktische Anweisung zum Deich-, Sielen und Schlengenbau" Bremen 1770, 1771; Wolters "Allgemeinen Grundsätze zum ordnungsmässigen Verfahren in Deich- und Bewässerungssachen in den deutschen Marschprovinzen". Mit Zusätzen von Woltmaun und Erläuterungen von J. G. Koch, Glückstadt 1795; Benzler "Lexikon der beim Deich- und Wasserbau, auch beim Deich- und Dammrecht vorkommenden fremden und einbeimischen Knnstwörter und Ausdrücke" Leipzig 1792 - Hagen "Handbuch der Wasserbankunst" Berlin 1863 III. Teil, I. B.; das amtliche Werk "Prenssons landwirtschaftliche Verwaltung in den Jahren 1875-1877"; Storm Bnyaing ...Handleiding tot de kennis der Waterbouvknnde" Breda 1844/45.

....

# § 4. Quellen.1)

Eine Uebersicht über die Quellen des früheren Deichrechts soll die Quellen der Gebiete des heutigen Deutschlands und der Niederlande getrennt behandeln. Für ein grösseres Gebiet, das heute zum Teil dentsch und zum Teil niederländisch ist, kommt eine alte und wenig ergiebige Onelle n Betracht, das sind die 17 friesischen Küren, von denen die 10. und 12. in das Deichrecht einschlagen.2)

# § 4a. Die deutschen Ouellen.

I. Die Dentschen deichrechtlichen Quellen wurzeln zu einem grossen Teil in Gebieten, die heute zu Preussen gehören. Innerhalb Preussens betrachten wir die Quellen einer jeder Provinz für sich. Zuvörderst aber ist einer der ältesten Quellen zu gedenken, welche über das Deichrecht Deutschlands im Mittelalter Aufschluss giebt nämlich des Sachsenspiegels,3) dem der Schwabenspiegel4) folgt,

<sup>1)</sup> Eine ausführlichere Zusammenstellung von älteren deichrechtlichen Quellen findet man nur bei Drever in seinem "Versuch einer Anleitung zur Kenntnis der Deichgesetze" "Miscellaneen" Lübeck 1784 Abh. I). Sie ist sehr unvollständig und nicht fehlerfrei; sie kann heute nur als Grundlage für eine neue Zusammenstellung teilweise dienen. - Für des 19. Jahrhundert vergl, Neubauer "Zusammenstellungen des in Deutschland goltenden Rechts betreffend verschiedene Rechtsmaterien" S. 116 ff.: eine kurze Uebersicht giebt Anschütz a. a. O. am Ende sub B. Anschütz fibersieht aber die Oldenburger Deichordnung von 1855. Ueberhaupt ist es unverständlich, warum er das Oldeuburger Deichrecht völlig aus dem Spiel lässt. Nicht einmal Hunrichs bekanntes Deichrecht ist bei der Litteratur angegeben. (Ebenso wie Anschütz freilich schon Frank in der I. Auflage:.

<sup>2)</sup> von Richthofen "Friesische Rechtsquellen" S. 17 u. 21. 9. H. 56.

<sup>4)</sup> art. 215,

# A. Die Provinz Hannover.5)

# a) Ostfriesland und Harlingerland.

- a) Einzelne Bestimmungen finden sich zerstreut im Brokmerbrief,<sup>6</sup>) in dem Emsiger Pfennigschuldbuch<sup>7</sup>) (13. Jahrh.) und dem Ostfriesischen Landrecht von 1515.<sup>8</sup>)
  - 3) Deichrechte,
- 1. Ein altes ostfriesisches Deichrecht soll "durch Prälaten, Hängldinge und die Stände der Lande mit Bewilligung der ganzen Gemeinde errichtet und gemachet" sein; es würde also spätestens in das 15. Jahrhundert zu setzen sein.") Von seiner Entstehung und seinem Inhalt wird berichtet in dem I. Kapitel des "Ostfriesichen Deich- und Sielrechts" d. h. einer Zusammenstellung ostfriesischer Deich- und Sielrechts" d. h. einer Zusammenstellung ostfriesischer Deich- und Sielrechts" d. h. einer Sienscheinlich kurz nach 1608 gemacht, jedenfalls 1653 im Druck erschienen ist.") Dieses Referat fiber das alte ostfriesische Deichrecht, wie es genant werden kaun, ist daher mit Vorsicht zu benutzen.") Für einen Paragraphen werden wir später den Nachweis erbringen, dass sein Inhalt zu der Zeit, ams welcher er stammen soll, nicht gegolten hat.
- Die Verordnungen Ulrichs I. und der Gr\u00e4\u00e4n Theda, \u00e4ber welche im II. und III. Kapitel des "Ostfriesischen Deichund Sielrechts" ebenfalls berichtet wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Für Hannover einige Angaben bei Grefe "Hannovers Recht", Hannover 1861, B. H. S. 81 ff. für die spätere Zeit und auch bei C. H. C. Schulze "Sammlung der Wasserbaugesetze für das Kgr. Hannover v. 1621—1559 (elle 1559)

<sup>6)</sup> Richthofen S. 151. §§ 90 u. 93.

<sup>7)</sup> Richthofen S. 194. §§ 6, 9, 68, 74-76.

<sup>\*)</sup> Herausgegeben von von Wicht 1746; über es Stobbe "Rechtsquellen" II, S. 345 ff.

<sup>°)</sup> Ebenso Anschütz S. 146,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Zu finden bei Breuneisen "Ostfriesische Historie" II. S. 236 ff. und besser bei von Wicht "Ostfriesisches Landrecht" am Schluss nebst einer hochdeutschen Uebersetzung. Vergl. Stob be a. a. S. 277, Grefe S. 84.

<sup>&</sup>quot;) Schon Brenneisen traut dieser Vorrede nicht, sie "schmecke" nach dem seiner Ansicht nach "falschen Principio von der Erwehlung des Landesberrn" a. a. O. S. 235.

- 3. Die Deichordnung Edzards I, die im IV. Kapitel der genannten Zusammenstellung steht.
- 4. 1539. Die Deichordnung Enno II: über sie referiert Kap. V, Des "Ostfr. D. u. S.-Rs."
- 5. 1541 u. 1542. Die Verfügungen Johanns des Aelteren (Kap. VI. a. a. O.)
- 6. 1556. Die Deichordnung der Gräfin Anna (K. VII. a. a. O.)
- 7. 1608. Die "Confirmierte Ostfries. Emsige Teichordnung" von Enno III.12)
- 8. Die Deichordnungen Ennos III. von 1625, Rudolf Christians von 1626 nnd Ulrichs II. von 1628 für das Harlingerland, 13)
  - 9. 1629. Die Esener "Kluftorduug" Ulrichs II.14)
  - 10, 1630. Deichverordnung Ulrichs II.15)
  - 11. 1632. Die Esener "Communionordnung" Ulrichs II.<sup>16</sup>)
- 12, 1647 soll Herzog Friedrich eine Deichordnung erlassen haben; sie ist nicht gedruckt. 17)
- 13. Enno Ludwigs Befchle vom 18. Juli 1651 und August 1651 für Esens. 18)
- 14. 1670. \_Fürstlich Ostfriesische Teich- und Syl-Ordnung der Heirschaft Esens", 19)
  - 15. 1700. Neue Esener Deichordnung.<sup>20</sup>
- 16. 1730. Die verbesserte Deich- und Siel-Ordnung für das Harlingerland von Georg Albrecht.21)
- γ) Einiges in die Gravamina der Stände, den Fürstlichen Erklärungen und Landtagsschlüssen des 17. Jahrhunderts

<sup>12)</sup> In Kap, VIII des Deichrechts und bei Hackmann No. V.

<sup>15)</sup> Bei Hackmann im Anhang. 14) Vergl. Freese S. 259.

<sup>15)</sup> Bei Hackmann im Anhang.

<sup>16)</sup> a. a. O.

<sup>17)</sup> Vergl. Schulze in der Uebersicht für Ostfriesland und Martens in den "Annalen der Braunschweig-Lüneburgischen Churlande" IV. S. 909.

<sup>18)</sup> Bei Hackmann im Anhang. 19) Bei Hackmann No. X.

<sup>20)</sup> Nach Freese S. 268.

<sup>21)</sup> Grefe S. 85.

- z. B. dem Osterhuisischen Accord vom 21. Mai 1611,2°) dem Landtagsschluss zu Emden vom 11. September 1618, der hierauf ergangenen Staatischen Resolution,2°) dem Haagischen und Emdischen Vergleich von 1662, dem Finalrecess von 1663,2°)
- ò) Die Oktrois und Vergleiche der Landesherrschaft wegen des Anwachses z. B. von 1613 und 1705.<sup>25</sup>)
  - b) Die Lüneburgischen Landesteile.26)
  - a) Deichrechte.
- 1. 1564. Deichordnung von den Herzögen Heinrich und Wilhelm.<sup>27</sup>)
- 1664. "Fürstlich Braunschweig-Lüneburgische Teich-Ordnung in den Marschländern an der Elbe" von Christian Ludwig."
- 3, 1694. Deichordnung Georg Wilhelms, die nicht Gesetz wurde 20)
- 4. 1748. "Erneute Elbteichordnung für Lüneburg von Georg dem Anderen.<sup>30</sup>)
  - 3) Deichgerichte.
    - 1. 1537/38 im Amte Winsen.31)
    - 2. 1563 im Amte Bleckede.32)
  - 22) Teil VI. §§ 28, 29, 32, Teil XI. § 81 bei Brenneisen a. a. O.
  - 25) Brenneisen S. 518 ff.
  - 24) a. a. O. S. 802 ff.
- <sup>26</sup>) Ihrem Inhalt nach zu finden bei Freese S 380, 384 ff. Die jüngste Deichordnung für Ostfriesland ist v. 12. Juli 1863 nebst Ges. v. 5. Januar 1864. Siehe auch unten Ann. 88 und 256.
- 26) Eine ansgezeichnete Geschichte der L\u00e4neburgischen Deichordnungen liefert v. Leuthe im \u00e4Archiv f\u00e4ir Geschichte und Verfassung des F\u00fcrstentums L\u00e4neburg" B. VI. S. 405 ff.
  27) Bei Leuthe S. 428.
- <sup>36</sup>) Bei Hackmann im Anhang, bei Schulze S. 29, Rohr "Haushaltungsrecht" S. 1093 ff.
  - 29) Bei Lenthe a. a. O.
- 30) Bei Schnlze S. 79 n. Spängenberg "Sammlung der Gesetze nuck Ausschreiben, welche für sämtliche Provinzen des hannov. Staats ergangen siud" B. I. S. 165; sie bestätigt die Deichordnung von 1664. Zu ihr vergl. Leuthe S. 444, 417, 450.
  - 31) Bei Pufendorf "Observationes" B. II. S 584.
  - 32) Bei Lenthe S. 427,

- 7) Verfügungen der Behörden z. B. von 1693,<sup>30</sup>) 1758 und 1766,<sup>30</sup>) 1803 und 1805,<sup>30</sup> die Rechtsbelehrung von 1616,<sup>30</sup> die Zeugenaussage von 1610,<sup>30</sup> die Urkunde von 1342 bezäglich des Streites der Eingesessenen von Boltersen und Wittorf —<sup>30</sup> abgesehen vom Sachsenspiegel die älteste deichrechtliche Quelle im Lünebargischen, die bisher gefunden ist und die Erkenntnisse der ordeutlichen Gerichte aus dem 18. Jahrhundert.<sup>30</sup>)
  - c) Die Lauenburgischen Teile.
- a) Aeltere nnvollkommene Deichverordnungen von 1599 für Amt Neuhaus von Herzog Franz, von 1628 für das Amt Lanenburg von Herzog August und von 1656 für ebeudasselbe von Herzog Julius Heinrich.\*\*)
- 3) 1752. Die Elbdeichordnung Georgs II., welche die lüneburgischen Deichordnungen von 1664 und 1748 enthält, von § 32 ab einige neue Bestimmungen hinzugefügt.<sup>41</sup>)
  - d) Die Gebiete des Herzogtums Bremen und Verden.
- z) Von kleineren deichrechtlichen Quellen kommen in Betracht;
- Eine Urkunde von 1217, in welcher Land auf Kirchwerder an das Bistum Verden übertragen wird.<sup>41\*</sup>)
- "Dat Diekrecht 10 Nienkerken und in Osterstade von 1500 und etliche."<sup>42</sup>)

<sup>30)</sup> Bei Dammert Erört, VI. A. 5.

<sup>30</sup> Dammert Erört, II.

<sup>35)</sup> Schulze S. 597.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Lenthe § 2. Aus v. Hodenberg "Historische Nachrichten über das Amt und Schloss Bleckede" B. H. M. S.

<sup>37;</sup> Lenthe a. s. O.

<sup>38)</sup> a. a. O. S. 405.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Zerstreut in den Erörterungen Dammerts; vgl. auch Jurist. Zeitung. 1827 I. S. 8. H. S. 70.

<sup>40)</sup> Dreyer S. S.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Bei Spangenberg I, S. 276 u. Schulze S. 87. — Hente gilt für die L\u00e4meburgischen und vormals Lauenburgischen Marschdistrikte die Deichordnung vom 15. April 1862. Siehe auch unten Aum. 88 u. 256.

<sup>(</sup>ii) Bei P. Hasse "Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden I. 338.

<sup>42)</sup> Bei Pufendorf H1 Obs 135. § IV finden sich Bruchstücke.

- 3. Deichgesetze von Osterstade von 1644.41)
- 4. Hinsichtlich des Bülkan-Nenhänsischen Schlensenverbandes die Vercinbarung von 1764,44) die Verfügungen von 1786 and 1808.45)
- 5. Für das Deichwesen an der Oste die Verfügungen von 1775, 1790, 1791 und 1797,46)
  - 6. Für die Lunemarsch das Erkenntnis von 1681.47)
- 7. Für Kehdingen die Verordnungen vom 2. Dez. 172648) und 7. Febr. 1744.44)
- 8. Im Amte Hagen (an der Dreptc) die Banernwillkür von Büttel und die von Wurthflet (1613), welche einige deichrechtlichen Bestimmungen enthalten.49m)
- 3) Höchst interessant für das dentsche Deichrecht ist die Entwicklung im Kirchspiel Osten. Hier gilt das s. g. Deichrecht der Altendorfer Schauung. Es ist dies eine in mittelniederdentscher Sprache um 1580 geschriebene Anfzeichnung des in der Bancrschaft Altendorf geltenden Deichrechts, welche am Schluss die Erkenntnisse des Deichgerichts aus der letzten Zeit wiedergiebt und teilweise auch das Deichrecht der beiden anderen Bauernschaften des Kirchspiels Osten (Isensce und Hüll) darstellt. Später sind zwei hochdeutsche Stellen eingeschoben, welche aber nichts Neues enthalten, Angefügt wurde insbesondere der Vergleich der Oberleute mit Kirchdorf und Deich-Reege von 1689.49)

<sup>48)</sup> Vergl. A. 42.

<sup>44)</sup> Bei Wolff "Bremen und Verdensche Miscellen" III. Stade 1810. S. 97.

<sup>45.</sup> a. a. O. S. 86 ff.

<sup>40)</sup> a. a. O. S. 80 ff. Siehe auch unten sub 3.

<sup>47</sup> Bei Hackmann S. 283 ff.

<sup>48)</sup> Bei Schulze S. 78,

<sup>49)</sup> a. a. O. S. 53.

<sup>(4) &</sup>quot;Archiv des Vereins für Geschichte und Altertimer der Herzogtümer Bremen und Verden und des Landes Hadeln" Stade 1884, Heft 10, S. 107 ff.

<sup>(</sup>a) Es ist das Verdienst Dietrich Hahns dieses Deichrecht der Altendorfer Schauung aufgefunden und veröffentlicht zu baben. Es ist gedruckt im "Archiv des Vereins\_für Geschichte und Altertümer der Herzogtümer Bremen und Verden" Heft XI. Hahn versieht es mit einer Einleitung. die fiber die Zeit der Aufzeichnung u. s. w. Auskuuft giebt und eine Schilderung des Deichrechts enthält, das sich auf Grund der publizierten

- γ) Besonders zu betrachten ist das Land Wursten, für das hervorzuheben sind:
- Einzelue Bestimmungen der Quellen, welche für ganz Rüstringen Geltung hatten.<sup>50</sup>)
- 2. 1565. Der auf die Beschwerden der Wurster (h.) ergehende Recess des Erzbischofs Georg. (51)
- 3. Das Deichrecht des Alten Landes Wursten, welches von Erzbischof Johann Friedrich im Jahre 1621 bestätigt sein soll. Es ist nicht 1568 errichtet; seine Entstehung lässt sich nicht genau [eststellen.<sup>30</sup>)
- 4. 1618. Der Vertrag des Erzbischofs Johann Friedrich und der Stände mit den Wurstern, welcher 1649 und 1713 bestätigt wurde.<sup>53</sup>)
- 1618. Der Revers des Erzbistums Bremen gegenüber Hamburg wegen Ritzbüttels.<sup>54</sup>)
- 1620. Die Kappeler Kirchspielsartikel, welche teilweise in das Deichrecht einschlagen. <sup>55</sup>)
  - 1625. Das ältere Deichgeschworenen-Recht. 58
     1651. Das neue Deichgeschworenen-Recht. 57
  - 9. 1661. Der Vergleich der neun Kirchspiele.58)

Quelle ergiebt. In einem Nachtrag erörtert Hahn die Existenz einer Hüller Deichordnung, welche nach 1598 zu setzen sei. — Auf Hahns juristische Begriffsbestimmungen wird später einzugeheu sein.

50) Vergl. unten sub III. C.

50a) Pnfendorf III. S. 123,

- 51) Bei Pufendorf III S. 127 u. Stern "Historische Nachrichten von dem Lando Wursten" S. 57.
- <sup>59</sup> Bei Pratje B. X. S. 97, in der "Juristischen Zeitung für das Königreich Hannover" Jahrg. 1853 S. 161 u. bei Schulze S. 14. Vergl. hinsichtlich des im Text Bemerkten Grefe S. 82 insbesondere A. f.
  - 63) Bei Pratje B. V. S. 325 ff.
- <sup>54</sup>) a. a. O. Vergl, auch wegen der Eindeichung des neuen Feldes "Archiv des Vereins für Geschichte und Alterthümer der Herzogtümer Bremen und Verden u. des Landes Hodeln" Heft VI. S. 158 Anm.
  - 55) Pratje a. a. O S. 320.
  - <sup>56</sup>) Bei Pratje B. X. S. 110 u. Jur. Zeitung 1853. S. 178.
  - 57) Bei Pratje S. 120, Jur. Zeitung S. 187, 193, Schulze S. 21.
- <sup>56</sup>) Bei Schlichthorst "Beiträge zur Erläuterung der älteren und neueren Geschichte der Herzogtümer Bremeu und Verden". (1797) II. S. 297.

10. 1697. Der Wismarische Vertrag. 50)

Spätere Verordnungen von 1708, <sup>(6)</sup> 18. Jan. 1748,
 April 1748, <sup>(6)</sup> 1755, <sup>(6)</sup> 1780, <sup>(6)</sup> 1687, <sup>(6)</sup>

6) Im Alten Lande finden sich deichrechtliche Bestimmungen in "Des olden Landes Ordenunge und Rechte Bock von 1517,65) für es gilt des Alten-Landes Deichrecht, das aus 15 Artikel besteht, welchen das Spadelandsrecht angefügt ist.66) Die 15 Artikel sind eine Privatarbeit,67) die erst unter schwedischer Herrschaft<sup>68</sup>) gemacht ist. Der Schreiber hing ihr das Spadelandsrecht mit den Noten Heimreichs an.60) da sich dieses des Ansehens einer subsidiären Deichrechtsquelle schon damals an vielen Orten erfreute.70) Von Erkenntnissen der Land- und Deichgerichte enthalten einige "Flucht-Ordele des Jorker Landgreftings als Schöppenstühls" deichrechtliche Entscheidungen. Ganz besonders aber sind hervorzuheben die Deichgerichte vom Jahre 1571, von denen eins teilweise bereits von Hackmann "de jure aggerum" S. 458 abgedruckt ist. Sie finden sich alle im Archiv des Vereins für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer Bremen und Verden und des Landes Hadeln, Heft IX. S. 106 ff. (No. 3, 4, 86, 96, 119, 120, 121, 122, 123, 124). Neuere gerichtliche Erkenntnisse sind in den Erörterungen Dammerts eingestreut.

 $\delta)$  Am 20. Juli 1892 erging für das ganze Herzogtum eine allgemeine Deichordnung,  $^{71})$  die durch die Deichordnung

<sup>(</sup>a) Pratje B. V. S. 337.
(b) Schulze S. 102.

<sup>61)</sup> Schulze S. 85. Jur. Zeit, 1849, I. S. 65.

<sup>62)</sup> Jur. Zeit. S. 69.

<sup>63)</sup> Spangenberg III. S. 3.

<sup>64)</sup> Schulze S. 99. Jur. Zeit. a. a. O.

<sup>66)</sup> Bei Pufendorf IV. S. 48 ff. Besser im "Archiv des Vereins für Geschichte und Altertümer der Herzogtümer Bremen und Verden". IX. S. 97 ff.

<sup>6)</sup> Bei Hackmann No. I u. 11 und in der Jur. Zeit 1842, 1. S. 145, 161, 177.

e7) Dreyer S. 10,

<sup>\*\*)</sup> Grefe S. 83 u. Jur. Zeit. a. a. O. S. 177.

<sup>69)</sup> Vergl. unten sub B. a.

<sup>70)</sup> Vergl. die diesbezügliche Frage in der Jur, Zeit. a. a. O. S. 182 u. die dort Citierten.

<sup>71)</sup> Bremen- und Verd. Gesetzb. I. S. 71,

vom 29. Juli 1743 revidiert warde.<sup>27</sup>) Die letzte erfreute sich ci den Schriftstellern des 18. Jahrhundert eines ausgezeichneten Rufes. Dreyer sagt von ihr.<sup>23</sup>) "Sie ist eine wahre Encyclopädie des Deichrechts und macht auf den Ruhm der vollständigsten Deichsordnung die gegründetste Ansprache." Nach ihr sind die älteren speziellen Deichrechte hilfsweise anzuwenden,<sup>24</sup>) wie überhaupt auch später die einzelneu Marschländer besondere Deichgesetze aufweisen.<sup>25</sup>) Von allgemeinen Verordnungen mögen noch Erwähnung finden das halb vergessene Kgl. Schwedische Reseript für das Herzogtum Bremen von 1686,<sup>26</sup>) das Regierungsausschreiben von 12. September 1749,<sup>26</sup>) die Erklärung der Deichordnung von 29. Juni 1753,<sup>27</sup>) die Verordnung v. 29. Dez. 1773,<sup>28</sup>)

#### c) Hadeln.

1. Von älteren deichrechtlichen Quellen<sup>(n)</sup> sind zu erwähnen einige Bestimmungen der "Rechte von Altenbruch, Lüdingweit und Nordleda" von 1438<sup>(n)</sup> der Vertrag Hadelns mit Bremen von 1574<sup>(n)</sup> der Bericht des Schulzen wegen der Deiche vom 20. Jali 1580, der wohl wegen der Codifikation des Hadeler Landrechts eingefordert wurde,<sup>(n)</sup> der II. und III. Titel des vierten Teils des Hadeler Landrechts von 1583,<sup>(n)</sup> und § 16 der Polzeiordnung des Herzogs Frauz von 1597,<sup>(n)</sup>

<sup>72)</sup> a. a. O. II, S. 196 u. Schulze S. 38.

<sup>73)</sup> a. a. O. S. 13. A. 13.

<sup>74)</sup> Grefe S. 83,

<sup>25)</sup> Vergl. oben unter d. z. 6.

<sup>7:4)</sup> Bei Rohr "Haushaltungsrecht" S. 1978.

<sup>20)</sup> Schulze S. 43.

<sup>77)</sup> Schulze S. 70, Spangenberg I, S. 349.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> J Schulze S. 99. Betreffs der Neuzeit siehe unten a. 88 u. 256.
<sup>29</sup> J Vergl. auch die älteste Urkunde, welche auf Deiche schliessen lässt, vom 22. Juni 1218, bei Spangenberg IV. Abt. HI, S. 1.

<sup>80)</sup> Bei Grimm "Weistümer" B. IV. S. 703,

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Bei Spangenberg a. a. O. S. 43; ältere Verträge, die jedoch wenig ergiebig, ebenda S. 4. 32, 39.

<sup>2)</sup> Bei Spangenberg a. a. O. S. 52.

<sup>83)</sup> Bei Pufendorf I, App. L S. 48.

<sup>64)</sup> Bei Spangenberg a. a. O. S. 136.

2. Ans späterer Zeit sind zu nennen die Schlensenordnung von 1682<sup>e6</sup>) und der Attestat des ersten und zweiten Standes vom 2. November 1745;<sup>e6</sup>) schliesslich die Bekanntmachungen vom 9. n. 26. Oktober 1816;<sup>e7</sup>)<sup>e8</sup>)

## B. Die Provinz Schleswig-Holstein.

a) Für ganz Schleswig-Holstein sind anzuführen das sgn. Spadelandsrecht,\*") der V. Titel des I. Teils des Schleswig-Holsteinschen Landgerichtsordnung von (1572) 1636,\*") das Patent, betr. die einzaführende Aufsicht über die Deiche der sämmtlichen Marschkomminen . in den Herzogtümern Schleswig-Holstein vom 23. Jan. 1800,\*") und das Allgemeine Deichreglement vom 6. April 1803,\*"

Näher einzugelten ist auf das Spadelandsrecht. Es besteht aus 20 Artikeln, von denen 18 mit Noten versehen sind. Diese Anuerkungen enthalten gerichtliche Entscheidungen und landesherrliche Konstitutionen bis auf das Jahr 1652. Ein Grund die Wahrheit der Angaben der Anmerkungen anzuzweifeln, ist nicht vorhanden. Ueber die Entstehungsgeschichte der Artikel selbst herrscht viel Streit; er begann bereits im 18. Jahrhundert

<sup>85)</sup> a. a. O. S. 520 n. Schulze S. 35.

Schulze S. 84.

<sup>5)</sup> a. a. O. S. 121, 126. — Bei Spangenberg finden sich S. 341 eine Hadelusche Provisionatierle-Ordmung vom 16. Mai 1718 and S. 343 eine Verfügung wegen Reparation des herrentosen Deichs vom 25. August 1721 augeführt. Für die "Alteren Provinzen" (vergl. Grefe I. Einleitung S. VII) kommt in Berracht das Edikt vom 25. Juni 1711 (Orpus Const. Läneb. c. 1. S. 1007 n. c. 2. S. 641 feruer Corpus Const. Calenberg, S. 815). ") Für Hoya ist zu ewikhnen die Verordung vom 29. Sept. 1775

<sup>&#</sup>x27;bei Schulze S. 110) [Für Hoya und Diepholz Ges. v. 22, Jan. 1864] — Für das 19. Jahrhundert vergleiche für ganze Hannover Grefe H. S. 85 und bezüglich der Veränderungen unch Einverleibung in Preusseu unten A. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Bei Hackmaun im Auhaug No. II und im Corpus Statutorum Schlesw. I. S. 390.
<sup>80</sup>) Vergl. auch art. 22, der Süder-Ditmarscher D. O. v. 1643.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Ch. S. 1801, S. 4.

<sup>72)</sup> Ch. S. 1804, S. 17.

J. Gierke, Geschichte des deutschen Deichrechts.

- 1. Daniel Petiskus erklärte das Spadelandsrecht im Jahre 1767 für die Arbeit eines Privatmannes, der sich die mündlich fortgepflanzten und bewährt gefundenen Deichregeln aufgezeichnet habe. Die in deu Anmerkungen angeführten gerichtlichen Entscheidungen hätten sämmtlich den Stoff für es hergegebeu. Es sei ein "eleudes Gewerke", dem die auctoritas publica fehle.93)
- 2. Gegen Petiskus wandte sich mit der grössten Schroffheit Heinrich Dreyer in seinen Miscellaneen: "Ein solcher dreister Schriftsteller, der in weuigen Zeilen so viele historische und litterarische Sünden gehäuft, und sich bei der Auftischung seines Ragouts das Ansehen giebt, dass er, ich weiss nicht was für einen grossen Vogel abgeschossen habe, ist mir nicht leichte vorgekommen.94) Nach Dreyer wurden 1556 der Staller Hinrich Hente, die 5 Hardesräthe, die Deichvoigte und die 16 Mänuer im Nordstrand von Christian III. mit Anfertigung des Spadelandsrechts betraut. Im Jahre 1557 sei es von ihnen vollendet, später von Anton Heimreich mit Anmerkungen versehen, auch der hochdeutschen Uebersetzung des Nordstrander Landrechts beigefügt worden,46)
- 3. Etwas anders lautet die Schilderung, welche Heimreich selbst in seiner nordfriesischen Chronik (III. c. V.) giebt: "Wie dem König Christianns III. nebenst seinen Herrn Brüdern die erfahrensten und in Teichsachen geübtesten Männer anno 1557 ans allen Marschländern in Husum zusammengefordert, dass sie ein besonder Teichrecht mochten verfassen; die dann das sogenannte , Spade-Landes-Rocht beliebet und verordnet: Welches dem Nordstrandischen Laudrechte anno 1572 ist adiungieret und noch in wichtigen Sachen wird gebrancht".
- 4. Falck gedenkt in seinem Handbuch des Schleswig-Holsteinschen Privatrechts<sup>16</sup>) dieser Ansichten nicht. Er sagt vom Spadelandsrecht nur, dass seine Geschichte "höchst ungewiss und zweiselhaft" sei; es "soll" aber "zu den Zeiten

<sup>33)</sup> Georg Daniel Petitt al. Petiscus "Elementa juris agg." S. 150

<sup>94)</sup> Dreyer a. a. O. S. 18. A. 7. 25) a. a. O. u. S. 15, 16,

<sup>≈)</sup> B. I. § 140.

Adolphs VIII., also vor 1459 aus alten Gewohnheiten und Beliebungen für die Landschaften Eiderstädt und Nordstrand gesammelt seyn".

Die letzte Vermutung gründet sich auf die Anmerkung, welche sich dem Art. I. des Spadelandsrechts beigegeben findet und lantet: Diese bev Herz. Adolfs des letzten aus dem Schanenburgischen Stamme Zeiten von 18 Männern aus dem Strande und Eyderstädt, getroffene Vergleichung, ist anno 1517 von den 5 Hardesräthen bey voller Macht gefunden, und ist auch dergleichen Ausspruch anno 1520 von F. G. Räthen geschehen. damit auch der Dreyer, als Pilwormer, Lithbulling- und Edomsharde Räthe überein gekommen, wie auch anno 1534 danach ist entschieden worden". Schon der Wortlant dieser Anmerkung ergiebt aber, dass sie das nicht sagt, was Falck aunimmt. Sie bezieht sich augenscheinlich nicht auf das Spadelandsrecht im ganzen, sondern lediglich auf den ersten Artikel; das beweist zur Genüge der Ansdruck "Ansspruch". Allein die Vermutung, welche sieh bei Falck findet ist auch sonst gänzlich haltlos. Denn es wäre ganz unbegreiflich, wie im Jahre 1534 die 5 Hardes-Räthe erkennen konuten: "dass in diesem Lande niemals geschehen sey, dass man ausgeworfen Land hätte bezahlet", obwohl der ja angeblich vor 1459 festgestellte Artikel IX des Spadelandsrechts lautet: "Wenu es sich begiebt, dass ein Stück Landes uotwendig wird ausgeworfen, sollen die Kogeseigner desselbigen Koges, deuen das Land abgehet, was ihnen davon eignet, Erstattung bekommen". 97) Noch unbegründeter ist aber die Meinung Drevers. Es ist nnmöglich, dass das Spadelandsrecht von der von ihm angegebenen Commission im Jahre 1557 zusammengestellt worden ist, da es soust eine ganz andere Gestalt haben müsste. Einerseits müsste sehr vieles, was jetzt in den Anmerknugen steht, im Spadelandsrecht mit enthalten sein. Beispielsweise soll im Jahre 1534 über die Bezahlung von Deicherde Streit vorgefallen sein; Art. II des Spadelaudsrechts sagt darüber aber uichts,

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Auch spricht das Spadelandsrecht selbst nur von den Einwohnern vom Strander, kann also nicht durch Beliebung mit dem Lande Eyderstädt entstanden sein. Vergl, unten A. 106.

obwohl er von der Deicherde handelt und eine Entscheidung von 1534 vorlag. Artikel VIII des Spadelandsrechts schildert ausführlich das Spatenstechen der Richter im Fall des Ungehorsams des Deichhalters, thut aber des Spatenstechens des unvermögenden Deichhalters keine Erwähnung, obschon 1525 die 5 Harden darüber erkannt hatten. - Andrerseits müsste Vicles, was jetzt in den Anmerkungen steht, an Stelle der diesbezüglichen Vorschriften des Spadelandsrechts stehen. Artikel XIV wird z. B. bestimmt, dass bei einem streitigeu Deich die Deichhalter gepfändet und der Deich gemessen werden solle, worauf der Unterliegende den Deich annehmen und Brüche zahlen müsse. Wie kann aber dieser Artikel im Jahre 1557 festgestellt sein, wenn 1534 erkannt worden ist, dass bei grosser Not zunächst Hülfe geschehen solle und 1535 publiziert wurde, \_dass der streitige Deich erst solle zum vollen See-Deich gemachet werden und dann die Maasse ergehen?" Wie können diese praktisch durchgebildeteren Rechtssätze, die sich, im einzelnen mit Abweichungen, in allen späteren schleswigschen Deichordnungen finden. 1881 1557 übersehen worden sein?

Dies ist auch binsichtlich des Berichtes von Heimreich geltend zu machen. Im übrigen klingt dessen ganze Erzählung von der Zusammenbernfung der deichkundigsten Männer aus allen (?:) Marschlanden so nuwahrscheinlich, dass sie auf Glauben keinen Anspruch machen kann. Die Nachricht Heimreichs ist vielleicht durch eine Notiz veranlasst, die er auf seinem Exemplar des Spadelandsrechts vorfand; sie erklärt sich leicht aus dem gesetzlichen Anschen, das es später überall genoss. Anch kann Heimreich selbst in dieser Anschauung nicht allzu sehr gewurzelt gewesen sein; denn er<sup>29</sup>) notiert zu Art. II: "Demnach Streit vorgefallen ob Späteland zu bezahleu? als ist darauf ann 1534 ... erkannt".

Gegen alle aber, die eine offizielle Errichtung nnd Publikation des Spadclandsrechts sei es vor 1459, sei es 1556 oder 1557 annehmen, spricht die Art und Weise, wie das

<sup>\*)</sup> Vergl. Eyderstädt. D. O. 1595, art. 7. Stapelholm. D. O. 1625, pp. 12.

<sup>36</sup> Vergl. unten A. 113,

Nordstrander Landrecht von 1572 b") auf das nordstrandische Deichrecht Bezug nimmt. Hätte man dann in diesem nur bei einer deichrechtlichen Bestimmung (III, 21) auf das verwiesen, was ein Deichrecht vermag und mitbringt"?

Zu einer befriedigenden Lösung der Frage nach der Entstehung des Spadelaudsrechts kann man nur gelangen, wenn man den Gedanken an eine Rechtssammlung von offiziellen Commissionen oder an einen Vergleich verschiedener Landschaften aufgiebt. Es kann sich m. E. nur um die Aufzeichnung eines Privatmannes handeln. Insoweit ist Petiskus beizustimmen; im übrigen101) aber ist zu sagen: Im Nordstrander Gebiet existierten gegen Ende des 15, und Anfang des 16, Jahrhunderts viele deichrechtliche Beliebungen und Erkenntnisse älterer und neuerer Zeit, 102) Die Beliebungen waren z. T. auch mit umwohnenden Landschaften eingegangen. 103) Um das Jahr 1500104) sammelte sie ein Privatmann und fügte das hinzu, was seiner Ansicht nach gewohnheitsrechtlich galt oder gelten musste. Insbesondere giebt Art. IX einen Rechtssatz wieder, der nicht auf einem Erkenntnis oder einer Beliebung beruht, soudern der höchst wahrscheinlich hier wie anderwärts schr umstritten war. 166) Die Zusammenstellung war jedenfalls nur für das nordstrander Gebiet zugeschnitten. 106) Man gebrauchte sie bald als Auskunftsmittel in deichrechtlichen Fragen. Ein bestimmter Zeitpunkt, wann sie in Gebrauch kam, lässt sich schwer angeben. Geschah es vor 1534, so würde das Erkenntnis dieses Jahres<sup>107</sup>) zeigen, dass man sie durchaus nicht als bindendes Rechtstatut betrachtete. Auch das Nordstrander Landrecht von 1572 giebt

<sup>100)</sup> Corp. St. Schlesw, I S. 430 ff.

<sup>199)</sup> Ich gelie auf eine Widerlegung der übrigen Behanptungen dieses gazz uuf\(\text{ihigen}\) Schriftstellers gar nicht ein. Verwiesen sei auf Dreyer a. a. O., dem nat\(\text{iritheta}\) the beizustimmen ist.

<sup>(</sup>eg) Vergl, unten sub c.

<sup>103)</sup> z. B. art. I. A.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup>) Das ergiebt der Umstand, dass das wichtige Erkenntnis von 1525 (A. zu art. VIII) nicht aufgenommen ist.

<sup>106)</sup> Vergl. die Note Heimreichs.

<sup>[186]</sup> art. XVIII: "Alle Einwohner im Strande die Land gebrauchen . . ."

<sup>107)</sup> A. zu Art. II.

keinen sicheren Aufschluss. 108) Gegen Ende des 16. Jahrhunderts aber muss sie bereits ein gesetzähnliches Ausehen genossen haben. Sie erhielt die Bezeichnung "Spadelandsrecht", Diese wurde wohl dem Art. VIII entnommnn, nach welchem die Deichrichter "nach altem Spade-Landes-Rechte" den Spaten stechen. Spadelandsrecht bedeutet nichts anderes als das Recht des Landes, das der Spaten erwarb und beschützt d. h. das Recht des Deichlandes. Einen so allgemeinen Inhalt daher auch der Ausdruck "Spadelandsrecht" hat, so ist, was die älteren 100). Quellen anlangt, unter ihm stets das nordstrandische zu verstehen. Im Anfang des 17. Jahrhunderts steht die Geltung und Verbreitung des Spadelandsrechts in Schleswig-Holstein ausser Zweifel. Herzog Friedrich verweist 1625 (sogar im Widerspruch zn dem Erkenntnis von 1534),110) und 1654<sup>111</sup>) auf es; die Eyderstädtische Deichorduung von 1595, die Stapelholmische von 1625, die Süderditmarsche von 1643 nehmen auf es Bezug. 112) Es ward das allgemeine Deichrecht Schleswig-Holsteins und blieb hier stets subsidiär in Geltung. - Da es für Nordstrand die einzige geschriebene Deichrechtsquelle blieb, fügte man es schon früh dem Landrecht von 1572 an; eine solche Zusammenstellung lag Heimreich vor; er versah das Land- und Deichrecht mit Noten und gab sie 1670 in einer hochdentschen Uebersetzung heraus. 113) Auch ausserhalb

bv) Dass es gegen eine offizielle Anfertigung des Spadelandsrechts vor seiner Emanation spricht, ist bemerkt, Inslattlich galt das Spadelandsrecht damals jedenfalls. Das Nordstrander Landrecht enthält ihm gegeniber eine Weiterbildung in Bezang auf die Mitteleleiber zur XX Sp. La K, verbieret "ele nuter den Pflug zu legen oder zu be-sien". Das Nordstrander L. R. (III, 19) untergar auch das Reiten.

<sup>100)</sup> Vergl, aber Brem. D. O. von 1743, c. 18.

<sup>110)</sup> Sp. L. R. art, II. A.

m) Dreyer S. 16.

<sup>112)</sup> Eyderst, art. 9, Stapelholm, art. 20, Süder-Ditm, art. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>) Dass die Noten von Heintreich berrihren ist kaum anzuweifeln. Urspr. ist das Spadelandsveit in platfolutieber Sprache geschrieben. Dieser Text existiert nur in einer Handschrift auf der Kieler Universitätsbildichte. — Nicht deutlich erhellt, ob Heimriche in seiner Gronik meint, dass das Spadelandsrecht dem Nordstrauder Landrecht gleich bei dessen Emmation angefügt worden ist. Natürlich wärde hiergegen die Art der Beengnahm ods letterfen auf das Beichrecht sprechen.

Schleswig-Holsteins gelangte das Spadelandsrecht zur Geltnng, <sup>111</sup>) und so manche spätere Deichordnung verweist auf es als subsidiäre Rechtsquello oder ist von seinem Geist durchweht.

 b) In grosser Anzahl sind in Schleswig-Holstein sgn. Oktrois ergangen. Man versteht darunter Freiheitsbriefe, welche von dem Landesherrn in Bezng auf neu einzudeichende Ländereien an bestimmte Personen gegeben werden. Falck findet sich eine Zusammenstellung der Oktrois, welche dem neuen Koog eigene Gerichtsbarkeit gewähren.133) Bei Dreyer sind anch andere angegeben,116) Zu einem grossen Teil sind sie nur handschriftlich vorhanden. In den wesentlichsten Punkten stimmen sie überein. Als Vorbild diente den meisten insbesondere die Oktroi, welche Herzog Friedrich einigen Niederländern zur Bedeichung des Nordstrands am 8. 18. Juli 1652 verliehen hatte, und die sich in holländischer und dentscher Sprache im Corpus Constit, Schlesw. I. S. 560 ff. abgedruckt findet. Die Oktroi für den Hedewigs-Koog stcht in Anton Vietens "Beschreibung des Landes Ditmarschen" S. 61. Hervorheben möchte ich, weil sie die älteste mir bekannte in Schleswig ist, die Urkunde von 1497, die bei Lass in der "Fortsetzung der Husumer Nachrichten" 1718, S. 96 gedruckt ist. Im übrigen werden die auf Eindeichungen sich beziehenden Verordnungen u. s. w. bei der Onellenübersicht der einzelnen Gebietsteile angegeben werden.

# c) Ditmarschen.115)

Die für das Deichrecht wichtigen Satzungen, Verordnungen, Urteile und Urkunden sind chronologisch geordnet in der Hauptsache folgende:

<sup>114)</sup> Vergl. hinsichtlich des alten Landes oben sub A. d. 8.

<sup>115)</sup> Falck a. a. O. I. § 21.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>) Dreyer S. 20, A. 12. Vergl, für Norderditmarschen noch die Angaben bei Griebel S. 5 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>) B-sonders ungenan sind für Ditmarschen die Angaben von Dreyer S. 9. Im Text ist die grosse Süderditmarsche Deichordnung von 1643 gar nicht erwähnt. Die A. 6, welche die Stellen angiebt, wo sie zu finden ist, bezielt sich auf eine mit unbekannte Verordnung Priedrichs vom 28. Sept. 1709. Wenn auch Dreyer ein gut 1 Teil der von uns angegebenen Quellen nicht.

- Einige Sätze des ältesten Ditmarscher Landrechts (1447 bis 1467).<sup>118</sup>)
- Einige Bestimmungen des neueren Landrechts (vor 1480).<sup>119</sup>)
  - 3. 1455 Das alte Deichrecht von Büsum. 120)
  - 4. 1493 Das neue Deichrecht von Büsnm. 121)
- 1532 Das Deichrecht von Kettesbüttel, das Bruchstücke ans dem Jahre 1520 enthält.<sup>122</sup>)
  - 1560 Rat und Bedenken der Ditmarsischen Abgeordneten 123)
     1560 Befehl an die Landvögte. 124)
  - 8, 1560 Schreiben des Königs Friedrich. 125)
  - 9. 1562. Supplik der Bauerschaft Ostermoor. 126)
- 10. 1562 Einige Bestimmungen des Rechtstages zu Rendsburg. 147)
  - 11. 1562 Gesuch des Kirchspiels Eddelack. 128)
  - 12. 1563 Gesuch der Kirchspiele Brunsbüttel und Eddelack. 129)
- 13. 1567 das neue Ditmarsische Landrecht in Art. 86 und 106. <sup>136</sup>)
  - 14. 1573 Büsumer Kirchspielsschluss. 131)

anführen konnte, weil er sie nicht kaunte, so hätte er jedenfalls die wichtige Verordnung für Süderdütmarschen wegen der Aussendeiche vom 30, Dezember 1671, da sie sich im Corpus Stat. Hols. befindet, keunen und anführen mitseen. — Beilaufig sei auch hingewiesen auf die grosse Ungennzigkeit Dreyer's in A. 4 S. 12, (hamptischilde wold Druckfeller): Statt der Verordnung vom 29, Juli 1673 muss es heisson 1674; statt der vom 22, Sent. 1732, wom 18. Sept. 1727; statt der en 1683, vom 16. Sept. 1727; statt der en 1683, vom 168.

- <sup>118</sup>) Bei Westphalen "Mounmenta inedita" III, S. 1743 u. Michelsen "Altditmarsche Rechtsquellen".
  - 119) Michelsen n. a. O. S. 141.
  - 120) a. a. O. S. 247 und bei Griebel, Anhang I.
  - 121) Michelsen S. 248.
- <sup>122</sup>) a. a. O. S. 249 ff. <sup>125</sup>) Michelsen "Urkundenbuch zur Geschichte des Landes Ditmarschen" Altona 1834, S. 235.
  - 124) a. a. O. S. 239.
  - 125) a. a. O. S. 252.
  - 126) a, a, O, S, 267, 127) a, a, O, S, 269,
  - 128) a. a. O. S. 279.
  - 1.10) Bei Hackmann im Anbang.
  - 131, Vergl. Griehel S. 37.

- 15. 1573 Schreiben des Amtmanns von Steinberg. 139
- 16. 1577 Gesuch der Eingesessenen von Marne. 138)
- 17, 1577 Schreiben des Königs Friedrich an Herzog Johann. 134)
- 18, 1585 Verordnung des Herzogs Adolf für ganz Ditmarschen. 135)
  - 19. 1601 Urteil für den Süderdeich in Norderditmarschen. 136)
  - 1613 Deichrecht für Weslingburen. 187)
  - 21. 1615 Verordning Herzogs Adolf für die Büsumer. 1884)
  - 22. 1624 Resolution auf die Gravomina, 139)
  - 23, 1624 n. 1631 Obergerichtsurteile für Norderditmarschen. 140)
  - 24. 1635 Die Verabscheidung für Süderditmarschen. 141) 25, 1641 Erneuertes Deichrecht für Büsnm. 142)
  - 26, 1643 Die Deichordnung für Süderditmarschen, 143)
- 27, 1671 Die Verordnung wegen der Aussendeiche in Süderditmarschen. 144)
  - 28, 1690 Verordnung für Süderditmarschen, 145)
  - 29, 1692 Gesuch des Kirchspiels Eddelack, 146)
  - 30, 1697 Herzogliche Rescripte für die Büsumer. 147)
- 31, 1705 (6, Aug.) Deichordnung für Norderditmarschen; sie ist nicht gedruckt.145)

<sup>122)</sup> Michelsen "Urkundenbuch" S. 316,

<sup>133)</sup> a. a. O. S. 324.

<sup>134)</sup> a. a. O. S. 326.

<sup>1.5</sup> a. a. O. S. 359 u Griebel S. 43,

<sup>190)</sup> Griebel, Anhang II 137) Nach Dreyer S. 9.

<sup>128)</sup> a. a. O. III.

<sup>134)</sup> Michelsen "Urkundenbuch" S. 403,

<sup>140)</sup> Griebel, Anhang IV, V. 141) Corpus Stat. Hols, II, S. 909,

<sup>142)</sup> Nach Dreyer S. 9.

<sup>163)</sup> Bei Hackmann im Anhang, im C. Stat. Hols. II S. 911 u. in Rohr "Hanshaltungsrecht" S. 1277. 144) Corpus Stat. Hols. II, S. 936.

<sup>145)</sup> a. a. O. S. 920.

<sup>166)</sup> a. a. O. S. 921.

<sup>147)</sup> Griebel, Anhang VI, VII.

<sup>148)</sup> Vergl. Drever. S. 12 A. 5.

- 32. 1723 und 1736 Verorduungen für Süderditmarschen. 149)
- d) Die Wilster- und Kremper-Marsch Holsteins. 150)
- Auf das materielle Deichrecht haben Bezug:
   1. 1237 Die Entscheidung des Grafen für einige Dorf-
- 1. 1237 Die Entscheidung des Grafen für einige Dorischaften der Kremper-Marsch, <sup>151</sup>)
- 1438 Der sgn. Spadelandbrief Herzogs Adolfs VIII. das Teichwesen der Wilstermarsch betreffend.<sup>152</sup>)
- 1553 Die Verkündigung König Christians, in der auf einen Brief des Grafen Adolfs von 1360 Bezug genommen wird. (Krempermarsch).<sup>133</sup>)
- 1616 Mandat an die vom Adel von Christian IV, f
  ür die Wilstermarsch. 154)

169) Corpus Stat. Hols. II, S. 922, 930. — Dreyer führt S. 9 noch au Verorduungen v. 20. III. 1656, von 1701, 1707, 28, Sept. 1709 Siderditmarschen). Ucher Gebräuche bei der Deichschau, Pfändung u. s. w. in Ditmarschen vergleiche unten Anm. 161 am Bode.

160) Vergl. im Allgemeioen Detlefsen "Geschichte der holsteinischen Elbmarschen" 1891; insbesondere bezüglich des Deichrechts B. I. Kap. XIV. B. H. Kap. XV ff.

[51] "Schleswig - Holstein - Lauenburgische Regesten und Urkunden" (herausgegeb. v. P. Hasse), Hamburg 1886—90. I, 561.

102) Er ist gedruckt zuerst von Westphalen "Mon. ined." II, 417 ff., später im Corpus Constitutiooum Holsaticarum II. 269 ff. Beide Drucke weichen etwas von einander ab; neuerdings hat ihm Detlefsen a. a. O. I. Anhang I. nach einer selbständigen Abschrift der ursprünglichen Urkunde mit Verbesserungen ans den beiden friiheren Drucken und Auführungen. die sich bei Culemaun "Denkmahl der Wasserfluten" finden, herausgegeben. - Die Urkunde war 1438 nur in einem Exemplar ausgefertigt worden, welches dem Kloster Bordesholm übergeben wurde, damit dieses es für den Grafen Adolt und die Kirchspielleute zu beiden Seiten der Wilster verwahren sollte ("de besegelde bref schal liggen bi dem kloster" tom bordesholme, [uns unde] den Karspelluden tor Wilster an beiden siden to truwer hand"). Detlefsen behanptet S. 349 auf Grund dieser Stelle, dass die Urkuode "in drei Exemplaren, deren eins im Kloster Bordesholm . . . . eins im gräflichen Archiv, eins in Wilster lag" ausgefertigt sei; ja man könne "den Wortlaut selbst so verstehen, dass für beide Seiten des Kirchspiels Wilster ie ein Exemplar ausgefertigt" war". Wie ersichtlich, hat Detlefsen die Stelle ganz falsch verstanden, insbesondere die Worte "to truwer hand" gar nicht berücksichtigt.

<sup>153</sup>) Corpus Constitutionem Holsaticarum II. S. 290,

154, a. a. O. S. 282,

- 1635 (19, Jan. n. 30, Juli) Befehle an den Amtmann von Steinberg. (Wilstermarsch). <sup>145</sup>)
  - 6. 1715 und 1716 Deichverfügungen. 156)
- 1720 Verordning wegen des Margarethendeichs (Wilstermarsch). <sup>157</sup>)
  - 8, 1727 Verordnung für die Krempermarsch. 158)
- 1746 Confirmation eines Vergleiches dreier Kirchspiele und Kampens in der Wilstermarsch, der 1542 geschlossen und in diesem Jahre, 1553 und 1731 bestätigt wurde. (1986)
- 3) Mehr auf das formelle Deichrecht sind zugeschnitten die Sammlungen und Aufzeichnungen der Schauungsgebräuche, Hegungsformeln und arderer Gebräuche des Deichgerichts oder Deichverbandes.
- 1. Der Wevelsfether Hovetmann L\u00e4bbeke machte in seinem 1599 geschriebenen Gedenkbnch einige Aufzeichnungen \u00e4ber das Deichrecht. Es handelt von den Gebr\u00e4uchen bei der Deichschan, der Verspatnung des Deichlandes, dem Geschworenengelage, der P\u00efandung und der h\u00fcchsten Wedde,\u00e4\u00fcn) Seine Schildernugen geben ein sehr anschanliches Bild.
- 2. In einer Saumlung von "Verordnungen fürnemlich die Kremp- und Wilstermarsch betreffend", die sich handschriftlich auf der Kicler Universitätsbibliothek (S. H. 555. B.) befindet, ist auf F. 239 ff. ein Schriftstück enthalten, das berichtet von "Dat högeste Wedde in der Land- oder Dikschwaren-Recht", "Vann dem Schauende" und "Wo mann einen panden schall". Dieses Stück ist mit einer Umstellung seiner drei Teile (der erste Teil steht zuletzt) im Jahre 1725 unter dem Titel: "Abdruck der Holsten Gebräuche bey Bezichung oder Beschauung der so wohl im Dithmarschen als Cremper- und Wilster-Marsch beleggenen Teiche umd Dämme" zu Glückstadt gedruckt worden

<sup>1/5)</sup> a. a. O.

<sup>156)</sup> a. a. O. S. 288, 289,

 $<sup>^{157})</sup>$ a, <br/>a, O. S. 229. Vergl. auch die Verfügung v. 3. Mai 1722 bei Detlefsen H. S. 40. -

<sup>158)</sup> C. C. Hols. II, S. 280,

 $<sup>^{150})</sup>$ a, a. O. S. 293. — Für die Wilstermarsch vergl. auch die Urkunde von 1475 bei Westphalen II, S. 458.

<sup>160)</sup> Abgedruckt bei Detlefsen I. Anhang II.

Das Büchlein, das sich ebenfalls auf der Kieler Bibliothek befindet, ist Detlefsen, welcher das Stück nach der Handschrift abdruckt, entgaugen. [61]

- Saucke überliefert in seiner um 1700 geschriebenen Hertzhornischen Chronik die Herzhorner Schauungsformeln. <sup>102</sup>)
- Der Deichgraf Claus Früchtnicht zeichnete im Jahre 16×5 die Hegnugsformeln des Rauer Deichgerichts auf. <sup>163</sup>)
  - e. Die Länder des Herzogthums Schleswig.
- a) Zunächst ist auf die Beliebungen, Entscheidungen und Verordnungen hinzuweisen, die Heimreich in seinen Noten zum Spadelandsrecht angiebt.<sup>323</sup> Die älteste Beliebung stammt aus der Zeit Adolfs VIII. und bezieht sich auf Nordstrand und Eyderstädt.<sup>1673</sup> Von der ältesten Boliebung der Lande Eyderstädt, Everschop und Utholm berichten Heimreich und West-

<sup>161)</sup> Es ist gedruckt a. a. O. Anhang III. Dass Detlefsen den Druck von 1725 überschen bat, ist um so bedauerlicher, als dieser ihm für die Herstellung des Textes ider Text der Handschrift ist sehr verderbt) Nutzen gebracht haben würde. Det lefsen hat den Tetxt meistens richtig und in Uebereinstimmung mit dem Druck von 1725 verbessert wiedergegeben. Aber nicht immer: z. B. S. 365 unter Nr. 12 ergänzt er vor "hüden". "Wenn nu de Dickgräf"; es ist aber nur "Wenn" zu erganzen und statt "hüden" zu lesen "he den" (also "wenn er dann . . ."). Gar keinen Sinn ergiebt, wenn Detlefsen bei dem Verfall des Pfandobjekts an den Deichgrafen S. 367 unter Nr. 20 "gelehnet" druckt. Das Pfand soll dem Deichgrafen zugehören, gleich als wenn es ihm sein Vater als Erbe hinterlassen und "gelehnet" hätte? Den einzigen richtigen Text zeigt der Druck von 1725; "gelick als wann idt uns unser (bei der Geschworenenantwort; juw juwer) Vater geervet und geleveret hefft (Als wenn es ihm sein Vater als Erbe hinterlassen und überliefert hätte.) Im übrigen bemerke ich, dass auch der Druck von 1725 nicht ganz feblerfrei ist, z. B. stebt auch bier "Kop" statt Ker (vergl. Detlefsen S. 366. A. 2.) - Interessant und bedeutsam ist, dass der Druck von 1725 den Hövetmann bei der höchsten Wedde auch als Deichgraf bezeichnet. (An der Stelle, die Detlefsen S. 364 mit Nr. 4 bezeichnet, steht vor "Will"; "De Dickgreve".) Ausserdem ist zu bemerken, dass nach der Ueberschrift des Druckes von 1725 diese Gebräuche auch in Ditmarschen galten.

<sup>162)</sup> Gedrackt bei Detlefsen Anbang IV.

<sup>161)</sup> Gedruckt a. a. O. Anhang V.

<sup>164)</sup> Vergl. oben B. a.

<sup>105)</sup> Note zu art. I. Sp. L. Rs.

phaleu; sie fällt in das Jahr 1446 und hat \_das Gewehr, deu Haus-, Teich- und Pflug-Frieden" zum Gegenstand. 106)

- 3) Einzelne Bestimmungen finden sich
- 1. im alten Eyderstädter Landrecht von 1572 (Tit. 81),167) im neuch von 1591 (II, 18), in der ihm augefügten Polizeiverordnuug (II, 18 § 1 n. 2),168) im Nordstrander Laudrecht vou 1572 (I, I; III, 19, 20, 21, 26), 168)
- 2. in den Stadtrechten von Garding 1590 (Tit. XI). 170) von Tönning 1590 (Tit. 11, 18),171) Husum 1608 (III, 47),172) Friedrichsstadt 1633 (Tit. 39, 10; Tit. 74),173
  - 7) Deichordnungen.
- Everschop und Utholm. 174)
  - 2. 1619 Friedrichs Deichordnung für das Amt Tundern. 175)
    - 3. 1625 Stopelholmische Deichorduung. 176)
    - 4. 1702 Soerkerkoogs Deichordnung von Friedrich IV. 177)
    - 5. 1711 Pellwormer Deichordnung. 178) è. Von Verordnungen und Verfügungen, die sich auf das
- Deichrecht beziehen, seien genannt: 1572 Rescript Herzogs Adolfs f
  ür Eyderst
  ädt. 179)
- 2. 1597 Dekret zwischen Eyderstädt und den Städten Tönning nud Garding. 180)

<sup>100)</sup> Heimreich, Chron, H.c. H. Westphalen, Mon, ined. IV, S. 1651. 167) Uebereinstimmend mit dem Ditmarscher Laudrecht; vergl, oben A. 130.

<sup>168;</sup> Corpus Stat, Slesw. I, S. I.

<sup>163)</sup> a. a. O. I, S. 431.

<sup>170)</sup> a. a. O. III S. 112.

<sup>171)</sup> a. a. O. S. 10.

<sup>172)</sup> a. a. O. II, 635.

<sup>173)</sup> a. a. O. III, I. nebst der Verfügung von 1633. S. 596, 174) Bei Hackmann im Anhang und Corp. Stat. Slesw. I.

<sup>175;</sup> a. a. O. I. S. 397.

<sup>176)</sup> Bei Hackmann a. a. O. und Corp. Stat. Slesw. I, S. 625, ferner Rohr S. 1203.

<sup>177)</sup> Corp. Stat. Slesw. I. S. 630,

<sup>178)</sup> a. a. O. S. 408,

<sup>179</sup> Bei Rohr S. 1066.

<sup>186)</sup> Corp. Stat. Slesw. I, S 221,

- 1611 Znsage des Herzogs an Eyderstädt, 181)
- 1612 Resolution f
  ür Evderst
  ädt wegen des Anwachses. 182)
- 5, 1616 Verordnung für Eyderstädt, 185)
- 6. 1617 "Teichsverteilungs-Recess" in Eyderstädt. 184)
- 7. Die Verordnungen von 1626, 1630, 1638, 1640, 1651, 1654, 1655, 1671, 1680, 1698, 1711 für Evderstädt. 185)
- 8. Die Verordnungen von 1595, 1623, 1633, 1647 für Nordstrand. 186)
- 9. 1703 Reglement für die Deich- und Koops-Bedienten des Amtes Tundern. 187)
  - 10. 1738 Resolution für Pellworm, 188)

#### C. Die Provinz Sachsen.

- a) Die alte Mark.
- a) Über das Deichrecht in der alten Mark geben einige Urknuden Anskunft, von denen einige in eine sehr frühe Periode zurückreichen.
- Die älteste ist die Schenkungsurkunde des Markgrafen Albrechts II. an die Kirche zu Havelberg vom Jahre 1209. Abgeschen von den Quellen der Nordsecküste ist sie das älteste deichrechtliche Denkmal des heutigen Deutschlands. 189) Aus dem in der Einleitung erwähnten Bericht Helmolds ergiebt sich une das Vorhandensein von Deichen im 12. Jahrhundert in der Altmark. 190) An die Urkunde von 1209 reiht sich die von

<sup>181)</sup> a. a. O. S. 236, Westphalen H, S. 1670.

<sup>[92]</sup> Corp. St. Sl. 1, S. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup>) a. a. O. S. 237.

<sup>184)</sup> a. a. O. S. 243,

<sup>[16]</sup> a. a. O. S. 249, 251, 262, 263, 264, 273, 280, 281, 291, 309, 329, 353. 186) a. a. O. S. 540, 547, 554, 558.

<sup>187)</sup> a. a. O. S. 420.

<sup>188)</sup> a. a. O. S. 418. - Vergl. auch die Peter Struck-Stiftung a. a. O. 111, 2. S. 108. -- Betreffs der neueren Entwicklung in Schleswig-Holstein siehe unten A. 256.

<sup>189)</sup> Zuerst gedruckt bei Oelrich "Abhandlung vom Botting und Lodding\* Berlin S. 7; dann bei Riedel "Codex diplomaticus brandenburgensis" 11f, S. 89. - vergl, oben A. 191.

<sup>190)</sup> Oben S. 1, 111, 3,

1310, in der Woldemar der Grosse Güter an das Kloster Amelungsborn überträgt. 191)

- Aus späterer Zeit seien hervorgehoben die Urkunden von 1426, 1473 192) und 1521.198)
  - 3) Dei chordnungen.

1. 1436 Der Vertrag, den "Manne und Stede des olden Marke und alle die to den Dyken gehören und in der Drenke sitten" in Gegenwart des Markgrafen Johann errichteten wegen der Schauung. 194)

- 2. 1476 Deichordnung von Albrecht Achilles. 1951
- 3. Einige Zusätze zn diescr Deichordnung stammen ans der Zeit des Kurfürsten Johann. 196)
- 4. 1506 Deichordnung Joachims I.197)
- 5. 1539 Deichordnnug Joachims II.; sie bezieht sich anf den Hänertschen Deich. 198)
- 6. 1695 "Nen revidierte und confirmirte Teichordnung in der Alten Mark, zusambt den Teichrollen in bevden Schauen. 199) Sie wurde auf Veranlassung des Knrfürsten Friedrichs III. von dem Landeshanptmann Achatz von der Schulenburg und den dazn gehörigen Interessenten beratschlagt. Die Fortsetzung

<sup>191)</sup> Bei Oelrich a. a. O. S. 9. Diese Urkunde behandelt "aggerem Owlosen" d. h. den Deich bei dem heutigen Anslosen in der Altmark. Ein Vergleich dieser Urkunde mit der von 1200 zeigt dass es sich bei letzterer chenfalls um Ländereien in der Altmark (nicht im Havelbergischen Gebiet) bandelt. Es sind Ackerstücke in der "Wische" oder "Drenke".

<sup>191)</sup> Riedel V. 2. S. 363, 373.

<sup>183)</sup> v. Raumer "Codex diplom. brandenb. continuatus" II, S. 267.

<sup>29</sup> zn finden bei Gercken "Codex diplom, hrandenb." VIII. S. 291 und besser bei Riedel a. a. O. V. 2, S. 494 ff. - Es ist daher falsch. wenn Anschütz S. 147 als die "eisten" brandenburgischen Deichordnungen die von 1476 und 1506 anführt.

<sup>1957</sup> von Raumer II, S. 20. Das Original befindet sich auf dem Stadtarchiv zu Seehausen. - Bornhak "Geschichte des preussischen Verwaltungsrechts" I. S. 162 schreibt sie versehentlich Johann zu.

<sup>196)</sup> Sie stehen am Ende der Deichordnung von 1476,

<sup>197</sup> von Ranmer H. S. 234.

<sup>100</sup> Riedel I, 6 S. 191. (Bornhak a, a, O, tührt für sie zweimal fälschlich das Jahr 1557 an.)

<sup>199)</sup> Mylins "Corpus Constitutionum Marchicarum" (C. C. M.) IV, 2. c. 4. S. 255, Nr. 8,

leiteten Thomas von dem Knesebeck und Curdt Gottfried von Uchteritzen. 2000)

- 1776 "Revidierte Deichordnung in der Altmark", die die Ordnung von 1695 bestätigt und einige neue Bestimmungen trifft.<sup>201</sup>)
- b) Im Gebiet des ehemaligen Herzog tums Sachsen ist schon 1619 eine Deichordnung für die Dänme an der Überelbe ergangen. Unter dem 11. Juni 1655 erneuerte sie Herzog August, <sup>223</sup>] Hackmann nennt sie die "Sächsisch-Hallische Teichordnung" Sie hat aber mit Halle hur in sofern etwas zu thum, als sie daselbst bei Christof Salfelten zuerst gedruckt worden ist; <sup>223</sup>] Ass dem 18. Jahrhundert ist für dies Gebiet auzuführen die Verordnung vom 28. April 1720, <sup>223</sup>]
- c) Auf chemals kursächs isch es Laud, nämlich die Elbstrecke südlich von Wittenberg bezieht sich die "Ordnung, wie und welcher Gestalt die Dämme an der Elbe, die man aus alter Gewohnheit Teiche nennet, bestellet, und gegen Übergiessung der Elbe gehalten werden sollen, nebst Chnrfürsten Augusti zu Sachsen Confirmation darüber" vom 12. Juni 1558; <sup>200</sup>) zu erwähnen ist ferner der Befehl von 1712 betreffend die Deichlastfreiheit der Priester. <sup>200</sup>
- d) Für die "Saaldeiche, bey Laublingen, Poplitz, Beesedau, Kustema und in der Pfuhlschen Aue" kommt der Vertrag

<sup>&</sup>lt;sup>387</sup> Vergl. Einleitung der D. O. v. 1695.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) "Novum Corpus Constitutionum" (N. C. C.) VI, S. 266. — Die neuste Deichordung für die Altmark ist vom 1. Juli 1859. Siehe auch unten A. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Enthalten in den "Sämtlichen Fürstl. Magdeburgischen Ordnungen und vernalissen Mandaren, welche Herzeg Augustus, postulierter Administrator des Erzsiffts Magdeburg Zeit seiner Erzsifftschen Regierung in Kirchen-Polizey-Gerichte-Suchen von Zeiten zu Zeiten publiziert und in öffentlichen Druck gehen lassen" Magdeb. 1673 S. 690 ff. u. in Abauteris Fritschens "Jus fürwistenum" § III. S. 79 ff. — Auszüge bei Hackmann in Tatt und beit Robr.

<sup>20)</sup> Vergl. Dreyer S. 14 Aum. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Vergl. Parey "Das Deichbuch, Samul. der wichtigsten auf das Deichwesen bezüglichen Bestimmungen" 1871.

<sup>206</sup> Zu finden in Lünigs "Codex Augusteus" II, S. 659.

<sup>200)</sup> a. a. O. S. 698.

zwischen Prenssen, Anhalt Bernburg, den adligen Hänsern Poplitz und Beesedau vom 27. April 1779 in Betracht. 207)

## D. Die Provinz Brandenburg.

Hier kommen nur Quellen ans dem 18. Jahrhundert in Betracht und zwar

- 1, 1716 Friedrich Wilhelms "Teich- und Ufer-Ordnung für Lebus und andere Niederungen an der Oder","
  - 2, 1717 Deren Revision. 209)
- 1737 Reglement, wie die Priegnitzsche Elbbnhnen-Arbeit zu verrichten.<sup>210</sup>)
- 14. Dez. 1770 "Deich-, Ufer- nnd Graben-Ordnung f

  ür das Ober- nnd Nieder-Netz-Brnch".<sup>211</sup>)
- 1769 Deich- und Ufer-Ordnung in dem auf beiden Seiten der Oder, zwischen Zellin und Oderberg belegenen nen bewaldeten und nrbar gemachten Niederbruch.<sup>212</sup>)

## E. Die Provinz Westpreussen.

a) Hinsichtlich der Bedeichung des Grossen, kleinen und des Elbinger Werders überliefert eine alte Chronik zum Jahre 1294 folgendes: "zu dieser Zeit was ein Graf von Querfurt Meinard genannt; dieser war der dreyzehnte Land-Meister in Prenssen. Dieser betämmete erst den Nogath an beyden Seiten Bis zu seiner Zeit was das kleine und grosse Werder ein

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) N. C. C. (Mylius) VI. S. 1535. — F¨ur die Neuzeit in der Provinz Sachsen vergl. unten A. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) C. C. M, IV, 2. c, 4. S. 294.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup>) a. a. O. S. 303.

<sup>210)</sup> a. a. O. S. 347.

<sup>211)</sup> N. C. C. VI. S. 1631 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> N. C. C. IV. S. 5121. — Unrichtig ist es, wenn Bornhak a. a. O. B. 164 die Schrieben Johann George von 1564 (\*C. M. IV. 2. Cap. IV. Nr. 5 Beil. 1 and 2.) als Quellen für das Deichrecht beranzieht. Es handelt sich hier dicht um einen Deich, sondern um einen Deich, sondern um einen Deich met Pahrt den Reisenden verschaffen soll. Es heist in diesem Schreiben, dass der Damm in Ordnang zu halten, sei, "weit ühr nichtens durchvissen," also nicht zum Schutz gegen Leberschwemmung. Vergl. oben § 1. I. Für die Neuzeit vergel, unten A. 256.

Gesumpff, und waren überall nur fünf Dörffer, do es so getämmet ward und die Werder trenge worden. Do gad er den Pauren fünf gautze Jahre frey, dass sie nieht dorffen schossen noch schorwerken. Do baueten die Pauren gewaltig, und gruben tieffe Graben mit Schliesen, dass sie das Wasser fingen. Dieser Meister legte auch die Thämme bey der Lahmen Haud nach dem Elbinger, liess sie schütten und machen. Hiess Meinardt von Querford. Er was ein Graf von Querford von einem Schlosse leit zwischen Halle und Magdeburg<sup>2</sup>, <sup>218</sup>)

b) Von anderen deichrechtlichen Quellen, die sich auf die Marienburger Werder. den Elbinger, Stäbelaner Werder und den Marienwerderschen Kreis beziehen, sind bei chronologischer Ordnung folgende zu nennen:

- 1. 1378 Privileg Winrichs von Kniprode an den Elbinger Werder.<sup>214</sup>)
- 1387 Privileg des Hochmeisters Konrad von Rotenstein, dass die Plebanen von der Thammarbeit frei sein sollen; es ist 1525 von Siegismund I. und 1700 von Angust II. bestätigt (Marienburger Werder). <sup>213</sup>)
  - 1407 Ansspruch des Vogtes und der Teiehgeschworenen unter Konrad von Jungingen.<sup>216</sup>)
  - 1423 Anssprich unter Paul von Russdorf; Verfertigung der "Landtafel".<sup>217</sup>)
  - 1425 Handfeste f
     ür das Dorf Hochzeit, erteilt an Gerhard von der Becke von Paul von Russdorf. 218)
  - 1458 Casimirs Verordnung betreffs der Freiheit versandeter Hufen; 1597 von Siegismund bestätigt (Marienburger Werder),<sup>219</sup>)

n.) Dieser Bericht befindet sich in Abraham Hartwichs "Landesbeschreibung derer Dreyen in Pohlnischen Preussen liegende Werdern", Königsberg. S. 6.

<sup>214)</sup> Dem Inhalt mach bei Hartwich S. 320.

<sup>275)</sup> Gedrickt bei Hartwich S. 357 ff. Vergl. auch Beyers Chronik zu 1383 bei Hartwich S. 489.

<sup>26)</sup> Bei Daniel Vircho "Die Deich- und Schlick-Rechte derer Dreyen hiesigen Werder", Danzig 1764. § 1.

<sup>217)</sup> a. a. O. Nach einem 1527 gemachten Auszug.

<sup>238)</sup> a. a. O. S. 32, 33.

<sup>219;</sup> Hartwich S. 509 (inhaltlich).

- 7. 1461 "Eine alde Stattuth der Teichgreben und Geschworener"; 1583 von Siegismund bestätigt (Grosse M. Werder).<sup>249</sup>)
- 1472 Privilegium wegen des Holzes zur Thämmung <sup>221</sup>)
   (Marieuburger Werder).
- 1526 Confirmation der Anssprüche von 1407 n. 1423 durch Siegismund.<sup>222</sup>)
  - 10. 1552 Aehnliche Confirmation von Siegismund August. 223)
- 11. 1560 Vergleich zwischen den Bischofsdörfern und Gutländern.<sup>224</sup>)
- 12. 1564 Entscheidung des Reichstages zu Warschan betrefts des Streites "zwischen den Teichgeschworenen des grossen Werders und Elbinger, Tiegenhöfer". 223)
- 13. 1564 Privilegium Siegismunds Augusts betreffs der Deichfreiheit; 1614 von Siegismund III. bestätigt. 226)
- 14. 1583 Befehl der kgl. Räthe des Landes Preussen an die Stübelanischen Deichgeschworenen u. Deichgrafen.<sup>222</sup>)
- 15. 1585 Befehl Stephans an die "Teichgreber" und Deichhalter des Stübelauer Werders; 1676 von Johannes III. be-
- 16. 1601 Entscheidung des Danziger Bürgermeisters Johann von der Linde.<sup>229</sup>)
- 18. 1612 Vertrag der Deichgesehworenen mit den adlichen Gütern Hochzeit und Neunhnben; ernent 1641, 231)
  - 19. 1619 Privileg Siegismunds III.<sup>232</sup>

stätigt.228)

<sup>220)</sup> Vircho S. 146,

<sup>221</sup> Hartwich S. 356 (inhaltlich),

<sup>222)</sup> Vircho S, 14. 223) Vircho S, 15,

<sup>224)</sup> Vircho S. 21.

<sup>25)</sup> Vireho S. 21.

<sup>201)</sup> Hartwich S. 356 (inhaltlich). 267) Vircho S. 15.

<sup>228)</sup> Vircho S. 18.

<sup>229)</sup> Vircho S. 18.

<sup>30)</sup> Vircho S. 149.

<sup>251)</sup> Vircho S. 154.

<sup>272)</sup> Hartwich S. 356 (inhaltlich),

 1636 Verordning wegen der Deichgeschworenen des Stübelaner Werders.

21. 1637 Verordnung des Danziger Bürgermeisters Johann Czierenbergk. 234)

 1676 "Revidirte Ordnung wegen der Eysswacht" (Marienburger Werder).<sup>255</sup>)

23. 1676 Dekret der Commissarien der Marienburger Werder. 236)

24. 1676 "Ordnung für Teichgräfen und Teichgeschworene" (Marienb. W.). \*\*\*)

25. 1691 u. 1695 Verordnung wegen Holzankanfes. 258)

26. 1711 Vergleich zwischen Gutläudern und Deichgeschworenen.  $^{239}$ )

 1773 Reglement wegen der Justizverwaltung im grossen Marienburger Werder.<sup>240</sup>)

Für den Marienwerderschen Kreis:

 15. Dez. 1713 "Kgl. Preussische Deichordnung, wie es mit der Reparation und Unterhaltung des Weichsel-Dammes bey der Marieuwerder Nicderung zu halten".<sup>241</sup>)

 30. März 1755 Erneuerte und verbesserte Dammordnung zur Unterhaltung der Weichseldämme in der Marienwerder Niederung.<sup>242</sup>)

## F. Die Provinz Ostpreussen.

 1. 12. April 1787 "Dämm- nud Ufer-Ordnung für Ostpreussen und Litthauen.<sup>243</sup>)

<sup>223)</sup> Vireho S. 31.

<sup>234)</sup> Virche S. 165, 235) Hartwich S. 507.

<sup>2%)</sup> Hartwich S. 508.

<sup>237)</sup> Hartwich S 509.

<sup>238)</sup> Hartwich S. 356 (inhaltlich). 239) Vircho S. 39.

<sup>&</sup>quot;) Vircho

<sup>290)</sup> N. C. C. V. 2 S. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>) Grube "Corpus Constitutionum Prutenicarum" III. n. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) N. C. C. I. S. 787. — Hinsichtlich des 19. Jahrhunderts vergl. Parey "Das Deiehbuch" (Verordn. vou 1848 für Weichsel und Nogat, v. 25. Jan. 1830 für Danzig) und unten A. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup>) N. C. C. VIII S. 908.

 14. April 1806 "Allgemeine Strohm-Deich- und Ufer-Ordnung für Ostpreussen und Litthauen".<sup>244</sup>)

#### G. Die Provinz Schlesien.

Hier sind nur kleine Verordnungen aus dem 18. Jahrhundert zu erwähnen:

- Verordnungen von 1763.<sup>245</sup>)
- 2. Die Verordnung von 1784.246)
- 3. Verordning von 1786.247)

## G. Die Rheinprovinz.

- 1. 1343 Das Deichprivileginm des Herrn von Cranenburg. 349)
- 7. Juli 1475 Deichordnung von Herzog Johann für Bissigh, Hassen, Aspel, Rees, Hatten, Embrick.<sup>249</sup>)
- 3. 1575 "Herzogs Wilhelms Dyken-Ordnung";") 1664 bestätigt.
  - 1708 Verordnung wegen der Erbentage.<sup>272</sup>)
  - 5. 1725 Edikt wegen der Deichschau.239)
  - 6. 1763 Verordnung wegen der Deichschan. 234)

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup>) N. C. C. XII, 2 S. 1. — Für die spätere Zeit vgl. A. 256.
<sup>245</sup>) "Sammlung aller in dem sonveränen Herzogtum Schlesien

<sup>(1752-1790)</sup> ergangenen Ordnungen und Edikte" Brestan B. VII. S. 424
431, 436.

<sup>&</sup>lt;sup>966</sup>) a. a. O. B. XVIII. S. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup>) a. a. O. S. 489. — Für die spätere Zeit: Verordn. v. 24. April und 22. Juni 1830. Vgl. auch A. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Gedruckt im Codex Diplomaticus der "Annales Clivine, Julia, Montium, Marca, Westphalice, Ravenbergae, Geldrine et Zutphaniae" hernausgegeb. von Teschenmacher. Frankfurt und Leipzig 1721. Nr. 25. — Man findet es öfters unter einem gann unzutreffenden Titel citiert z. B. bei Kamptra "Provinzialrechte". — Eine Bestimmung hinsichtlich des Deichrechts findet sich auch in dem Stadtrecht von Cleve (tit. 182); vgl. Kamptra a. D. III. 8. 40.

<sup>240)</sup> Sie ist angeführt bei Kamptz III. S. 90.

<sup>(20)</sup> Scotti "Samml. der Verordn. für Cleve und Mark". I, S. 162 ff. (20) Scotti S. 426.

<sup>24)</sup> Scotti II. S. 755.

<sup>253)</sup> Scotti II. S. 1034,

<sup>24</sup> N. C. C. III, S 329.

 24. Febr. 1767 "Erneuertes Deich-Schau-Graben- und Schleusen-Reglement in dem Herzog Cleve". 2%)

#### H. Die Provinz Westfalen.

Hier kommen für die Grafschaft Mark die bei der Rheinprovinz angegebenen Deichordnungen von 1708, 1763 u. 1767 in Betracht. 256)

II. Von ausserpreussischen Gebieten des heutigen beutschland ist nur auf Bremer. Hamburger, Oldenburger und Badenser Gebiet einzugehen. In den fübrigen deutschen Staaten kann von einer fühlzeitigeren Entwicklung des Deichrechts wohl kann die Rede sein. Wenigstens haben wir keine Quellen dafür. Erst das nenuzehnte Jahrhundert hat in dieser Beziehung Wandlung geschaffen. Jetzt haben wir auch sonsten Deich und Dammordnungen, welche meist die neutsten Quellen der Deichlande, in denen das Deichrecht auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, sich zum Muster genommen haben. 257

25) Scotti III, S. 1812; anch bei Gegel Verordanugen und Bescripte I, S. 408 f. u. N. C. C. IV S. 699 f. Vergl. anch die Vergl. Geringer II. Scotti II, 789. Andere Verordanugen und die Dreyer S. 32, 24 augebt, Bezilen sich nicht auf Deiche, sondern nur auf Grißben, Schleusen u. s. w. — Venere Verordungen vom 16. Dez. 1811 u. 7. Mai 1883; vgl. ferner. A. 250.

<sup>20)</sup> Nach Abschluss der Quelleußbersicht für Preussen muss meh erwählt werden, Assa anch im Preussischen Landrecht II, 16; 53 –66 sich deichrechtliche Bestimmugen finden, von denen § 66 meh heute gilt. Hinsichlich des 19. Jahrhunderts vergt, vor allem Parey "Das Deichbuch, Samml, der wichtigeren auf das Deichwesen berüglichen Bestimmungen" 1871. Hesonders hervorzuheben ist das ibekaamte Gesetz von 186. Jan. 1848 und der Kigl. Ednas v. 14. Nov. 1853. Das Gesetz von 1818 ist darch Gesetz v. 11. April 1872 auf Hannover u. Schleswig-Holstein mit Ausnahmer der dortigen Marsedidstrikte ausgedehnt. Es gilt ferner nicht in Hessen-Nassan (hier Ges. v. 31. XII. 1824) und Hohenzollern. Vergl. die übersichtliche Darstellung bei Ausgabatt z. S. 148 f.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Nur für Elsass-Lothringen ist eine Ansnahme zu machen. Biz zur Einverleibung galt hier das frauzösische Gesetz v. 16. Sept. 1807. Dasselbe hat durch das reichsländische Gesetz v. 2. Juli 1891 tiefgreifende

#### A. Bremen.

- 1. Die älteste<sup>250</sup>) Urkunde, die, wie wir später sehen werden, auf das Deichrecht Bezug hat, obschon ihr Wortlaut an sich eine solche Bezichung nicht erkennen lässt, stammt aus dem Jahre 1381 und hat zum Rechtsgebiet das Bremer Viehland.<sup>260</sup>)
- Die n\u00e4chste Auskunft geben dann 2 Excerpta ex Libro Memoriali Amplissimi Senatus hinsichtlich der Jahre 1410 u. 1437.<sup>261</sup>)
- 25. Febr, 1449 das Deichrecht in den Bremischen vier Gohen.<sup>981</sup>)
- 3. 1449 Des Kapitels und des Rates Verordnung für die vier Lande. (302)
- 4. Ein neueres Deichrecht in den vier Gohen, dessen Entstehungsjahr nicht genau bekannt ist. 357)
  - 5, 1545 Der sgn. "Landesbrief". 354)
- 1638 Das Gemeine Gutsherrenrecht in den vier Gohen,<sup>263</sup>)
   welches aber eine Privatarbeit ist.<sup>266</sup>)
- 7. Zu erwähnen sind ferner eine Auzahl wichtiger Deichgerichte, besonders aus den Jahren 1551, $^{96}$ ) 1568, 1569, $^{289}$ ) 169, $^{280}$ ) 1609, $^{280}$ ) 1600, $^{281}$ ) 1600. $^{281}$ )

Aenderungen erfahren. Vergl. über das ältere und neuere Deichrecht Elsass-Lothringens Anschütz S. 157 ff. Im übrigen vergl. für Bayern; die Gesetze v. 28. Mai 1852, für Sachsen: das Mandat vom 7. Aug. 1819, für Hessen: das Gesetz v. 30. Juli 1857.

<sup>258)</sup> Vergl. auch oben § 1. A. 36.

<sup>20)</sup> Cassel "Urkunden Bremens" 1768. S. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup>) Zu finden bei Heineken "Tentamina Juris Aggeralis Reipublicae Bremensis" Gött. 1774. Anhang Nr. I und II.

<sup>201)</sup> Bei Pufendorf "Observationes" IV. App. S. 56; besser bei Oelrich "Sammlung Bremischer Gesetzbücher" Bremen 1771 S. 567 und Pratje "Altes und Neues aus den Herzogtümern und Verden" B. VIII. S. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Pufendorf IV. App. S. 61, Oelrich S. 575 ff. Pratje S. 264.

<sup>263)</sup> Heineken, Anhang Nr. III. 264) Oefrich S. 579, Pratje S. 267.

<sup>26)</sup> Pufendorf S. 71. Pratje a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Vgl. Stobbe "Rechtsquellen" II, S. 338.
<sup>26</sup> Bei Oelrich S. 602.

ps) Bei Pufendorf S. 63, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Bei Pufendorf S. 63, 6 <sup>26</sup>) Bei Oelrich S. 599.

be Bei Oelrich S. 59

<sup>270)</sup> Bei Heineken, Anhang Nr. V, VI, VII

<sup>(71)</sup> Bei Oelrich S. 606,

8. Schliesslich sind zu nennen die Verordnung vom 30, Nov. 1728272) und das Conclusum der Domini directi von 1754,273)

## B. Hamburg.

- a) Der Billwärder.
- Einige deichrechtliche Bestimmungen enthält das älteste Billwärder Landrecht, das in seinem Grundstock schon in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts gehört.274) Im Jahre 1498 wurde ein neuer deichrechtlicher Artikel beliebt 250) und 1603 bei der Neuredaktion uur weniges geändert. 256)
- 2. 14. Jan. 1612 der Recess wegen der Deichschauung im Billwärder,277)
  - 3. 24. Juli 1639 Billwärder Land- und Deichordnung. 278)
    - b) Das Amt Ritzbättel.<sup>279</sup>)
  - 1. 27. Mai 1661 Döser Deichordnung. 200) 2. 1668 Neufelder revidierte Deichordnung.281)
    - c) Die vier Lande.
- Aus dem 17. Jahrhundert sind einige Deichverordnungen von 1624, 1657, 1666, 1673 und 1682 zn erwähnen, welche die

<sup>272)</sup> In der "Sammlung verschiedener Verordnungen für Bremen" 1751 S. 380.

<sup>275)</sup> Heineken, Anhang Nr. VIII.
274) Das älteste Billwärder Landrecht ist herausgegeben von Lappenberg in den "Hamburgischen Rechtsaltertümern" S. 323 ff. Betreffs der Abfassungszeit a. a. O. S. CLXI. In Betracht kommen die Artikel 2, 3 4, 6, 12, 13, 58, 81,

<sup>275)</sup> a. a. O. art. 83,

<sup>27</sup>h) Vergl. Klefeker "Samml. der Hamburgischen Gesetze und Verfassungen" XI. S. 411 und andere Abdrucke. (art. 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 53, 76, 78, 79, 80, 81).

<sup>277) &</sup>quot;Hamburger Mandaten-Sammlung" I. S. 14 ff.

<sup>276)</sup> Bei Klefeker "Samul. der Hamb. Gesetze und Verfassungen" S. 696 und in der Hamburgischen Statuten-Sammlung von 1771 S, 89 ff. -Eine nenere Deichordnung ist vom 21, Dez. 1660; auf sic wird in dem angeführten Band der Mandaten-Sammlung verwiesen,

<sup>279)</sup> Von Hackmann wird ein älteres Ritzbütteler Deichrecht von 1635 öfters citiert.

<sup>280)</sup> Klefeker S, 825 ff

<sup>251)</sup> a. a. O. S. 830 ff.

Deicherde, die Vertauschung der Deiche und die Privilegien für das Deichgeld zum Gegenstand haben,2021 Eine Deichordning für die vier Lande stammt schon aus dem Jahre 1665,283

- 2. Von den Onellen des 18. Jahrhunderts sind zu nennen:
- z) Für das Städtchen Bergedorf "Bevder Hochlöblicher Städte Liibeck und Hamburg verordnete Deichordnung" von 1725,284) die spätere von 1772,285)
- 3) Für die vier Lande die Deichordnung von 1741286) und vor allem deren Revision vom 3. Mai 1772.282)

## d) Der Hammerbrok.288)

- 1. Von älteren Quellen kommen namentlich in Betracht die Urkunden von 1319,289) 1375290) und 1397.291)
- 2. Von den Findungen des Deichgerichts vor dem Jahre 1486 sind nns 15 überliefert. In dem genannten Jahre beschloss die Gemeinde die Aufzeichnung aller Findungen von Jahr zu Jahr. 292) Wenn wir trotzdem nicht alle Findungen der folgenden Zeit besitzen, so erklärt sich dies aus dem Fehlen von Protokollbüchern. Erst 1645 wurde ein Dykdingsprotokoll eingeführt. 2963) Nachdem ein Jahr vorher eine Revision der Deichrolle vorgenommen war, wurden am 5. März 1645 die neuen Hammerbröker Artikel beliebt. Im wesentlichen enthalten sie nichts Neucs; sie bestätigen vielmehr das alte

Dreyer "Vorrede".

<sup>39</sup> Drever S. 5.

<sup>254)</sup> Klefeker S. 309.

<sup>26)</sup> Dreyer S. 5.

<sup>200)</sup> Einleitung der Deichordnung von 1772.

<sup>207)</sup> Bei Schulze S, 589. Für die vier Lande und das Städtchen Bergedorf im besouderen vergl. Klefeker "Bergedorfer Laudesverfassungeu". Siehe ferner die bei Drever in der Vorrede angegebenen Verordnungen vom 10, Juni und 4, Aug. 1783.

<sup>24</sup> Zum folgenden vergleiche Wilhelm Hübbe "Das Hammerbröker Recht", Hamburg 1843,

<sup>249)</sup> Hübbe S. 174. 200) Hübbe S. 187.

<sup>291)</sup> Hübbe S 22 (Samml. Hamb. V." X. S. 104),

<sup>292)</sup> Vergl. art. 16. 245 Hübbe S. 41.

Deichrecht und fassen das sich aus den zerstreuten Findungen ergebende Resultat in zweckmässiger Weise zusammen.<sup>298</sup>a)

#### C. Oldenburg.

- a) Die ältesten deichrechtlichen Bestimmungen für Gebietsteile des heutigen Oldenburgs finden sich in den Quellen des alten Rüstringen, insbesondereden alten Rüstringer Küren;<sup>241</sup> den Rüstringer Kechtssatzungen<sup>260</sup>) und dem sgn. Recht der Rüstringer.<sup>2840</sup>)
- b) Wenig ergiebig sind die Budjadinger K\u00fcren von 1479,<sup>267</sup>) das revidierte Budjadinger Landrecht von 1664<sup>288</sup>) und das W\u00fcren Landrecht von 1574.<sup>260</sup>)
- e) Für Stedingen fliessen die Quellen reichlicher. Erwähnt müssen werden:
  - 1. 1444 Das "Dickrecht im Stedinger Laude", "")
- 1446 Der Vertrag des Erzbischofs von Bremen Nikolaus, des Kapitels der Kirchen, der B\u00e4rgermeister und Rathmannen von Bremen und der gemeinen Ertexen des Stedingerlandes;\u00e4n\u00e4

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup>) Wenigstens in dem plattdeutschen Text, dem sgn Wurster Landrecht (Pafendorf III. S. 70 ff); dieses schielt nämlich in der 13. Küre hinter Oldermann ein "offt dickschware". Vgl. Richthofen "Rechtsquellen" S. 116. A. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Richthofen "Rechtsquellen" S. 122, 3 u 124, 19. Im Wurster Landrecht findet sich nur die erste Stelle Pufendorf S. 84]. Betreffs des Alters der Quelle vergl. Richthofen "Untersuchungen" I, S. 73.

<sup>29)</sup> Richthofen "Rechtsquellen" S. 536, § 43 u. 46. Vergl. auch "Untersuchungen" a. a. O.

<sup>297)</sup> Richthofen "Rechtsquellen" S. 545, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup>) Oetken "Corpus Const. Oldenburg", 1722 III. S. 99. § 27.
<sup>290</sup>) a. a. (), S. 87, § 3, § 6.

<sup>200)</sup> Bei Heineken im Anhaug No. IV, 4,

ou) In Oelrichs "Sammlung Bremischer Gesetzbücher" Bremen 1771.

<sup>8. 867</sup> und bei Grinne "Weistliner" III. S. 215. — Grinne bemerkt danz: "Ich weis nicht, wie ausgedehnt bler Stedingerland zu nehmen ist, in keinem Fall wird das friesische, sondern das alchsische gemeint sein, auf der linken Seite der Weser awischen Breuen, Elaflet und weiter hinab". Ueber Elaflet geht aber das Stedingerhand nicht hinaut.

- 1525 Die Bestätigung dieses Vertrages nebst Zusätzen von "Herrn Friedrich, Electus und Confirmatus der Kerken to Münster"."
- 8, 1579 Der Vergleich Johanns und Antons, Grafen von Oldenburg, und des Rats zu Bremen über das Deich- und Spadenrecht im Stedinger-Land<sup>4, 565</sup>)
- d) In der Grafschaft Oldenburg soll sehon 1424 ein geschriebenes Deichrecht existirt haben." Am 12. April 1607 publizierte Anton G\(\tilde{\tilde{n}}\) there ien Deich- und Siel-Ordnung," die anscheinend verloren gegangen ist. Sie wurde im Jahre 1658 ernenert." Bald darauf, im Jahre 1681, erging von K\(\tilde{\tilde{n}}\) in Terristian V. eine nene Deichordnung."
  - e) Von späteren Verordnungen sind anzuführen:
- Die Verordnung vom 17. März 1685 betreffs einer Deichkasse und die Kundmachung vom 7. April 1688 betreffs der Deichfreien.<sup>28</sup>)
  - 2. Die Verordnung vom 13. Dez. 1686.349)
  - 3. Die Verordnung vom 24. März 1694.310)
- 4. Die Verordnungen von 1719 wegen des Ansserlandesgehen und von 1720 wegen des Proviantes bei der gemeinen Deicharbeit. (311)
- Die Instruktien f
   \hat{i}r die Deichgeschworenen vom 3. Febr. 1757<sup>392</sup>) und die Verordnung betreffs der Deicharbeiter vom 12. November 1759;<sup>315</sup>)

<sup>34)</sup> Bei Oelrich S. 592 and Oetken S. 114.

<sup>365;</sup> Bei Cassel "Urkunden Bremens" S. 59 ff.

<sup>294)</sup> Hamelman "Oldenburgische Chronik" S. 389.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Sibbern "Bibliotheca Hiotoria Dano Norwegica" Hamburg 1716 S. 281, Thünen S. 101.

<sup>[36]</sup> Gedrickt nur bei Hackmann im Anhang. 36; Bei Oetken H. S. 256.

<sup>308)</sup> Oetken II, S. 268 ff.

<sup>30)</sup> Oetken a. a. O.

<sup>310</sup> Supplement I, zu Oetken S. 26,

<sup>331,</sup> Oetken H. S. 274, 275.

<sup>312)</sup> Supplement III zu Oetken No. 49.

<sup>313)</sup> a. a. O. S. 222.

- Das Regierungskanzleirescript vom 26. Jan. 1778,<sup>314</sup>) die Landesherrlichen Rescripte vom 9. Jan. 1783,<sup>315</sup>) und 8. Mai 1794, <sup>316</sup>)
- Die Verordnung vom 12. Dezember 1804<sup>(17)</sup> und die Instruktion vom 6. Mai 1809.<sup>(18)</sup>
- f. In Bezug anf die Herrschaft Jever ist hinzuweisen auf das Minser Deichbuch 2009 die Graumina von 1644 3009, 1667, die Beschwerden von 1743, die Resolution von 1690,700 den Vergleich vom 3. Okt. 1689 31 nnd die Verordung über die Errichtung einer Holzschlagungskommunin vom 2. Mai 1725,722)

#### D. Baden.

- Aus älterer Zeit ist mir nur eine deichrechtliche Quelle bekannt, das ist das Weistum von Sandhofen (bei Mannheim) aus dem Jahre 1527, 323)
- Die Markgr\u00e4flich-Badische Rhein-Deich-Ordnung von Carl Friedrich ans dem Jahre 1779.\u00da34\u00e3\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00

# § 4 b.

# Die niederländischen Quellen.

I. Was die niederländischen Quellen anlangt,

<sup>&</sup>lt;sup>314</sup>) Verzeichnis der Oldenb. Verordn. (1775—1793) No. 6.
<sup>315</sup>) a. a. O. No. 8.

a) a. a. O. No. 8.

 <sup>&</sup>lt;sup>316</sup> Verzeichnis der Oldenb. Verordn. (1794-1802) No. 2.
 <sup>327</sup> Verzeichnis der Oldenb. Verordn. (1802-1811) No. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>318</sup>) a. a. O. No. 121. <sup>318</sup>a) Auszüge bei Thünen.

<sup>319)</sup> Thünen S, 84.

<sup>200)</sup> a. a. O. S. 106, 108.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) a. a. O. S. 124.

<sup>822)</sup> a. a. O. S. 158 ff. — Die neuste Oldenburger Deichordnung ist vom 8. Juni 1855.

Grimm "Weistümer" 1, 400.

<sup>20)</sup> Sie ist gedruckt bei Bergtins "Sammlung auserlesener Landesgesetze, welche das Polizey" und Kaueralwesen zum Gegenstand lubben", fortgesetzt von Beckmann, Frankfurt 1785 IV. S. 1 nf. — Für die neuste Zeit vergl. Ges. die Benutzung und Unterhaltung der Gewässer betr. v. 29. Aug. 1876.

so kommen hauptsächlich nur die Quellen der ältesten Periode in Betracht. Nur hier und da wird auch auf spätere Quellen eingegangen werden können. Für sie wird oft nur eine Angabe, wo sie gedruckt zu finden sind, erfolgen.

Allgemein zu bemerken ist, dass die Lex Salica für das Deichrecht nichts euthält, 250 dass aber die Frage, ob in der Ewa Chamavorum § 38 von einer Deichschlense die Rede ist, in bejahendem. Sinn eutschieden werden muss. 250

II. Hinsichtlich der Groninger Ommelande ist folgendes zu sagen:

 Eiuzelne Bestimmungen, die für das Deichrecht wichtig sind, finden sich in den Fivelgoer Busstaxen, sie dem Hunnsingoer Oberrecht, iso dem Landrecht für Fivelgo, Hunningo und die Stadt Groningen von 1448, 469 den

<sup>325)</sup> Lex Salica tit. 29 handelt von Mühlenwehren. Vergl. Auhagen S. 30, A. 7. Dort die abweichenden Ansichten. Vegl. auch oben § 1. I.

<sup>336)</sup> Uehereinstimmend Snouck Hurgonje a. a. O. S. 16. nud Nihbelink a. a. O. § 2. A. M. Auhagen a. a. O. Die Stelle lautet; Si quis sclusam dimiserit, quando suns comes ei commendat facere, in fredo solidos 4 componere faciat. Quando rumpit et eam emendare voluerit soilidos 4 in dominico componere faciat". Wenn man den letzten Satz mit Snouck Hurgronje auf das frevelhafte Zerbrechen einer Deichschleuse bezieht, so ist der Einwand Auhagens, dass es Wunder nehmen muss, dass dies sonst mit den schwersten Strafen belegte Delikt hier an sich gar nicht geahndet werde, allerdings zutreffend. Die Stelle handelt aber von der gemeinsamen Schleusenarheit. Wer sich ihr entzieht, von ihr fortlänft, wird mit 4 Solidi hestraft. Wer bei ihr an der Deichschleuse fehlerhaft arheitet, so dass sie teilweise zerhricht, zerfällt in die gleiche Strafe, wenn er den Schaden nicht sofort reparirt. - Mit der Bemerkung Auhagens: "sclusa hat hier . . . zweifelsohne eine ganz andere Bedeutung, wenn ich auch nicht enträtseln kann, welche", kommt man jedenfalls nicht weiter. Folgt man unserer Interpretation, so ergieht die Stelle, dass bereits im 8. Jahrbundert im Hamaland (wahrscheinlich an der Yssel) Deiche existicrten. Vergl, ohen § 1 H. S. 9.

<sup>(27)</sup> Richthofen Rq. S. 307, 31 ff. im sgn. Asega-Recht, das sich vollständig abgedruckt findet in Richthofens "Uutersuchungen" II. 1. S. 486. A. 1. (vergl. insbesondere No. 14); ferner Richthofen, Rq. S. 308, 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>339</sup>) a. a. O. S. 318 § 6. <sup>329</sup>) a. a. O. S. 315. H. § 10.

Langewolder Küren von 1250(30) und 1282,(331) dem Westerwolder Landrecht von 1470. [12] und den Küren der Osterund Westerhammerick bei Groningen von 1386,32a)

- Mehr oder nur auf das Deichrecht zugeschnitten sind:
- a) Die Sander Satzungen von 1295<sup>(23)</sup> und 1317;<sup>(24)</sup> das Deichrecht von Feld werth von 1303;35) ein sehr altes Deichrecht von Humsterland;336) Bruchstücke aus einem neueren Deichrecht von Humsterland. 167)
- b) Die Entscheidungen der Schiedsgerichte von 1219<sup>38</sup>) nnd 3301,339)
- c) Der Einlassungsbrief der drei Delfsiele für die Kirchspiele Engelbert und Middelbert,340)
  - d) Die Verordungen von 1386-90 und 1396-92;
- 3. Erwähnt seien schliesslich die Winsnmer Sielbriefe von 1371, 1436, 1464; (4) die Adewarter Sielbriefe von 1313, (44)

<sup>3.0)</sup> a. a. O. S. 366 § 31.

<sup>331)</sup> a. a. O. S. 369 § 25.

<sup>332)</sup> a. a. O. S. 258 XII. § 7. 332a) a. a. O. S. 520 & S. S.

<sup>333)</sup> Driessen "Monumenta Groningiana". (1822) S 55,

<sup>434)</sup> Richthofen Rq. S. 290,

<sup>35)</sup> Bei Haan Hettema "Het Fivelingoër en Oldampster Landregt" Hokkum 1841. S. 170. Er verlegt es fälschlich in das Jahr 1318. Vergl. Richthofen "Untersuchungen" I. S. 129. 280) Richthofen Rq. S. 263.

Bruchstücke bei Halsema in den "Verbandelingen" der Groninger Genossenschaft "pro excolendo jure patrio" II z. B. S. 511, 533, 535.

<sup>138)</sup> Emo "Wernmensium Chronikon" M. G. SS. XXIII. S. 490 ff.

an Driessen S. 62.

<sup>540)</sup> Driessen S. 261 ff. 341) Richthofen Rq. S. 308.

<sup>342)</sup> Driessen S 479.

<sup>(66)</sup> Bruchstücke bei Halsema; vegl. ferner den Einlassungsbrief von 1498 (Driessen S. 268) und Driessen S. 281,

<sup>344</sup> Driessen S. 72.

1382, 345) 1430, 346) Die Sielrechte der drei Delfsiele von 1317, 345) 1445, 346) und die Ubereinkunft verschiedener Sielvesten von 1332, 346)

III. Für das westerlauersche Friesland sind anzuführen:

- 1. Einzelne Bestimmingen in dem ätteren \*\*\*\* und j\u00e4n-gern \*\u00e4d\u00e3 Schulzenrecht; zu beachten sind die Eidesformeln aus Wimbritzeradeel, \*\u00e4d\u00e4\u00e4 per dem Willk\u00ear des Villk\u00e4r des Willk\u00e4r des Tollegrietmanns von Pingjum von 1504. \*\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4
  - 2. Deichrechte ans dem 15. Jahrhundert:
- a) Deichrecht des nenen Landes bei Sneek vom
   2. Mai 1427.<sup>354</sup>).
- b) Akkord zwischen dem Abt von Gerkeskloster und Eingesessenen von Kollum und Utpost hinsichtlich eines Deiches bei Kollum vom 1. März 1453,<sup>355</sup>)
  - c) Das Deichrecht der Hemmen vom 21. Juni 1453.36)
  - d) Das Isbrechtumer Deichrecht vom 23. August 1473,367)

<sup>345)</sup> Driessen S. 356, 767.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Bruchstücke bei Halsema; siehe ferner den Vertrag von 1430 u. den Einlassungsbrief von 1435 (Driessen S. 278, 279).

<sup>347)</sup> Richthofen Rq. S. 290. Driessen S. 83.

<sup>349)</sup> ferner siehe Driessen S. 261, 271, 274, 376, 384.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Driessen S. 111; vegl. auch für das Mndester Siel S. 219, für das Schouwersiel S. 289, S. 296, für die Acht Sielvesten S. 62, 240, 384.

<sup>300)</sup> Richthofen Rq. S. 387. §§ 2, 4, 17.

<sup>33)</sup> Richthofen Rq. 8, 410 §§ 13, 14-20, 38. Richthofen bezeichnet es als "Stück vom Wergelde". Ueber die im Text gebrauchte Bezeichnung, die passender ist, vgl. Heck S. 12.

se) Richthofen Rq. 488.

<sup>303)</sup> Haan Hettema "Oude Friesche Wetten" II (1847) S. 325.

<sup>354)</sup> G. F. v. Schwartzenberg "Charterboek von Friesland", Leewarden 1768 ff. L. S. 471.

<sup>57.5)</sup> a. a. O. S. 544.

<sup>256)</sup> a. a. O. S. 545 u. Richthofen Rq. S. 504.

<sup>557)</sup> Schwarzenberg I, S. 656,

3. Von Deichrechten aus dem 16. Jahrhundert:

Die Artikel der Gemeinde Riperahem von 1522.59) die Deichorduung für die Vyfdeels-Deiche von 1547. (18) verschiedene Artikel für verschiedene Deichverbände aus dem Jahre 1574,360) und die Ordonnanzen von 1503, 1504, 80 1510, 82 1526, 860 1587 94) n. s. w.

4. Die Beschlüsse auf den Landtagen zu Lenwarden von 1503, (65) 1525, (66) 1527, (67) 1529 (68) u. s. w. (69)

1V. In Overvssel kommen die Deichrechte von Salland und Mastenbrock in Betracht.

#### as Salland

Eine Sammling der Deichrechte Sallands bis auf das Jahr 1573 findet sich bei Pufendorf in seinen Observationen IV. Appendix S. 403 ff. Sie ist überschrieben: Dat geheele Dyckrecht des Landes van Salland mit allen olden ende nyen Copien, Reformationen enn Anerdrachten, daertoe behoirende, sampt die Tacfell (Inhaltsverzeichnis) daer voor genoegett. Sie besteht aus 106 Artikeln und zerfällt in folgende Abschnitte:

1. Zunächst enthält sie den sgn. Ghven-Brief. Dieses ist ein Deichrecht, welches der Bischof von Utrecht Ghven im Jahre 1308 mit Rat des Burggrafen und anderer guter Leute erliess, Go) Es besteht ans einer Vorrede und 40 Artikeln.

<sup>(\*)</sup> a. a. O. H. S. 429.

<sup>80)</sup> a. a. O. III. S. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup>) a. a. O. S. 767, S. 977, S. 981.

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup>) a. a. O. H. S. 226, 240, 241.

<sup>362)</sup> a. a. O. S. 74,

sst) a. a. O. S. 512.

<sup>-</sup>e1) a. a. O. III. S. 681. (6) a. a. O. II. S. 30, 226.

<sup>&</sup>lt;sup>346</sup>) a. a. O. S. 154, 485,

<sup>\*\*7)</sup> a. a. O. S. 179,

<sup>38)</sup> a. a. O. S. 181, 189,

<sup>368)</sup> Andere Verträge, Verfügungen, Gesuche u. s. w. findet man bei Schwarzenberg.

<sup>370)</sup> Es wird oft als das älteste uns bekanute Deichrecht bezeichnet. Wie sich bald zeigen wird mit Unrecht.

Erhalten ist dieses Deichrecht uns nur dadurch, dass der Bischof Friedrich von Blankenheim ungefähr um 1400 das Original nen abschreiben liess.<sup>273</sup>) Er versah diese Abschrift mit einer Vorrede und einem Schlusswort (Art 41). Die Vorrede giebt die Gründe für die Erneuerung an. Der Ghyenbrief drohte infolge seines Alters unleserlich zu werden, das Papier zu verfallen; es existierten zwar Abschriften, aber es war zu befürbten, dass die Schreiber unachlässig gewesen waren, wodurch "somwylens moegen verwandelt wesen in sommige woerden, daer den sinn medde verduystert ofte verandert mach wesen, datt twydracht ofte onardid inbringen moethe."

- 2. Dann folgt ein Übereinkommen des Bischofs Friedrichs von Blaukenheim mit deu gemeinen Leuten von Salland (Art. 42-48) 372)
- Den dritten Abschnitt bildet: "Eine nye Reformatie Bisscop David van Burgondyen Bisscop toe Utricht, op den Sallandtschen Dyckrechte." 1485 (Art. 49-56.)
- 4. Nun folgen neue Übereinkommen insbesondere betreffs der Häupter und der herreulosen Deiche von 1493 (Art 57—83)
- 5. Art. 84 u. 86 enthalten Bestätigungen des Deichrechts; <sup>573</sup>)
  Art 85 eine Beliebung.
- Einige neue Bestimmungen stammen aus dem Jahre 1533 (Art. 87-99).
- Art. 100 (1537), 101 (1535), 102, 103, 104 (1532), 105
   betreffen die Unterhaltung der Häupter (105 auch das Deichgeld).
- Den Schluss bilden die Artikel von 1572 (106) und 1573.
   Bemerkt mag noch werden, dass jeder Artikel eine Überschrift trägt, die jedenfalls von dem Sammler herrührt.
- b.) Mastenbroek. Eine Sammlung der Deichrechte des Landes Mastenbroek findet sich ebenfalls in Pufendorfs

<sup>571)</sup> Das Jahr lässt sich nicht genau angeben. Es beisst zwar am Schluss in Art. 41: "Gegeuen toe Swolle int Jaer onses Heren als bauen"; aber oben ist kein Jahr angegeben. Es ist dies wahrscheinlich ein Versehen Pufendorfs.

<sup>372)</sup> Da es direkt hinter der Abschrift des Ghyenbriefes stebt, so nehme ich an, dass mit dem "G. Here von Utricht" Friedrich gemeint ist. 272) Dio Jahreszahl 1400 in art. 86 ist falscb. Vgl. art. 84, wo der-

selbe kaiserliche Statthalter im Jahre 1532 eine Bestätigung giebt.

J. Glerke, Geschichte des deutschen Deichrechts,

Observationen IV. App. S. 458 abgedruckt. Sie ist überschrieben: "Dat geheele Dyckrecht des Landes van Mastenbroeck, met alle Reformatien onde Anerdrachten, daer toe behoirende, sampt einer Taefel daer voeran gheuaegett." Im Gegensatz zu der Sammling der Deichrechte von Salland ist sie zunächst nicht chronologisch, sondern systematisch angeordnet. Am Schlnss herrscht in jeder Beziehung ein buntes Dnrcheinander. Die einzelnen Artikel werden meist als Auerdrachten bezeichnet, Einige werden Ordelle genannt. Diese zerfallen in Fragen und Antworten (Art. 10-16). Die Anerdrachten sind entweder Beliebungen des Bischofs, der Städte, der Deichbeamten und der Erffgenaemen (vgl. die Vorrede), oder Beliebungen der Erffgenaemen auf der Gerichtsstätte, (vgl. Art. 2, 42, 44) oder Beliebungen des Bischofs und der Erffgenaemen, (vgl. Art. 47) oder Beliebungen der Erffgenaemen nebst den Rentmeistern (vgl. Art. 87) oder schliesslich Beliebungen der Erffgenaemen nnter Beirat der Städte (vgl. Art 113, 120, 123). Der Inhalt ist kurz folgender:

- Art. 1-46 enthalten Beliebnugen aus den Jahren 1390, 1439, 1441, 1453 nnd beziehen sich auf das Deichrecht.
- Art. 47 66 haben Wege und Wetteringe zum Gegenstand. (Belicbung von 1483).
- Art. 67—84 betreffen das Brückenrecht. (Beliebungen von 1407, 1439, 1443, 1450.)
- 4. Art. 95-128 handeln iusbesondere von den Schleusen, dem Deichschutz, der Pfändung und den Deichbeamten (Beliebungen von 1408, 1445, 1453, 1445, 1474, 1468.)
- V. In Gelderlaud finden sieh deiehrechtliche Quellen für die Gebiete Veluwe, Betuwe, das Land van Maasen Waal und die Tieler- en Bommeler-Waarden.
  - a) Für Veluwe siud anzuführen:
- 1. 1356. "Der Deiehbrief von Erkemeden", eine Beliebung Rynolds III. und der Erbgesessenen von Putten und Nykerk.<sup>334</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>374</sup>) Groot Gelders Placaet-Bock, door W. von Loon, vervolgd door H. Cannegieter (1701-1740) I. app. S. 158.

- 1370. Der Deichbrief für Veluve hinsichtlich der Kirchspiele Terwolde, Nieuwbroek, Ocnen, Heerden, Forchten. <sup>375</sup>)
- 3. 1403 u. 1414. Deichrechtliche Bestimmungen für Erkemetle. $\tilde{s}^{r\theta}$ )
  - 4. 1470. Ein neuer Deichbrief für Veluwe.877)
- b.) In Bezug anf Betuwe ist hinzuweisen auf einzelne deichrechtliche Bestimmungen des Landbriefes von Over en Neder-Betuwe von 1327, <sup>178</sup>) des Landbriefes, von Over-Betuwe von 1383, <sup>279</sup>) der Landbriefe für Neder-Betuwe von 1410 <sup>289</sup>) in: 1439, <sup>281</sup>)
- c) In ähnlicher Weise kommen für das Land van Maas en Waal die Landbriefe von 1321, 32, 1328 33) und 1423 34) in Betracht.
- d) Hinsichtlich der Tieler en Bommeler Waarden sind zu nennen, abgeschen von einer Bestimmung in der "Handvest voor de Tieler en Bommeler-Waarden" von 1325;<sup>280</sup>)
  - 1. 1399. Das Deichrecht für die Tieler-Waard; 386)
  - 2. 1409. Ein nenes Deichrecht für die Tieler-Waard; 387)
- 1409. Das Deichrecht f
  ür die Bommeler Waardt, ses) welches 
  übereinstimmt mit den angef
  ührten Deichrechten f
  ür die Tieler-Waard.

<sup>&</sup>lt;sup>375</sup>) a. a. O. S. 153 und bei Nyhoff "Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland" (1830—1875) II, 257.

<sup>376)</sup> Vergl. Groot Gelders Placaet Bock a. a. O. S. 161, 162,

<sup>377)</sup> a. a. (). S. 156.

<sup>378)</sup> a. a. O. S. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>379</sup>) a. a. O. S. 30.

<sup>200)</sup> a. a. O. S. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>3≈1</sup>) a. a. O. S. 48. <sup>3≈2</sup>) a. a. O. S. 8.

<sup>385)</sup> a. a. O. S. 11.

<sup>384,</sup> a. a. O. S. 15.

<sup>286)</sup> a. a. O. S. 70,

<sup>386)</sup> a. a. O. S. 61.

<sup>387)</sup> a. a. O. S. 66.

<sup>388)</sup> a. a. O. S. 93.

- 4. 1414. Deichbrief für die Stadt Bommel und verschiedene Dörfer: (386)
  - 5. 1447. Deichrecht für Tiel und Sandwich.300)
- VI. Eine ganz reinliche Scheidung der Deichrechte Utrechts und Hollands zu geben, ist uumöglich, weil an verschiedenen beide Gebiete Anteil haben. Sie sind daher mitunter Verträge beider. Im allgemeinen folgen wir im folgenden der Zusammenstellung, welche sich in J. van de Waters "Groot Utrechtsch Placaatboek" If für Utrecht findet. Nur der Die mer Seedeich gehört mehr nach Amstelland (Golland). Von Verträgen sei gesondert genannt der Vertrag zwischen Utrecht und Holland von 1322 betreffs der Wehlen bei Nieuwerwaard.\*\*) Einzelne deichrechtliche Bestimmungen finden sich auch in den Verträgen von 1155.\*\*2) und von 1226.\*\*

Im übrigen unterscheiden wir in Utrecht die Rechtsquellen der einzelnen Deichstrecken:

- a) der "Spakenburgse, Bunschoter Veen-en Velden-dyck".
- Zu erwähnen sind die Beurkundungen der Utrechter Bischöfe aus den Jahren 1409, 1433, 1435<sup>-384</sup>)
- Das Zeugnis einiger Geerfden betreffs ihrer Rutenzahlen aus den Jahren 1450.<sup>385</sup>)
- 3. Der Compromissentscheid von acht Seggers und einem Overmann aus dem Jahre 1467; konfirmiert von den Städten

<sup>389)</sup> a. a. O. S. 99.

<sup>300]</sup> a. a. O. S. 58. Es ist dies das Deichrecht, auf welches Dreyer S. 28 binweist. — Dreyer führt S. 28 an: "Water en Dyck-Recht, waar naer een yder in het Fürstendoem Geldern ende Grafschap Zuthphen zick vorlaen zal bebben to regeleren". Arnheim 1682, 1715, 1767. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>301</sup>) Fr. van Mieris "Groot Charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland" II. S. 280.

<sup>302)</sup> Bergh I. Nr. 145. Beteiligt ist ferner (ieldern und Kleve; es handelt sich um den Deich hei Wyc (vergl. oben § 1. A. 26, 27). Betreffs der obstructio Rheni apud Swadehurg vgl. unten. A. 411.

<sup>393)</sup> a. a. O. Nr. 294,

<sup>394)</sup> G. Utr. Plac. II. S. 49, 50,

<sup>395)</sup> a. a. O. S. 51,

Amersfort, Bunschotten, Utrecht und dem Bischof von Utrecht. (308)
4. Der Vertrag der Landgenossen von 1501: beurkundet

- von den drei genannten Städten. (SST)

  5. Die Schaubriefe von 1531 und 26. Mai 1533, nebst den
- Die Schaubriefe von 1531 und 26. Mai 1533, nebst der Verordnungen vom 18. Okt. 1533, und 1535.<sup>386</sup>)
  - b) Der Leckdeich "boven Damms".
- 1. 1323 Johann von Utrechts Deichbrief für die Leckdeiche; erlassen vom Bischof, der Kirche, den geistlichen Leuten und der Stadt Utrecht mit Rat Wilhelms von Holland.<sup>389</sup>)
  - 2. 1493 Der Deichbrief Davids von Bnrgundien; (40)
  - 3. 1532 und 1537 sehr ausführliche Deichordnungen. 401)
    - c) der Leckdeich in der Marsche.

Für ihn kommt besonders der Brief Karls V. von 1530 in Betracht. In ihm ist ein älterer Brief aus dem Jahre 1491 enthalten.<sup>4/2</sup>)

- d) der Leckdeich "beneden den Nieuwen Dam" – "Loppikkerweerd".
  - 1328 Deichbrief Johanns von Diest. 403)
- 2. 1336 Vertrag des Bischofs mit dem Grafen <br/>nnd den Ambachtsherren.  $^{434})$

<sup>396)</sup> a. a. O. S. 52

<sup>397)</sup> a. a. O. S. 53.

<sup>388)</sup> a. a. O. S. 55, 56, 58. — Für die spätere Zeit giebt Auskanft das Placaatboek.

<sup>399)</sup> G. Utr. Plac. II. S. 63 u. Mieris II S, 333,

<sup>400)</sup> G. Utr. Plac. II. S. 64.

<sup>60)</sup> a. a. O. S. 65, 69. — Aus dem 17. Jahrhundert sind hervorzubeben die Schiercedulle von 1645 (S. 79) die Artikel von 1650 (S. 82). Andere Quellen im Placaathoek. Für das 18. Jahrhundert vergl. die Fortsetzung des Placaathoeks von C. W. Moorres und P. J. Vermeulen (1856–60) II. S. 14 ff.

<sup>\*\*2)</sup> Gr. Utr. Plac. II. S. 96 ff.

<sup>403)</sup> a. a. O. S. 106 u. Mieris II, S. 460.

<sup>\*\*9)</sup> Mieris II. S. 564. Für Logik vergl. auch die Urkunde von 1155 (Bergh I. Nr. 132; Kluit "Historia comitatus Hollandiae et Zelandiae" II S. 166), die sich auf deu Ysseldeich bezieht; und die Urkunde von 1287 (Hergh II, 628).

- 3. 1405 Deichbrief Friedrichs von Blankenheim. 465)
- 4. 1434 Deichbrief Rudolfs von Diepholt 406)
- 5. 1440 Ordonanz Rudolfs. 407)
- 6. 10. August 1454 Neuer Deichbrief Rudolfs von Diepholt; gemacht mit Rat des Herzogs von Burgund für Lopiekerweert (Yssel- und Leekdeich). Es ist eine überans vollständige und die anderen weit überragende Deichordnung des 15. Jahrhunderts.408)

## e) Der neue Eemdeich.

Für ihn ist massgebend der Schaubrief, der 1393 von Florens von Weveliehoven, dem Bischof von Utrecht, Herrn von Abkonde, der Stadt Amersfort und den Landgenossen erlassen wurde. 49) Er ist 1598410 und 1667 erneut. 411)

VII. Für Holland und Seeland seien ganz allgemein genannt die vorhin bei Utrecht erwähnten Verträge,412) die Urkunden von 1247413) und 1251,414) welche hinsichtlich

<sup>406)</sup> Mieris IV. S. 15. G. Utr. Plac. II. S. 107.

<sup>606)</sup> Mieris IV. S. 1042. G. Utr. Plac. II. S. 108. 407) a. a. O. S. 108,

<sup>400)</sup> a. a. O. S. 109. - Für das 17. Jahrhundert vergl, das Placaatbook S. 114 ff. auch S. 1533 ff. (ee) a. a. O. S. 186,

<sup>410)</sup> a. a. O. S. 188.

<sup>411)</sup> a. a. O. S. 189. - Im Placaatboek sind noch folgende Quellen aus dem 17. u. 18. Jahrhuudert enthalten: 1. Hinsichtlich des Grebbendeichs Pl. S. 98. Ordonnanzen von 1637, 1663, 1714. 2. Hinsichtlich des Ysseldeichs "streckende van de Haastrechter Weere af, tot den Ysseldanun toe" (Pl.S. 122) die Beschwerde von 1637, die Ordonnanzen von 1649, 1676. 1701. 3. In Bezug auf den "Slaperdyk" verschiedene Quellen aus dem 17. und 18. Jahrh. (Pl. S. 138). - Schliesslich stehen hier auch die Satzuugen für die Waterschap von Heycop (Pl. S. 129 ff.) und für die Waterschap von Byleveld (Pl. S. 138). Für die spätere Zeit ist stets heranzuziehen die A. 401 erwähnte Fortsetzung des Placaatboeks.

<sup>412)</sup> Vergl. oben sub IX. - Die Urkunde von 1165 (Bergh I. 145) handelt von einer obstructio Rheni apud Swadeburg. Es ist dies die Gegend von Swammerdam, welches zwischen Leyden und Woerden am Rhein liegt. Hierzu sind heranzuziehen die Urkunden von 1204 (Borgh I, 197, 199).

<sup>415)</sup> Bergh I. 441.

<sup>414)</sup> Bergh I, 541.

des Anwachses von Interesse sind, der Deichbrief Frau Jakobas an die Bauern von Hettersen vom 7. März 1417,415) die Deichordnung Wilhelms für den Deichband zwischen Honte und Hinkele von 1323,415a) und die Verordnungen an die Beamten Nordhollands von 1321,416) Im übrigen verteilen wir die Quellen getrennt auf Holland und Seeland.

VIII. In Holland unterscheiden wir kleinere Gebiete.

#### A. Znid-Holland.

a) Gesondert sind zu nennen die Deichordnung des Grafen Floris für die Lande zwischen Merwede und Leck von 1281417) und das Privilegium an Dordrecht von 1270,418)

- b) die Groote Waard.
- 1. Die älteste deichrechtliche Urkunde stammt aus dem Jahre 1275.419)
  - 2. 1314 Privileg Wilhelms. 420)
- 3. 1375 Verleihung von Freiheiten an die Groote Waard.421) 4. 1375 Einsetzung eines Stellvertreters in der Grooten
- Waard durch Albrecht, 422) 5. 1375 Deichordnung Albrechts mit Rat guter Leute, der
- Ritter, Knechte, Dordrechts, Gertaudenbergs, der Ambachtsherrn und der Gemeenten. 423)

<sup>415)</sup> Mieris IV, S. 470. 41/a) Mieris II, S. 312,

<sup>416)</sup> Mieris II, S. 263.

<sup>417)</sup> Bergh II, Anhang Nr. 65. Bezieht sich nur auf die Alblasserwaard?

<sup>418)</sup> Bergh II, 208. Andere Privilegien der Stadt Dordrecht werden den Quellen der einzelnen Waarden eingereiht.

<sup>419)</sup> Bergh II, 300.

<sup>420)</sup> Bei Oudenhoven "Besehryvinge van Zuyt-Hollandt" (1654) und Mieris II. S. 139.

<sup>421)</sup> Mieris III, S. 309. 422) a. a. O. S. 315,

<sup>423;</sup> a. a. O. S. 316.

- 1375 Eine Deichverordnung betreffend das Auslegen von Deichgeld. 424)
- 1400 und 1401 Verordnnngen wegen der Deichbeamten. <sup>925</sup>)
- 8. 1410 Beschluss Wilhelms, der Städte und gemeinen Lande betreffs eines neuen Deichs. (\*2)
- 9. 1410 Streitschlichtung durch Wilhelm hinsichtlich der Bruchbnssen.  $^{425}$ )
- 1410 Verkündigung Wilhelms hinsichtlich des Streites zwischen drei Dörfern und dem Herrn von Südwinde. (228)
  - 1423 Deichverordnung Johanns. 429)
    - 1425 Die Erklärung Philipps. 400)
      - c) Anhängsel der Grooten Waard.
- Für die Thysselings-Waard kommen in Betracht das Privileg Floris' V. v. 1282<sup>43</sup>) und der Vertrag Johanns mit Dordrecht von 1421.<sup>422</sup>)
- Für die Grafschaft Strien die Deichverordnung Albrechts von 1394\*\*) und der Vertrag zwischen Johann, Dordrecht, den Geschworenen der Grooten Waard und Jakob von Gaasbek von 1423 betreffend das Bedeichen der Lande vor Strien.<sup>443</sup>)
  - d) die Rieder-Waard.
- 1. 1288 Handvest Floris' an die "mannen ende luyden van Rieder-Waard, die binnen onse schouve leggen".<sup>430</sup>)
  - 2. 1292 Erkenntnis der Heemraden von Rieder-Waard. 436)

<sup>424)</sup> a. a. O. S. 317.

<sup>425)</sup> a. a. O. S. 732.

<sup>426)</sup> Mieris IV, S. 129.

<sup>427)</sup> a. a. O. S. 144.

<sup>428)</sup> a. a. O. S. 148.

<sup>629)</sup> a. a. O. S. 671.

<sup>430)</sup> a. a. O. S. 804.

<sup>431)</sup> Bergh H, 463.

<sup>&</sup>lt;sup>422</sup>) Mieris IV, S. 626. Oudenhoven S. 193, Eyck "Corte be-schryvinghe mitsgaders handvesten enz. van den lande van Zuyt-Hollandt" (1628) S. 155, "Groot Placaatboek van Holland en Zeeland" II, 1567.

<sup>433)</sup> Mieris III, S. 614, Oudenhoven S. 201.

<sup>434)</sup> Mieris IV, S. 671.

<sup>455)</sup> Bergh II, 630.

<sup>436)</sup> Bergh H, 814.

- 3. 1374 Deichordnung Albrechts. 437)
- 4. 1394 Privilegien an die Rieder-Waard. 438)
- 5. 1403 Deichordnung Albrechts. 439)
- 6. 1423/24 Befehl Johanns. 440)
- 7. 1426 Privileg an die Bürger von Dordrecht.441)
- 8. 1429 Vergabung Philipps; 1430 bestätigt. 442)
- 9. 1446 Deichverordnung für die Riederambacht. 443)

## e) Anhängsel der Rieder-Waard.

- Für Ysselmonde kommt insbesondere der Vertrag zwischen Ysselmonde und Nieuw Riederwaert von 1446 in Betracht.<sup>441</sup>)
- Für Bavendrecht ist zu erwähnen der Vertrag zwischen Bavendrecht nebst Carnisse und der Riederwaard von 1483.<sup>445</sup>)
  - f) die Alblasser-Waard.46)
- 1. 1277 "Handt-vest, roerende het Dyck-recht van den Ablasser-Waert" von Graf Floris.<sup>447</sup>)

- 440) Mieris IV, S. 703.
- 41) Mieris IV, S. 874. Oudenhoven S. 255; Eyck S. 280 vgl. auch das Privileg von 1442 (Eyck S. 278).
  - 442) Oudenhoven S. 256 ff.
  - 443) a. a. O. S. 258.
  - 444) Ondenhoven S. 268; Eyck S. 282.
  - 446) Oudenhoven S. 277, Eyck S. 286.
- 46) Die Deichrechte der Alhlässer-Waard sind öfters gesammelt und gedruckt. Es existieren: I. Hadnevsten, Drivliegien, Keuren ende Reglementen aengaende den Dykrechte van den Alhlässer-Waard. Dordrecht 1678. 8. 2. Hadnevsteu, Drivliegien, Keuren en Dyk-Reglementen, aangaande den Alhlässer-Waard. Zo voor als na den Jaare 1720 geformeert, Gerinchen 176. 8. 3. Oudenboven S. 322 ff. Eyc kS. 8. 39. 4. Bei Dreyer S. 27 sind noch angeführt: May-Keuren by Dykgraef ende hooge Dik-Ideenmeden van Alhlässen Waert in der Tyt weendo to versheyden weysen gemackt. Die unter Nr. 1 genannte Ansgahe hefindet sich auch und er Kgl. Universität zu Kiel. Sie beginnt mit einer kurzen Beschreihung der Waard, ihrer Deiche und des Deichgerichts. Die im Text angegebenen Quellen sind sämtlicht in ihr enthalten.
- 447) Sie ist in der A. 444 sub 1 angeführten Sammlung iu niederländischer, bei Bergh II. 331 in lateinischer Sprache gedruckt.

<sup>437)</sup> Mieris III, S. 287.

<sup>438)</sup> a. a. O. S. 543.

<sup>439)</sup> Ondenhoven S. 253; Mieris III, S. 786.

- 2. 1375 Deichordnung Albrechts. 448)
- 3. 1383 Weisnng des Deichgerichts. 449)
- 4. 1413 (1412) Verordnung Wilhelms. 450)
- 5. 1421 Deichordnung Johanns. 451)
- 6. 1483 Die Verordung Maximilians und Philipps.
- 7. 1578 "Acte van Commissarissen der Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende Dyckgraef ende Hoogedyck-Heemraden van den Alblasserwaert, tot herdycking van den selben Waert". 452)
  - g) die Krimpenrewaard.
  - 1287 Handvest Floris V. an Ouderkerk. 433)
  - 1289 Vertrag zwischen Floris und dem Herrn van der Lecke; bestätigt 1329.<sup>43</sup>)
- 1422 Edikte Johanns von Bayern und Margarethes von Burgund. (455)
  - 1423 Ordre der Margarethe von Burgund. 4:6)
  - 5. 1423/24 Verordnung Johanns. 457)
  - 1429 Deichordnung, 438) 1430 bestätigt. 439)

<sup>448)</sup> Auch hei Mieris III, S. 308.

<sup>449)</sup> Nur bei Mieris III, S. 401,

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Auch hei Mieris IV. S. 243. — Daselbst findet sich auf S. 209 eint der Verordnung von 1413 wörtlich übereinstimmende Ordnung abgedruckt aus dem Jahre 1412. Beide Urkunden haben den 26. Juli zum Ansstellungstag.

<sup>451)</sup> Auch bei Mieris IV. S. 593.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Für das 17. Jabrb. sind noch anzuführen: das Provisionel Regl. 2. Mai 1647, die Maikeureu von 1623 und die Deichordnung vom 17. Sept. 1661. — Betreffs der Albiasserwaard vergl. auch obeu A. 447; ferner die Urkunde von 1413 (Mieris IV, S. 243). Siehe auch bezüglich des Dyfdeiches unten A. 476.

<sup>43)</sup> Bergh II, 611 entscheidet sich hinsichtlich dieser Handfeste für das Jahr 1287; Acker Stratingh hatte sie nach Mieris in das Jahr 1097 verlegt; P. H. van der Wall vor das Jahr 1277, Vergl. hierüber Nihbelink § 3.

<sup>434)</sup> Mieris II, S. 482, 436) Mieris IV, S. 656.

<sup>456)</sup> Mieris IV, S. 656.

<sup>457)</sup> Mieris IV, S. 716.

<sup>418)</sup> Mieris IV, 942.

<sup>4°9)</sup> Vergl. auch für die spätere Zeit die Quellenangaben hei Güldemont "diss. de jur agg. . . . " 1837. (1656 Reglement; 1759 Ordinatiou von den

h) die Swjjndrechtsche Waard.

Die sämtlichen Urkunden, welche sich auf diese Waard beziehen, sind von Nibbelink (J. de Wal) zusammengestellt. Natürlich haben nicht alle für das Dieidrecht Interesse. Nur die deichrechtlichen, welche wichtig sind, werden im folgenden aufreführt.\*

- 1. 16. Mai 1325 Vertrag Wilhelms mit Heinrich von Brederode <sup>661</sup>) nebst seinem Versprechen vom 14. Sept. 1325\*. <sup>468</sup>)
  - 19. Nov. 1331 Verkündigung Wilhelms. 463)
     18. März 1331 Verordnung Wilhelms. 464)
  - 4. 16. Aug. 1332 Deichordnung Wilhelms. 465)
- 8. April 1333. Wilhelm schlichtet den Streit zwischen Riederambacht und Zwyndrecht. 466)
  - 6. 28. Sept. 1335. Deichrechte, gegeben von Wilhelm. 467)
  - 7. 12. Nov. 1337 Vorrechte und Handvesten. 468)
- 2. April 1374 Ordonnanien ter Gelegenheid van het overstroomen der landen van den Riederwaaret en den Zwyndrechtschen Waard\*\*469)
- 1386° und 1387° Beilegung der Streitigkeiten um Erde und Soden mit benachbarten Landen.<sup>470</sup>)

 10. 1430°, 1435°, 31. Dez. 1440° Uebertragungen der Deichgrafschaft.<sup>471</sup>)

Städten 1762 Neues Reglement von den Ständen der Provinz Helland; 1805 Deichverordnung).

409) Dabei werden die in gedachter Sammlung zuerst gedrackten mit einem Stern versehen.

661) Mieris II, S. 361. Nibbelink Nr. 6.

462) Nibbelink Nr. 7.

483) Mieris II. S. 507. Eyck 268, Oudenhoven S. 240. Nibbelink Nr. 10.

664) Mieris II, S. 511. Nibbelink Nr. 11.

(a) Mieris II, S. 534, Eyck S. 269, Oudenhoven S. 242.
 (b) Mieris II, S. 540. Nibbelink Nr. 16.

667) Mieris II, S. 573. Nibbelink Nr. 23.

(408) Mieris II, S. 601. Nibbelink Nr. 30.

469) Nibbelink Nr. 66.

470) a. a. O. Nr. 80, 84.

<sup>671</sup>) a. a. O. Nr. 146, 154, 162, 163.

- 11. 1438\*, 18. Okt. 1440\*, 20. Nov. 1440\* Privilegien betreffend die Anstellung von Deichbeamten. 472)
- 8. Aug. 1464\* Verordnung betreffend eine gleiche Verteilung der Deichlast. 478)
- 13. 21. Ang. 1563. Philipp beleent aan de stad Dordrecht voor zeschonderd guldens het regt tot het aanstellen van eenen Dyckgraaf in den Zwyndrechtschen Waard, wanneer de Ambachtsheeren wegen de verkiezing, onderling niet knunen overeenkomen. <sup>4,571</sup>
- 14. 15. Mai 1564 Ausspruch betreffend das Anstellen eines Deichgrafen\*. 475)
- B. Land van Arkel, Land van Heusden, Land van Voorne, Land van Putten, Gouda.
- Für Arkel führen wir vor allem die Deichregeln Johanns von Arkel für den Dieffdyk von 1284 an. 456)
- 2. Für Heusden kommt der Vertrag zwischen Herrn von Heusden und Graf Floris betreffend die Schauung über den Hoofdyk von 1273 in Betracht.<sup>(17)</sup> Erwähnenswert ist auch der Vertrag mit Herrn von Heesben von 1277.<sup>(52)</sup>
- Für Voorne sind heranzuziehen die Schenkungsurkunde von 1220, <sup>479</sup>) die Ordnung der Abtei Does von 1237, <sup>450</sup>) das

<sup>&</sup>lt;sup>672</sup>) a. a. O. Nr. 156, 160, 161. <sup>673</sup>) a. a. O. Nr. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) P. H. van de Wall "Handvesten der stad Dordrecht" S. 1268, Nibbelink Nr. 181.

<sup>(33)</sup> Nibbelink Nr. 182. — Nr. 189 giebt die Formel einer Schauhegung. — Für das 17. und 18. Jahrhundert vergl. die Urkunden Nr. 204 (auch bei de Wall S. 1634), 296\*, 296\* (207 (de Wall S. 1899), 208\*, 210\*, 211\*.
(49) Bergh II, 498. Es ist dies woll der Diefdeich der Alblasser.

waard in seiner Fortsettung, Vergl, oben A. 402. — Vergl, anch die Urkunde von 1397 (Mieris III, S. 660). — Nach Dreyer S. 27 Nr. IX. giebt es eine Sammlung der Deichrechte unter dem Titel: May-Keuren van Dykgraf ende hooge Heenuraden van dem Lande van Arkel. (37) Berg HI, 248.

<sup>478)</sup> a. a. O. 335. Vergl. auch Bergh II, 843.

<sup>479)</sup> Bergh I, 269.

<sup>480)</sup> Bergh I, 362.

Privileg Heinrichs von Voorne an seine Lehnslente von 1255,481) die Urknnde von 1413 betreffend die Eindeichung von Goorsen. 482)

4. Was deichrechtliche Verordnungen des Herrn von Putten anlangt, so sind insbesondere die von 1315483) und 1412484) erwähnenswert.

5. Für Gouda vergleiche die Verordnung von 1413 und das Privilegium ans demselben Jahre. 485)

Im Uebrigen sind die Herren dieser Länder und die Stadt Gouda bei verschiedenen Deichen oder Waarden Südhollands beteiligt, und es beziehen sich viele für Südholland angeführten Deichordnungen auch auf sie.

# C. Schieland.

1. 1281 Verordnung des Grafen Floris betreffend die Deiche zwischen Schie und Gouwe. 486)

2. 1299 Schutzbrief des Grafen Johanns für die Heemraden von Schieland.487)

3. 1395/96 Verordunng für Schieland betreffend die Deichbeamten.488)

 1348 Befehl Wilhelms an die Heemraden von Defland. (89) 2. 1379 Verordnung an die Heemraden von Delfland 490)

betreffend das verspatete Land.

3. 1386 Verordnung an die Heemraden betreffend die Ersatzwahl für einen verstorbenen Heemrad. 491)

<sup>60)</sup> Bergh I, 609.

<sup>482)</sup> Mieris IV, S. 223.

<sup>483)</sup> Mieris II, S. 151.

<sup>484)</sup> Mieris IV, S. 221.

<sup>485)</sup> Mieris IV S. 224, 225. Das letzte Privileg gehört in das Gebiet von Gauderack und Haestrecht. 686) Bergh II, 422.

<sup>407)</sup> Bergh II, 1066,

<sup>400)</sup> Mieris III, S. 639. - Vergl. Dreyer S. 27, Nr. V. "Keuren ende Ordonantien van t' Heemradchap van Schieland mit der Gevolge van Dyken". Rotterdam 1623, 1644, 1696, 1730.

<sup>40)</sup> Mieris II, S. 750.

<sup>490)</sup> Mieris III. S. 354.

<sup>491)</sup> a. a. O. S. 441.

4. 1391 Neue Verordnung betreffend die Deichbeamten. 492)

# E. Rhynland.

- 1. 1251 Erlaubnis Wilhelms II. betreffend die Eindeichung des Abtes von Rijndsburg. (\*\*\*)
  - 1253 u. 1255 Urkunden betreffend den Spareudamm. 494)
  - 3. 1285 Deichordnung Floris für den Sparendamm. 495)
- 1. 1361 Bestätigung der Privilegien der Heemradschaft von Rhjinland; 498) ebenso 1407 497)

# F. Amstelland.

- a) Der Diemer Zeedyk.
- 1, 1307 Verordnung des Bischofs von Utrecht für Amstelland.  $^{\rm 198})$ 
  - 2. 1423 Verordnung Johanns 499)
  - 3. 1436 Aussprache und Ordonnanz Hugos von Lenoy. 500)
  - 4. 1446 Herzog Philipps Verordning betreffend das "Seventnyg". No.)
    - 1452 Die Verpflichtung Philipps. 502)
    - 1466 u. 1467 Verordnungen betreffend das Paalwerk. 503)

<sup>402)</sup> a. a. O. S. 584. — Vergl. ferner Bergh I, 388; Mieris III, S. 503, 566.

<sup>483)</sup> Bergh I, 534.

<sup>494)</sup> Bergh I, S. 306, 330.

<sup>405)</sup> Bergh II, Nr. 583. 406) Mieris III, S. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Mioris IV, S. 66. — Vergl. ferner Mioris II, S. 866; III, S. 139, 500, 793. — Fil'd in neuer 2ci it: Kauree ande Ordonnantion van d' Heem-radechap van Ryaland, ghemaekt by Diickgrave ende Hooghe Heemraden decesself Landts; Graven Haghe 1969, 6160, 1629, 1647. Die Ausgabe von 1629 ist anf der Kgl. Bibliothek zu Berlin hinter Eycks "Beschryvinghe auf Zut-Hölland" gebefret.

<sup>458)</sup> G. Utr. Placaatboek. II, S. 1. Mieris II, S. 65.

<sup>400)</sup> Mieris IV, S. 687; Gr. Utr. Pl. II, S. 1.

<sup>500)</sup> a. a. O. S. 2. 501) a. a. O. S. 5.

<sup>502)</sup> a. a. O. S. S.

<sup>508)</sup> a. a. O. S. 7. 8.

- 1485 Verordnung Maximilians und Philipps. 504)
- 8. 1509 Verordnnug Maximilians und Karls. 505)
- b) Die Verordnung des Ritters Coen van Oosterwyk betreffend einen Sommerdeich bei Amsterdam. $^{506}$ )

## G. Kennemerland.

- 1. 1212 Schenkung Wilhelms I. bezüglich der Slikken vor dem Deich zwischen Alkmaar und Bergen.<sup>507</sup>)
  - 2. 1250 Abt von Egmont giebt Deichländer in Erbpacht. 508)
    3. 1251 Abt von Egmont ordust die Bechtsverhältnisse
- 1251 Abt von Egmont orduet die Rechtsverhältnisse der Erbpächter bei Popswonde. 509)
- 1288 Deichordnung des Baljus von Kennemerland und Wilhelms von Harlem betreffend den Deich zwischen Outgotskoghe und Linnen.<sup>510</sup>)
  - 1357 Handvest an die "in Krommenyerdam geland zyn".<sup>511</sup>
     1357 Befehl Wilhelms an die nnter dem Krom-
- nienyerdam. 512)
  - 1395 Befreiung der Lente von Ouddorp. 513)
  - 8. 1401 Albrechts Privileg au die von Grode. 514)

<sup>504)</sup> a. a. O. S. 9.

<sup>200)</sup> a. n. O. S. 11. Vergl. ferner die Verorhaungen von 1591 (a. a. O. S. 15) die Resolutionen von 1586 (a. a. O. S. 16). Ueber upthoesinge siehe die Conventionen und Verhandlungen der Jahre 1720 und 1721 (S. 17 ff.) In B. II. der Fortsetzung des Placaetbecks finden sich noch Beschlüsse und Proteste von 1593, Resolutionen von 1697, 1701, 1715, 1705, die Instruktion von 1714. — Vergl. auch das 1711 gemachte Deichrogister Im Placaatbeck S. 26 ff. Das Zenguis des Deichgrafen und der Deichschüßen von 1509 (S. 12) und die Deichscheidung von 1400 (S. 6).
200 Mieris III. S. 734. Vergl ferner die Urkunden von 1388

<sup>(</sup>Mieris III. S. 734, Vergi ternor die Urkunden von 1388 (Mieris III. S. 500), 1387 88 (Mieris III. S. 484), 1390 (S. 566), 1399 (S. 712), 1423 (Mieris IV. S. 613).

<sup>(</sup>S. 712), 1423 (Mieris IV. S. 613 <sup>(67)</sup> Bergh I. 227.

<sup>508)</sup> Bergh I. 533,

<sup>509)</sup> Bergh I. 545.

<sup>510)</sup> Bergh II. 641.

<sup>511)</sup> Mieris III. S. 30.

<sup>542)</sup> Mieris III. S. 36; Groot Placaatbook für Holland II. 1631.

<sup>543)</sup> Mieris III. S. 704.

<sup>514)</sup> Mieris III S. 737.

- 9, 1401 Verordnung für Schoorle.515)
- 10. 1407 Ordonnanz an die Heemraden. 515a)
- 11, 1414/15 Wilhelm verpachtet seine Vronlande an die Banern von Koedyk, 516)
  - 12. 1422 Verordnungen betreffend den Hugendeich. 517)
  - 13. 1422 Ordnung für den Schorelschen Deich. 518)

#### H. Westfriesland

a) In Betracht kommen allgemein das Landrecht von 1299 520) und die Befehle von 1321, 521) 1323 522) nnd 1326 523)

- b) Drechterland.
- Verordnung von 1298,524)
  - 1366 Privileg an die Drechterländer. 325)
  - 3. 1380 Privileg an Drcchterland, 526)
- 4. 1381 Verordnung Albrechts, die mit der Verordnung von 1380 für Enchnyzen übereinstimmt.527)
  - 5. 1387 Verordnung für Drechterland.528)

<sup>515)</sup> Mieris III. S. 738.

<sup>515</sup>a) Groot Placaotboek für Holland II. 1638.

<sup>516</sup> Mieris IV, S. 320,

<sup>517)</sup> Mieris IV. S. 613.

<sup>518)</sup> Mieris IV. S. 635.

<sup>519)</sup> Mieris IV. S. 645. - Vergl. ferner das Landrecht von 1292 (Bergh II, 816) and die Urkunden von 1280 (Bergh II, Anhang 63), 1328 (Mieris H. S. 470), 1387 (Mieris III, S. 465), 1413 14 (Mieris IV. S. 278), 1422 (S. 667), 1424 (S. 743), - Für Alkmar kommen in Betracht die Handvesten von 1455 und die Verordnung von 1558 (Handvesten enz. der stadt Enchuisen, 1667. S. 26, 49.

bergh H. 1098.

<sup>521)</sup> Mieris II. S. 264.

<sup>522)</sup> Mieris II, S. 311. (23) Mieris II. S. 394.

<sup>624)</sup> Bergh, II. 1048; Handvesten enz. der Stadt Euchuisen enz. S. 49b. (25) Mieris III, S. 190,

<sup>526)</sup> Mieris III, S. 369; Handvesten . . . S. 52 b.

<sup>527)</sup> Mieris III. S. 378.

<sup>128)</sup> Mieris III. S. 480.

- 1401 und 1402 Deichrecht von Drechterland. 529)
- 7. 1440 Erlaubnis zum Eindeichen der Groote Ness. 530)
  - c) 1330 Deichverordnung für Wieringerland. 581)
  - d) Medemblik, Enchuizen, Horn.
- In Betracht kommen die Handvesten von 1359,<sup>552</sup>)
   1380,<sup>553</sup>)
   1382,<sup>554</sup>)
   die Privilegien und Verordnungen von 1397,<sup>555</sup>)
   1401,<sup>556</sup>)
   1404,<sup>557</sup>)
   1412,
   1423,<sup>585</sup>)
- Hervorznheben ist die Handveste Maximilians für die Ooster-Dyckgraefschap by Medenblick vom 14. Febr. 1492, <sup>269</sup>) die nene Deichordnung Maximilians von 1495 <sup>269</sup>) und die Deichordnungzen von 1497 und 1499, <sup>261</sup>)

## I. Waterland and Oostzaanen.

Auzuführen sind die Verordnung des Rates von Holland den Deich bei Oostzaanen von 1408, <sup>812</sup>) die Schlichtungen der Streite zwischen Waterland und Oostzaanen von 1407 und 1410, <sup>343</sup>) Das Deichrecht für den Oostzaaner Schinkeldeich

<sup>529)</sup> Mieris III. S. 756.

<sup>509)</sup> Handvesten . . . S 59 b.

<sup>[53]</sup> Mioris H. S. 502. Vergl. fernor das Oktroi für Wieringen von 1597 (Groot Placaetboek für Holland H., 1692).

<sup>632)</sup> Mieris III S. 91; Handvesten . . . S. 14. 633) Mieris III, S. 364; Handvesten . . . S. 15.

<sup>534)</sup> Mieris III. S. 384; Handvesten . . . S. 15.

<sup>550)</sup> Mieris III. S. 654; Handvesten . . . S. 16.

<sup>536)</sup> Mieris III S. 751; Handvesten . . . S. 18.

<sup>607)</sup> Mieris IV. S. 8; Handvesten . . . S. 18.

<sup>53</sup>e) Handvesten . . . S. 19, 21. 539) Handvesten . . . S. 44.

<sup>546)</sup> Handvesten . . . S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) a. a. O. S. 55 ff. — Für die spätter Zeit sind insbesondere anaführen die Aussprachen von 1640 (a. a. O. S. 109, S. 111). Die Verträge von 1650 und der Akkord von 1561. Für Modenblick vergl. auch die Handveste von 1404 (S. 139). Mieris III. S. 369, 765; für Enchuizen Mieris II. S. 360 und Mieris IV. S. 667; für Hoorn Mieris IV, S. 107; für alle drei Städte die Verordungen von 1122 (Mieris IV, S. 409). —

Mieris IV, S. 113, Groot Pl. für Holland II, 1646.
 Groot Placaatboek für Holland II, 1646, Mieris IV, 152.

J. Gierke, Geschichte des deutschen Deiehrechts.

von 1414 544) and das Deichrecht für Ydoren in Waterland von 1422.545)

- IX. Von deichrechtlichen Quellen Seelands sind bei chronologischer Anordnung folgende zu nennen:
  - 1147 Deichanordnung für Südbeveland. 546)
- 2. 1290 Einzelne deichrechtliche Bestimmungen in den Landrechten für Seeland,547)
  - 3. 1291 Bestätigung einer Deichmessung auf Walcheren von Floris.548)
    - 4. 1291 Weisnng für Schonwen. 549)
  - 5. 1325 Pachtvertrag bezüglich des Neulandes bei Voortrappen.550)
    - 1327 Deichrecht f
       ür Nordbeveland. 561)
    - 7. 1331 Verordnung für Middelburg. 552) 8, 1340 Deichverordnung für Nordbeveland. 553)
  - 9, 1358 Erlaubnis Albrechts betreffend eine neue Bedeichung auf Nordbeveland.554)
    - 10. 1374 Urkunden betreffs Neueindeichung auf Seeland. 555)
  - 11, 1376 Ordonnanz für Westeinde von Borsclen (Middelburg).556)
    - 12. 1400/1401 Befehl zur Eindeichung auf Seeland. 567)

<sup>544)</sup> Groot Placaatboek für Holland II, 1647.

<sup>545)</sup> Mieris IV, S. 613. - Im übrigen siehe Mieris II, S. 470, Mieris 111 S. 712 (Amstelland und Waterland), IV, S. 227 und 630 ff. -Betreffs der neueren holländischen Quellen vergl. A. 563. 546) Bergh I, 127.

<sup>547)</sup> Bergh II, 747, 748,

<sup>548)</sup> Bergh H. 761.

<sup>549)</sup> Bergh II, 762. Die neueren Keure von 1327 bei Mieris II, S. 418; die nenste von 1495. 550) Mieris II, S. 368.

<sup>561)</sup> Mieris II, S 420.

<sup>162)</sup> Mieris II. S. 517. Mieris II S. 634.

<sup>554)</sup> Mieris III, S. 67.

<sup>555)</sup> Mieris III, S. 291. 606) Mieris III, S. 320,

<sup>667,</sup> Mieris III, S. 733,

- 13. 1410 Oktroi f
   ür das Gebiet n
   ördlich von Tholen. 558)
- 14. 1411 Deichverorduung f
   ür Waleheren. 559)
- 1413 Anstellung eines Deichgrafen auf Walcheren, 560)
- 16. 1417 18 Vidimus der Stadt Middelburg. 661)
- 17. 1421/22 Bewilligung an deu Ambachtsherrn von Vosmer. 862)
  - 18, 1423 Deichordnung für Schouweu. 563)
- X. Ueber das alte Deichrecht in Flandern geben Auskunft:
- Der Kenrbrief der Chatelenie von Brügge von 1190 § 19.<sup>564</sup>)
- Die Erteilung einer Wassergerechtigkeit von 1239. 565
   Die Keure der vier Ambachten von 1242 Titel XXIII
- u. XXIV. 566)

  4. Das Privileg an die Stadt Ardenburg von 1279. 567)

Me) Mieris IV, S. 156.

<sup>500)</sup> Mieris IV, S. 188. 540) Mieris IV, S. 225.

<sup>561)</sup> Mieris IV, S. 479.

<sup>562)</sup> Micris IV, S. 613.

Mi er is IV. S. 698. — Für die ne nere Zeit ist hänichtlich Hollands und Seelands hinzuweisen auf die Verorbung von 1616 (Groot Plecauthock für Holland II. 2966), die Sarcheantie in Dykagien in Holland (a. a. O. II. 1876), die Ordre teegens abuiseen van de Dykagie in Walcheren von 1561 (a. a. O. II. 1821), die Ordre für Walcheren von 1561 (a. a. O. II. 1825), die Ordre tot vorderinge van de Dykagie in de Sype von 1565 (a. a. O. II. 1853), die Milster van de Finantie op de reparatie der Dyken (a. a. O. II. 1815), das Placaat op de reparatie van Dyken von 1570 (a. a. O. II. 1817). Aus dem 16. Jahrhondert sind Oktrois aus den Jahren 1593 (a. a. O. II. 1876, 1685) (a. a. O. II. 1857, 1869), 1596 (a. a. O. II. 1877, 1869), 1598 (a. a. O. II. 1878, 1869), 1598 (a. a. O. II. 1877, 1869), 1598 (a. a. O. II. 1878, 1869), 1598 (a. a. O. II. 1874, 1655), 1597 (a. a. O. II. 1874), 1698 (a. a. O. II. 1974), 1698 (a. a. O. II. 1975), 1698 (a. a. O. II

<sup>[54]</sup> Warnkönig "Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte" II, 1 Urkundenbuch S. 86.

<sup>565)</sup> a. a. O. III, Urkundenbuch Nr. 85,

<sup>566)</sup> a. a. O. II. 2. Urkundenbuch S. 196,

<sup>&</sup>lt;sup>567</sup>) a. a. O. Nr. 145.

 Die Schlichtung des Streites zwischen Brügge, Dam und einigen Grundeigentümern von Remboudswerf im Jahre 1288.<sup>568</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>309</sup>) a. a. O. H. 2. S. 15. — Vergl. ferrer a. a. O. III S. 77 (Schenkung ets Habbekines Polder 1218). Auf das Selbussen und Sick-Rachen ehmen. Bezug die Keure von Wass von 1244 (a. a. O. II, 2 Nr. 220, § 32) und die Keure von Bezel und Cappite von 1240 (a. a. O. Nr. 232 § 59, 10). Für die neuere Zeit findet sich einiges in den Costumen von dem Lande von des Preine (art. 8. 61 bit van den Hane, Costuyanen van Wasendern\* Gent 1664 I. S. 131, 171) und in den Costumen von Bruechurgh von 1587 (a. a. O. III, 8 669; Titt. 17 art. 5 u. Tit. 18, art. 5).

Die erste Periode.

# Erster Abschnitt. Die Anlage von Deichen.

# § 1. Allgemeines.

Die Frage, wer die ältesten Deiche erbant hat und was die Veranlassung zu ihrer Anlage gewesen ist, kann nur richtig beantwortet werden, wenn man sich eine ungefähre Vorstellung von der Beschaffenheit der Gebiete macht, welche mit Deichen eingefasst wurden. Auch für eine Betrachtung der späteren Deichanlagen, ist dies erforderlich. Die ältesten und wichtigsten Deichländer sind die Marschländer. Diese Marschländer sind erdige Anschwemmungen, welche von Flüssen oder Meeren oder von beiden gemeinschaftlich gebildet werden und einen landwirtschaftlichen Nutzen versprechen.1) Verfolgt man diese allmähliche Anfschlickung, so lassen sich, wenn von einer Eindeichung abgesehen wird, zwei Stadien unterscheiden, die in Bezug auf eine landwirtschaftliche Verwertung von Wichtigkeit sind. Liegt die Marschfläche dem Flutwechsel ansgesetzt, weit unter der ordinären Fluthöhe, so giebt sie entweder gar keinen Nutzen ab oder gewährt nur Schilf und Gras. Zur eigentlichen Viehweide ist sie nntauglich, da das Vieh auf solch überschwemmten Weiden ohne Nachteil für seine Gesundheit nicht weiden kann. Hat die Marschfläche die Höhe der ordinären Fint erreicht oder überstiegen, so eignet sie sich vortrefflich zur Viehweide, wenn schon von Ackerban kanm die Rede sein

<sup>1)</sup> Vergl. Auhagen § 1. — Man muss sich hüten, den höchsten Wasserstand zum Massstab für den Unterschied zwischen Marsch und Geest zu machen. Ueber die friesischen Marschen und den Charakter des Marschbodens siehe Meitzen II. S. 2 ff. 8 ff.

kann.2) An ein Bewohnen der Flächen erst gedachter Art darf nicht im entferntesten gedacht werden. Etwa sich darbjetende Sandbänke oder natürliche Hügel sicherten nicht genügend gegen die Flnt und einen besonderen Reiz konnte das Wohnen inmitten des unergiebigen Landes nicht ausüben. Anders stand es bei den höheren Weidemarschstrichen, den reifen Marschflächen. Bei ihnen war ein Wohnen auf natürlichen oder künstlichen Hügeln nicht ausgeschlossen. Dass ein solches teilweise vor der ersten Eindeichung stattgefunden hat. beweist die Schilderung des Plinius, die bereits oben besprochen ist.3) Ihre Entstehung verdanken diese Wurtdörfer der Nordseeküste hauptsächlich der Ansiedlung auf Viehtrankstätten.4) Die ersten Ansiedler, welche sich unzweifelhaft auf dem trockenen Geeststreifen zwischen der Marsch und den Hochmooren niedergelassen hatten, benutzten die Geest zum Ackerban, die Weidemarschstriche zur Viehweide. Da nun aber die Heerden auf der Marsch des Trinkwassers enthehrten und auch den Ueberschwemmungen stark ausgesetzt waren, so errichtete man Kreisdämme, deren Inneres zum Sammeln des Regenwassers diente nnd auf deren Böschungen das Vieh flüchten konnte. Allmählich verlegte man auf diese Dämme auch die Wohnsitze, es entstanden auf ihnen ganze Ortschaften.5) Neben diesen Ansiedlungen auf Trankstätten gab es vor der Eindeichung anch Besiedlungen künstlicher Erhöhungen, die nicht des Viehs wegen, sondern gleich zur Bewohnung für Menschen angelegt waren. Auch an ein Niederlassen auf natürlichen Erhebungen und Flächen die besonders geschützt lagen, darf gedacht werden. Auf alle Fälle hat man sich die Besiedlung der Marschen vor der Eindeichung als äusserst gering vorzustellen.6) Auch waren es

Vergl. W. C. Hübbe "Erläuterungen zur historisch-topographischen Ausbildung des Elbstroms und der Marschinseln bei Hamburg" 1869 S. 10.
 Zwischen beiden Stadien giebt es natürlich sehr viele Zwischenstufen.

<sup>5)</sup> Siehe Einleitung § 1 II.

<sup>6)</sup> Vergl. zu folgendem Meitzen II. S. 36, 37.

<sup>6)</sup> Meitzen H. S. 37; III. S. 268; Atlas, Anlage 87. Hier ist das auf einer Traukstätte erbaute Dorf Rysum bei Emden dargestellt.

<sup>6)</sup> Vergl. Meitzen II. S. 7 u. 37. Freilich findet sich bei Meitzen hier ein Widerspruch; S. 7 sagt er: "Jede Vorstellung von den Zuständen der vorkarolingischen und überhaupt der ültesten Zeiten muss indess notwendig davon ansgehou, dass die Marschen uueingedeicht dalagen. Solange deshalb

keine Wolmsitze, die gegen Ueberschwemmungen ganz gesichert waren, sondern Plätze, die der Wassersgefahr, wenn auch in beschränktem Masse ausgesetzt blieben.) Es giebt ausserdem Deichländer, die keine Marschländer sind. Dahin gehören Laindstrecken und Sampfländer längs der Ströme, die mit einer Anschwemmung nichts zu thun haben. Die Frage, ob sie bewolmbar und bewohnt waren, lässt sich nicht allgemein beautworten. Dahin gehören die Moore, deren Kulur oft der Anlage von Deichen bedarf.<sup>8</sup>) Die Deichländer der ersten Periode aber sind hauptsächlich die Marschländer und unter jenem Namen diese vorzugsweise zu begreifen.<sup>9</sup>)

\*\*\* \*\*\*\*

die Fluth an Mangel solchen Schutzes die Marschfläche unberechenbar überschwemmen konnte, war nur die Geest bewohnbar – und S. 37 heisst es: es "ist nannehmen, dass es auch schon vor der Vollendung der Seedeiche Sitte wurde, Orte auf solche Höhen in die Marschen hinausznhauen. Schon Plinins herichtet dies von den Canaken".

A. M. Anhagen §§ 3. 4.

<sup>8)</sup> Siehe Meitzen S. 33. Mitnuter lagert unter Moorbodon Marschhoden, z. B. in Hadeln. Vergl. Anhagen Abh. II. A. III. a. E

<sup>9)</sup> Im Gegensatz zu den vorstehenden Ausführungen stehen die Darstellungen der inristischen Schriftsteller, indem in ihnem das, was sich für uns als Ausnahme ergab, zur Regel gestempelt wird, ja sogar zur Regel olme Ansnahme, nämlich das Wohnen auf den Deichlanden vor der ersten Anlage von Deichen. Meistens nimmt mau dies als ganz selbstverständlich an; mitnuter wird es zwar nicht direkt ausgesprochen, liegt aher dem Gedankengang der Schriftsteller zu Grunde. Ganz dentlich spricht sich Anschütz S. 142 aus: "Wer war es nun, der diese ältesten Deiche erbaut und nuterhalten hat? Sind sie freier Privatthätigkeit der Einzelnen zu verdanken, die, jeder für sich daranf hedacht waren, durch Aufschütttnng des Dammes ihr Erb und Eigen (!) vor der Flut zu schirmen? Gewiss nur selten und ausuahmsweise . . . . . der Regelfall ist vielmehr der Deichhau durch vereinte Kraft und Thätigkeit, durch das planmässige Zusammenwirken aller, die in einer und derselhen Niederung ansässig waren. (!) also gemeinsam den Schntz des Deiches genossen\*. Das Näbere wird sich in § 2 ergebeu. An ein Wohnen auf den Deichlanden in umfangreicher Weise ist aber nur danu zn denken, wenn man, wie dies Anhagen thut, die ganze Nordseeküste mit Warfen übersät. Gegen eine solche Annahme vergl. oben Einleitung § 1 II, ferner Meitzen II. S. 7, 37., Hühbe a. a. O. Es ist anch namentlich zu beachten, dass eine sehr grosse Anzahl der Wurten erst nach der Eindeichung entstand, (Meitzen S. 37),

#### Die älteste Zeit.

Handelt es sich somit in der ältesten Zeit bei den Deichanlagen meistens um noch nicht besiedelte Landstrecken, so sind doch auch die Eindeichungen solcher Flächen zu beachten, die vor ihnen bereits besiedelt waren. Schon aber ist klar, dass die Deichanlagen nm unbesiedeltem und besiedeltem Boden in einem zewissen Gegensatz stehen müssen.

1. Ursprünglich war die rechtliche Beschaffenheit aller Marschländer derart, dass sie nnbewohnt entweder als herrenloses Land galten oder den Marken grösserer oder kleinerer politischer Verbände gleichstanden. Somit stellt sich iede Besiedlung vor der Eindeichung, wie sie als möglich und thatsächlich geschehen geschildert wurde.1) als Besitznahme herrenlosen Landes oder als Landnahme in der Mark dar, ausgehend von einer Genossenschaft von Ansiedlern, die sich räumlich von einer älteren Siedlung ausserhalb des eigentlichen Deichlandes trennte. In ganz analoger Weise fand später in den vor einer Eindeichnng unbesiedelten Deichlanden eine Besiedlung statt, nur dass hier zugleich mit der Ansiedlung die Bedeichung ins Werk gesetzt wurde. Hier bedenteten die Deichanlagen ein Siedlungswerk, Siedlung und Eindeichung waren eins. Diese Eindeichungssiedlungen gingen aus von kleineren oder grösseren Genossenschaften, die sich von solchen Verbänden abtrennten, welche ausserhalb der Deichländer fest angesiedelt waren. Es waren sich abspaltende Siedlungen in Neuland, aber keine

<sup>1)</sup> Vergl. § 1.

Ansiedlungen von Verbänden wandernder Volksstämme,2) Es waren Genossenschaften, die zur Landnahme zwecks Ansiedlung auszogen. Die in den ersten Jahrhunderten nach der dauernden Sesshaftigkeit der Stämme nm sich greifende Volksvermehrung trieb znr Ansiedlung. Der Gedanke an Siedlung beseelte diese Gemeinschaften, man wollte Haus, Hof nnd Feld gewinnen. man wollte an sich gar nicht deichen, man vereinigte sich nicht zu Deichgenossenschaften im späteren Sinn, sondern man deichte. weil man sich ansiedeln wollte. Man ging ietzt sicherer und zweckmässiger vor als früher, wo man einfach Hügel, Wurten oder geschütztere Erhebungen zu Wohnsitzen wählte. Jene alten Besiedlungen hatten den Nachteil, dass sie keinen allzu grossen Schutz gewährten, vor allem war bei ihnen der Ackerbau nur im beschränktem Masse möglich3) nnd ein grösseres geschütztes Areal nicht gegeben. Da wo der Marschboden hoch aufgeschlickt war, lag der Gedanke an eine Einfassung desselben durch Dämme sehr nahe und war, weil die Deiche eben wegen der Höhe der Deichländer keiner allzu grossen Höhe bedurften,4) nicht schwer zu verwirklichen. Durch solche Deichanlagen konnte man grosse Flächen geschützten Landes gewinnen and in umfassender Weise Ackerbau treiben, an den man an den alten Siedlungsplätzen, von denen man auszog, gewöhnt war. In Friesland hat man auch die Absicht, sich in gleicher Weise anzusiedeln, wie früher auf der Geest, nämlich in Einzelhöfen.5) dabei mitgewirkt, dass man die den Anschannngen der Bevölkerung widerstrebende Niederlassnng in geschlossenen Wnrtdörfern aufgab nnd Deiche errichtete, welche eine Besiedlung nach vereinzelten Gehöften erst ermöglichten,6) Hier und da mag auch die Erkenntnis der grossen Ergiebigkeit des Marschhodens in Bezng auf eine intensivere Getreidewirtschaft

<sup>2)</sup> Die Bemerkungen Inama Sterneggs Deutsche Wirtschaftsgeschichte" B. I. S. 32 dürften daher in Bezug auf "Deiche" und "Dämme" nicht zutreffend sein.

<sup>3)</sup> Wenigstens vor der Ziehung von Deichen; vergl. unten sub. 2. 4) Ueber die Niedrigkeit der Deiche am Dollart im Jahr 1277 vergl. "Tegenwordiger Staat der Niederlanden" IV. 22.

<sup>6)</sup> Darüber siehe Meitzen II. S. 39.

<sup>6)</sup> Siehe Meitzen a. a. O.

eine Rolle gespielt haben. Allein der Gedanke an ein spekulatives Unternehmen lag den Siedlungsgenossenschaften fern.7) Was sie wollten, war nicht blinkendes Gold, verschafft durch den Absatz ergiebiger Marschprodukte, was sie wollten, war eine Heimstätte. Ebenso wenig darf an eine Landnahme durch den einzelnen allein zur Vergrösserung seines alten Eigen gedacht werden. Eine Analogie würde bei dieser Annahme die Kultivierung der Moore in Ostfriesland gewähren. Da torfte ieder Eigentümer, der an ein Moor grenzte, in der Breite seines Grundstücks das Moor ans, bis er anf den Kultivierer stiess. der von der entgegengesetzten Seite ausging.8) Bei den Marschländern lag die Sache aber anders. Hier stiess der einzelne nicht an Marschboden direkt an, nnd eine Eindeichung von seiten des einzelnen war deshalb unmöglich, weil sie, wenn sie Erfolg haben sollte, seine Kräfte erheblich überstieg.9) Diese Siedlungsgenossenschaften waren freie Genossenschaften. Selbstständig bildeten sie sich aus der Bevölkerung heraus, ein Zwang zum Anschluss fand nicht statt. Wer wollte, mochte sich dem Wagnis anschliessen, denn ein Wagnis war es, aber kein geschäftlich spekulatives Wagnis, sondern ein Kampf nm ein neues Dasein. Wo das Marschland freilich zur Mark gezählt wurde, wird ein Beschlass des Markverbandes erforderlich gewesen sein, um eine Neusiedlung zu gestatten. Handelte es sich um das Marschland, das man, weil der menschlichen Herrschaft anscheinend ununterwerfbar oder für wirtschaftliche Bedürfnisse kaum nutzbar, als herrenlos betrachtete, so fiel ein solcher Siedlungsbeschluss der Muttergemeinden fort. In beiden Fällen war cs ein Werk des Friedens, in beiden Fällen war es gleichsam ein Kriegswerk. Eine Gemeinschaft machte einen Heereszug, nicht um andere Völkerschaften aus ihren Wohn-

<sup>3)</sup> Zweifelnd Meitzen S. 46: "Das Risiko bei alien Kolturarbeiten ist zu gross, der Erfog in seiner Dauer zu zweifelbaft, als dass nicht tille grösseren Meilorationen als Unternehmen behandelt werden mussten, an demet die Beteiligung reitwilliger Entschlose, und der Grwinn lediglich nach dem Maasstab der Leistung bemessen war. Ob anch sehon die ältestet Eindeltungen und Kooge so ontstanden sind, wird sich schwere entschelden lassen.

<sup>8)</sup> Meitzen S. 31,

<sup>3)</sup> Auhagen S. 638.

sitzen zu verdrängen, sondern um Siedlungsland abzuringen den Elementen. Darum vergleichen die Friesen die Erhaltung der Deiche mit den Fehden gegen die Normannen,10) darum sind Spaten und Gabel ihnen die Waffen gegen die salzige See,11) darum gehören Spaten und Forke zum Heergewede 12) und der Deich selbst erscheint als Festung gegen einen Feind, als Seeburg.13) Wer sich dem Zuge angeschlossen hatte, war der genossenschaftlichen Gewalt unterworfen. 14) An Vorstehern der Genossenschaft kann es nicht gefehlt haben. 15) Sie waren Heerführer und Leiter sich bildender Gemeinden. Man liess sich znuächst provisorisch anf Hügeln oder geschützteren Orten Dann schritt man zuerst zur Anlage der Deiche und nahm dann erst eine Verteilung des Grundbesitzes vor. 16) Ehe nämlich der Deich errichtet war, konnte man in damaliger Zeit an eine Regelung der Grundbesitzverhältnisse nicht denken, weil man die Richtung des Deiches erst ausprobieren musste; zudem trat der Deichbau deshalb in den Vordergrund, weil Beschlennigung geboten war, indem eine Flut die Arbeit von Tagen und Monaten zerstören konnte.17) Zum Deichbau verpflichtet war jeder Genosse, der sich dem Zuge angeschlossen hatte. Die Deichbanpflicht war eine genossenschaftliche; man deichte als Gesamthänder; jeder hatte nach Massgabe seiner persönlichen Arbeitskraft Dienste zu leisten. Wer nicht wollte deichen, musste weichen, d. h. er konnte sich nicht mit ansiedeln. So war die Deichbaulast zunächst eine persönliche Verpflichtnng; sie enthielt aber schon einen dinglichen Kern. Mit der Deichziehung nämlich hatte die Gesamtheit Besitz von dem Lande

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Küre X. bei Richthofen S. 19: "sa mngu wi bebalda nse lond and usa liode, with thet hef and with thene northbiri, ief-us god helpa wili". Vergl. auch "Gesetze der Rüstringer" a. a. O. S. 122, 25.

<sup>11)</sup> Richthofen S. 388, 16, 441, 21.

<sup>12)</sup> Siehe Pnfendorf III. app. S. 6 u. 21 (Amt Hagen).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Vergl. die Citate in Richtbofens "Wörterbuch" unter "seburch" <sup>16</sup>) Vergl. anch Lamprecht "Deutsche Geschiebte" B. III. S. 325 ff. Achaliches können wir ebenfalls für die ältesten Deichanlagen annehmen.

<sup>15)</sup> Es waren dies aber noch nicht die Heemraden oder Geschworenen (Lamprecht a. a. O. S. 326), die erst später auftreten.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Uebereinstimmend v. Thünen S. 11. Siehe oben A. 18.

<sup>17)</sup> Vergl. anch Meitzen a. a. O. S. 6.

ergriffen und der einzelne besass einen noch unausgeschiedenen Auteil am Land. Und als solch dinglich Berechtigter war er dinglich zum Deichbau verpflichtet.18) Wahrscheiulich ist es, dass man zuerst die reisen Marschflächen einzudeichen begaun. Hier waren wegen ihrer Höhe nur kleinere Deiche aufzuwerfen. Sie waren dann so gross, wie die durchschuittlichen Sommerdeiche. Näherten sich die Marschflächen den unreifen Marschstrichen, und fing man an, sie zu bedeichen, so waren grössere Deiche, Winterdeiche, erforderlich. Letztere bedurfte man iusbesondere danu, wenn die Ansiedlungsgenossenschaft die Wintersaaten kannte und anwenden wollte War dies nicht der Fall und gewährten Höhen der Fläche geschützte Plätze für die Gründungen der Dörfer, so konnte man sich mit Sommerdeichen begnügen. 19) Nach der Eindeichung ging man an eine definitive Bestimmung der Wohnplätze und eine Verteilung des Grundbesitzes. Nun spalteten sich aus der Ansiedlungsgenossenschaft regelmässig mehrere kleinere Gemeindebezirke oder Dörfer ab. Eine gemeine Mark konnte bestehen bleiben oder den kleineren Bezirken eigene Marken ausgeschieden werden. Die Grundstücke, welche die einzelnen Genossen zugeteilt erhielten, waren ganz unregelmässiger Natur. Man verteilte den Boden nicht streifenförmig, sondern blockartig.20) Die Gräben, welche die einzelnen Par-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Daber nicht richtig Thünen S. 11. Er hält die Deichbaulast für eine persönliche Verglichtung und übersicht ihren dinglichen Kern. Z. T. kommt dies daher, dass Thünen meint, dass auch eine Besitznahue des Landes or der Deichanbage nicht möglich gewesse ei. Allein die Gesamtheit halte doch Besitz. Richtig ist, dass die Verteilung des Landes erst nach der Bedeichung geschah. Siebe ohen A. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ausgeschlossen ist auch nicht die vorherige Errichtung k\u00e4nstellen Leiten Ligge. In Sommerleiche gew\u00e4nbiren gew\u00f6nhich den Winternante keinen Schutz: alleis oft wird ein Sommerdeich doch diesen \u00dfreetke erf\u00e4llien, wenn als Marschland sehr boch liegt z. B. werden die Deiche am Dollart im Jahre 1277, welche Sommerdeiche waren, Winterfrucht gesch\u00e4tat haben. Vergl. oben A. Urgl.

<sup>29)</sup> Vergl. Meitzen S. 36. Wir finden diese blockartige Auffeilung in Ost. Westfreisland und Holland in weitsner Verbreitung (a. a. 0. S. 38 fl.). Sie ist jedenfalls der Rest der älteren Ansiedlungen. Keineswegs aber hat sie nur bei den vor der Eindeichung bereits besiedelten Landarfichen stattgefunden. Auch bei diesen trat sie erst nach Aalaşed der Deiche ein, indem vorher alles Land als Weddeland gemeinsam hemutst.

zellen trennten, zog man eben durchaus im Anschluss an die zufällige natürliche Abdachung des Landes und an die nrsprünglich vorhandenen Wasscrläufe.<sup>23</sup>) Dabei ergab sich, dass die eine Parzelle an den Deich stiess, die andere nicht.<sup>29</sup>) So bedeichte also der einzelne nicht sein Grundstück.<sup>29</sup>) anch erdeichte es nicht der einzelne,<sup>21</sup>) sondern jeder einzelne erdeichte als Mitglied der Ansiedlungsgenossenschaft mit eine Gesamtfläche, in der sein Grundstück liegen sollte. Im Hinblick anf die spätere Entwicklung ist es wichtig, drei verschiedene Arten von Siedlungen zu unterscheiden:

- a) Inselsiedlnngen sind solche Siedlungen, bei denen sich Genossenschaften auf Inseln niederliessen, indem sie sie mit Deichen umzogen. Gewöhnlich ging man hier von der Mitte der Iusel aus, weil sie hänfig der höchste und trockenste Punkt war.<sup>20</sup>) So entstanden Inselgemeinden.
- b) Randlandsiedlnngen sind solche Siedlungen, bei denen die Genosenschaft sich lediglich am Rande einer Deichlandsfläche niederliess, nnd ein Teil der Marsch zwischen dem anderen Land (der Geest) und dem besiedelten Strich als nnbesiedeltes Marsch- nnd Sumpfland liegen blieb. Die Anfschlickung des unbesiedelten Striches zn reifem Marschland wurde natürlich da, wo dieser Prozess noch nicht vor sich ge-

<sup>,</sup> wurde. Ein Grand, diese Einstellung bei den Siedlungsdeichanlagen (§ 2 unb.) nicht anzuendumen, ist um so wenigter vorhanden, ab um an eher liesen als den Gemeindedeichanlagen (§ 2 unb. 2) die Priorität zuserkenne um Vergl. unten A. 45. Anch in den holsteinischen Marschen sind als die kitesten Flaranfteilungen die gann uursegelmissigen Parzellen erkannt. Siehe Detlefan L. S. 61, der mit Recht bei ihnen das Vorhandenseln von Deichen und Siehen voraussetzt, aber den Grad der Kultur in den Marschen um diese Zeit zu gering vernanchiagt.

<sup>21)</sup> Detlefsen a. a. O.

<sup>22)</sup> vergl. die oben § 1 A. 5 erwähnte Karte.

<sup>23)</sup> Anf die vielfach vertretene Meinung, dass dies der Fall war, wird später genauer eingegangen werden 24. Unter "erdeichen" versteben wir die Gewinnung einer Landstrecke

zur Kultur im weitesten Sinn durch Anlage von Deichen.

<sup>25)</sup> So war es bei den ehemaligen drei Inseln der Landschaft Eiderstedt der Fall. Vergl. Sach "Die deutsche Heimath" Halle 1885 S. 235.

gangen war, durch die Anlegung der Randdeiche gehemmt, meist für immer verhindert. Diese Siedlungen werden oft Flussufersiedlungen gewesen sein.<sup>26</sup>)

c) Anstosslandsiedlnugen sind solche Siedlnugen, bei denen sich die Genossenschaft auf einer an besiedeltes Land direkt anstossenden Fläche niederliess.

2. Was die Deichanlagen auf den bereits vor der Eindeichung besiedelten Deichlanden anlangt. kommen hauptsächlich die Deichbauten der Wurtdörfer in Diese Wurtdörfer waren sicher die älteste Be-Betracht. siedlung der Marschländer und stellten sich als Abspaltungen der Geestgemeinden dar. Sie waren - mochten nun aus ehemaligen Viehtrankstätten hervorgegangen gleich als Wohnplätze für Menschen augelegt sein 27) - ganz auf Viehzucht angewiesen. Ob dem einzelnen Wurtdorf eigenes Weideland zustand, oder ob die Weidemarschstriche als gemeine Marken einer grösseren Gesamtheit benutzt wurden, wird sich nicht sicher eutscheiden lassen.28) Vielleicht ist es hier so nud dort anders gewesen. Da alles auf Viehzucht abgestellt war. so ward Ackerbau so gut wie gar nicht betrieben. Vielleicht säte man an den Abhängen der Wurten etwas Getreide. weiteren Bedürfnisse hinsichtlich der Körnerfrucht deckte man durch Kauf oder Tausch mit den Bewohnern der Geest.29)

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) In dieser Weise gestalteten sich die ältesten Siedlungen in den holsteinischen Elbmarschen. Vergl. Detlefsen I. S. 30.

<sup>27)</sup> Vergl. ohen § 1.

<sup>28)</sup> Siehe Auhagen S. 634.

<sup>29)</sup> Abweichend Anhagen, der Getreidehan auch anf der Mariehfläche und dessen Schutz durch Sommerleiche annimmt. Allein wenn wir den Zustand auf den Halligen analog anwenden, vielleicht einen etwas grüsserse Grad von Vielzucht zugeben, kann von solchem Getreidehan, wie ihn Auhagen angiebt, nicht die Rede gewesen sein. Dieser Schriftsteller gluubt ihn daraus folgern zu müssen, weil die Wurtewohner sonat des Getreides entsbetri hätzen, wihrend die Halligkeut er sich durch Einkauf auf dem Festlande verschaffen. Warum sollen aber nicht die Wurtebwohner es sich von den Gestelluten erhandelt haher? Dass der game Wirtschaftsbetrieb auf Vichzuchs abgestellt war, beweisen die gewaltigen Schichten Mist, welche die Wurten enthalten.

Mit der Verbreitung eines intensiveren Ackerbaus kam man allmählich dazu eine Veränderung des Wirtschaftssystems vorzunehmen. Man legte sich nun nicht bloss auf Vielzucht, sondern vermittelte zwischen Viel- und Ackerbauwirtschaft: Man gelangte zur Wechsel- oder Koppelwirtschaft. An eine Durchführung derselben war nur dann zu denken, wenn man um das gesamte benutzte Areal Deiche zog.<sup>20</sup>) Dabei hatte man zugleich den Vorzug eines Schutzes des weidenden Viehs und einer grösseren Sicherheit der Wohnplätze.<sup>20</sup>) Man umgab das Areal zunächst mit Sommerdiechen und verstärkte sie später zu Winterdeichen.<sup>20</sup>) Das Weideland, wie es kurz vor der

<sup>30)</sup> Ehen wegen des Wechsels zwischen Weide- und Ackerland, ohwohl au sich letzteres nur ganz netwendig der Deiche hedarf.

<sup>39</sup> Hiergegen namentlich Anhagen S. 636 ff. Nach ihm führten die Wurthewahner vor der Eindeichung ein gegen die Flatten ganz geschertes Dasein. Die Anlage der Deiche hezwecke nicht Schutz der Wehnplätze, auch nicht Schutz der Weiden. Allein es haben diese Momente bei der Errichtung der Deiche nitigewirkt, wenn sie and nicht die Hauptveraulassung waren. Es wird dies in den einzelnen Gegenden verschieden geween sein, in wie weit diese Nehemmonnet hervortreten.

<sup>32)</sup> Ganz anderer Meinung ist Auhagen. Nach ihm existierten ver deu grösseren Eindeichungen bereits Sommerdeiche, welche ein kleines Areal schätzten. Winterdeiche habe man in der Absicht angelegt, um Wintergetreide zu banen; dazu hahe man grösserer Flächen hedurft. Eine Verstärkung der Sommerdeiche zu Winterdeichen habe daher nicht stattgefunden. indem ja die Wiuterdeiche an ganz anderen Plätzen angelegt werden mussteu als die in der Nähe der Wurthen hefindlichen Sommerdeiche. An eine "allmähliche" Verstärkung sei anch um desswillen nicht zu denken, weil ein Deich, welcher eine Höhe zwischen Sommer- und Winterdeich habe, schlechter soi, als ein Sommerdeich und ganz unfruchtbar. Allein es ist daran festzuhalten, dass man die Sommerdeiche nicht um kleine Bezirke legte sondern das ganze Arneal der Wurt mit ihnen umgah, als mau ven der hlossen Weidewirtschaft zur Wechselwirtschaft üherging. Somit erfolgte der Uehergang zu Winterdeichen thatsächlich durch Verstärknng der Sommerdeiche. Als Beweis hierfür kann mau eine im Jahre 1766 erschienene Ahhandling verwerten, in welcher herichtet wird, dass damals an der Untorweser Wintordeiche hestanden, dass aher nach Aussage alter Leute noch vor 150 Jahren nur Sommerdeiche existierten und im Jahre 1695 ein Deichgericht die Erhöhung der Deiche heschlossen hahe. (Vergl. "Hanuöverisches Magazin" Jahrg. 1766, 38. Stück. § 7.) Ist dies nnn zwar ein Zeugnis aus einer viel späteren Zeit, so geht aus ihm dech herver, dass eine Erhöhung von Sommer- zu Winterdeichen stattgehabt hat, und der Schluss, dass dies

J. Gierke, Geschichte des deutschen Deichrechts.

Eindeichung bestand, war Gesamteigentum einer kleineren oder grösseren Gemeinde. Erfolgte danach eine Grnndbesitzverteilung zur Bebauung an den einzelnen, so waren es wieder blockartige Parzellen, die er erhielt. So ging hier die Bedeichung von einer schon bestehenden Gemeinde aus, einer Genossenschaft, die bereits auf dem Deichlande ansässig war, einer Gesamtheit, die eine Heimstätte hatte, die kein neues Dasein gründen wollte, sondern nur beabsichtigte ihren Wirtschaftsbetrieb zu verändern und dabei sicherer und glücklicher zn wolinen.33) Eine bereits erprobte Gemeindegewalt zwang das Gemeindeglied znm Deichban. Wer nicht wollte deichen, der mnsste weichen, d. h. er wurde von Haus und Hofstätte vertrieben. So bedeichte also nicht der einzelne sein Grundstück,34) anch erdeichte es nicht der einzelne, auch erdeichte nicht jeder einzelne als Mitglicd einer Genossenschaft mit eine Gesamtfläche, sondern jeder einzelne bedeichte mit seinen Genossen eine Landfläche, die bereits im Eigentum und in Benutzung der Genossenschaft stand. Die Deichbaulast des einzelnen Genossen war eine dingliche. Regelmässig deichte iede engere oder weitere Gemeinde für sich. Ansnahmsweise mögen Vereinbarungen mit anderen Gemeinden vorgekommen sein. waren dann aber immer nur Verträge gleichzeitig deichen zu wollen, es waren Deichbausozietäten; nicht als Gesamthänder deichten die Gemeinden und nie erhob sich aus mehreren Ge-

auch führe und in den ükenten Zeiten geschehen ist, muss als annehmher beserichtet werden. Freilich darf nam meistens nicht an eine "Almähillche" Verstürkung denken (wie Wiedemann in der "Festschrift des Provinsial-Lundwirzschaftsverieins an Beneurofede- Stede 1885, S. 31-35). Vielmehr war der Cebergang von Sommer- zu Wisterdischen regelmässig ein sprang-weiser. Hierin ist ach hag en beitsensimmen.

<sup>39)</sup> Anch nach An hagen ist die Eindeichung veranlasst durch eine Veranderung des Wirtschafthertriese. Für ihn heelente sie deu Uchergang von Weidewirtschaft und beschrünkter Ackerhaukultur zur intensiven Ackerhausurtschaft. Unter der letzteren versteht er den Bas von Wintergetreide. Die Eindeichung ist ihm ein "unfangreichen, plaumissigne, einbeiltiches Werk", um Wintergetreide zu hanen. In dieser Hinsicht ist ihm nicht beitrantiemen. Die Eindeichung trat vielnehr sörder mit dem Uchergar zur Wechelwirtschaft ins Leben und zwar in Gestalt umfassender Sommer deiche.

<sup>34)</sup> Siehe oben A. 23,

meinden, die nicht ein wirtschaftliches oder rechtliches Band zu einer Einheit verkörperte, eine Deichbaugenossenschaft. Im Gegensatz zu den vorigen Ausführungen stehen etliche Schriftsteller, welche die ersten Deichanlagen sich bildenden Deichbaugenossenschaften zuschreiben. Dabei waltet eine Verschiedenheit, indem einige eine Vereinigung von Individuen, Auhagen daereen eine Einigung von Gemeinden annehmen.

a) Nach Wilda waren es die neben einander wohnenden Interessenten, welche Verträge schlossen, um einen Deich zu banen, und eine Deichgenossenschaft gründeten mit dem einzigen wirtschaftlichen Zweck, sich gegen Ueberschwemmungen zu schützen.35) Abgesehen von anderen Irrtümern liegt dieser Meinung die falsche Vorstellung zu Grunde, dass die Deichländer vor der Eindeichnng in gleicher Weise wirtschaftlich eingerichtet waren, wie andere Landstriche, insbesondere jedes Gemeindeglied eine reell ausgeschiedene Parzelle zum Ackerbau besass. Allein auch aus anderen Gründen ist sie unhaltbar. Eine besondere Deichgenossenschaft, die die Iuteressenten eines Bezirkes, der mit einem Gemeindebezirk nicht zusammenfällt. kann nur existieren, wenn sie besondere Organe und besondere Versammlungen hat. Fänden wir nun in den ältesten Quellen Deichrichter, Deichgrafen, Deichgeschworene, fänden wir gemeine Schauungen derselben oder besondere Deichgerichte, so wäre gegen eine solche Ansicht nichts einzuwenden. ältesten Rechte zeigen uns ein durchaus anderes Bild. Sic wissen nichts von besonderen Deichbeamten.36) wir hören nichts von besonderen Deichgerichten, 37) eine oberste Spitze, der Deichgraf, existiert nicht.38) Es ist überhaupt keine Deichgenossenschaft im engeren Sinne vorhauden, sondern die Gemeinde hat die Direktion des Deichwesens inne, ihre Beamten siud die Deichbeamten,39) der Deich ist ein Teil ihres Vermögens.40) Erst in späterer Zeit kommen besondere Deichbedieute: vor, erst in späterer Zeit bildet sich ein besonderes Deichgericht,37)

<sup>35)</sup> Wilda S. 281.

<sup>36)</sup> Siehe unten Abschnitt II.

<sup>37)</sup> Siehe uuten Abschnitt V.

<sup>3)</sup> Siehe uuten Abschnitt II.

<sup>39)</sup> Siehe unten Abschnitt II.

<sup>60)</sup> Siehe unten Abschnitt IV.

onne dass ein solches in allen Gegenden das ordentliche Gericht von seinem Platz ansschliessen konnte. Ist man nnn der geschilderten Ansicht, so ist man gezwungen, folgendes zu sagen: In alter Zeit gab es eine besondere Deichgenossenschaft mit besonderen Beamten. Später ward sie von der Gemeinde unterjocht, die Beamten der Gemeinde oktroierte man dem Deichrebaude anf, die ordentliche Rechtspflege vernichtete die besonderen Deichgerichte, die Gemeinde beaufsichtigte den fremden, der Deichgenossenschaft gehörigen Deich. Aber bald taucht alles Alte wieder auf; besondere Deichbeamte ziehen ein, Deichgerichte tagen wie in alter Zeit. Allein ein Nachweis solcher Zickzackbewegung ist aus den Qnellen nicht zu erbringen. Ueberhaupt wird man keine Geuossenschaft finden köunen, die in alter Zeit von der Gemeinde ihrer Selbständigkeit beraubt wurde, wie dieses später von seiten des Staates geschab.

b) Nach Auhagen wurden die Winterdeiche, was die nordwestdeutschen Marschen anlangt, von freien Vereinigungen von Gemeinden angelegt. Die einzelnen Wurthgenossenschaften hätten sich zu Deichbauverbänden zusammengethan. Die erforderliche Eindeichung habe die Kräfte der einzelnen Gemeinde überschritten, der Vorteil einer möglichst umfassenden Eindeichung habe zu klar auf der Hand gelegen, als dass man nicht dringend die Mitwirkung von anderen erstrebte. besondere sci eine Verständigung der am Strande liegenden Ortschaften mit dem Hinterlaude nötig gewesen. Sehr wohl möglich sei es auch, dass die Gemeinde zum Beitritt zu einer solchen Vereinigung durch die politische Laudschaft gezwungen werden konnte.41) Hiergegen ist geltend zu machen, dass eine so starke Besiedlung der Marsch vor der Eindeichung, wie sie Auhagen annimmt, nicht stattfand.42) Vor allem besteht aber die "Vereinigung", wie es Auhagen nennt, nach ihm in einer Genossenschaft. Und dagegen ist auf das Fehlen besonderer Deichbeamten in der ältesten Zeit hinzuweisen. Gerade die Kreierung von besonderen Vorständen wäre bei dieser Entwicklung notwendig gewesen, da ja die Deichverbände die

<sup>41)</sup> Auhagen a. a. O.

<sup>42)</sup> Vergl. oben § 1.

grüsseren Gemeindeverbände durchkreuzen mussten. Im übrigen, liegt der Gedanke der freien Einung zu einem Spezialwerk der alten Zeit fern. Aber auch eine Vereinigung, als Gesamthänder deichen zu wollen, kann unter den Gemeinden nicht sattsgefinden haben. Denn dann konnte man sich nicht begnügen den Deichbau gemeinschaftlich zu regeln, sondern musste anch die Unterhaltung des Deiches entweder durch Statuierung gemeinschaftlicher Schaunugen<sup>154</sup>) oder durch gegenseitige Strafstiplationen<sup>185</sup>) sichern, wovon wir für die älteste Zeit nichts finden.<sup>41</sup>) – An einen Zwang zum Anschluss, der auf die einzelne Gemeinde geübt sein soll, darf schliesslich nicht im enterntesten gedacht werden, ms ow emiger, wenn man sich auf den Standpunkt Auhagens stellt, dass es lediglich die Absicht, Wintergetreide zu banen, gewesen ist, die die grüsseren Deiche ins Loben rief.<sup>44</sup>)

Die Gründe, welche wir gegen die Gegner angeführt haben, ergeben zugleich die Richtigkeit unserer Anffassung von deu

<sup>42</sup>a) Vergi. Schwartzenberg I, 544 (a. 1453).

<sup>42</sup>b) a. a. O. S 471 (a. 1427).

<sup>4)</sup> Es müssten im. E. dann in ältesten Quellen gemeinschaftliche Schanungen von Schulzen vorkomnen, feruer Verpflichtungeu einer Gemeinde gegenüber einer andern den Deich zu unterhalten.

<sup>44)</sup> Verständlich wäre ein solcher, wenn die Bedrängnis durch die Wassersgefahr den alleinigen Anstoss zu den Deichanlagen gegeben hätte. - Anch E. Loening scheint Geuosseuschaften, die sich in einem bewohnten Bezirk bilden, für die Gründer der ersten Deichanlagen zu halten und auf dem Standpunkt Wildas zu stehen. Zunächst lässt er dem einzelnen die Erkenntnis kommeu, dass er allein zu schwach sei. Vergl. E Loening "Verwaltungsrecht" S. 689. - Ebenso neigt sich Anschütz der Ausicht Wildas zu. Er lässt nämlich (S. 143) die Streitfrage, ob die ältesten Deichverbände ans freier Einung (Wilda) oder aus Abzweigung von Gemeindoverbänden (Gierke) entstanden seien, unentschieden. Da er aber allgemein eine Besiedlung der Deichländer vor der Eindeichung annimmt (verg), oben \$ 1 A. 9) und die altesten Deiche durch Genossenschaftsbildung entstanden sein lässt, so kanu es nach ihm nicht die Gemeinde gewesen sein, die die ersten Deiche anlegte, da ja diese Genossenschaft vor der Eindeichnng bereits gehildet war, soudern nur eine sich aus der Gemeinde heransbildende Genossenschaft. Auf dem richtigen Standpunkt aber einseitig, woil sie die vor der Eindeichung unbesiedelten Deichländer nicht beachten - stehen Bülow und Hagemann a. a. O. snh 12 (zuerst Sommerdeiche um gewisse Ortschaften).

ältesten Deichbanten. Wird insbesondere berücksichtigt, dass die ältesten Quellen die Gemeinde als Deichverband kennen. und das, was über eine Besiedlung der Deichländer vor der Eindeichnng gesagt ist, so sind die Gründer, die Veranlassung und die Art der ersten Deichanlagen so gewesen, wie sie geschildert sind. Die weitere Frage, ob vielleicht den Siedlungsanlagen oder den Gemeindeanlagen eine gewisse Priorität zuzuerkennen ist, dürfte vielleicht eher zu Gunsten der ersteren beantwortet werden.45) Da die meisten Schriftsteller von einer Besiedlung der Deichländer vor der Eindeichnng ansgehen, so werden die Siedlangsdeichanlagen nicht genügend beachtet.46) In Zusammenhang damit stehen zwei weit verbreitete falsche Ansichten über die Gründer und die Veranlassung der ersten Deichanlagen, Ansichten, die freilich auch auf einer nurichtigen Betrachtung der Zustände auf den bereits vor den Deichbauten besiedelten Landstrichen beruhen. Man schreibt nämlich dem einzelnen Individuum die ersten Deichbanten zn, zaubert vor den Blick eine Zeit, in der ein jeder nach Gutdünken seine

a") Dafür spricht namentlich, dass die Deichanlagen bei den Gemeinden eine gänzliche Anderung des Wirtschaftsbetriebes bezwecken, die man besser erst auf Grund des Vorbildes, das die sich bildenden Gemeinden gegeben hatten, annimmt. Zur Acuderung der Wirtschaft entschliessen sich Bauerngemeinden nur schwer und laugsam, am liebsten erst, wenn sie die günstigen Folgen einer solchen bei anderen sehen. Bei den Siedlangsdeichanlagen waren aber die Deichanlagen inhet das Mittel für eine Wirtschaftenweierung, sondern im Gegenteil die notwendigen Vorkehrung en zur Erhaltung der altgewahrten Wirtschaftsweise d. h. eines ansgeleiheten Ackerbaubertriebes.

<sup>6)</sup> Vergl. Anschlütz (oben § 1. A. 9), Auhagen (a. a. O.), E. Loening (oben A. 44) Wilds (a. a. O.), Ballow und Hagemann (a. a. O.), Dammert S. 23, Wiedemann S. 34, Bejunga S. 40, G. Meyer, Das Recht der Expropriation. Leighgi 1968s, 27. 6 Forf von Bernstorff "Läneburgisches Deiebrech" Gött. Diss. 1996 S. 4. Mittermaier, "Deutsches Privartecht" I. § 221 Ende, Vermischet Abhandlungen Nr. 4. Alle diese Schriftsteller stehen mehr oder minder auf dem im Text angegebenen einseitigen Standquakt. — Thünen S. 10 schreibt die Eindelbungen in der Herrschaft Jever zwar friesischen Kolonie zu; er trennt diese Schlangssahagen aber nicht von den Gemeindenalgen, ondern niumt eine Verquickung der Kolonie mit den bisberigen Besitzern an. Lattzer wenten mehr bim, vom Wasser bedrängt, and Wurthen und anbamen die einwandernden Priesen mit Freuden auf, mit denen sie sich zu einer Gemeinde und Landschaft verbanden.

Austalten traf, ohne auf seinen Nachbarn Rücksicht zu nehmen, leugnet ein zusammenhängendes System und schildert einen Zustand der natürlichen schrankenlosesten Freiheit. 19. Ein jeder deichte für sich sein Grundstück ein, so meint man. 19. Manche lassen den einzelnen nur vergebliche Versnehe machen, 19% andere lassen ihn nur Sommerdeiche zu Stande bringen, 200 andere wieder schreiben ihm sogar die Errichtung von Winterdeichen zu. 2013 Alle Gründe, die man hierfür anführt, sind nuhatbar. 193

<sup>7)</sup> Vergl. namentlich Ende a. a. O. § 3 ff.

<sup>48)</sup> Siehe G. Meyer a. a. O. Bernstorff a. a. O.

<sup>49)</sup> E. Loening a. a. O.

<sup>60)</sup> Wilda S. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Dammert a. a. O. Bojunga a. a. O.

<sup>(</sup>d) Uebereinstimmend Anhagen a. a. O. - Man beruft sich darauf. dass die Deiche in so wanderlichen Krümmungen gehen, was hei der Annahme ursprünglich genossenschaftlicher Anlage unmöglich sei. Allein auch bei genossenschaftlicher Anlage kann der anfänglich schuurgerade Deich infolge von Eiulagen, Hinanslagen u. s. w. sich später in Krümmungen hinziehen. Als Hauptargument benutzt man das "Gutsherren-Recht in den vier Gohen und Gerichten um der Stadt Bremen." (Bei Pufendorf IV. app. S. 71). Dort werde in art. 13 die Freiheit zum Deichbau sanktioniert und in art. 2 die Gründung der nachharlichen Deichsozietät geschildert. Es ist unn allerdings richtig, dass man dem art. 13 entnehmen kann, dass es einstmals einen Zustand der natürlichen, schrankenlosesten Freiheit gegeben hat, es ist allerdings richtig, dass § 2 es deutlich zum Ausdruck hringt, dass der einzelne seinen Deich zunächst anlegte und erst durch die zwingende Notweudigkeit in die nachbarliche Deichgemeinschaft gedrängt wurde (abweichend Auhagen A. ). Allein dieses Gutsherrenrecht ist, wie art. 5 bezengt, nach 1631 abgefasst, ist eine Privatarbeit (vergl. oben S. 55 suh 6), von römischem Recht umsponnen und nur für einen kleinen Teil des Erzstifts Bremen zugeschnitten. Nie und nimmer aber könnon die Vermutungen eines mittelmässigen Juristen des 17. Jahrhunderts ausschlaggebende Auhaltspunkte gowähren für die Art uud Weise, wie in der ältesten Zeit Deiche angelegt worden sind. Sie haben keineu grösseren Wert als die Betrachtungen späterer Schriftsteller, die auf ihneu fussen. - Diese individualiste Auffassung geht selhstverständlich davon ans, dass der einzelne vor der Eindeichung seine eigene Ackerparzelle hesass. Allein selbst wenn wir von der Unrichtigkeit dieser Annahme absehen, erscheint sie unglaublich, wenu wir die Krätte des einzelnen abschätzen und den gewaltigen Bau der Seedeicho hetrachten. Selbst die Anlage von Sommerdeichen konnte von dem einzelnen kleinen Grundhesitzer allein nicht zweckmässig durchgeführt werden, da in Anbetracht der geringen Grösse seines Grundstücks - deun

Ebenso unhaltbar ist weiter die Meinung, dass lediglich das stete Bedrängtsein durch die Fluten und die gefährliche Unsicherheit notwendig die Erbauung der Deiche ins Leben riefen.<sup>42</sup>) Es ist hohe Zeit, dass solche Märchen aus den Darstellungen der ersten Deichbauten verschwinden.<sup>43</sup>

dies müssen die Gegner annehmen — ein völliges Hindern der sommerlichen Urberschwemmnngen selhst bei krummer Anlage des Deichs infolge des Wasserandrangs von den Seiten kaum so erreicht werden konnte.

59) Die meisten Schriftsteller wurzeh in dieser Amschanung. Alberlings drücken sie isch meist ganz alleguenia nur. Passen könnte diese Ausicht natürlich nur für die hereits vor der Eindeichung besiedelten Landstriche. Hier aber sind die Haupter-anlassung zu den Deichanlägen nicht Nöt und Bedrängnis gewesen, sondern Veränderungen des Wirtschaftsbetriebs. Zu weit geht in dieser Hinsicht Au hag en. Vergl. oben A. 31. —Wir haben unsere Auffassung im Text gesügend klargelegt. Vergl. übrigens auch Hackmann K. V. Dieser Schriftsteller neuen als Grund für die Aulage von Deichen die necessitas und die utilitäs. Die Not erzeugte Kunstrichertigkeit, es galt die Hände zu rühren, man konnte kein interdictum unde vi gegen das barbarische Element anstrengen. Der Nutzen des Deichhaus der liegt für ihn ganz allgemein in dem Schutz egges Ueberrebwennangen.

54) So hedurfte es in der altesten Zeit keiner Erlauhnis einer höheren ohrigkeitlichen Gewalt zum Deichbau. Manchmal war eine Erlauhnis nötig, aher dies war nur eine Erlauhnis zur allgemeinen Ansiedlung in der grossen Mark (siehe oben suh 1), keine Erlauhnis zum deichen. So fand ein Zwang zum Deichban nur innerhalb einer Genosseuschaft, die entweder eine sich hildende Gemeinde oder eine Gemeinde war, statt. Die Geuossenschaft selbst war zum Deichhau nicht verpflichtet, es sei denn, dass eine kleinere Gemeinde infolge gemeinschaftlichen Grundhesitzes mit anderen Gemeinden auf Grund eines Beschlusses aller Gemeinden zum Deichbau genötigt war. Oh zum Schaden von Nachbarge meinden gedeicht werden konnte, wenn der Deich der Gemeinde, die ihn anlegte, Nutzen brachte, hönnen wir nicht entscheiden. Im allgemeinen galten in dieser Hinsicht keine besonderen Rechtssätze. Man war auf Vereinbarungen angewiesen. Der Lanf der Flüsse durfte bei Gemeindedeichanlagen einseitig weder gehindert noch verändert werden. Denn die Flüsse und Bäche sollten stehen bleihen, "wie sie Gott geschaffen, aller Welt zum Nutzen" (Rüstringer Rechtssatzungen, Richthofen S. 122.) Von einer Expropriation konnte hei den ältesten Deichanlagen natürlich keine Rede sein. Siehe unten \$ 3. suh

## Die spätere Entwicklung.

- I. Die Deichanlagen der späteren Zeit stellen sich entweder als Eindeichungen von Aussendeichsland oder als Bedeichungen von solchen Landstrichen dar, die im wesentlichen unbesiedelt und unkultiviert und kein Aussendeichsland waren. Daneben sind solche Deichanlagen zu berücksichtigen, die in einem stärker besiedelten, eingedeichten oder uneingedeichten, mehr oder weniger knltivierten Gebiet oder für ein solches errichtet wurden. Unter Aussendeichsland (Vorland, Uterland, Uterteich, Utdic, Slykland, Vorrschland, Groode, Goorse, Scorren, Nesse, Polder, Aussenteich, Butendyk)1) versteht man alles Land, welches zwischen dem Deich und den Ufern liegt. Nicht Aussendeichsland sind natürlich solche Landstriche, in deren Umgebung überhaupt keine Aussendeiche existieren also uneingedeichte Inseln und Werder, sumpfige Brüche nud Moore, die durch keine Dämme der Ueberschwemmung der Gewässer entrückt sind. Ebenfalls kein Aussendeichsland sind die Marschstriche, welche infolge der erwähnten Randlandsiedlungen entstehen und zwischen dem Geestland und dem eingedeichten Randland liegen. Sie bedürfen zur Kultivierung der Bedeichnng der durch sie hinfliessenden Ströme und Bäche und des Deichschutzes gegen das von der Geest herabrinnende Wasser.
- II. Die Deichanlagen der späteren Zeit werden zu einem grossen Teil von einem neuen Prinzip beherrscht, das sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. Hackmann K. VII, Warnkönig "Flandrische Rechtsgeschichte" I, 235, Heineken § 12.

früher gar nicht oder nur selten geltend gemacht hatte. Die älteren Deichanlagen sind Bauten schstherrlicher Genossenschaften, die meisten späteren knüpfen an eine herrschaftliche Gewalt an. Dabei war diese sehr verschiedenartig nicht nur hinsichtlich der Art ihres Subiekts, sondern anch hinsichtlich ihrer Stärke. Teilweise schon mit den Gemeinden konkurrierend, seit dem Ende der Karolingerzeit mehr hervortretend, im elften, besonders aber im zwölften und dreizehnten Jahrhundert mächtig wirkend. sind geistliche und weltliche Herrn, Kirchen, Klöster und Städte neben den Gemeinden, deren emsige Deichbauthätigkeit andauert, die hervorragendsten Gründer von Deichanlagen gewesen. Die Deichanlagen der Herrn, Kirchen und Klöster stehen meist im Zusammenhang mit den grossen kolonisatorischen Unternehmungen, welche bereits nnter Karl dem Grossen beginnen, unaufhaltsam vom Westen nach dem Osten fortschreiten nnd schliesslich im prenssischen Ordenslande ihren Abschluss finden. Die Deichanlagen bestehender Gemeinden und Deichverbände, einige der Städte und der bereits erwähnten Gründer haben dagegen mit einer Kolonisation entweder gar nichts oder znnächst nichts zn thun. Die Mannigfaltigkeit der Gründer, die Mannigfaltigkeit der Veranlassungen, welche die Deichanlagen hervorgerufen haben, kennzeichnen die spätere Entwicklung. Alle Kreise des Mittelalters nehmen daran mehr oder minder Teil: Landesherrn und kleinere Herrn, Lehusherrn nnd Vasallen, Knappen und Ritter, Aebte und Mönche, Bürger und Bancrn, Freie und Hörige. Edle und unedle Motive treiben zu den Deichanlagen: hier veranlasst sie landesväterliche Fürsorge, dort die Sucht nach Gewinn, hier treibt zu ihnen der Mangel an Korn, dort die Sehnsucht nach Sicherheit und der Drang zur Ausiedlung. Zu verstehen ist dieser Gegensatz zu früher nur, wenn man beachtet, dass eine völlige Verschiebuug der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse eingetreten ist, und dass neue Rechtsgrundsätze nach Anerkennung ringen oder sich schon Bahn gebrochen haben.

 Die rechtliche Natur der unbesiedelten uneingedeichten Marschstriche, die kein Aussendeichsland bildeten, hatte im Lauf der Zeit meistens eine grosse Veränderung erfahren. Während diese früher allgemein als herrenlos galten oder als Volksland oder Gemeindeland<sup>2</sup>) betrachtet wurden, nahmen sie nun gewöhnlich weltliche und geistliche Grosse kraft Herrschaftsrecht in Anspruch. Ermöglicht wurde dies bei den herrenlosen 
Strichen vermöge des den fränkischen Königen zustehenden 
Aneignungsrechts an herrenlosen Land, das später auf die 
Fürsten und Grafen überging. Bei dem Volks- oder Gemeinland 
ganzer Landschaften aber erschien der weltliche oder geistliche 
Herr als Vertreter der Gesauntheit; und während er zunächst 
bei den Landvergabungen aus der Fälle dieser unkultivierten 
Gebieten neben dieser Gesamtheit Übätig war,<sup>2</sup>) trat er sehr 
bald über dieselbe, indem nach einer Zustimmung des Volkes 
nicht mehr gefragt wurde.<sup>4</sup>) Dazu wurden ihnen solche Deichländer von seiten der Krone oft ausdrücklich bei Belehnung 
mit ihren Territorien verliehen;<sup>5</sup>) sehliesslich hat es auch nicht 
m ganz unrechtmässigen Aneignungen gefelbt, indem man 
ganz unrechtmässigen Aneignungen gefelbt, indem man

<sup>2)</sup> Oben § 1 sub 1 b.

<sup>3)</sup> Sehr bezeichened sind in dieser Hinsicht die Schenkungen an distoster Neuminster in der Wilstermarch. Vergl. Hass e. 17; 27; 37; 4; 88. Westphalen "Monmenta incülta" II. S. 20. Eine Bestätigsurkunde Heinrichs des Löwen von 1419 redet von den Marechstrichen, "die vom Grafen Adolf und allen Holsaten derzeiben Kirche übertragen seien", und so ist unterzeichnet: "Bestätigt ist diese Schenkung durch die Gunst und Scallmung des ganzen Herret, welches dort im Lager versammeit war. Ebenso spricht das Neuminsterscho Güterverzeichnis (Hasse I. 222) von diesem Gebier als einem "Geschenk des Grafen Adolf und der ganzen Provinz". Sehr richtig asgt Detlofsen I. S. 99: "Daraus darf man doch und changen seinen, diesen Marschberziche urpringlich als ein Geneinbesitz des Landes angesehen wurden, den der Graf in Uebereinstimmung mit der Landqueniede vergeben konnte."

<sup>9)</sup> Vergl. z. B. den Kolonisationsvertrag des Erbüschofs Priedrich von 110s (Ehnek und t. Bijppen "Bremer Urkundenbuch Nr. 27) und die Vergabung des Lescenbrooks an Ausiedler von Herzeg Otto aus dem Albre 1296 (Grupen "Origines Germania II S. 106; r. Wurerbe "Niederländische Kolonien" S. 1073). Wo aus den Häuden der Landeshertra die Marzeholtriche zur Beuutzung an Herzu, Ministerialen, Klöster u. s. w. gewomene waren, bedurfte es deren Abfindung oder Zustümmung. Vergl. den Kolonisationsvertrag des Erzbischofs Adalbero von 1142 für Niederviehland (Anhalter Urkundenbuch I 292) und die Kolonisationsurkunden Hartwigs von 1149 (Hamburger Urkundenbuch Xr. 189) und Siegfrieds von 1181 (Bremer Urkundenbuch Xr. 196).

b) Vergl. für Preussen z. B. Schroeder "Rechtsgeschichte" S. 427.

die ursprünglichen Verleihungsurkunden durch Hinzufügung der früher weniger beachteten Sumpf- und Moorländer fälschte.\*) Dabei gerieten weiltliche und geistliche Fürsten mit ihren Ansprüchen oft hart an einander.?) Man machte diesen Streitigkeiten durch gülliche Vereinbarungen ein Ende,\*) behielt die Striche entweder in Gesamteigentum ') oder 20g bestimmte Gebietsgrenzen; auch an gewaltsamer Besitznahme von seiten der Landesherrn hat es nicht gefehlt.\*\*) Aus den Händen dieser gelangten die Deichländer in die Gewalt kleinerer Herrn oder Ministerialen,\*\*) in den Besitz von Kißstern, Kirchen i\*\*) und

a. a. 0. S. 14 ff.

8) Vergl. den Ansgleich zwischen Ratzeburg und Verden von 1158

b) Vergl. den Ausgleich zwischen Ratzeburg und Verden von 1158 (Hamburger Urkundenbuch I Nr. 215). Ueber den Ausgleich mit Hamburg siehe Hübbe a. a. O.

9) Bei der Kolonisierung des Niederrichlandes im Jahre 1142 wird ein bestimmtes Sumpfland zwischen den Erzbischof Adalbero einer — der Herzogin Gertrud und deren Sohn Heinrich, dem Herzog von Sachsen, andererseits zu gleichen Teilen geteilt (nos et domina dincisas Gertrudis et dillus suus Heinricas puer, dus Axonum . . . . . palndem australem . . . . equa inter nos porcione dirisimus\(^1\) stand also bisher in deren Gesammteignetum (Anhalter Urkandedubel 1 292.)

10) W. C. Hübbe S. 14.

1) z. B. Hamburger Urknüdenbuch Nr. 189: "paludem quandem ... unintertaillaus admodum paucis perinentem", Anhalter Urknüdenbuch. "paludem ... ab omni tam nobilium quam ministerialium seu ruricolarum appellatione liberam factam. "Vermutich sind in Holland in fribleram factam." vermutich sind in Holland in fribleram factam. Saman dabei an eine Eindeichung dadeth. Der Besitz von eingedeichtet Länderzien, deu wir später bei Herru und Vasallen im grouser Anzahl vorfinden (vergl. z. B. Berg b. 1 200 [Herr von Vormel), 346 [Herr von Altena]) beweist natürlich dies nicht strükt. Allein, es ist immerin daderdve wahrscheinich gemacht, dass wir eine so weit gehende Thütigskeit der Landesberm hinistehtlich der Eindeichungen in der frißbere Zeit durchaus nicht annehmen dürfen. — Ueber die zahlreichen Vergabungen zur Eindeichung in späterer Zeit wird später geoprochen werlen.

<sup>12</sup>) Z. B. Hamburger Urkundenbnch a. a. O.: "paludem . . . . partem preposito et fratri majoris ecclesiae Breuensis pertinentem"; siehe ferner die

<sup>9)</sup> So waren die Elbmarachen in der ursprünglichen Stiftungsurkunde des Bistuns Hamburg von 834 (Hasse I, 4) nicht erwähnt, sondern erst in einer um 122 gefälselten Fassung derselben anfegnommen anch in der Bestätigungsurkunde Kaiser Priedrich I von 1198). Urber die Fälsehung regt. Deblo "Geschichte des Ernbistuns Hamburg-Ferene" II. S. 38 ff. 7 Pitr die holsteinischen Elbmarrachen vergl. Detlefsen I. S. 95 ff. 8, 100; für die Marschinselne het Hamburg siehen amenstlich W. C. Hübbe

Städten 12) und schliesslich an Ansiedlungsgemeinden, die entweder von den Landesherrn selbst, den Herrn, Kirchen, Klöstern und Städten herbeigezogen wurden. 11) Daneben blieben kleinere Marschstriche als Allmenden von Gemeinden liegen, und als solche in freieren Gegenden von grundherrlichem Einfluss und perültr 119) oder an anderen Orten ihm mehr oder minder ver-

Bestätigungsprknnde Konrads II. von 1028 (Mieris I. 63; Bondam "Charterh, der Hert, van Gelderl, 105), nach der von Bischof Adelhold an das Kloster zu Hohorst geschenkt war junus locus, qui vocatur Swyndrecht - were, habens in longitudinem et latitudinem decem miliaria et dimidium" (vergl. anch die Urkunde von 1006 hei Mieris I, 57 und Bondam 88 nebst der Bemerkung des letzteren zu den mansos "inter villas Heso et Soys."); vorgl. weiter Bergh I 31, wo die Kirche von Utrecht 948/949 hestätigt erhält alles, was sie von Wyck bis znm Meer hat "ot in insulis ceterisque mari contiguis provincits", Bergh I 33 (a. 960) finsnlae der St. Marteuskirchel. - Eine Verleihung vom Reich findet sich hei Borgh I. 39, wo Otto der Grosse 966 an das Kloster S, Pantaleon die Hälfte des Eilandes Urk schenkt. Siehe auch Bergh I 17 (a. 855) und Bergh I. 3 (726); hier, im Testament Willebrords, heisst es: "Et Herihaldus clericus mihi copdonabat et tradidit ccclesiam aliam in pago Marsum, ubi Mosa intrat in mare cum appendiciis suis et mariscum unde berhices nascuntura. Der Kirche war wohl dieses Marschland mit bei der Gründung verliehen.

<sup>13</sup>) So wurde z. B. ein Teil des grossen Werders im Jahre 1246 an Elhing vom Orden verschenkt.

11) Diese Amsiellungsgemeinden orbiölten grösstonteils freilich den Besitz zum Behrüf der Eindeichung. Die Fäden der von den ohersten Spitzen des Volkes ausgehenden Verleihungen, die teilweise ohne den Zweck der Bediechung geschehen, tellweise — wis spiktor gezeigt wird — die Eindeichung voraussetzten, hatten ihr gewöhnliches Ende hei diesen Anseidlungsgemeinden. Und hier trat eben fast immer die Verleihung als Vergahung zur Eindeichung anf. Doch finden sich auch Vergahungen om Marschatrichen, die nicht Aussendeichsland warnen. Aussieller, die nicht direkt zur Eindeichung an sie ausgethan wurden. Vergahungen der zurönlach d. h. Bauern, die in der Nähe hereits früher augesiedelt waren, der zurönlach d. h. Bauern, die in der Nähe hereits früher augesiedelt waren. — Natfriich kamen die Marschläuder auch von Herrn an Klöstern oder von Klöstern an Herrn n. s. w.

<sup>15</sup>) Wie der zu Hamm gehörige Hammerhrok hei Hamburg. Vergl. Hühhe S. 11 (dort sind andere Brüche, die im Besitz von Dörfern waren, aufgezählt.) —

fallen. 16) Die Deichländer, welche vor einer Eindeichung bereits mit Dörfern besiedelt waren, kamen ebenfalls meist unter eine herrschaftliche Gewalt.17) Wo neuer Anwachs sich dem Marschlaude zugesellte, gehörte er nach deutschrechtlichen Grundsätzen dem Eigentümer des anstossenden Landes und zwar bedurfte es regclmässig keiner Besitznahme. Denn bei dem steten Anschlicken von Marschland wäre eine solche nicht allein täglich oder stündlich, sondern jede Sekunde notwendig gewesen. Nur bei grösseren Landnngen konnte sie stattfinden und auch hier ward ihr strenges Erfordern erst geboten, nachdem sich ein Zwiespalt in der Rechtsanschannng ergeben hatte, und man au dem Auwachsungsrecht des Eigentümers nicht mehr überall festhielt. Allein der Anwachs hat seine Hauptrolle als Aussendeichsland oder bei und an diesem gespielt. So wird die teilweise Aenderung im Alluviousrecht erst bei Betrachtung der rechtlichen Natur des Aussendeichslands besprochen werden. 15)

2. Bei der ersten Anlage von Deichen hatte man gewöhnlich einen Strich Landes ausserhalb des Deiches liegen lassen und gebranchte ihn zur Unterhaltung des Deichs. Mitunter hatte man diese in technischer Hinsicht allein richtige Massnahme versäumt und den Deich direkt dem Wasser entgegengestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Es bildete sich ferner eine besondere Genossenschaft, die Eigentimerin des ehemaligen Dorfmarschstriches war, ehenso wie beim Ausseudeichsland eine Aussendeichslarteressenschaft und wie überhaupt bei den moisten Almendeu eine Markgenossenschaft, die mit der Gemeinde nicht zusammenfiel.

<sup>17)</sup> Oder blieben, wenn von einer herrschaftlichen Gewalt angesiedelt, unter dieser; so waren auf dem grossen Werder (Zantir) vor der Eindeichung fünf Dörfer angesiedelt, welche dem Orden Prohndienste zu leisten hatten. Vergl. oben § 4 und Töppen in den "Preussischen Provinzialblittern" Neue Polge I. S. 187 ff.

<sup>19</sup> Man kann hei vielen holländischen Quellen ohne ganz genaue Landestunde nicht sieher entscheiden, de seis den Amwabes handelt, der Ausseheidelschand ist oder nicht. Auch wird sich aft Genuaues wegen der vielen Veränderungen, die Holland durch die Meerseinbrüche erlitten hat, nicht mehr feststellen lassen. Allgemein kann man sagen, dass die Urkunder vom 12. Jahrhundert ab, wenn sie von Auwachs reden, Aussendeichsland meinen. Bei Betrachtung des Allurionsrechts im engeren Simn wird auch der "bedeckten Gründe" und der "nicht fest verbundeuen Eilande" gedacht werden.

Allein auch hier entstand bald durch Auschlickung sogenanntes Neuland. Das Aussendeichsland, welches bei der Deichlegung ausserhalb liegen geblieben war, befand sich im Gesamteigentum der Deichgemeiude. Zuvörderst fiel daher in das Eigentum dieser auch der Anwachs. War der Deich hart am Ufer errichtet, so landete der Anwachs an dem Deich, nud da dieser und der Grund und Boden, auf dem er ruhte, der Deichgemeinde gehörten, so ward auch die Deichgemeinde Eigentümerin des Anwachses.19) Und zwar war in beiden Fällen die Gemeinde unbeschränkte Eigentümerin des Aussendeichslandes, insoweit sie selbst nicht ihre Rechte durch Belastungen beschränkte, Dies geschah zuerst dadurch, dass man die Unterhaltung des Deiches unter die verschiedenen in der Deichgemeinde euthaltenen Dorfschaften nach Schlägen verteilte und ihnen das vor ihren Deichkabeln liegende Aussendeichsland zur Nutzung für den Deich überwies.20) In analoger Weise ward später bei einer Deichaufteilung unter die einzelnen Bauern das diesbezügliche Vorland in gewissem Umfang zn Gnnsten jedes einzelnen Deichhalters zur Entnahme der Deicherde belastet.21) Anch ward bei den Deichbauten der späteren Zeit ein solches Aussendeichsstück für den einzelnen Kabelhalter schon vor der eigentlichen Errichtung des Deiches ausgeschieden, bestimmt, oder ergab sich von selbst.22) Die nähere Erörterung dieser

Die Unterscheidung, oh die Alluvion vorhandenem Vorlande sich augestliet oder direkt dem Deich, ist daher für die läteste Zeit allerlüngs belanglos. Sie wird aber später wichtig, insbesondere in der II. Periode. Beense kommt in der ältesten Zeit die Frage, oh die Alluvion dem Eigentümer des Deichkörpers oder dem Eigentümer des Deickbropers oder dem Eigentümer des Deickbropers oder dem Eigentümer des Deichkörpers oder dem Beigentümer des Deichkörpers oder dem Beigentümer des Deichkörpers oder dem Beigentümer des Deichkorpers oders des Beigentümer des Beigentümer des Beigentümer des Beigentümer des Beigentümer des Beigentümers dem Beigentümer des Beigentümers des Beigentümers

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Vergl. Griebel S. 27 ff.; anch Ssp. II, 56. (Jedes Dorf hat seinen Schlag Deiches zu unterhalten, muss also einen hestimmten Bezirk des Aussendeichslandes dazu benutzt haben).

<sup>21)</sup> Vergl unten Abschnitt IV.

<sup>22)</sup> Vorgl. vorläufig die Austhuungsurkunde Herzogs Otto von 1296 bezüglich des Lewenbrooks an ihrem Schluss (Grapen II, 166.)

Rechtsverhältnisse versparen wir auf später. Hier interessiert das Vorland hinsichtlich seiner Neubedeichung nicht hinsichtlich der Entnahme von Deicherde. Es gehörte also in der ältesten Zeit der Deichgemeinde, die sich mit der politischen Gemeinde deckte, es gebörte ihr, frei von staatlicher oder herrschaftlicher Gewalt, ebenso wie die gemeine Mark der Markgemeinde. In der Polgezeit traten mannifache Aenderungen um Meuerungen ein.

- a) Legten Landesherrn, Herren, Kirchen, Klöster, Städte selbst Deiche auf eigenem Gebiet an, so gebörte das vorhandene oder zukünftige Anssendeichsland den gedachten Personen, insoweit nicht andere gleich zu erörternde Modificationen eingriffen; es unterlag an sich ihrer freien Verfügung.
- b) Wurde meingedeichtes Land zur Eindeichung ausgegeben, so konnte das Aussendeichsland, das sich bildete, entweder mit verliehen werden oder nicht.<sup>23</sup>) Imersteren Fall entstaaden au ihm ein geteiltes Eigentum oder ein Eigentum nebst anderen begrenzten dinglichen Nutzungsrechten. Das Gleiche ist zu sagen hinsichtlich der Besiedlungen von berüs bedeichten Gebeiten, die Landesherru oder andere Personen ins Weik setzten.<sup>23</sup>) Zu beachten ist anch hier, dass, insofern der Landesherr noch nicht direckt beteiligt war, eine Beteiligung seinerschis auf andere Weise Platz greifen konnte.
- c) Kamen Gemeindedeichverbände unter herrschaftliche Gewalt, so musste sich diese Gewalt auch bezüglich des Aussendeichlandes äussern.<sup>50</sup>)
- d) Innerhalb der Gemeindedcichverbände vollzog sich — wenn von dem Einfluss von oben abgesehen wird – oft eine hinsichtlich der rechtlichen Natur des Aussendeichslandes wurksame Veränderung zwar in verschiedenster Weise, aber stets anf einer zwiefachen Grundlage.

<sup>25)</sup> Für jenes siehe Mieris IV, 479; für dieses Mieris II 65 (hier 10 Ruten für die Dejchunterhaltung) und II, 568.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Vergl. namentlich den Erbpachtvertrag des Abtes von Egwond von 1250 (Bergh I, 533), siehe ferner Bergh I, 362, 545.

<sup>20)</sup> Vielleicht war es so bei dem Aussendeichslaud des Herrn von Martensdeich gewesen. Siehe Mieris III S. 243.

z. Man betrachtete immer mehr das Vorland als Zubehör des Deiches. Hatte man zunächst das Vorland für den Deich benutzt, und war die politische Gemeinde als Eigentümerin und Nutzerin des Deichs auch Eigentümerin und Nutzerin des Vorlandes gewesen,26) so konnte leicht bei einer Veränderung des Subiekts des Vorlandsnutzers auch eine Veränderung in der rechtlichen Beschaffenheit des Obiekts, d. h. des Vorlandes. eintreten. Eine solche erfolgte auch thatsächlich hänfig da, wo eine grössere Gemeinde au kleinere Gemeinden den Deich zur Unterhaltung und Nutzung nebst dem Vorland austeilte. 27) Denn obschon zunächst die grössere Gemeinde Eigentümerin des ganzen Deiches und des ganzen Vorlandes blieb und hinsichtlich dieser nur Unterhaltungspflichten und Nutzungsrechte vergabt hatte,28) kamen mit der Zeit die kleineren Gemeinden in die Stellung von Eigentümern ihrer Deichschläge und ihrer Vorländer,29) und von dem ehemaligen Eigentum der grösseren Gemeinde blieb entweder gar nichts oder nur ein Oberaufsichtsrecht übrig. Aehnliches konnte stattfinden, wenn neue Gemeinden zur Unterhaltung des Deiches eingewiesen wurden. 30) In diesem Fall aber trat auch da, wo das Eigentum am Vorland nicht an die kleineren Unterhaltungsgemeinden zerstückelt wurde, eine Veränderung in den Eigentumsverhältnissen insofern ein, als die Gesamtheit der Kabelhalter und nicht die politische Gemeinde, welche den Deich errichtet hatte, als Eigeutümerin des Vorlandes betrachtet wurde. Dies muss überhaupt häufig

<sup>26)</sup> Siehe oben S 111.

<sup>27)</sup> Siehe oben S. 111.

<sup>28)</sup> Griebel S. 28.

<sup>29)</sup> Griebel S. 19 meint, das Rocht des Kirchspiels sei in den Hintergrund gretten und nur von einem Eigentum der Bauerschaft für Rode gewesen Danu wären die Eindeichungen der Bauerschaften auf eigeno Faust (Griebel A. n. O.) widerredlichig gewesen Dies ist nicht anzumehnen. Wir werden bei Betrachtung der rechtlichen Natur des Deiches (unten Abschütt IV) seben, wie leicht ein Naturampercht oder eine Unterhaltungspillich linischtliche eines Stückes Deiches zum Eigentum hänführen konnte, und wie auch das Rechtsbewussten im seiches Eigentum durchaus auerkannte.

<sup>30)</sup> Unten Abschnitt II.

J. Gierke, Geschichte des deutschen Deichrechte.

bei jeder Trennnng des Deichverbandes vom Gemeindeverband eingetreten sein. 31,32)

<sup>31)</sup> So goborte das Schilfland am Houdeich in Amstelland und Waterland den Bauern, welche dem Houdeich zubehörten". Mieris III 712 (a. 1399). Vor allem aber ist hier hinznweisen auf das Deichrecht von Ketteshüttel (Einl. § 4a. A. 122). Es sind nns leider nur Bruchstücke enthalten, and der Sinn ist teilweise dunkel. So viel aber kann man aus ihnen mit Sicherheit schliessen, dass ein Deichverhand existierte, der mit einer poli tischen Gemeinde nicht zusammenfiel. Dies beweist § 5, wo es heisst "do queme wy entalligen auer ein mit unsen gantzen hnrscoupe, alze Kettelsbüttel und Hagenwunden, und den gestmannen dede erne unde guth in unser feltmarcke hebben". Diesem Deichverhand stand auch das Eigentum am Aussendeich zu und nur die Deichgenossen hatten ursprünglich kraft Genossenrechts Nutzungsrechte. Vergl. \$\$ 5, 10. Man pflegte diese Nutznagsrechte zu verheuern. Abtretung der Nutzungsrechte als solche fand ursprunglich nicht statt; dass sie später zugelassen wurde, beweist § 6. Darüher vergl. uuten A. 33. Dass aber in alter Zeit die politische Gemeinde Ketteshüttel und der Deichverband Kettesbüttel zusammenfielen, dürfte nicht zu bestreiten sein, da sich in dem Deichrecht insofern Reminiscenzen daran finden, als im Gegensatz zn § 5 der Deichverhand einfach mit Bauerschaft Kettesbüttel gleichgestellt wird (§§ 3, 10, 12). Die Sache lag daher so, dass bei der Trennung des Deichverbandes von der politischen Gemeinde das Eigentum am Aussendeich dem ersteren zufiel und die Nntzungsrechte aus Rechtsamen von Gemeindebürgern zu Rechtsamen von Deichgenossen, die hier zugleich Markgenossen waren, wurden. - Nirgends zeigt sich auch die Eigenschaft des Aussenlandes als Zubehör des Deiches deutlicher als in dem gedachten Deichrecht. Denn der am Aussendeich Nutzungsberechtigte war auf Grund dieses Rechtes deichpflichtig, abgesehen von seiner Deichpflichtigkeit auf Grund seines binnenländischen Eigentums. Vorgl. §§ 1, 2, 4, 6. - Anch bei dem Sander Deichverhand dürsen wir einen Akt der Verschiebung der Eigentumsverhältnisse am Aussendeich mit der Bildung der Deichgenessenschaft aus dem Gemeindedeichverhand annehmen. Die Quellen sprechen durchaus dafür, dass in älteror Zeit das Kirchspiel Sand als solches Eigentümerin des Deiches und des Vorlandes gewesen ist. Die Doichsatzungen von 1295 und 1317 (Einl. § 4b A. 331 u. 334) zeigen, dass das Kirchspiel die am meisten botoiligte Person gewesen ist und lassen den Schluss zu, dass von ihm der Deich angelegt worden ist, und später Edle. Klöster und Ansmärker erst in den Gemeindedeichverhand eingetreten sind and damit eine Vernichtung desselben und die Entstehung einer Deichgenossenschaft, die mit der Gemeinde uicht zusammenfiel, herbeigeführt haben. Vergl. auch unten Abschnitt II. Hier interessiert nun, dass die Satzung von 1317 ein Gesamteigentum der neuen Deichgenossenschaft am Aussendeichslaud ergiebt, also nater Voraussetzung der Richtigkeit des bisber Bemerkten die Ueberwälzung des Eigentums am Vorland von dem Kirchspiel auf die Deichgenossenschaft hestätigt.

3. Bercits in dieser Periode finden wir Bauern als Eigentümer von Anssendeichsland, welche zusammen weder eine Gemeinde, noch einen Deichverbaud bildeten. Wir dürfe: daher schon für diese Periode das Vorhandensein von Aussendeichsinteressentenschaften annehmen. Dies Eigentum der gedachten Bauern an grösseren Strecken Aussendeichslandes ist hervorgegangen aus Anteilsrechten, die den einzelnen als Mitgliedern einer Gemeinde oder eines Deichverbandes zustanden. grossen Flächen Aussendeichslandes war der Gedanke an sein Zubehör zum Deich zurückgedrängt worden. Es erschien als gemeines Weideland und gemeines zukünftiges Ackerland. Dem Gemeindebauer stand als Gemeindeglied ein Anteilsrecht an dem der Gemeinde gehörigen Aussendeichsland zn und dem Deichgenossen ein gleiches da, wo das Vorland im Gesamteigentum des Deichverbandes stand. Es war nrsprünglich ein ideeller Anteil, da das Vorland vorzugsweise als Viehweide gebrancht wurde. Trat aber der Gedanke an eine Eindeichung näher, so erschien das Aussenland als werdendes Ackerland und eine Realteilung nicht unangebracht. Mit dem Eindringen der freien Veräusserlichkeit dieser Anteile, also ihrer Emanzipation von

Es geht nämlich aus ihr hervor, dass am Neuland, dessen Eindeichung ins Werk gesetzt wurde, beteiligt sind, in der Hauptsache die Parochie, ferner aber Menardus von Utbusum. Popeko Syerda, Folkerianon, die Mönche von Feldwirth und das Klester Werum. Von den letztgedachten Personen heisst es aqui non essent de parochia et partem haberent in novalibus." Es sind das dieselben, welche die Satzung von 1295 im Hinblick auf ihr binnenländisches Eigen ueben der "Gemeente van den Karspelen up den Sande" hezeichnet als "al die gene die landen bebben de in bedycket sinnen." -Im Zusammenhang ist schou hier weiter darauf hinzuweisen, dass die Auffassung, dass das Verland Zubehör des Deiches und der Gesamtheit der Deichhalter rechtlich zugehörig sei, in den landesherrlichen Privilegien, welche die Erlanbnis zur Eindeichung geben, dadnrch zum Ausdruck gebracht wird, dass die Erlaubnis hiuzugefügt wird, den alten Deich mit zu gebrauchen. Vergl. Mieris IV, 197, 444 und unten. - Inseweit das Vorland zur Entnahme von Deicherde und als Stütze des Deichs in Betracht kommt, ist die Zubehöreigenschaft sehr leicht erklärlich. Nötig ist sie aber auch hier keineswegs. Vergl. nuten Abschnitt IV.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Es konnte freilich auch der letztere das Eigentum behalten und der Deichverband nur die Nutzung haben

dem Gemeindebürgerrecht und Deichgenossenrecht, waren die Voraussetzungen für die Entstehung besonderer Aussendeichsinteressentenschaften gegeben. Zu beachten ist freilich, dass das Eigentum am Vorland der Gemeinde oder dem Deichverband auch bei Bildung einer besonderer Aussendeichsinteressentenschaft verbleiben konnte, und die Mitglieder der letzteren nur dingliche Nutzungsrechte haben konnten.88) Auch war es sehr wohl möglich, dass eine solche Verselbständigung der Anteile bei realer Aufteilung entstand, und aus dem Gesamteigentum ein Einzeleigentum der Mitglieder wurde. Beispiele für solche Interessentenschaften bieten einige holländische Quellen. Insbesondere lässt die Urkunde von 1322, in welcher die Bedeichung eines Marschstriches nördlich von Enkhuysen anbefohlen wurde, keinen Zweifel, indem die Eindeichung denen aufgetragen wird. welche daselbst Eigentum haben.84) Auch die Haudveste von 1357 ergiebt für ein Aussendeichsland in Kennemerland den

<sup>33)</sup> Einen solchen Rechtszustand nehmo ich für Kettesbüttel (siehe oben A 31) an, indem daselbst später die Abtretung des Nutzungsrochts allein gestattet war und so in die Gesamtheit der Nutzungsberechtigten, wenn von deu Houerleuten abgesehen wird, solche Leute Eingang fanden, die weder zur Gemeinde Keitesbüttel, noch zu den eigentlichen Trägern dos Deichverbandes gehörten. Träger des Deichverbandes waren uämlich nur die Markgenossen (\$ 5); zur Unterhaltung des Deiches war aber auch das Aussenland verpflichtet; somit war der Erwerber eines Aussendeichsanteils, der nicht Markgenosse war, dem Deichverband als Verpflichteter zwar in gewisser Hinsicht eingegliedert worden, stand aber, was das Deichgenossenrecht anlangt, durchaus nieht anders als derjenige, der vom Markgenossen einen Auteil zur Heuer genommen hatte. Beide werden deshalb auch einander gleichgestellt. Dies ergiebt § 6, welcher zugleich bestätigt, dass in der That das Nutzungsrecht am Aussendeich als solches zur Deichnnterhaltung verpflict tete und nebst dem zuhörigen Deichstück allein aufgegeben werden konnte. Aus lotzterer Thatsache aber folgt die selb ständige Veräusserlichkeit des Anteils, also die Möglichkeit der Abtrennung des Anteilsrechtes vom Markgenossenrecht. Gleichwohl blieben diese Anteilsrechte nur Nutzungsrechte. Das Eigentum gehörte nach wie vor dem Deichverband (§ 5, § 10). Der herangezogene § 6 lautet: "Werct sako, dat dar ene dycke makede umme de grassinge, edder hadde se (d. h. die Gräsung) ter hüre und wolde se upseggen, so schal he dat don up lichtmissen dach " Dazu ist zu vergleichen § 1 "Dat dejenne do syno dycke wyl los slan . . . so schal he de grassinge lossian und uppseggen up lechtmessen dach."

<sup>30</sup> Mieris H, 286,

Bestand einer besonderen Aussendeichsinteressentenschaft, welche das Eigentum an dem einzudeichenden Lande besass. 30 Ebenso zeigt die Schlichtung des Streites zwischen Waterland und Oostzaanen im Jahre 1410, dass sich das Aussendeichsland in den Händen einzelner befand, die in keinem Zusammenhang mit den beiden Deichtweisinden standen. 30 Das Privileg des Ritters Coen van Oosterwyck vom Jahre 1401 schliesslich ist gerichtet an die Leute, die "geerft ende gelandt" sind in dem einzudeichenden Aussendeich. 3497)

e) Haben sich die zuletzt geschilderten Veränderungen in der rechtlichen Natur des Anssendeichslandes in ländlicher Stille und Abgeschiedenheit abgespielt und ist ihnen deshalb eine grosse Undurchsichtigkeit eigen, so tritt zu ihnen in den schroffsten Gegensatz die Aenderung, welche die landesherrliche Gewah auf die Natur des Vorlandes auszeübt hat, eine Aenderung, die

<sup>35)</sup> a a, O, III. S. 30.

<sup>36)</sup> a. a. O. IV. 152 Hier sollen rieben, die Aussendeichland besitzen, den Deich verteilen. Hieraus allein könnte freilich eine Aussendeichinteressenstendarft, die mit dem Deichverhaud nichts zu thun hat, nicht gefolgert werden. Berücksichtigt man aher, dass die sieben als Schiedsmänner füngieren, dass sie daher vermutlich wie es in adderen Quellen beiste Aussertoogselsute\* sein sollen, so kann man wohl aunehmen, dass die Besitzer von Aussendeichsland den Deichverbünden nicht angebörten.

Ma) Mieris III 734 — Vergl. ferner das bei Borchgrave "Hist. des colonies helges" S. 368 f. mitgeteilte Schriftstück aus dem Jahre 1527, das ebenfalls hesondere Aussendeichsinterossentenschaften voraussetzt.

<sup>&</sup>quot;) Der heue Auwelch fiel den Eigentümern des Vorlandes an, insert in die Störunget von ehne Auweichentraten. — Wie aber, wenn eine Gemeinde einen Delch angelegt hatte, ohne Aussendeichsland liegen zu alssen, und inlotte der Abspaltung oder Bildung einer Delchgrossenschaft, die mit der Geneinde nicht zusammenfel, oder infolge der Verteilung des Delcha unter kleinere Gemeinden das Eigentum am Deites ist von der alten Gemeinde abwältet und sich jetzt erst durch Ansehwermung Aussendeichsand bildete – gehörte dies der alten Gemeinde, die den Deichs augelegt hatte oder den verschiedenen neuen Eigentümern des Deichs. Easte man den Anwachs als Deichzehabeit auf, so uur das tetztere der Fall, Allein anch auf Grund des Alluviousrechtes ergab sich das gleiche Resultat. Der Deichgrund, and ou der Anwachs knadete, war ehen auch nicht me Eigentum der alten Gemeinde geblieben, sondern hatte die Eigentumsverschiebungen mit durchgementet. Belege aus ein Quellen fehret.

allerdings auch sich den zulctzt besprochenen Veränderungen beigesellen konnte und beigesellt hat. Diese Aenderung ist anf die späteren Deichanlagen von dem allergrössten Einfluss gewesen, sie hat den mächtigsten Umschwung in der Geschichte des Deichrechts herbeigeführt; sie ging ans vom Westen und zog gen Osten; langsam schritt sie vorwärts und ist in der ersten Periode kraftvoll nur in Flandern und Holland zu spüren. wennschon auch die östlicheren Gegenden teilweise von ihr ergriffen worden sind: Der Landesherr machte Ausprüche auf das Aussendeichsland. Diese Ansprüche lassen sich bezeichnen als Inanspruchnahme des Ausseudcichsrcgals. Allerdings ist der Ausdruck "Aussendeichsregal" in einem weiteren Sinn zu nehmen: er umfasst nicht nur das, was die heutige Doktrin als Aussendeichsregal benennt (d. h. das landesherrliche Recht auf das Vorland selbst,38) sondern er begreift überhaupt alle herrschaftlichen Rechte in sich, die sich auf das Aussenland beziehen (also auch die regalia majora sive majestatis). Zu beachten ist aber, dass hier nur das Aussendeichsland im Hinblick anf seine Eindeichung in Frage steht.39)

Der Landesherr eignete sich das Aussenland an, indem er sich den sich bildenden Anwachs zuschrieb.\*\*) Dabei stätzte er sich auf verschiedene rechtliche Gesichtspunkte. Insoweit Ausschwemmungen erfolgten, welche als unreife Marschlächen der täglichen Flut moch ausgesetzt waren und von den Holländern als "noch bedeckte Gründe" bezeichnet werden.\*\*) lag die Anuahuu der Herrenlosigkeit des Anwachses nahe. Vermöge des

<sup>29)</sup> Vergl. z. B. Griebol, der zu dem Resultat kommt, dass in Norder-ditumarehen kein Aussendelichsregal existiers, geleichwoll aber das landesberrliche Recht, die Bedeichung des Aussendeichslandes anzübefehlen, anstennt; deu im Text gewählten Sprachejerbande rechtfertigt die historische Entwicklung der Regulien, insbesondere auch die Ausdrucksweise der mittel-altertichen Doktrin.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Die Aeusserungen des Regals, die sich auf Entuahme von Deicherde aus dem Vorland beziehen, werden daher hier nicht berücksichtigt. Ueber sie vergl. nuten Abschnitt IV.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Die Veränderungen binsichtlich des Alluvionsrechtes haben auch in Bezug auf solchen Anwachs zu gelten, welcher nicht Aussendeichsland wurde. Vergl. oben sub 1 a. E. und A 18.

<sup>41)</sup> Vergl. Hugo Grotius "Inleydingh" S. 55 ff.

Aneignungsrechtes an herrenlosem Gut war daher der Landesherr in die Lage versetzt, das Neuland in seine Gewere zu nehmen. In der That geht die älteste Urkunde, welche den Anwachs dem Landesherrn zuschreibt, von solchen Erwägungen aus. In der Urknnde des Grafen von Flandern von 1171 nämlich werden erwähnt "terrae novae, quas mare foras ejecit, et quas saisiri praecepimus et in nostram redigi possessionem". 42) Bei höher aufgeschlicktem Anwachs aber brachte der Landesherr den Satz zur Geltung, dass das Ufer des Meeres dem princeps gehöre, somit die incrementa ebenfalls in seine Gewalt kommen müssten. Daher heisst es in der Schenkungsprkunde Wilhelms II. von 1247: "Cum ripa maris et incrementa terrarum que ripe per allavionem agnarum accrescant, ex antiqua et, approbata conspetudine dinoscantur ad terre principem pertinere".48) Schliesslich aber benutzte der Landesherr auch die Rechtsanschauung, welche das Aussenland als Zubehör des Deiches auffasste und brachte sie da zur Anwendung, wo auf seine Kosten der Deich zum Wohl der Angesesessenen angelegt worden war. So sagt daher Wilhelm I, im Jahre 1212 hinsichtlich des Vorlandes am Deich zwischen Bergen und Alkmaar, der zur Zeit seines Bruders begonnen, auf seine Kosten aber vollendet war: "quidquid sub aquarum alluvione latuerat, si ad cultnm perveniret, nostre proprietati mancipatum erat".44) Ebenso wie das Alluvionsrecht bei den noch bedeckten Gründen zu dem Recht an herrenlosem Land hinüberspielte, war es anch bei den Eilanden der Fall, welche nur in die Nähe des Festlandes geführt waren, ohne mit ihm fest verwachsen zu sein. Die Hollander nennen sie die "unangeführten" Eilande. 45) Bei ihnen überwog aber doch der Gedanke der Herrenlosigkeit und eröffnete damit dem Landesherrn eine wirksamere Grundlage zur Aneignung, wie andrerseits die Notwendigkeit einer besonderen Besitzuahme in den Vordergrund treten musste. Konnte der Landesherr bei den Eilanden, den noch bedeckten Gründen und

<sup>42)</sup> Siehe Warnkouig I S. 238 39.

<sup>43)</sup> Bergh I, 441; ebenso im Jahre 1251 (a. a. O. 541).

<sup>44,</sup> Bergh I, 227.

<sup>45)</sup> Grotius a. a. O.

dem nenen Anwachs, der sich gerade kurz vor der Zeit der Inanspruchnahme gebildet hatte, leichter mit seinen Ansprüchen durehdringen, so war es für ihn am sehwierigsten, sie bei solchem Vorland siegreich geltend zu machen, welches sich lange im Besitz anderer Personen befand. Dort war es mehr die Entziehung des Aneignungsrechtes, hier die Wegnahme eines Objekts, das den Unterthanen gehörte. Einen untrüglichen Beweis, dass eine solche gewaltsaue Wegnahme von Anssendeichsland erfolgreich stattfand, liefert eine Urkunde von 1246: "M in anderen Fällen war der Landes-herr weniger gibeklich.") Mitanter räumten ihm Gemeinden von selbst das Recht auf den Anwachs ein und liessen dadurch erkennen, dass an sich dieses Recht ihnen selbst znife. "V

Infolge der Vermischung von privatrechtlichen und öffentlichrechtlichen Gesichstpunkten erscheinen die Landesherren da, wo
sie ihre Ansprüche durchsetzten, entweder als Eigentümer des
Vorlandes oder als kraft Herrschaftsrechtes Verfügungsberechtigte oder schlesslich als Träger bestimmter landesherrlicher
Hoheitsrechte in Bezng auf den Aussendeich. Keineswegs aber
erhellt aus ihren Handlungen eine von den angedeuteten rechtlichen Stellungen stets mit voller Bestimmtheit, vielmehr sind
sie häufig mit einander verquickt und basieren teilweise auf dem
Missglücken der Inanspruchnahme der einen oder der andern, oder
auf der Furcht der Unterthanen vor einer solchen Inanspruchnahme.
In Holland hat sich in manchen Gegenden das Recht des Landesherrn auf das Vorland in der schroffsten Weise schon in dieser
Periode durchgesetzt, indem derselbe dort das Aussenland verkaufte oder verschenkte,") oder indem er hüssichlich des zu-

Wergl. Bergh I 422. Hier wir-l Anssendeichsland = Scor von Edlen auf Bitten eines Abtes verkanft, wobei erwähnt wird, dass es früher lange im Besitz der Kirche gewesen war. Graf Wilhelm aber es sich vindiziert und an die Edelleute verkauft hatte.

<sup>47)</sup> Vergi, Mieris III, 712. Schwarzenberg II S. 67 (a. 1506).

e) Ein Beispiel gewährt die Beliebung der Nordstrandischen Harden von 1519. Vergl. Falek "Handbuch" 35 S. 425 A 51 überliefert durch Heimreiche Annerkung zum Nordstrander Landrecht).

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Vergl. z. B. Bergh I, 148, 227, 400, 441; Micris IV, 221. Wir sehen von den Verkäufen zur Eindeichung hier ab.

künftigen Anwachses den Zehuten verlieh. 60) So kam hier das Aussendeichsland aus den Händen der Landesherrn in den Besitz von Kirchen, Klöstern und Herrn 51) und gelangte schliesslich in die Gewere von Ansiedlungsgenossenschaften.52) Bei der Vergabung des Vorlandes konnte der Landesherr entweder nur das vorhandene austhun oder auch das zukünftige mitverleihen.55) Wurde von ihm Aussenland mit bestimmten Grenzen vergeben. so blieb ihm der zukünftige Anwachs vorbehalten.54) Mitunter kam das Aussendeichsland auch in die Hände derer, denen es der alten Anschanung nach gehören musste; dies war dann der Fall, wenn der Landesherr einem Deichverhand das Aussendeichsland schenkte, das an dessen Deich lag;55) doch trug die modernere Rechtsanschauung auch hier insoweit Consequenzen, als nur das vorhandene, aber nicht das znkünftige Vorland verschenkt ward.36) Diese Ansprüche der Landesherren auf den Anwachs und das Anssendeichsland, die jedenfalls der volkstümlichen Denkweise unberechtigt erschienen, mussten notwendig teilweise eine grosse Verwirrung hervorrufen. 57) Zu einer vollständigen allgemeinen Klärung der Frage ist es nicht gekommen.38)

<sup>(</sup>e) Bergh I. 227, 414, 441.

<sup>61)</sup> Bergh I, 148, 227, 441, 416, Mieris IV, 221, 52) Siehe auch oben sub b.

<sup>63)</sup> Bergh I, 148, 414 H. 1007.

<sup>54)</sup> Vergl, auch H. Grotins a. a. O.

<sup>55)</sup> Bergh II 1007.

<sup>66)</sup> Bergh II 1007. Hier schenkt im Jahro 1227 Johann I. dem Kloster Leeuwenhorst den Aussendeich, der nun gegen dessen Laud liogt.

<sup>67)</sup> Schou für diese Periode kanu man die Worte von Hugo Grotius verwerten, die (a. a. O.) lauten; "In Hollant ende West-Vrieslant wert van weghen de Graeflickheyt gheseyt, dat de aenwassen als gevolgh van de wateren de Graeflickheydt toekomen Anderen ontkonnen snicks, ende deseu aengaende wat voor recht moet werden gehouden, is metde verscheydenbeyt van ghewoonten ende gewesen vonnissen vry onseker\*

<sup>68)</sup> Die "noch bedeckten Gründe" und "unangeführten Eilande" kann man - was Holland anlangt - vielleicht am ehesten allgemein dem Grafeu zusprechen. Er konnte natürlich dies Recht auf sie verleihen. So hesassen nach Grotius die Herren von Egmont auf Grund gräflicher Verleibung das Recht auf die Gründe, die die meiste Zeit des Jahres mit Wasser bedeckt waren, und auf die Eilande, die noch nicht fost an dem Lande waren. Die von Aechtendijck aber hesassen zwar das Recht auf allen Anwachs, jedoch nicht die ehon erwähuten Rechte Egmonts.

Allem Vermuten nach aber sind es diese landesherrlichen Ansprüche gewesen, die die Rechtsanschauung hervorgerufen haben, dass eine Besitznahme des angeschwenmten Landes erforderlich sei. 1910 Ihre terneren Consequenzen sind aber die gewesen, dass

<sup>60)</sup> Ganz falsch ist die Behauptung Hackmauns S. 220, dass stets eine Besitznahme erforderlich sei, auch für die spätere Zeit. Das Erfordernis einer Besitznahme ist nicht allgemein durchgedrungen. In alter Zeit fehlte es ganz. Vergl. oben sub. 1. Unrichtig Stobbo "Privatrecht" 2. Aufl. II. S. 164, der meint, dass gerade in alter Zeit nach deutschem Recht eine Besitznahme nötig geweseu sei, was sich erst später geändert habe. Evenso Stobbe-Lehmann II. 1. S. 530 sub IV.) Stobbe stützt sich lediglich auf die Niederschreihung des klevischen Alluvionsrechtes von 1541, die sich in Grimms "Rechtsaltertümern" (jetzt II. Aufl. von Hensler und R. Hübner B. 1. S. 255 ff.) gedruckt findet. Hier wird eine feierliche Besitznahme vonseiten des Eigentümers, der dem Fluss anliegt, durch Befahren mit einem schwer geladenen Mistwagen gefordert. Allein diese Urkunde heweist doch nichts für die alte Zeit, um so mehr, wenn man bedenkt, wie lange die erston Eingriffe der Landesherrn in Holland hinsichtlich des Anwach-es zurückreichen Im-ührigen handelt es sich bei dem Anwachs der Urkun-te von 1541 weder um Anssendeichsland noch um Land, das später eingedeicht werden sollte. Das Befahren mit einom Wagen. welches zugleich die Haltharkeit der Auschwemmung erprohen sollte (Grimm S. 257), passt für Deichländer gar nicht. Bei ihnen wird vielmehr die Haltbarkeit des Grandes meistens erst durch die Emdeichung bergestellt. Solbst wenu man daher der Form der Urkunde von 1541 einen ganz alten Charakter beilegen wollte, so würde sie - ganz abgesehen von der durchaus nuznlässigen Verallgemeinerung Stobbes - für den Anwachs, der das Deichrecht interessiert, kaum in Betracht kommen. - Die alten holläadischen Quellen, welche des Anwachses gedenken, gehen sicher davon aus, dass die Anschwemmung ipso jure anfällt; denn nirgen-ls wird irgendwie des Erfordernisses der Besitznahme gedacht. Nur in der Urkunde von 1171 (ohen A. 42) schreiht der Graf eine Besitzaahme für sich vor; dies erklärt sich aber daraus, dass er in die alten Rechtsanschauungen, dass der Anwachs dem Eigentümer des anstessenden Landes gehöre, gewaltsam eingriff und seine neue Rechtsanschaunng gewissermassen ad oculos demonstrieren musste. Beschteuswert ist namentlich, dass Hugo Grotius eine Besitznahme nicht tordert, dass also Hackmann zu ihm in direktom Gegensatz steht. Freilich findet sich bei Grotins eine Bemerkung, die zu dem Erfordernis einer Besitznahme hinüberspielt. Nach ihm ist es nämlich im Lande Putten eine alte Gewohnheit, dass derjenige, welcher das Recht auf den Anwachs hat, anch das Recht anf die unangeführten Eilande besitzt, die dem Lande so nahe kommen, dass er sie von dem Lande ans zu Fuss mit seinem Schwort erreichen kann. Danach ist also ein Berühren mit dem Schwert nicht erlorderlich, sliem man wird es angewendet haben. Es ist ja überhaupt das Wahrscheinliche, dass bei diesen "Platten" das Erfordernis der Besitznahme

man, ehe man an eine Bedeichung des Anssenlandes schritt, sich an den Landesherrn wandte, um ganz sicher zn gehen, dass man nicht ein Gebiet urbar machte, welches der Landesherr als sein Eigen betrachten wollte.60) In dieser Hinsicht spielten freilich andere Momente eine gewichtigere Rolle, auf welche später eingegangen wird, deren Hanptgrundlage aber schon hier angedeutet werden muss, insoweit dabei die rechtliche Natur des Aussendeichslands in Betracht kommt. Ebenso wie der Aussendeich regelmässig als nicht deichpflichtig betrachtet wurde,61) sah man ihn auch als frei von Landabgaben an.62) Nnr der Acker binnen Deichs wurde als vollwertiges Land der Unterthanen herangezogen, alles was buten Deichs lag, war von Staatslasten im allgemeinen frei.68) Mit der Bedeichung aber rückte das Aussenland in die Stellung des Binnenlandes ein, war also an sich in demselben Masse zu den Abgaben heranznziehen, wie alles übrige Land. Allein die geringe Ertragsfähigkeit des eingedeichten Vorlandes in den ersten Jahren and die durch die Bedeichung hervorgerufene Kostenlast drängten nach einer weiteren Andauer einer Sondcrstellung der eingedeichten Groeden.64) Auf dieser Basis entwickelten sich teilweise landesherrliche Hoheitsrechte über das uneingedeichte Aussenland, die seine rechtliche Natur insofern veränderten, als

zuerst auftauchte. Einen besseren Grund für diese Aenderung im Alluvionsrecht als den von uns angegehenen (d. h die durch die Eingriffe der Landesherrn hervorgerufene Notwendigkeit feierlicher Dokumentiernug des Eigentums) wird man schwerlich finden können. Wie gesagt beginnt diese Aenderung schon in dieser Periode; es sind daher die Formalitäten, welche Hackmanu a. a. O. anführt, abgesehen vou den durch das römische Recht hervorgerufenen, teilweise schon für diese Zeit partiknlär anzunehmen.

<sup>60)</sup> Siehe unten sub VIII. 1.

<sup>61)</sup> Mieris III. 152 ("alsoo uyt dyckslant selve geen dyck en hont"). Ausnahme oheu A. 31. 62) Siehe namentlich Griehel S. 36.

<sup>(3)</sup> Allerdings gab das Anssendeichsland mitunter Zehnteu, wie wir ja die Vergahungen solcher Zehnten hereits kennen gelernt haben. Es waren dies Zehnten von Weidelaud. Sie fallen mit den Staatsabgaben nicht zusammen; auch ist zu beachten, dass die Vergabnug von Zehnten an zukünftigem Anwachs die stillschweigende Voraussetzung einer Bedeichung oft in sich harg. Sieho unten sub III

<sup>64)</sup> Vergl. vorlänfig als ältestes Dokument dafür Bergh I. 127 (a. 1147.

die Eigentümer desselben seine Benutzung zur Bedeichung hier ohne landesherrliche Erlanbnis nicht vornehmen konnten, dort aber auf landesherrlichen Befehl vornehmen mussten,<sup>60</sup>)

IlI. Charakteristisch für die meisten Deichanlagen der späteren Entwicklung ist der Umstand, dass ihre Entstehung nicht auf einzelne Gründer zurückzuführen ist, sondern dass an ihnen eine Reihe von Einzelpersonen und Verbandspersonen nacheinander mittelbar oder namittelbar Teil genommen haben. Während früher eine sich bildende Gemeinde oder eine bereits vorhandene Gemeinde die alleinigen Gründerinnen von Deichanlagen gewesen sind, entsteht jetzt zu einem grossen Teil eine ganze Stufenleiter von Gründern, ansgehend von den höchsten Spitzen der Menschheit, endigend bei den antersten Ständen des Volks. In einfachen Schenkungen und Vergabungen von Marschstrichen, die von den Landesherrn ausgingen nnd von denen hereits gesprochen ist, kann freilich ein Anstoss zur Errichtung von Deichen nicht erblickt werden. Der Kansalzusammenhang ist vielmehr erst dann vorhanden, wenn Landgebiete, deren Kultivierung der Deichanlagen bedarf, von ihnen ausgethan werden mit der Bestimmung, dass diese kultiviert and besiedelt werden. Solche Vergabnugen finden sich nicht nur von seiten der Landesherrn, sondern auch von seiten von kleineren Herrn, Kirchen, Klöstern und Städten, ohne in irgend einer Verbindung mit dem Landesherrn zu stehn. Sie sind unzweifelhaft zuerst in den Niederlanden vorgekommen. Es ist freilich ein eigentümliches Schicksal, dass die älteste Austhuungsurkunde, die mit Deichanlagen in Verbindung gebracht werden muss, uns nicht für Flandern und Holland überliefert ist, sondern für die Umgegend von Bremen. Der berühmte Vertrag, den Erzbischof Friedrich von Bremen im Jahre 1106 mit Holländerrn schloss, ist das älteste Beispiel einer Austhumg von Land zur Bedeichung.66) Wir haben

<sup>65)</sup> Siehe darüber unten snb VIII

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Ueber ihn siehe Schroeder "Niederländische Kolonien" S. 1 fi., von Schwind "Zur Entstehung der freien Erbleihen" in Gierkes "Untersuchungen" Heft 35 S. 125 ff und die dort Citierten. Ferner siehe namentlich Meitzen "Siedlung und Agrarwesen" II. S. 314 ff. und III. Anlage 86.

in diesem Kolonisationsvertrag den bestimmten Hinweis auf holländische Gebräuche 67) und finden in einem Anklang an die holländischen Austhuungsurkunden der späteren Zeit. So giebt die Urkunde von 1106 - auch wenn hier vielleicht die Entwässerungsanlagen gegenüber den Deichbauten in den Vordergrund traten 65) - ein beredtes Zeugnis dafür, dass in früherer Zeit solche Austhuungen zur Eindeichung in Holland stattgefunden haben, und dass sie in ähnlicher Weise ausgestaltet worden sind. Allerdings walteten zwischen den alten holländischen Vergabnigen und der von 1106 grosse Unterschiede. Hier war es eine Gruppe von Ansiedlern, die der Landesherr ans fernen Landen herbeizog, dort waren die Deicher hervorgegangen aus der heimischen Bevölkerung; hier unterhandelt der Laudesherr mit den Ansiedlern oder deren Vertretern selbst, dort waren es vermutlich die verschiedensten Mittelspersonen, die zwischen dem Landesherrn und den Deichern standen. Solche Mittelspersonen kommen ebenfalls in den deutschen Gebieten vor: es lässt sich hierin kein einschneidender Gegensatz zwischen Deutschland und den Niederlanden finden. Bei diesen Austhuungen, die sich von Flandern bis au die preussischen Werder erstrecken, waltete eine mehr oder minder grössere Ausführlichkeit, im ganzen die buuteste Verschiedenheit. Am genausten sind wir über die holländischen Vergabungen und Austhuungen in den Wesermarschen orientiert. Spärlich fliessen die Quellen über die Austhuungen in den nördlichen Elbmarschen. Völlig ins Dunkel gehüllt sind die Vergabungen in der Altmark, in Schlesien und auf den preussischen Werdern. 69) Von den Austhuungsurkunden dieser Periode, die heute auf deutsches Gebiet sich beziehen, enthalten nur zwei einen direkten Hinweis auf

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) z. B. beim Fruchtzehnt die elfte statt der zebnten Garbe.

 $<sup>^{\</sup>otimes}$ ) Siehe oben Einleitung § 1 sub. II. b und das <br/>nnter den "Berichtigungen" zu S $~12~{\rm Gesagte}$ 

<sup>&</sup>quot;Dass sie stattfanden beweisen spittere Quellen. Für die Altmark siche die Schenkungsarkunde von 1200 (oben Einleitung § 14 n. 189); für Schlesien vergl. Tzschuppe und Stenzel "Urkundenbach" S. 331 und Wutke "Die Schlesische Oderschifffahr" 1808 S. 3 ud 32; für Proussen siche die Quellen bei Tüppe und S. 187. Ueber die Kolonisationsverfüge in diesen Gebieten, die mit Dielchanlagen nichts zu than haben, orientiert am besten Schwind S. 149, 152;

Deichanlagen. 70) Man kann diese Austhungen nur verstehen. wenn man einmal von einer Hineinzwängung römischrechtlicher Begriffe. sodann von einer Hineintragung moderner Rechtsgestaltungen absieht. Vor allem ist zu berücksichtigen, dass der schroffe und spröde Eigentumsbegriff der Römer dem dentschen Recht gänzlich fremd ist. Es muss daher als verfehlt bezeichnet werden, wenn bei einer Construktion der dinglichen Rechte, die an dem auszuthuenden Lande bestehen oder entstehen, von ihm ausgegangen wird. 71) Zu unterscheiden sind drei Gruppen von Personen: Die Vergaber, die Mittelspersonen und die Ansiedler. Vergaber sind diejenigen, welche Land zum ersten Male mit der Bestimmung der Kultivierung durch Deichanlagen ausgeben. Mittelspersonen sind dieienigen. denen Landstriche zur Kultivierung und Besiedlung ausgegeben werden derart, dass sie zwischen den Vergabern und Ansiedlern stehen. Ansiedler schlicsslich sind diejenigen, an welche Teile des Neulandes vor der Bedeichung und rücksichtlich der Bedeichnng zu wirtschaftlichem Selbstbetrieb vergeben werden.

1. Die Vergaber geben Land zum ersten Male mit der Eindeichungsbestimmung ans. Anch die Mittelspersonen geben das Land aus, nämlich an die Ansiedler (oder vorher an andere Mittelspersonen). Sie geben es aber nicht zum ersten Male ans, denn zum ersten Male ist es an sie ausgegeben worden. Die Vergaber geben Land aus. Das Ausgeben kennzeichnet hiren Begriff. Personen, die zu den Deichanlagen in anderer Beziehung stehen — mag auch diese Beziehung einem Ansgeben sehr ähnlich sein, können nicht Vergaber sein. Je nachdem dies Ausgeben auf Grund unbeschränkter Selbständigkeit oder erst auf Grund von Genehmigungen, Privilegten und Eindämmungen der Selbstherlichkeit von seiten dritter erfolgte,

<sup>70)</sup> Nämlich die Urkunde Herzogs Ottos von 1296 hinsichtlich des Lewenbrooks (Grupen II, 166) nnd die Bestätigungenrkunde der Ansthuung des Herrn von Cranenburg (bei Cleve) von 1343 (oben Einleitung § 4a Anm. 248).

<sup>71)</sup> In diesen Febler verfällt Schwind a. a. O. S. 170. — Geht man vom römischen Eigentumsbegriff aus, so wird man bei den freien Landleihen zu dem Resultat kommen, dass die Kolonistenhufen in niemandes Eigentum standen.

scheiden sich die selbständigen Vergaber von den privilegierten Vergabern. Die selbständigen Vergaber sind keineswegs blos die Landesherrn, der Begriff schliesst die Abhängigkeit von anderen Personen keincswegs aus; die Selbständigkeit muss nur hinsichtlich des Vergabungsaktes existieren, in jeder anderen Beziehung kann sie fehlen. Die Klasse der privilegierten Vergaber ist dadurch entstanden, dass ein Angehen geistlicher oder weltlicher Landesherrn rätlich, ja mitunter erforderlich war. Man begehrte von den Landesherrn, ja sogar vom Reichsoberhaupt, Bestätigungen und Gestattungen der Vergabungen, teils um das Unternehmen glücklicher zu Ende zu führen, um Privilegien für sich und die Ansiedler zu gewinnen, teils in Auerkennung der landesherrlichen oder lehnsherrlichen Oberhoheit. Aus deutschem Gebiet sind in dieser Hinsicht die Privilegien des Herzogs Heinrichs des Löwen,72) des Erzbischofs Siegfrieds von Bremen,78) und Kaiser Friedrichs I.74) für die Besiedlung der Sumpfländereien in der Nähe der Abtei Machtenstedt anzuführen. Hierzu in Parallele stehen die holländischen Urkunden, die eine Erlaubnis zur Eindeichnng vonseiten der Landesherrn enthalten. Die technische Bezeichnung für dieses Erlaubniserteilen ist "oirlof gheven".75) Gleichbedeutend ist "macht gheven" 76) und "macht ende oerlof gheven "77) oder "gunnen", "consentieren". 78) Es ist jnristisch durchans von dem "Ausgeben" verschieden. Der Charakter des Fortgebens, der Veräusserung im weitesten Sinn, fehlt dem Erlaubniserteilen. Schon ein oberflächlicher Blick zeigt dies dadurch. dass bei der Erlaubnis eine bestimmte Person von vornherein gegeben ist, der gegenüber der Rechtsakt vorgenommen wird, bei dem Ausgeben dagegen iede beliebige Person als Gegenüber in Betracht kommen kann. Freilich kommen im Endresultat beide verschiedene Rechtsakte scheinbar auf dasselbe hinaus. Da nämlich auch bei der Erlaubnis die rechtliche Stellung und die Rechts-

<sup>72)</sup> Hamburger Urkundenbuch 238. (a. 1170.)

<sup>73)</sup> a. a. O. 260, (a. 1181-1183).

<sup>74)</sup> a. a. O. 200. (a. 1181—1183) 74) a. a. O. 209. (a. 1158.)

<sup>75)</sup> Mieris III, 74, 126, 580; IV, 671.

<sup>76)</sup> Mieris IV, 1069.

<sup>77)</sup> Mieris III, 220, IV 129.

<sup>28)</sup> Mieris IV, 129, 165, 1068; Schwarzenberg II, 558.

verhältnisse dessen, dem erlanbt wird, und der Ansiedler oft geregelt werden, so erscheinen vom Standpunkt der Landesherrn die Privilegierten fast als Mittelspersonen. In Wahrheit aber sind sie doch die eigentlichen Vergaber und die Landesherrn nur die Begünstiger und Genehmiger. Und bei genauer Durchforschung der Quellen stellt sich heraus, dass der landesherrliche Einfluss auf die Kultivierung des Neulandes und die Stellung des Landesberrn in Rücksicht der Rechtsverhältnisse des neuen Bezirks bei der Erlaubnis eine viel schwächere ist, als bei der landes-Auch zeigen sich hier Momente. herrlichen Vergabung. die dort durchaus fehlen.79) Zu berücksichtigen ist freilich. dass das Ausgeben dann im Endresultat dem Erlaubniserteilen sehr nahe kommen muss, wenn es schenkungsweise geschieht. 90) Die privilegierten Vergaber können zugleich die Stellung von Mittelspersonen einnehmen: dies ist dann der Fall, wenn durch einen Vertrag einer Person hinsichtlich von Landstrichen, die ihr zugehören, die Erlaubnis erteilt wird, und an sie vom Landesherrn fremde Neuländer ausgegeben werden. 81) Auch kann der privilegierte Vergaber bei Gelegenheit des Erlaubniserteilens in eine Sozietät mit dem Privilegienerteiler hinsichtlich der Bedeichung von Landstrichen, die beiden zugehören, treten,82) Die privilegierten Vergaber unterscheiden sich praktisch von den selbständigen Vergabern dadnrch, dass ihnen meist in Bezug auf die Vergabung in gewisser Hinsicht die Hände gebunden sind. Frei und selbstherrlich schaltet der selbständige Vergaber. ihm zieht nur der Wille der Mittelspersonen und Ansiedler eine Grenze. Eingeengt und beschränkt giebt der privilegierte Ver-

<sup>79)</sup> Vergl. unten sub 2.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Ist der privilegierte Vergaber ein Deichverband, der unter landesherrlicher Verwaltung, steht wie die Groote Waard in Südholland, so steht im Resultat eine Vergabung des Deichverbandes der landesherrlichen Vergabung sehr nahe Vergl. Mieris IV, 140. (a. 1410.)

<sup>3)</sup> Vergl. Mieris IV 1008. Philipp sagt hier 1435; gannen ende stythere mits deen brieve te belycken . . alle die . . nytterhanden . . . die toelekoeren Fioris voorseyt . . ende sommige andere aldare streckender. Floris ist zugleich Vergaber (him wird erhalts siene Groeden zu beleichen: gunnen . . . die toe bekooren) und Mittelsperson (him wird \_ausgegeben\* Land; utygtheren . . . sommige andere).

<sup>82)</sup> Mieris IV, 221, (a. 1412)

gaber die Groeden meist aus; ihn hindert an einer freien Entfaltung eine Rechtsnorm, die der Landesherr für seine Vergabung festgestellt hat. Allerdings giebt es privilegierte Vergaber, bei denen die Erlaubnis eine einfache Form ist, ohne mit materiellrechtlichen Wirkungen verknüpft zu sein. Die Fesseln, welche den privilegierten Vergaber beengten, waren gewöhnlich Bestimmungen über die Freiheit der Ansiedler von landesherrlichen Abgaben und Diensten in den nächsten Jahren.83) Da nämlich das Land selbst als frei betrachtet wurde, so war damit für iedes Grundstück eine diesbezügliche Freiheit geschaffen, die ihm der privilegierte Vergaber nicht nehmen konnte. Allerdings bezogen sich die Freijahre auch auf die Vergaber und waren Freiheiten für sie. Allein die Freiheit des Landes konnte für sie hiuderlich sein, falls ihr übriges Land gegebenen Falls für die Tragung der landesherrlichen Abgaben zu schwach war. An das Neuland konnten sie eben nicht heran; iede Bestimmung in ihren Vergabungsurkunden, die ihnen das Recht zur Einforderung der landesherrlichen Abgaben verliehen hätte, wäre nichtig gewesen. Die Vergaber waren bei ihren Vergabungen ferner dann gebunden, wenu die Landesherrn das dingliche Recht der Ansiedler hinsichtlich ihrer Neulandsparzellen fest bestimmten.84) wenn Reglungen hinsichtlich der Anlage von Hofstätten getroffen waren.84a) wenn eine feste Zahl Morgen für Dritte zur Moorkultur frei zu deichen und im Hinblick darauf von den Deichern Sicherheit zu leisten war. 846) Die privilegierten Vergaber waren beengt, wenn den Deichern jährlich die Zahlung

Nieris III, 126 (a. 1361) "ende si ende die ghene, diet dykou sullen, of besitten, zullen 't van allen scoten, van beden, ende heervaerden vry hebben die eersten seven jare\*.

<sup>89,</sup> Mieris IV, 220 (a. 1412): "gheven wi den ghenen, diet bedyken zullen, den eyg hendoem van den erve, dattet inbedyet wert, behouden ons des jairs pachts van ses groten van der morghen voirscreven." Die Ansiedlet erhalten hier ein Untereigentum, das der Erbpacht an die Seite zu stellen ist.

<sup>84</sup>a) Mieris IV, 140 (a. 1410.)

<sup>84</sup>b) Mieris IV, 670 (a. 1423.)

<sup>&</sup>quot;Voert sullen die ghene, die dit voirsz. land sullen bediken, goede voirvaerde, ende wisheit doen dese vierbondert morgen metten thien morgen moers te honden vry van dykingen ende van anderen onraet der dyckaedsen...."

J. Gierke, Geschichte des deutschen Deichrechts.

einer bestimmten Summe vom Gemete an den Landesherrn anferlegt wurde.") Die stärkste Gebundenheit wurde ihnen zu Teil, wenn ihnen eine Frist zur Fertigstellung der Eindeichung unter Androhung von Strafen gesetzt,") oder wenn die Deichverwaltung genau geregelt wurde.") Diese Fesseln entbehren aber oft eines Zwangscharakters und stellen sich als Verpflichtungen auf Grund freiwilliger vertragsmässiger Uebernahme dar."

Als Vergaber (selbständige oder privilegierte) figurierten die Landesherrn. (9) Kirchen und Klöster. (90) kleinere Herrn. (91) Deichverbände 2) und Städte. 33) Am Ende der Periode tritt eine grosse Landschaft als Vergaber auf.94) Ihre Stellung zu den Landstrichen, die sie ausgaben, war eine Mischung öffentlichrechtlicher und privatrechtlicher Befugnisse. Und zwar war es gleichgültig, ob ihnen das Land seit unvordenklicher Zeit gehörte, oder ob sie es sich durch Kauf oder Schenkung erworben hatten, oder ob sie sich es oder eine Verfügung über es kraft Land- oder Lehnrechts zuschrieben. Die Vergaber hatten ein öffentliches Herrschaftsrecht und ein privatrechtliches Eigentum, die nach mittelalterlicher Auschauung mit einander verquickt waren. Ueber ihnen konnten sich andere Herrschaftsrechte, andere Privatrechte wölben. Aus der Gesamtheit der Rechte, die sie besassen - mochte sie nun klein oder gross sein - konnten sie bei den Vergabungen etwas fortgeben und etwas zurückbehalten. Es ist ohne weiteres einleuchtend, dass die Vergaber einen um so grösseren Umfang von Herrschafts-

<sup>85)</sup> Vergl. A, 84.

<sup>86)</sup> Mieris III, 74.

<sup>67)</sup> Mieris IV, 140.

<sup>80)</sup> a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Die älteste landesherrliche Austhungsurkunde ist der oben A. 66 erwähnte Vertrag von 1106.

<sup>30)</sup> Als ältestes Beispiel siehe Bergh I, 127. (a. 1147.)

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Vergl. namentlich das Privileg von 1343 (oben A. 70).

<sup>92)</sup> Mieris IV, 140 siebe oben A. 80.

<sup>(3)</sup> Vor allem Elbing. Siehe die ältesten Quellen bei Töppen "Preuss. Prov. Bl." N. I. S. 302.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Schwarzenberg II. S. 243. Die Vereinbarung betreffend die Bedeichung der Bildlande von 1505.

rechten im allgemeinen bei sich zurückbehielten, je mehr sie mit den Ansiedlern selbst in Berührung kommen. Je angeschenere, mächtigere und mit eigenen Herrschaftsrechten ausgestattete Mittelspersonen existierten, je notwendiger war die Abspaltung von Herrschaftsrechten nud eine Uebertragung dieser von seiten der Vergaber auf die Mittelspersonen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass auch bei einem gänzlichen Fehlen von Mittelspersonen infolge der freien und selbständigen Stellnng. die man oft den Ansiedlern zu geben bestrebt war. Herrschaftsrechte in gewissem Sinn auf die Gesamtheit der Kolonen übergehen konnten.

Das Ausgeben bezeichnen die Quellen als ein "gheven"56) ["nytgeven", 96) "verkofen ende uytgheven"97)], tedycken jof te doen dyken, als ein "dare" ("tradere", "vendere", "eoneedere") ad excolendam (al. terram).98) Die Vergabung konnte eine zeitweise Ueberlassung sein 90) oder die Gewähr der Daner in sich tragen.100) Sie konnte mehr Herrschaftsrechte in Bezug auf das Land oder das Land selbst betreffen. Sie konnte sich als Verkanf101) oder Schenkung102) darstellen oder den Charakter eines Auftrags oder eines Landleihevertrages in den verschiedensten Formen annehmen. Immer waren diese Verträge zugleich öffentlichrechtlicher Natur: immer handelte es sich um Verträge, nm Rechtsgesehäfte, die dem Belieben der beteiligten Personen unterstellt waren. Stand ein Verkanf in Frage, so wurde dabei nicht die gesamte Fülle der Rechte des Vergabers verkauft, sondern Splitter dieser Rechte, Splitter des Herrschaftsrechts, Splitter des Eigentums, oder das Eigentum. Eine solche Vergabung aber, bei der das ganze Herrschaftsrechts in seiner Totalität übertragen, und die Eindeiehung etwa als Ver-

<sup>96)</sup> Mieris II, 151; III, 249; IV, 474, 479, 981, 1045. 96) Mieris III, 277, 291,

<sup>97)</sup> Mieris III, 291, 156, 197.

<sup>28)</sup> Vergl. die Austhuungsurkunden für die Umgegend von Hamburg und Bremen.

<sup>29)</sup> Schwarzenberg II, 245.

<sup>100)</sup> So die meisten.

<sup>101)</sup> Mieris III, 291, - IV, 156, 223, 569.

<sup>102)</sup> Mieris IV. 479.

tragsbedingung ausgemacht wurde, findet sieh nirgends. Verkäufe fanden nur bei Vorhandensein von Mittelspersonen statt. 1433) Die Mittelspersonen zahlten in diesem Fall einen Kanfpreis. In den holländischen Urkunden wird daher stets dann, wenn von einem Verkauf die Rede gewesen ist, des Kaufpreises gedacht. Der Kanfpreis konnte hinsichtlich seiner Höhe ganz bestimmt ausgemacht und bezahlt werden. Dann euthalten die Urkuuden eine diesbezügliche Bestätigung, entweder, dass der Känfer "van desen eoep wittelike end wel betaelt ende voldaen heeft"104) oder dass er bezahlt hätte "den lesten penning mitten ersten". 105) Berechnete man den Kanfpreis genau nach Massgabe der Morgen, die eingedeicht werden sollten, und war in Bezug auf die Grösse der Eindeichung dem Käufer ein freier Spielraum gelassen, so stellte man den Kaufpreis in der Weise fest, dass man für jedes "Gemete" ein Fixum vereinbarte, eine diesbezügliche Anzahlung ausmachte, und hinsichtlich der Beträge, die sich infolge der Gewinnung einer grösseren Menge von "Gemeten" als der bei der Anzahlung angenommenen, ergab, einen Zahlungstermin nach der Eindeichung bestimmte. 108)

<sup>100.</sup> Wie passt hierzu "Bremer Urkandenbuch" No. 56? De fohlen Mittelspersonen (rergl. Schwind S. 139), und es beisst doch "rendere". Sonai ist heb Vergabangen an Ansieller direkt von seiten der Vergaber von einem concedere (Bremer Urkb. 27) oder "dare" (Anhalter Urkunds). 1292 die Rech. Das "reedere" inde erstgedachten Urkunde belontet daher keineswegs Verkanfen in technischen Sinn, sondern Ansgeben. Würde man sich übrigens der Interprekalon von Schwind 8. 140 anschlüssen, so würde man in den "viris et ministerialibus" Mittelspersonen finden können. Allein die vorgeschlagene Ausleugung Schwind sit zicht annehmar. Er zieht "viris meis et ministerialibus" zu vendidi; siehe aber Anball. Urk. L. 292; Hamburg, Urk. 189.

<sup>104)</sup> Vergl. Mieris III 281.

Nieris IV S. 156 (a. 110); Volrt so belyes wi ons van den noop van den lande ende Heerlicheed mitten panten ende voirwarden voirst van onsen getrawen Raden, ende vrienden voirgenoemt vol, onde al betallt te wesen den lesten penning mitten eersten ende bekennen, dat ones getrawen Tresorier, ... tot onser beholf dair of outfangen beeft, ende in onsen oirbair gebracht twee dusent gouden Gelresche gulden, alzo dat wy roir sos unde onsen noomelligen onsen getrawen Rade onder virolenden voirsz. cuide horen nacomelligen ende erven dair of vri ende quyt seelden tot ewigen dageen.

<sup>106)</sup> Mieris IV (a. 1413) S. 225 "dat Peter ende Geryt voirsz ons daer toe geven sullen voer eleken gemete bedyets lants eenen gouden Engelschen

Man konnte auch sich mit der Vereinbarung eines geringen Kaufpreises und dessen Begleichung begnügen, eine Summe aber als ewige Rente auf das Neuland legen, eventuell auch eine Erböhnug dieser Summe nach vollendeter Bedeichung vereinbaren, wei

2. Allen Mittelspersonen, so verschieden sie auch sein mochten, ist gemeinsam, dass sie durch die Vergabungen von seiten der Vergaber eine Mission erhalten. Die Erfüllung dieser Mission konnte mehr oder minder in das Belieben der Mittelsperson gestellt sein. Doch wurden regelmässig an die Erfüllung die Vorteile und Rechtssamen, die man den Mittelspersonen in Aussicht stellte, geknüpft, und die Ansthunngsurkunden gehen alle von dem Gesichtspunkt der Erfüllung aus. Dass der Vergaber der Mittelsperson Land ausgab und ihr lediglich die Heranziehung von Ansiedlern und die Oberleitung der Eindeichung übertrug, ohne ihr Herrschaftsrechte irgend welcher Art in Bezng auf das Neuland in Anssicht zu stellen, ist sehr selten. 108) Nicht hierher gehört der Fall, dass ein Landesherr seinem Beamten das Ausgeben von Land befiehlt. Der Beamte ist dann keineswegs Mittelsperson, an ihn wird nichts ausgegeben, und er steht dem Vergaber nicht als freie und nuabhängige Person gegenüber, welche mit dem Vergaber kontrahiert sondern ihm wird befohlen und er muss gehorchen. 100) Regel-

nobel, daer sy ons of betailt hebben sess ende teesticb Engelsche noblen. Ende van des sy meer bedyckeu anlien, daer sal die dach van betalingen of wesen tot Bamisse naistoomende-:

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) Mieris IV (a. 1420/21) S. 569. Auch bier beisst es, dass die Känfer den letzten Pfenning bezahlt hätten mit dem ersten; die Vereinbarung der Rente ist daran sofort angeknipft durch die Worte "beboudelie".

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> In der Kolonisationaurkunds von 1149 betreffend die Koloniergündung im Stedinger Land Hanburg, Urkh. 1809 wird das Land ansgerthan an Jobann und Simon; aber nur Jobann erbält den Distrikt jure beneficiali. Simon batte daher nach der Besiedlung keine Herrsobattsrechte. Dass er eine Parzelle sich vorbehleit, ist wahrscheinlich, aber nicht nötgt; damit würde er auch nur die Stellung eines Aussiedlers baben und keine öffentlichrechtliche Gewalt über das Neuland.

<sup>100)</sup> Vergl. Mieris III, 733 (a. 1400 l): "Aelbrecht... doen cont... dat wy bevolen ende gemachtiget bebben... onsen Rentemeesles... dat hi van onser wegen utgbeven salt et diken..."

mässig finden wir, dass den Mittelspersonen Herrschaftsrechte nnd andere Rechte, die mehr einen privatrechtlichen Charakter tragen, hinsichtlich des gesamten einzudeichenden Landes übertragen werden. Im Vergleich zu den privilegierten Vergabern ist allerdings ihre Stellung eine abhängigere nnd unvorteilhaftere. Die privilegirten Vergaber haben immer den Zehnten, die Mittelspersonen entbehren seiner oft. Die privilegierten Vergaber deichen nie Gemete für den Landesherrn frei, nie erdeichen sie diesem Ambacht und Ambachtsgevolgh. nie Bruchteile der Gerichtsbussen. Bei den Mittelspersonen ist dies oder ienes der Fall.110) Für die blosse Uebertragung der Zehntherrlichkeit hinsichtlich der einzndeichenden Strecke<sup>111</sup>) sind uns zwei Beispiele überliefert, von denen das eine nach Seeland, das andere nach den holsteinischen Marschen weist, Bei ienem figuriert als Vergaber ein Kloster nnd die Mittelspersonen sind zwei Edle. Bei diesem ist der Vergaber ein Landesherr und die Mittelsperson ein Kloster. Bei jenem wird der Zehnt nnr in Erbpacht gegeben und nur eine Zehntherrlichkeit zur gesamten Hand mit dem Vergaber eingeräumt, bei diesem wird der Zehnt ganz überlassen und damit eine Uebertragung vorgenommen, die einer Landübertragung ziemlich gleichstand. 112) Im Jahre 1147 giebt nämlich das Kloster St. Peter zu Utrecht Zehnten zu Wohlfahrtsdijk in Erboacht an Bodin und Balduin von Skinga und überträgt ihnen die Hälfte der Zehnten hinsichtlich der Landstriche des Klostergebiets anf Südbeveland, die sie selbst oder die Ihrigen erdeichen und kultivieren würden in der Weise, dass die Zehnten gemeinschaftlich eingetrieben und dann erst verteilt werden sollen. 113) Und im Jahre 1139

<sup>&</sup>lt;sup>no</sup>) Bei den Mittelspersonen überwiegt ferner ein Austhun des Laudes mit bestimmten Grenzen. Bei der Erlaubnis an die privilegierten Vergaber wird eher die Grösse des einzudeichenden Landes diesen überlassen.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) Die Uebertragung von Zehuten an Slikken und Marschland ist keine Vergabung zur Eindeichung. Zu einer solchen gehört eine Bezugnahme auf eine Bedeichung oder Kultivierung.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup>) Vergl. Bergh I, 227, 441 (hier handelt es sich abernicht nm eine Vergabung zur Eindeichnng).

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>) Bergh I. 127 (a. 1147): "Decetero quoque ciam hace praedictis fratribus corumque successoribus hereditariis iudalsimns, ut quidquid ipsi terrarum infra teruninos saucti Petri in Suthbevelaude suo vel suorum labore vallo

schenkt Erzbischof Adalbert von Hambnrg-Bremen dem Kloster zn Nenmünster den Zehnten in der Wilster- und Breitenberger Marsch und dehnt ihn auf alles Land aus, welches die Klosterleute oder ihre Anbauer dort erarbeiten würden (quae vel per se vel per colonos suos usque quaque elaboraverint). Demselben Kloster werden in der Bestätigungsurkunde des Bischofs Hartwigs von 1164 alle Neubrüche, die urbar gemacht werden sollen, zu rechtmässigem Besitz überlassen. 114) Am häufigsten erhichten die Mittelspersonen die Gerichtsbarkeit in Bezug auf das Neuland übertragen. Freilich behielten die Vergaber einen Teil derselben sich selbst in irgend einer Weise vor. In Holland erhalten die Mittelspersonen meist die Ambacht und das Ambachtsgevolgh in Aussicht gestellt. 115) Man überträgt ihuen dies zu Lehn. 116) Dabei gebrauchte man oft die Vorsicht, dass man eine Belehnung erst nach vollendeter Eindeichung versprach.117) In Deutschland erhielt die Mittelsperson regelmässig die Stellung des Richters oder Schultheissen. 118) Die hohe Gerichtsbarkeit

cinxerint, hominumque culturae subjecerfint, poot tres primos annoques pro labore fusorihas additimus, ex his aequa portione nobis com singulis annis decimis partiantur in hune modum; in campo decimas nos et ipsi una colligemna, collectas similiter ad propria deferenus, delatas tum dennum annipulatim inter nos aequis portionlhus partiemur". — Es ist dies nicht allein die Alteste Vergahungunkinnde Hollands, sondern auch die erste holländische Urkunde, die and Deiche Bezug immut.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup>) Hasse I, 75, 77, 118. Dass das "elaborare" gleichhedeutend ist mit "erdeichen", ergieht ein Vergleich mit der Urkunde von 1147 (Anm. 113) <sup>116</sup>) Abweichungen finden sich davon insofern, als der Vergaber sich

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Abweichungen finden sich davon insofern, als der Vergaber sich die Amhacht vorhehielt (Mieris III, 275) oder die H\u00e4lfte der Amhacht reservierte (Mieris III, 249).

<sup>116)</sup> Mieris III, 249, 291; IV, 156, 197, 479, 569.

<sup>117)</sup> Mieris IV, 166 (a. 1410); Ende als dese voiras, lande hedyet syn, so salles wi ossen getrawen Raden ende vrunden voiras, ende den genen, die hem die helpen bediken, ende horen erren na dat si dair in deilen zullen ende elken hysonder, als wy des van hem vermaent werden, die voiras. Heerlicheden, ende ambachten verlien, ende verloven te honden von oss ende van onsen nacomelingen tot erne enversterfelike leen, in eersten lede niet to versterven, te verheergewaden, alst mit recht verschynt, mit enen pair witter hantschoen...\*

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>) Hamb. U. B. 209. Schwind S. 166. Schroeder "Rechtsgeschichte" 3. Aufl. S. 429.

verblieb dem Vergaber, insoweit er sie besass. 1129 Man übertrug nur die niedere Gerichtsbarkeit 122) oder nahm bestimmte wichtigere Fälle aus. 121 Die Verteilung der Bussen konnte mit der Verteilung der Gerichtsbarkeit harmonieren oder in der Weise geregelt werden, dass die Mittelsperson die Gefälle nur bis zu einer gewissen Grenze erhielt 122) oder von einer gewissen Grenze ab mit dem Vergaber zu teilen hatte, 122 oder dass die Mittelsperson den Bussen der ihr zugewiesenen Gerichtsbarkeit ganz, die übrigen nur teilweise bekam. 122 Die Mittelsperson konnte anch alle Zehnten übertragen erhalten 129 oder keine 129 oder nur einen gewissen Prozentsatz 1250 oder schliesslich alle mit Ausnahme derjenigen, welche auf dem Lande vor der Eindeichung bereits lasteten, mochten sie dem Vergaber zufällen 127) oder

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Der privilegierte Vergaber brauchte sie nicht zu besitzen. Vergl. Mieris IV, 129.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>, Dies ist bei einfacher Uehertragung der Ambacht anzunehmen. Die Vergaber behalten sich auch hier meist ausdrücklich die "hobe Gerechtigkeit" oder "hobe Herrlichkeit" vor.

<sup>&</sup>lt;sup>18)</sup> Nach der Vergabung von 1233 haben die Mittelspersonen die Griebsbakeit, exceptis judicia gen spectaat al dannationen capitum et collorum et de furiis et mancturia et quidquif fractuum inde venerit, inde medietas mea (des Vergabers) orit et super hoc ego ad judicium residente. Beferge I, 346). Nach der Vergabungsurknule von 1410 (M feria IV, 166) richten sie "bet ai van dieften, van doottlagen, van leenten, af anders, utgeset, ende behoudelie aen ons, ende aen onse nacomilinge, dootsept binnen vreden, ende zoenen, moirt, recroeff ende vrouwen vereraft ende zewonde."

<sup>122)</sup> Mieris III 291 (Graf von Blois). Bussen bis 10 Pfund incl.

<sup>125)</sup> Mieris IV 569. Bussen bis zu siebeu Schillinge, dann geteilt.

<sup>123</sup>a) Siehe Bergh I, 346 oben A. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup>) Das Zebntrecht ist in dem Ambachtsrecht enthalten, wenn es nicht besonders ausgenommen wird.

<sup>126)</sup> Mieris IV, 225, 1085, Bergh I, 346.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> So bei Mieris IV 291 (Graf von Elois) allen Zehnten ausser einem gewissen Naturalzehnt. Nach der Kolonisationsurkunde von 1201 von Hartwig II. (Hamb. Urkundenbuch 332) erhielten die Mittelspersonen Heinrich und Hermann den Zehnten joder Zebnten Hufe.

<sup>127)</sup> Bei Mieris IV, 479 bebält sich der Vergaber vor "sulcke renlen, als wy nu ter tyt jaerlycx daer ut hebbeu". Vergl. anch Mieris IV, 981.

Dritten. 128) Auch verpflichtete man sie zu einer Jahresabgabe, die nach der Anzahl der eingedeichten Gemete bestimmt war.129) Diese Jahresabgabe war von ihnen zu entrichten, es war dies keine Verpflichtung der künftigen Ansiedler gegenüber dem Vergaber. Mochte die Mittelsperson sich an diesen erholen, entweder die gleiche Abgabe fordern oder zu ihrem eigenen Profit eine höhere.130) Oft ward den Mittelspersonen auferlegt, für die Eintreibung des Zehnten und des Zinses, insoweit er ihnen nicht zufiel, zu sorgen. 131) Auch Befugnisse mehr verwaltungsrechtlicher Natur wurden ihnen ausdrücklich eingeräumt. Man konzessionierte ihnen die Anstellung von Beamten 132) und Deichbeamten. 133) überliess ihnen die Deichschauung mit ihren Bussen, 134) gestand ihnen das Recht zu. Keuren zu machen, 135) Man gewährleistete ihnen, da, wo man den alten Deich nicht mit vergabte, das "Festmachen" des neuen Deiches an dem alten, gab ihnen in Bezug auf die Grösse der Eindeichung freien Spielranm, 136) gestattete ihnen die Bestimmung, wozu das Deichland benutzt werden sollte. 137) Schliesslich gewährte man ihnen, bei Consens der Beamteu das Recht, Wateringe, Schleusen, Siele nach Gutdünken anzulegen. 138) koncedierte ihnen eine Befugnis, die sich als ewiges Eindeichungsrecht bezeichnen lässt. Bei grossen Ueberschwemmungen und Einbrüchen konnte nämlich das Land mit Wasser so stark und solange bedeckt werden, dass juristisch der Gedanke an einen Landverlust sehr nahe

<sup>128)</sup> Mieris III. 249: "End waerd dat yemaent ware, die hore tienden versocht hedden . . . dat hi met onsen boeken betoeghen mochte, die zonde zinen tiende behonden."

<sup>129)</sup> Mieris III. 291. Die Mittelsperson soll 6 Pfennige vom Gemet ährlich zahlen. Mieris IV, 479 (1/2 von den gewöhnlichen Abgaben.)

<sup>130)</sup> Zu schliessen aus Mieris IV, 479 und 981. 131) Schroeder a. a. O.

<sup>133)</sup> a. a. O. u. 1086,

<sup>132)</sup> Mieris IV, 197, 479, 569, Bergh II 346.

<sup>134)</sup> Mieris II, 151.

<sup>135)</sup> Mieris IV, 479 u. a

<sup>136)</sup> z. B. Mieris IV, 569.

<sup>137)</sup> Also Korn-, Wiesen- oder Moorland. Hinsichtlich des Moorlandes ergab sich allerdings die Benutzung von selbst.

<sup>13</sup>e) Mieris IV, 156,

lag. War aber das Land teilweise verloren, so konnten später, wenn die Wasser zurückgingen, indem das alte Land als Anwachs angeschwemmt erschien, infolge des Aussendeichsregals Momente geltend genacht werden, die einer freien mabhängigen Neubedichung nach Art der alten von seiten der mrspränglichen Mittelsperson hinderlich im Wege standen. Bei gänzlichem Landverlust aber fehlte der Mittelsperson überhaupt jedes Recht auf das alte Neuland. Um alles dies zu verhindern, fügte man den Vergabungsurkunden die Bestimmung ein, dass die Mittelspersonen bei solchem Sachverhalt das Land stets wieder in Besitz nehmen und bedeichen könnten. Dies ewige Eindeichungsrecht wird in einer Austhuungsurkunde von 1413 [23] folgendermassen gewährleistet:

"Ende waert dat saicke, dat dit voirsz. land rampte, of inbraecke van den watere, nae dattet gedyct ware, soe sullen Peter ende Geryt voirsz. (die Mittelspersonen) of haer crven dit voirseyde landt weder mogen aenwaerden als hair eygen goede, ende dycken, of sy willen tot hoeren schoensten, ende daer en sullen wy, noch yemant jegens seggen."

Die Mittelspersonen erhielten in dem nenen Gebiet anch besondere Gerechtigkeiten — wenn sie einfache Freie waren und bei kleinen Dorfansiedlungen: Backofen-, Schank-, Schmiedegerechtigkeiten<sup>19</sup>) — bei grösseren Eindeichungen, wo Edle und Herren Mittelspersonen waren, wie vornehmilch in Holland: "vogelye vischerie, wint, brant, exechynze, veerschijftien von Kerken<sup>1</sup>, <sup>140</sup> Gerechtigkeiten, die regelmässig einem Ambachtsberrn zufleien. Vor allem aber warden die Mittelspersonen in Bezug and flie ersten Jahre der Urbarmachung privliegiert. Sie erhielten gewisse Jahre frei von Diensten und Abgaben. In Holland hat sich die Anzahl der Jahre mit beinahe ausschliesslicher Regelmässigkeit anf sieben belanfen. Nur die älteste Austhunngsurkunde von 1147<sup>129</sup>) und die Vergabung des Herrn von Putte von 1315<sup>139</sup> setzten drei Jahre

<sup>130)</sup> Mieris IV, 225.

<sup>160)</sup> Schroeder a. a. O.

<sup>141)</sup> Mieris IV, 156.

<sup>142)</sup> Bergh 1, 127.

<sup>143)</sup> Mieris II, 151.

fest: sonst stösst man bis 1436, wo bei einer Vergabung 10 Freijahre gewährt werden,144) nur auf die Anzahl sieben. Diese Freijahre bezogen sich zu einem grossen Teil auf die Ansiedler mit, Die Quellen drücken die Privilegierung ungefähr in folgender Weise aus: "Ende dit selve Nienwlant sal vry wesen van allen beden, schoot, ende heervaerden, diensten ende andere onraeden, die vallen mogen in onsen Lande (van Secland). "145) Die Mittelspersonen waren daher nicht in der Lage, die Ansiedler mit solchen Lasten zu beschweren. Wohl aber war ihnen das Recht belassen, innerhalb der Freijahre von dem eingedeichten Lande Abgaben einznfordern, welche nicht zu den erwähnten gehörten. Es muss insbesondere betont werden, dass dann, wenn sie das Recht auf den Zehnten mit verliehen bekommen hatten, es durchaus bei ihnen stand, die nenen Hufen mit Zehnten zu belasten. 146) Sie waren auch hinsichtlich der Einforderung von Pacht- oder Zinsgeldern, die sie mit den Ansiedlern vereinbaren konnten, keineswegs beschränkt. Die Abgaben, von denen das Land selbst und damit zugleich Mittelspersonen und Ansiedler gefreit waren, waren Lasten, die dem Landesherrn zu leisten waren, sie wurden auferlegt kraft landesherrlicher Gewalt. Die Zehnten dagegen waren Zubehör der Ambachtsherrlichkeit, d. h. einer Gewalt, die unter der landesherrlichen stand, Zinsen und Pachtgelder hatten einen privatrechtlichen Charakter und wurden kraft grundherrlicher Eigenwirtschaft erhoben. In Bezug auf sie hatten die Mittelspersonen rechtlich freien Spielranm, wenn nicht ausdrücklich bei der Vergabnng die Freijahre auf die Zehnten erstreckt waren. Letzteres war z. B. der Fall bei der Vergabung von Zehnten von seiten des Klosters St. Peter zu Utrecht im Jahre 1147.147) Allein auch da, wo die Freijahre von seiten der Vergaber nicht auf Zehnt und Zins ausgedehnt waren, wurden die Ansiedler thatsächlich auch in Bezug auf sie durch die Mittelspersonen regelmässig gefreit. Allerdings ist uns keine Austhuungsurkunde einer Mittelsperson an An-

<sup>144)</sup> Mieris IV, 1086.

<sup>145)</sup> Mieris IV, 156.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>) Dies ergiebt namentlich Mieris IV, 1086, wo ausdrücklich die Zebnten mitgenannt werden.

<sup>147)</sup> Bergh I, 127. Siebe oben A. 113.

siedler erhalten. Allein wir finden da, wo der Vergaber sich den Zelnten bei einer Ansthnung an die Mittelsperson vorbehielt, stets die Freijahre dem Lande auch hinsichtlich der Zehnten gewährleistet. 

So werden praktisch die Mittelspersonen während der Freijahre mit den Zehnten nur insofern etwas zu thun gehabt baben, als es sich um Zehnten bandelte, die bereits auf dem uneingodeichten Neuhand lasteten. 

Denn dass dieser ergelmässig bestehen blieben, beweisen die hollandischen Urkunden, welche sie erwähnen. 

W Freijahre ausgemacht wurden, war der Termin für ihren Anfang in zweierleit Weise verschieden bestimmt. Entweder datierten die Freijahre von der Zeit ab, da das Land gedeicht war, 

der Zeit ab, na man Korn gewann nud mit Nutzen säen konnte. 

M oder von der Zeit ab, da das Land gedeicht war, 

der Zeit ab, na man den in Nutzen säen konnte. 

M oder von der Zeit ab, da das Korn gewann nud mit Nutzen säen konnte. 

M oder von der Zeit ab, da das Korn gewann nud mit Nutzen säen konnte. 

M oder von der Zeit ab, da das Korn gewann nud mit Nutzen säen konnte. 

M oder von der Zeit ab, da das Korn gewann nud mit Nutzen säen konnte. 

M oder von der Zeit ab, da das Korn gewann nud mit Nutzen säen konnte. 

M oder von der Zeit ab, da das Kutzen säen konnte. 

M oder von der Zeit ab, da das Land gedeicht war, 

M oder von der Zeit ab, da das korn gewann nud mit Nutzen säen konnte. 

M oder von der Zeit ab, da des kenten der versten d

Die Mittelspersonen kamen durch die Vergabnng zu dem Land in eine Stellung, die regelmässig zeitlich nicht beschränkt war. War ihnen allerdings lediglich die Besiedlung anvertraut, ohne dass ihnen eine Macht nach der Bedeichung in Aussicht gestellt war, so hatte nach der Bedeichung es mit einer Befugnis 150) ihrerseits über das Neuland ein Ende. Eine merkwürdige Vergabung auf eine festbegrenzte Zeit enthält auch die Uebereinkunft mit einigen holländischen Edlen betreffend die Bedeichung der Bildlande aus dem Jahre 1505. Hiernach kamen diese Landstriche auf elf Jahre in die Hände der Edlen, welche sie gebrauchen und verpachten konnten, nach dem zweiten Jahr von jedem vierten Morgen, der gebraucht wurde, 5 Gulden jährlich zu zahlen hatten und in Bezug auf die Verwaltung eine Oberanfsicht erhielten. 154) Diese Edle erscheinen somit als Pächter, die zugleich eine gewisse öffentlichrechtliche Stellung einnahmen. Ueberhanpt wird sich als gemeinsames Merkmal aller Mittelpersonen nur sagen lassen, dass sie eine öffentlich-

 <sup>146)</sup> Mieris IV, 225, 1086.
 140) Mieris IV, 249, 479.

<sup>160)</sup> Mieris IV, 249, 479.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup>) Mieris IV, 981 ergiebt vor allem, dass diese Zehnten auch schon vor Ablauf der Freijahre zu zahlen waren.

<sup>161)</sup> Mieris III, 291: IV, 225.

<sup>152)</sup> Mieris III, 249, IV, 156, 197, 479, 569, 1085.

<sup>163)</sup> Hamburger Urkundenbuch 189 in Bezug auf die Mittelsperson Simon.

rechtliche, herrschaftliche Stellung in Bezug anf das Land erhielten. Im übrigen ist es kaum möglich, sogar die Stellung einer bestimmten Mittelsperson nach heutigen juristischen Begriffen scharf zu kennzeichnen. Da auch die Herrschaftsrechte als Privatrechte behandelt und übertragen wurden, so erhalten die Mittelspersonen zum Teil die Stellung von Erbpächtern der Herrschaftsrechte. 155) Infolge der in Holland üblichen Belchnung mit der Ambacht und dem Ambachtsgevolgh werden die Mittelspersonen teilweise Vasallen. 136) Hierbei konnte die Mittelsperson in Bezug auf das Land selbst als Eigentümer erscheinen. So bekommt Gervt von Buschusen im Jahre 1420/21 die Ambacht zu Lehn, das Land aber \_tot enen vrven evghen erflic end cwelic te hebben", 157) Es lag überhaupt dann, wenn der Vergabung ein Verkauf oder eine Schenkung zu Grunde lagen, die Hervorhebung, dass die Mittelsperson Eigentümer sein solle, sehr nahe. Sie findet sich z. B. am deutlichsten bei der Vergabung des Herzogs Johann von 1413, wo es heisst: "Dat sal hoirs vry gront eygen landt ende goct wesen ende haeren erven erven, haeren vrven wille mede te doen", 158) Durch das Herrschaftsrecht, welches die Mittelsperson innehatte, erhielt das Eigentum je nach der Art des Herrschaftsrechtes eine gewisse Färbung, die es von dem vollen Eigentum trennte. Hierdurch und infolge der mittelalterlichen Anschanung, dass in dem freien Eigen an sich öffentlichrechtliche Elemente enthalten seien, erschienen die Mittelspersonen auch als Eigentümer als Herrschaftsberechtigte. Man kann sagen: Je mehr die Zehnten und Abgaben von den Hnfen, die der Vergaber sich vorbehielt, den Charakter von Landesabgaben und Steuern bekamen, die dem Landesherrn kraft öffentlichen Rechts zufielen, und je mehr der Vorbehalt der "Herrlichkeit" von seiten der Vergaber als Vorbehalt der Landeshoheit erschien, um so mehr waren die Mittelspersonen gegenüber den Vergabern in der

<sup>156)</sup> Bergh I, 127. Vergl. auch Mieris IV, 1068.

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup>) Mieris IV, 156, 197, 479, 569. Zu unterscheiden ist die Ueber-Iragung des Ambacht zu Lehn von der Belchuuug mit dem Land selbst. Vergl. unten A, 160 a.

<sup>157)</sup> Mieris IV, 569.

<sup>158)</sup> Mieris IV, 225; sie war natürlich nicht notwendig; Mieris III, 291

Stellung von Eigentüniern; und je mehr der Gedanke der Herrschaft über das Land bei den Mittelspersonen wieder gegenüber den Ansiedlern losgelöst von privatrechtlichen Grundlagen zum Vorschein kam, um so mehr büssten die Mittelspersonen gegenüber den Ansiedlern die privatrechtliche Stellung von Eigentümern zu deren Gunsten ein. Selbst da, wo die Mittelsperson zum Richter oder Schnizen vom Vergaber eingesetzt wurde, hatte sie insofern einen Teil des Eigentums am Land, als in dem übertragenen richterlichen und polizeilichen Herrschaftsrecht eine Ausscheidung aus der öffentlichrechtliehen und privatrechtliehen Gewalt des Vergabers zn erblicken ist und öffentliche Herrschaftsbefugniss und privatrechtliche sachenrechtliche Macht mit einander verquickt waren. 169) Allerdings überwiegt hier ebenso wie bei dem blossen Auftrag zur Besiedlung der öffentlichrechtliche Gesichtspunkt. Das privatrechtliche Element tritt dann wieder mehr dem öffentlichrechtlichen zur Seite, wenn der Distrikt der Mittelsperson als benefieium übertragen ward,160) oder diese das Land zu Lehn erhielt.160a)

Die Mission, welche den Mittelspersonen zu Teil ward, bestand darin, das Land zu bedeichen oder bedeichen zu lassen, 140 cs zu kultiviren und weiter auszugeben, 149 Häufig wird das Land von dem Vergaber an zwei oder mehrere Mittelspersonen zugleich ausgegeben. Dies Mittelspersonen hatten dann regelmässig eine gleichartige Stellung. 140 Anders war es, wenn erst durch Vermittelung der Mittelsperson eine Person als zweite Mittelsperson hinzatrat. Dann ergab sieh eine Abhängigkeit der zweiten Mittelsperson von der ersten. Zu unterscheiden ist dieser Beitritt von dem Eintritt einer neuen Mittelsperson an Stelle der alten, bei welchem die letztere in

<sup>10)</sup> A. M. Schwind. S. 167; wonn auch nicht ganz entschieden.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup>) Hamburg, Urkb. 189 "Districtum.... Johanni... jure beneficiali concessi."

<sup>160</sup>a) Bergh I, 346. Vergl. obon A. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) "te dycken of te deen bedycken", wie die hollkndischen Urkunden sagen. Manche setzen hinzu "to haeren schoensten" oder "to horen besten oirbaer end prefite" u. s. w.

<sup>163) &</sup>quot;ad excolendam et vendendam" wie die deutschen Urkunden sagen.

<sup>163)</sup> Mieris IV, 569, 1068. Bergh I, 127 u. a.

Bezug auf das von ihr ausgegebene Land aus dem Zusammenhang ganz ausschied. Auf beide Fälle ward in deu Vergabungsurkunden Rücksicht genommen. Man versprach, den Beitretenden oder Eintretenden in Uebereinstimmung mit der Stellung der ersten Mittelsperson mit dem Land zu belehnen, in dessen Besitz und Eigentum zu belassen u. s. w.164) Der E intritt vollzog sich durch Uebertragung aller Rechte, welche der ersten Mittelsperson an dem Laud, das sie ausgab, zustanden. Es konnte sich nm das ganze Land handeln, welches an die Mittelsperson von dem Vergaber ausgethan war, oder um einen Teil desselben, das war gleichgültig. Ein Beispiel eines solchen Eintritts gewährt der Verkauf der Herzogin Margarethe an Florens von Borsselen im Jahre 1430, mit dem Margarethe aufhörte und Florens anfing-Mittelsperson zu sein. 165) Der Beitritt dagegen vollzog sich dadurch, dass die Mittelsperson einer neuen Mittelsperson einen Teil ihrer Rechte am Land vergabte. Diese neuen Mittelspersonen nennt die Vergabnngsurkunde Herzogs Philipps von 1435 "mededeelders".166) Die mcdedeelders kommen in Deutschland nicht vor. Sie finden sieh naturgemäss bei grösse ven Vergabungen. Sie stehen zwischen Vergaber und Ansiedlern und zwischen Mittelsperson und Ansiedlern. In welcher Weise solche Vergabungen an medcdeelders geschahen, darüber belehrt die Austhnung der Herzogin Margarethe von 1430 an Florens von Borsselen,167) die allerdings nicht zur Ausführu ug kam,168) Die

Mi) Mieria IV, 479. End wart asceke dat imant dit voorsa. nieuwland tote de Heerdychheden, ende Anhachten voorsa, van on ser livere Vrouwe onde Moeder mit coepe ofte anders naermaals vercre gen, hee, ofte in wat syn dat geschien, offte comen mechte, die gedoore way dan voert te verien, offte donn verleenen..., tot salken recht... als wy't onser flever Vrouwe ... doen sullen." Mieris IV, 1085; Ende wairt dat sake, dat yemant deen... slichaden... van onsen gemynden... mit cope... vercregen... dien gelowen wy, dat voirt vor ons... him. dair in te houden ende te laten besitten ende te gebruken ende te laten te gebruken ende te laten te gebruken ende te laten se gebruken ans skytowen gebenynden... gegoenet, ende gegeen hebben."

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>) Mieris IV, 983.
<sup>166</sup>) Mieris IV, 1068.

<sup>167)</sup> Mieris IV, 981.

Mieris IV, 981

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup>) Denn später verkaufte sie den ganzen Aussendeich an Florens. Aus dem ursprünglich geplanten Beitritt wurde ein Eintritt. Mieris IV. 983.

Herzogin vergabt hier 50 Gemcte des ihr 1417/18 geschenkten Aussendeichs; 169) die alten Renten, welche das ganze Neuland zu dieser Zeit belasteten und daher auch während der Freijahre fortlicfen, sollen "mede mede ghelic" von den 50 Gemeten proportionaliter an die Gräflichkeit bezahlt werden. Nach den Freijahren soll Florens von jedem Gemäss die Hälfte von den üblichen Jahrgeldern begleichen, während die Herzogin 1417/18 nur ein Drittel davon an den Grafen abzuführen hatte. Sonach blieb die Herzogin mit dem Laude, insoweit sie es libertrng, insofern in Zusammenhang, als sie die Hälfte der üblichen Abgaben erhielt, ein Drittel abgab, also ein Sechstel profitierte. Ist dies auch die einzige Austhuuugsurkunde von einer Mittelsperson an eine audere leiteude Mittelsperson, die nns überliefert ist, so lässt sie doch den Schluss zu, dass die Austhuungen an die mededeelders stets in analoger Weise stattfanden. Eine Austhuungsurkunde einer Mittelsperson an die Ansiedler ist nicht erhalten. Die Austhuung erfolgte in dem durch die Vergabung bestimmten Rahmen, nnd, insoweit dieser es zuliess, iu freier Weise. Auf die Bedeichung und Besiedlung selbst gehen wir später ein. Hier ist noch zu bemerken, dass eine bestimmte Frist für die Bewerkstelligung der Kultivierung den Mittelspersonen nicht gesetzt wurde. War ihnen das Land zeitweise überlassen, so musste nicht einmal innerhalb dieser Zeit die Bedeichung vollendet sein. 170) Die möglichst schuelle Anlage von Deicheu stand zu sehr im Interesse der Mittelspersonen, als dass es einer rechtlichen Fixierung eines Zeitpunktes, einer Strafe u. s. w. bedurft hätte. Nur in einer Vergabungsurkunde wird ein Termin gestellt, nämlich in der Vergabungsurkunde von 1436,171) wo 16 Jahre ausgemacht werden. Allein da auch hier nach 16 Jahren die Mittelspersoneu ihre alten Rechte weiterbehalten, falls die Bedeichung nicht vollendet ist, so stellt sich dieser Termin mehr als ein Wink von oben dar, der klarlegen sollte, weun man das Ende des Werks erwartete.

<sup>109)</sup> Mieris IV, 479.

<sup>170)</sup> Schwarzenberg II, 218.

<sup>171)</sup> Mieris IV, 1085.

So figurierten als Mittelpersonen Landesherrn, 172) Städte, 173) Klöster und Kirchen,174) Edle und Knappen, kleinere Herrn 175) und Freie (locatores).176) In Bezug auf die locatores ist noch zu bemerken, dass sie von denienigen Personen zu unterscheiden sind, welche Stellvertreter der Ansiedler nur beim Vertragsschluss sind. Diesen Stellvertretern fehlt jegliche Mission, sie sind keine Mittelspersonen.

3. Zu den Ansiedlern, die hier in Betracht kommen, gehören nur diejenigen, welche Teile des Nenlandes vor der Bedeichung zum wirtschaftlichen Eigenbetrieb erhalten. Sie sind von den Personen zu unterscheiden, welche in einem bereits bedeichten Gebiet angesiedelt werden.177) Die Ansiedler waren entweder von den Vergabern oder Mittelspersonen herangezogen. oder sie selbst traten diesen gegenüber als eine Gesamtheit, die zu einer Gemeinde werden wollte, der aber dazu nur die dingliche Unterlage fehlte.178) Die Ansiedler waren entweder Heimische oder Ausländer,179) Freie oder Unfreie. ländern beliess man häufig ihr heimisches Recht, 180) Die Unterschiede zwischen Freiheit und Unfreiheit hatten sich im Mittelalter sehr abgeschwächt. So giebt es Austhuungsurkunden, die eine Begabung in Unfreiheit voraussetzen,181) und andere, welche

<sup>172)</sup> z. B. Mieris IV, 479.

<sup>173)</sup> Das einzige mir bekaunte Beispiel ist die Vergabung an die Stadt Sevenberg aus dem Jahre 1430 (Mieris IV, 974), die zugleich interessante Einblicke in das "Moordeichrecht" gewährt.

<sup>174)</sup> Hasse I. 75, 77.

<sup>175)</sup> Bergh I, 127, Mieris II, 151 u. s. w. 176) Hamburg, Urkb, 189.

<sup>177)</sup> Ueber sie vergl, unten sub IV. Hier nur die vorläufige Bemerkung, dass die Quellen uns oft im unklaren lassen, ob Ansiedler dieser oder iener Art vorliegen.

<sup>178)</sup> Bei den Kolonen, mit denen der Vertrag von 1106 abgeschlossen wurde, ist letzteres der Fall; für ersteres passt mehr die Austhuung des Lewenbroks im Jahre 1296 (Grupen II, 166), wo es heisst: "Quicunque ad terram hujus Lewenwordher dictam spe fortune melioris confluxerint."

<sup>179)</sup> Vergl. oben Einleitung § 1 III.

<sup>180)</sup> Vergl, den Vertrag von 1106; in den holsteinischen Elbmarschen galt teilweise hollisches Recht. Siehe C. Const. Hols. II, 57,

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>) Anhalter Urkb. I. 292.

J. Gierke, Geschichte des deutseben Delehrechts.

die Freiheit an eine bestimmte Aufenthaltszeit in der Kolonie knüpfen. 192) Die Gemeinden, welche so entstanden, erhalten eine freie und vorteilhafte Stellung. Sie bildeten teilweise einen abgeschlossenen Bezirk, welcher dem übrigen Land als privilegierte Enklave gegenüberstand. Auf alle einzelnen mehr oder minder verschiedenen Vorrechte einzugehen, ist hier überflüssig, Aus dem, was soeben über die Vergaber und Mittelspersonen gesagt ist, ergiebt sich bereits ein ungefähres Bild der Stellung der Ansiedler. Zudem wird bei der Darstellung der Struktur der Deichverbände auf manches zurückzukommen sein, was in diesem Zusammenhang bereits eine Andentung erfahren soll. Es genügt daher folgendes zu bemerken: Der Gesamtheit der Ausiedler wurde da, wo keine Mittelspersonen waren, mitunter die niedere Gerichtsbarkeit und ein Teil der Bussen übertragen. 183) Es handelte sich nicht allein um die weltliche Gerichtsbarkeit, sondern auch um die geistliche.184) Die hohe Gerichtsbarkeit erhalten die Ausiedler nie. In geistlichen Gebieten findet sich für besonders wichtige Fälle, auch wenn sie an sich der niederen Gerichtsbarkeit zugehörten, der Ausweg der landesherrlichen audientia vorgesehen. Der Vertrag von 1106 nämlich bestimmt, dass die Ausiedler \_judicia rerum, si ipsi inter se diffinire requirent, ad episcopi andientiam referrent, enmque secum ad cansam diffiniendam ducentes, inibi quam din morarctur, de suo ipsimet procurarent." Diesc episcopalis audientia findet sich in sonstigen Austhunugsnrkunden nicht. Sie begegnet aber praktisch in der Altendorfer Schamme. Hier wendet sich nämlich im Jahre 1539 das Kirchspiel bei einem Streit über die Wiederherstellung eines Deichbruches an den Erzbischof. der zur Entscheidung Beamte, Deichgrafen und Deichgeschworeue aus der Umgegend sendet. 186) Mitunter ward auch den An-

<sup>[82]</sup> Grupen II, 166: "Si aliquis a dominio alterius principis ad terram hane inhabitator venerit et per annun perseveraverit habitando licet proprius fuerit, reputabitur esse liber".

<sup>[85]</sup> Bremer Urkb. 27. Grupen a. a. O. Mieris III, 277.

<sup>184)</sup> Bremer Urkb, 27.

<sup>[26]</sup> Deichrecht der Altendorfer Schauung ("Archiv des Vereins für Geschichte und Altertümer der Herzogtümer Bremen und Verden und des Laudes Hadeln" Heft 11) sub XXXI.

siedlern die Austellung des Beamten überlassen. So gestattet Otto der Strenge im Jahre 1296 den Bedeichern des Lewenbroks die Wahl des judex. 186) Teilweise war der Richter, auch wenn ihn der Vergaber oder die Mittelsperson anstellte, doch . eigentlich Angestellter der Ansiedler. Dies war dann der Fall, wenn die Ansiedler vor der Austhuung bereits einen Vorsteher erkoren hatten, und dieser sich dem Vergaber oder der Mittelsperson als Mittelsperson näherte und bei der Austhunng die Stellung eines Richters erhielt oder besser bestätigt erhielt. 187) Die Wahl der Geschworenen, Heemraden, Waarschappen, Schöffen, Deichgeschworenen u. s. w. konnte ebenfalls in den Händen der Ausiedler liegen. 188) War dies nicht der Fall, so war der Wahlberechtigte an eine Answahl unter den Ansiedlern gebunden. 189) Das Gleiche fand statt, wenn bei späteren Austhunngen ein Deichgraf gewählt wurde. 199) Anch war es möglich, dass die Ansiedler das Recht hatten, die Entsetzung des unfähigen Beamten zu verlangen 191) oder für den uachlässigen Vorkehrungsmassregeln zu treffen. 192) Die Ansiedler wurden als neue ganz selbständige Gemeinde dem Landesorganismus eingefügt oder mit anderen zu einer politischen Gemeinde verbunden, sie wurden auch zwar politisch als Gemeinde begrenzt aber iu Bezug auf Deichanlagen mit Angehörigen anderer Gemeinden verquiekt, oder sie wurden politisch anderen Gemeinden angegliedert, erhielten aber in Bezug auf Deich- und Sielsachen freie Selbstverwaltung. Begünstigt waren sie durch die Freijahre, vou denen bereits genauer gesprochen ist, 193) oder durch

les Grupen a. a. O.

<sup>187)</sup> Vergl. Lamprecht "Deutsche Geschichte" III. S. 326.

D'Anenharger Austhungsurkunde von 1343; Bremer Urkundenbel 6s; eiste anch Lamprecht a. n. o. u. Miers III, 277. Das N\u00e4lore unten Absch\u00e4nitt II. Die s\u00e4\u00e4tere Quellen, welche Delchrechte bestehender feneniende sind, haben diese Wall der Ansielder und lassen, wenn ist den diesbestiglichen Gebieten Austhunngeu zu vermuten sind, deu Schluss zu, dass dieses Wahlrecht den Ansielden hei der Austhunng gewährt war.

<sup>189)</sup> Cranenburger Austhuungsurkunde von 1343,

<sup>190)</sup> a. a. O.

<sup>191)</sup> a. a. O.

<sup>192)</sup> Z. B. Schauung der Geschworenen ohne deu uachlässigen Schulzeu.

<sup>193)</sup> oben sub 2.

die Gewährung einer danernden Sonderstellung. In letzterer Beziehung ist darauf hinzuwiesen, dass die Ansiedler hänüg für frei von der Heerfahrt, von Frohnen und Steuern erklärt «wurden.") Regelmässig aber waren sie entweder sogleich oder nach Ablauf der Freijahre trotz aller sonstigen Befreiungen ganz oder teilweise heerbampflichtig.") Ausser den Jahresabgaben, die sie zahlten, wurden den Ansiedlern Zehnten auferlegt, die sie entweder an die Vergaber oder die Mittelspersonen oder an Dritte zu eatrichten hatten. Ihre Parzelle erhielten sie entweder als Zinsgut oder als Pachigut, oder als Erbpachtgrundstück oder als Eigentum. Der Zins bestand häufig nur einem Anerkenungsgräns, "s" gurch dessen Begleichung sie

<sup>19a</sup>) Meitzen II 346, Schroeder "Niederl, Kolonien" S. 39 Lamprecht S. 326, der aber fohl geht, wenn er die Ansiedlung zu Zinsrecht, wohei der Zins nur Auerkeunungszins ist, als die alleinige hinstellt.

<sup>29)</sup> Vergl, die bei Horfmann "Geschiehte Magdehungs 1847. III. S. 10s gelruckte Ansthumgsundende des Ernbichter Wichman für das Dorf Krakan (146 %), wo den Ansiedlern gewährt wird "at ab omni ansgarieione et peticlone et vara et septilitione sit liber, at transmit floer, at transmit of fossatia ad restringendam apnam vacent." Bei Mieris IV, 509 "von allen vrone en di jairsveiet et weigen dagen vry" (von Herefabrt nur die Berfeljahre); bei Mieris III 277 aveing Freibiet von Herefabrt, aber stetige Freibiet).

<sup>106)</sup> Vergl. namentlich Bergh I, 179 \_et ipsi omnem juris tenorem Selandensium obtineant ut nec ulla super ipsam terram fiat petitio nisi in expeditione" (a. 1199). Riedel III, 89 "patriam si communis necessitas exegerit, simul cum inhabitantihus defendant . . . . (a. 1209), Hasse I 338 "Excipinus ab hoc generalitate volentes, ut coloui praedictorum mansorum et agrerum ad justitiam aggeris qui dik vulgariter appellatur, nec non ad defensionem terrae que lantwer dicitur teneantur et ad sollempuia placita ter in anno veniant" (a. 1217). Siehe ferner Il asse III, 550 (a. 1325) 684 (a. 1329). - Wo Freijahre sich auf die Heerfahrt bezogen, waren die Ansiedler nach Ahlauf derselben regehnässig ganz beerbannpflichtig. Was Lamprecht S. 327 sagt, ist daher nicht zutreffend. Dort beisst es: "So scheinen die Moorsiedler insgemein frei geworden zu sein von den Lasten gräflicher Heerfahrt und damit auch von der Auflage gräflicher Steuer. Es stimmt dies weder für die Privilegierung der Ansiedler bei der Austhuung selbst noch für spätere Privilegienerteilungen. In letzterer Beziehung siehe uamentlich Bergh I. 603 (a. 1254), wo Wilhelm von Holland den Leuten zu Moordrecht wegen Deichhrücben alle Abgaben nud Beden erlässt aber so, dass sie ihm jährlich 13 Pfund entrichten und ihn bei Heerfahrten mit einem Schiff von 19 Mann Besatzung begleiten sollen.

erklärten, dass das Gut nicht ihr echtes Eigen, sondern ihr Zinseigen sei. 197) Der Zins war regelmässig der Mittelsperson zu entrichten, wenn eine solche vorhanden war; sie hatte ie nach der Austhuungsurkunde ihn dem Vergaber abzuliefern oder das Recht, ihn für sich zu behalten. Als einfache Pächter traten die Ansiedler selten auf. Wir finden sie in dieser Stellung bei der Austhuung der Bildlande. Hier sind sie sogar Afterpächter. Sie pachten von den Pächtern ihre Hufen auf 11 Jahre, nach deren Ablauf es in ihrem Belieben steht, ob sie zu altem Recht bleiben oder unter Ersatz der Verbesserungen abziehen wollen. 198) Sehr verbreitet ist das Austhun der Hufen zu Erbpacht. 199) Die Erbpächter, Pächter und Zinsleute erhielten oft eine Befreiung von den Abgaben gewährleistet für den Fall, dass "per inundationes aquarum terra inarabilis fiat vel per ruptiones aggerum segetes omnino in aquis remaneant. 200) Erbpächter und Zinsleute stehen den Eigentümern sehr nahe, sie haben nach mittelalterlicher Anschauung auch ein "eigen" aber kein volles eigen,201) sondern ein abgeleitetes, das man später

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>) Anbalter Urkb. I. 292 "a possessoribus . . . denarii . . , persolvantur, quo predinm non sunm, sed ecclesiae et uostram esse profiteantur."

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>) Schwarzenberg II, 248.
<sup>190</sup>) Mieris II, 368. Siehe anch Bergh I, 533.

<sup>...)</sup> Atterns in 300. Stelle allen Derg

<sup>200)</sup> Bergh I 540.

<sup>201)</sup> Vergl. die Glosse zu art. 79 des H. Buches des Ssp. Lr.: "Zinsgut ist weder eigen, erbe, noch lehen . . . Zinsgut ist aber darumb kein Eigen, das der Herr darauff einen zins hat . . . denn eigen hat man on allen zins. Es ist auch darnmb kein erbe, das es der richter nicht aufgeben mag. Es ist auch kein Lehen, das man davon zins giebt." Diese Stelle ist so zu verstehen, dass Zinsgut kein echtes Eigen ist. Damit soll keinoswegs gesagt sein, dass es nicht ein Eigen minderer Art sein kann. Man betrachtete es vielmehr im Mittelalter durchaus als Eigen, die Quellen reden von Zinseigen. Schwind stützt sich S. 165 hauptsächlich auf diese Stelle. indem er behanptet, dass das bäuerliche Recht die Universalitätstendenz des romanistisch-modernen Eigentumsbegriffs nicht gehabt habe. Er meint, dass dies dieser Stelle gegenüber nicht weggeleugnet werden könne. Eigentum im römischen Sinn hatten die Kolonisten allerdings nicht, sie hatten anch nicht das volle deutsche Eigentum, aber sie hatten eine Art des deutschen Eigentums. Dass dies nicht der Fall war, beweist die Glosse keineswegs. Auch die meisten Schriftsteller, welche das Recht der Kolonisten als Eigentum bezeichnen, meinen damit nicht das echte and volle Eigentum, Dies ware allerdings grundfalsch. Ganz zu verwerfen ist daher die Ansicht

als Untereigentum bezeichnete. Sie haben kein volles Eigen, weil sie Pacht oder Zins zahlen. Fiel aber die Zahlung dieser privatrechtlichen Abgaben fort, und blieb, was bei Leistung des Anerkennungszinses materiell auch schon der Fall war, nur die Verpflichtung zur Tragung des Zehnten und auderer öffentlichrechtlicher Lasten bestehen, so kann man in privatrechtlicher Hinsicht von einem vollen Eigentum der Ansiedler sprechen. 202) Zu beachten ist eben nnr. dass das volle Eigentum nach mittelalterlicher Anschanung auch öffentliche Herrschaftsrechte enthielt, und dass diese dem einzelnen Ansiedler fehlten und dem Vergaber oder der Mittelsperson zustanden. Es erschien daher auch das privatrechtliche volle Eigentum des Ansiedlers in dieser Hinsicht als ein abgeleitetes. - Mitunter waren die Ansiedler verpflichtet für den Vergaber Morgen frei zu deichen. 208) Privilegiert wurden die Ansiedler unter anderem auch dadurch, dass ihnen entweder bestimmte Flächen vor dem zukünftigen Deich 204) oder sonstige Gorsen 205) zur Entnahme von Deicherde zugewiesen wurden.

Stenacle "Geschichte Sollesiens" I. S. 213, der den Vorbehalt jeglichen Dereigeaums and Seiten der Grundberschaft für die älter Zeit lengnet. Meine Auffassung steht am nächsten der von Runde. Sommer, "Geschichtliche und dogmatische Entwicklung der büuerlichen Rechtsverhältnisse in Deutschland 1 § 63 und Schro der "Niederländische Kolonien" S. 39 und "Deutsche Rechtsgeschichte" S. 447. Im ütrigen vergl. Schwind S. 19 ff., desen Ausführungen von dem von him eiugenommene Standpankt immerhin richtig sein mögen, einer Nachprüfung aber nicht bedürfen, das ein Standpunkt als verfelcht erscheint.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup>) Dies ist der Fall- nach der Ansthaungsurkunde für den Lewenbok von 1290. Siehe ferner Mier's HI 220 "Voort gheene widen glenen, diet hedyken sullen, den crygbendom van den erve, datter in bedyct wort, behouden oms des jairs pachts van ses groten van der marghen. Siehe anch Mier's I V. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>) Mieris III, 291: "dat wy ende onse uncomeliugen hebben sullen dat vyfte gemet landta". Mieris III, 733 "soe sullen die ghene, die dit voirsz. lant diken sullen, ons ende onsen nacomelingen, dat achtevste gemet vry diken voer onse vronen tot ewigen dagen toe".

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup>) Mieris II, 151 (zehn Ruten) Grupen II, 166 (der ganze Aussendoich). —

<sup>200)</sup> Mieris III, 291; besonders Mieris III, 733: "Voirt soe oirloven wy allen den goeden luden, die dit voirsz. lant diken sullen, dat sy soden,

Die Parzelle, welche der einzelne Ansiedler erhielt, wurde meist vor der eigentliehen Deiehlegung fest be-War dies nicht möglich, weil das Wasser zunächst dnreh eine Deichlegung zurückgedrängt werden musste, so wurde dem Ansiedler ein Recht auf eine solche Parzelle eingeräumt. Die Parzelle, welche der Ansiedler erhielt war die sog. Marsehhufe. 2001 Wir sahen, dass die ältesten Marsehorundstücke eine nnregelmässige blockartige Gestalt hatten. Die Marschstufe dagegen zeichnet sieh durch eine grössere Regelmässigkeit aus. Sie ist meist ein auf zwei Seiten von Gräben eingesehlossenes Viereek. Die Grösse ist in den einzelnen Gegenden verschieden gewesen. Bezeichnungen für die Marschhufe sind \_hoeve". "Ham", "Fenne", "Vehne", "ein Stück Land", "land", "mansus", "terra". Die regelmässigsten Deichansiedlungen sind diejenigen, bei denen jeder Ansiedler eine Hufe erhielt, die mit einer sehmalen Seite an den Hauptdeich anstiess. Die Siedlung war dann ein Rechteck, das mit Parallelen zur Längsseite durchschnitten war. Unregelmässiger war die Form, wenn Keile oder Gehren gebildet werden mussten, die spitzwinklich an den Deich anstiessen. Ganz unregelmässig war die Form, wenn nur einige Hufen an den Deieh austiessen, andere ganz bant im Ansiedlungsgebiet (sehr häufig als Rechtecke) durcheinander lagen. Die Untersnehungen W. C. Hübbes haben für die hanburgischen Marsehinseln ergeben, dass sieh die Eindeichung und Besiedlung daselbst in der ersten Periode auf zweierlei Weise vollzogen haben. 207) Wenn die Insel nicht sehr breit war, wählte man eine längere Seite zur Anlage des Hausdeiches und die andere zur Errichtung des Achterdeiches. Zwischen beiden lagen die Marschhufen. Die letzten Marschhufen grenzten an

ende dyeware haben sullen hinnen den voirse, haude, of dair buten aenlügende, sonder einde begrip van yemende; ende wairt dat's dair niet genoech en ware te heben totten luden profyt, ende des ghemeens lants, see hebben wy him vorder geoerhoft zoden, ende dyrkwerk te haben opten gorse van Bommenee, ende over alle, dair ment vinden mach buten dycke binnen onsen lander san Zeelant, als coutumellé is.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>9 Vergl, Landau "Territorien" S. 24 ff., Meitzen II S. 348, III, Anlage 118 nebst Karte.

<sup>207)</sup> Hübbe a, a, O. S. 18,

die Abschlussdeiche, welche die kürzeren Seiten der Insel einfassten. War dagegen die Insel sehr breit, so teilte man sie durch eine Landscheide in zwei Seiten, so dass die Marschhnfen zwischen dem Hauptdeich, zu dem sie gehörten, und der Landscheide lagen. Hierdurch erklären sich die verschiedenen "Seiten", welche in den Quellen vorkommen, z. B. "Norderseite" und "Süderseite", "Elbseite" und "Billseite". Der Gedanke, dass der einzelne Hnfenbesitzer verpflichtet war, die Anlage der Deichstücke, die seine Hufe begrenzten, zu bewerkstelligen, liegt bei den ganz regelmässigen Deichansiedlungen sehr nahe, nm so mehr, als es sicher ist, dass ihm in späterer Zeit - ob nun gleich nach Errichtung des Deiches oder erst nach einer Zeitspanne nach dieser ist hier gleichgültig - deren Unterhaltung anheimfiel. Und doch scheint es nicht richtig zu sagen. dass der einzelne veroflichtet war, sein Grundstück mit Deichen zu nmgeben, weil diese fest begrenzte Deichverpflichtung erst die Folge einer weiteren, all gemeineren Deichverpflichtung gewesen ist Dem Kern der Sache wird man schon durch die einfache Betrachtung näher geführt, dass die Bedeichung der einzelnen Hufe, wenn sie Erfolg haben sollte, zugleich ein planmässiges Mitdeichen mit den anderen Hufenbesitzern in sich schliessen musste. Bei den Inselbesiedlungen ferner, von denen eben gesprochen ist, und bei denen meist die ganz regelmässige Form herauskam, mussten die Abschlussdeiche von der Gesamtheit der Ansiedler (die übrigens aus mehreren sich bildenden Gemeinden bestand, an die gleichzeitig vergabt wurde) hergestellt werden, denn sie befinden sich später in deren Händen zur Unterhaltung. Ans gleichem Grunde sind die Sietweuden von einer Gesamtheit von Ansiedlern angelegt worden. Auch erfolgte die Beschaffung von Erde, Holz und sonstigen Materialien auf gemeinsame Rechnng. Vor allem aber war bei Vorhandensein von Geren und bei ganz nnregelmässigen Siedlungsformen eine Verpflichtung der Husenbesitzer, die den Anschot an die Deichlinie hatten, zur Bedeichung ihrer Grundstücke eine Ungerechtigkeit gegenüber den übrigen Ansiedlern. Gerade dieses Moment ergiebt für die nicht ganz regelmässigen Deichsiedlungen eine Verpflichtung zur gemeinschaftlichen Errichtung der Deiche von den Ansiedlern. Und dieses Resultat muss bei Berücksichtigung der Momente, die soeben bei den ganz regelmässigen

Deichsiedlungen geltend gemacht wurden, und der Erwägung, dass stets der Gedanke der Urbarmachung aller Hufen alle Ansiedler beseelen musste, da eine alleinige Urbarmachung einer Hufe nnmöglich war, dazu führen, dass auch bei den ganz regelmässigen Hufensiedlungen es zunächst uur eine Verpflichtung aller gab, gemeinschaftlich die erforderlichen Deiche zu errichten. Ueberall deichte so der Ansiedler mit, um das ganze Ansiedlungsterrain zu bedeichen. Er war zur Bedeichung insoweit verpflichtet, als sich bei einer Verteilung der Deichbaulast nnter die Hufengenossen für ihn eine Teilverpflichtung ergab. Auf Grund dieser Verteilung konnte bei ganz regelmässigen Deichsiedlungen sich eine Verpflichtung des einzelnen zur Anlage der Deichstücke ergeben, die sein Grundstück begrenzten. Es ergiebt sich somit als Regel, dass der Ansiedler eine Fläche mit bedeichte, in der seine fest begrenzte Hufe lag. 208) Waren die Hufen vor der Deichanlage nicht anszumessen, so erdeichte oder bedeichte er mit eine Gesamtfläche, in der seine Hufe später liegen musste.209) Wer nicht wollte deichen, verlor seine bestimmte Hufe oder seinen nnausgeschiedenen Hufenteil. Die Deichbaulast war dinglich. 200a) Ob der weichende Ansiedler Ersatz des eventuellen Kaufpreises oder der gemachten Auslagen verlangen konnte, wissen wir nicht. Vermuten lässt sich aber, dass er hieranf kein Recht hatte. 210)

Neben die Vergabnng zu vollen Hufen ist später eine Anshunng getreten, die das Land nach Teilmassen einer Marschhufe ausgab. Diese Art der Vergabung ist veranlasst infolge des Umstandes, dass bei den älteren Hufenvergabungen später von den Besitzern selbst Teilmagen vorgenommen wurden, und so nicht der Besitz einer vollen Hufe, sondern der Besitz einer halben, viertel Hufe oder mehrerer Morgen. Diemathen.

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup>) Vergl. oben § 2 sub 2.

<sup>209)</sup> Vergl. oben S. 95,

<sup>2006)</sup> Vergl. auch A. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Dies ergiebt einmal eine Betrachtung des Spatenrechts und sodann die rigorose Behandlung der Eigentümer von Aussendeichsländereien, trotzelem ein Befehl oder eine an andore erteilte Ertaubnis sie dazu verpflichtete. Der Aussieller konnte sein Recht frei veräussern, insoweit nicht eine Zustimmung der Uenossen oder des Grundberra dazu nütig war.

Grasen n. s. w. die Regel bildete. Daraus, dass die Austhuungsurkunden die Abgaben nach Gemethen, Morgen n. s. w. bestimmen, lisst sich mit völliger Sieherbeit die andere Vergabungsart nicht schliessen, da diese Reglung in Rücksicht auf die späteren Teilungen durch die Besitzer selbst vorgenommen sein könnten. Wohl aber ist die Vergabungsurkunde der Grooten Waard in Südholland von 1410 ein untrügliches Zeugnis. Hier wird nämlich denjenigen, die 50 Morgen oder mehr Neuland durch die Bedeichung erhalten, gestattet, einen Morgen zur Erriehtung einer Hofstäte zu verwenden. Denjenigen aber, welche weniger als 50 Morgen haben, ist dieses nicht erlaubt, sondern sie müssen nach Gutdünken des Deichgrafen wohnen. 21% Da 50 Morgen ungefähr eine Marschhufe darstellen, so wurde das Land anch zu Teilmassen einer Marschhufe vergeben und zwar nach Morgen.

Die Deichbaulast bestand in der Verpflichtung zu Handund Spanndiensten und Geldzahlungen. Man kann die Verpflichtung zu persönlichen Diensten für die ältere Zeit annehmen: später wird die Dienstleistung durch besoldete Arbeiter und Knechte genügt haben. Eine Bedeichung auf gemeinsame Kosten, indem die Gesamtheit Arbeiter mietete und die Ansgaben auf die Ausjedler verteilte, kann ebenfalls vorgekommen sein. Wir sind über die ganze Art und Weise, wie die Deichbanlast zu erfüllen war, nicht unterrichtet. Das Schriftstück aus dem Jahre 1527, welches Borchgrave 211) mitteilt, bezieht sich auf eine Bedeichung von seiten einer Aussendeichsinteressentenschaft und nicht auf eine Bedeichung auf Grund einer Vergabung. Eine analoge Anwendung auf die letztere kann nur mit grosser Vorsicht gemacht werden,212) Eine holländische Vergabungsurkunde von 1400 01 zeigt aber, dass die Lasten met met gleich verteilt wurden, und diese Verteilung der "Unkosten" kann man schon auf die Verteilung der ersten Unkosten, die die Ansiedler traf, beziehen d. h. der Deichbau-

To sent Long

<sup>210</sup>a) Mieris IV, 140.

<sup>211)</sup> a. a. O. S. 368 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>) Ich kann daher Dettefsen I S. 314 ff. nicht beistimmen, wenn er dieses Schriftstück für die Bedeichung der Wilstermarsch zu Grunde legt. Die Bedeichung erfolgte hier durch Vergabungen an Ausiedler. Unrichtig auch Borchgrave S. 298 ff.

kosten. 12) Dieselbe Urkunde enthält die Androhung von Freiheitsstrafen für den Ansiedler, der Streit erregt: Es scheint unbedenklich, dies auch sehon auf den deichenden Ansiedler zu beziehen, sodass darin eine Bestlmung für die Aufrechterhaltung der Ordnung beim Deichbau erblickt werden kann. 121

4. Die Veranlassung zu den Deichanlagen, welche auf Grund von den Vergabungen entstanden, ist daher regelmässig die gewesen, dass man den diesbezüglichen Landstrich kultivieren wollte. Es konnte sich auch um bewohnte Striche handeln. 215) dann erstrebte man eine bessere Kultur. Es konnte ein Landstrich sein, der nur geringen Zehnt abwarf,216) dann wollte man seine Ertragsfähigkeit erhöhen. Es konnte ganz unergiebiges Land sein. 217) dann wollte man es der menschlichen Kultur unterwerfen. Diese Kultur konnte auf dreierlei Weise erfolgen. je nach der Beschaffenheit des Bodens und des Willens der Beteiligten. Sie konnte nur in dieser oder jener Weise geschehen oder zwei oder alle mit einander verbinden. Wiesen-Acker-, Moorkultur standen zur Auswahl.218) Ueberwiegend knltivierte man Ackerland; die meisten holländischen Quellen haben bei der Bedeichung die Gewinnung von Kornland im Auge. Bei Moorkulturen finden wir besondere Vorschriften bezüglich der Tiefe des Austorfens. 219) Nach der Austorfung konute das Land zur Wiese oder als Acker benützt werden,

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup>) Vergl. Mieris III, 733 "End allen oncost, die in dit voirsz, lant vollen mach, salmen gelden, betalen, ende rekennen bi onsen dienstluden, met met zelve, end dat salmen inwinnen ende inpanden...

<sup>34)</sup> Mieris a. a. O. Ende soe wie in dit voirz. lant vechtelie roert of macet, of ongestuer bedryft, die all oaso Rentemesester voirsz. of die ghene, dien by't van oner wegen beveelt, aentasten, ende vangen, ende brengens in ones slot van . . . ende aldair bouden liggende ter tyt toe des sy dat rechetert sullen hebben . . . "

<sup>216)</sup> Hoffmann "Geschichte Magdeburgs" II. S. 408: Die Austhuung Wichmanns.

<sup>216)</sup> z. B. Mieris III, 249.

<sup>217)</sup> z. B. Mieris IV, 1085,

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup> Mieris III, 249, 291 IV 156, 225, 479: Kornland; Mieris IV, 197, 569 Korn oder Moorland Mieris IV, 1985 Korn und Weyland. Mieris IV, 974 Moorland.

<sup>219)</sup> Mieris IV, 974.

da häufig unter dem Moorboden Marschboden lagerte. — Die Veranlassung zur Kultivierung ist bei den einzelnen Personen verschieden gewesen. Die Vergaber wollten litre Einkünfte vermehren, 200 Renten, Gerichtssporteln, Abgaben, Land und Leute gewinnen; daneben zeigt sich bei ihmen eine landeswäterliche Fätrsorge, die um den Ausbau des Landes; die Hebung seiner wirtschaftlichen und politischen Wohlfahrt bedacht war. Die Mittelspersonen trieb wohl lediglich die Sucht nach Gewinn, nach Amt, Land und Geld. Die Ansiedler wollten eine Heimat sich erwerben, in günstigere, freiere Leiherverhältnisse treten, ein glicklicheres Leben führen; 2011 mittutter im fremden Lande, da das Vaterland es ihnen nicht zu bieten vermochte. 2011 – Nur vereinzelt macht sich bei den Vergabungen zur Eindeleihung das Motiv geltend, dass das bereits bedeichte Land durch den neuen Deich gestärkt und eschlützer werden sollte. 2012

IV. Von Landesherrn, kleineren Herrn, Städten, Kirchen und Klöstern sind nun ferner Deiche angelegt

ju.

<sup>29)</sup> Ababltor l'rkb. I 292 "melins et utilius estimantes colonos inibi locari et ex orem nobis labore freutum provenire quam incultam et poue inutilem eam permanere. Mieris IV. 1005. "Welke v. lande vy in der wirheit hebben doen onderstaaten ende verneune, adt ons ter gheerre nutselippe, noch profiten van euigen renten off anders tot desen daghe toe greennen en syn, noch vori die baat komen en sonden moge, overnist attic himen costem jaren noch diepe syn geweest, ten waer dat wy die yeuande wagen to belycken, om als dan die teinden dair of te nogen hebben ..."

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup>) Grupen II, 166.

<sup>222)</sup> Dahor heisst os in dem flämischen Volks-Lied: "Naer Oostland willen wy ryden.

Naer Oostland willen wy mêe, Al over die groene heiden, Frisch over die heiden, Daer isser en betere stêe."

<sup>(</sup>Hoffmann von Fallerslebon "Niederl. Volkslieder" 105).

<sup>22)</sup> Die A. 220 angeführte hollkadische Vergabungsankunde führt fort; ende oick angesten dat onse vorm. hat von Tevel greotliem mitten v. bedysten nyewelanden dair mede gestarket, gebetert ende gemeert wesen sonde, wairt dattie by yemando aldas bedyst ende toegebrecht worden mochten, ende den onden dyck . . . . . . t. ewigen dages dals mede versekert waer, unde daer sese mede onthast wesen.\* Siche ferner Mierris IV 140, 671.

worden, die auf keiner Vergabung zur Eindeichung beruhen. Mit deu Deichanlagen, welche auf Grund von Landvergabungen entstanden, sind am nächsten dieienigen verwandt, welche die gedachten Personen selbst vornehmen, um Land für sich zu gewinnen und dann eventuell an Ansiedler auszuthun. Mitunter sind diese beiden Arten von Deichanlagen schwer zu trennen. Vom juristischen Standpunkt aus, sind sie aber zu unterscheiden. Wir bezeichnen diejenigen, welche Deiche errichten, um das von ihnen gewonnene Land an Ansiedler eventuell auszuthun oder selbst als grosse Gutsherrn zu bewirtschaften als Deichhanherrn. Die ältesten sind vermutlich die Klöster gewesen. 224) Die Klöster errichteten durch die Klosterbrüder und ihre Knechte Deichanlagen, um Laud der Kultur zu gewinnen. Nach Errichtung der Deiche konnte das Kloster seinen Hörigen Parzellen des eingedeichten Landes zuweisen, ihnen auch die Unterhaltung des Deiches aufbürden. In ähnlicher Weise errichteten wohl grössere weltliche Grundherru Deiche, indem sie Hörige zum Deichbau verwandten und ihnen später Land zuteilten.225) Es entwickelten sich aber jedenfalls auch bei den Besiedlungen der eingedeichten Ländereien die freieren Landleiheformen, die wir bei den Vergabungen zur Eindeichung kennen gelernt haben. 226) So kommt es, dass nach Anlegung der Deiche die Stellung der Ansiedler gegenüber dem Bauherrn der Stellung der Ansiedler gegenüber

<sup>22)</sup> Nach Troz und Heineken § Z, der jenem folgt, sind die monacht diejeingen gewesen, welche des von den Kömern Biernommene Deichban zuerst pflegten. Nach Heineken ist dies im 7. und 8. Jahrhundert so gewesen. In diesen Bemerkangen ist der richtige Kern eutslaten, dass Klöster früb Deiche anlegten. Die Gemeindenalsgen sind aber m. E. älter. Dazn passt besser, dass wir über die Deichanlagen and er ältesten Zeit keine Kunde hesitzen. Wären Mönche sehen sehr früh Deichgrinder gowesen mit zwar in mindssender Weise, so hätte ein chronikherheibender Mönch ab Deichen gelent, wie Heineken meint, weme er sagt; Sig a Romanis tradita, et clericorum stratio et labore perfectionem perdacta ars aggerandi ad laices Belgies Prisiosape perrenti."

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup>) Vergl, namentlich den Vertrag zwischen Holland und Utrecht von 1226. Bergh I, 294.

<sup>220)</sup> Vergl. Bergh I, 533, 362, 540, 545.

dem Vergaber völlig gleichen kann. 227) Verschieden sind sie aber bei und vor der Aulage der Deiche. Bei den Vergabungen zur Eindeichung sind alle Deicher zugleich Ausiedler, die Deicher der Deichherrn branchten keine Ansiedler zu sein. Die Ansiedler der Vergaber haben sehon vor der Deiehanlage eine ausgeschiedene Hufe oder einen mansgeschiedenen Anteil am Land, 228) Die Lente der Deiehbauherrn haben vor den Deiehanlagen keinen Grundbesitz im Neuland, sie erhalten höchstens ein Recht auf Znweisung einer Parzelle nach der Bedeichung eingeräumt. Die Veroflichtung zum Deichban ist bei den Ansiedlern der Vergaber eine dingliehe, bei den Deichern der Deichbauherrn eine persönliche. Mit diesem Unterschied läuft der andere parallel, dass die Verpflichtung zum Deichban bei den Ansiedlern der Vergaber eine genossenschaftliche war. während sie bei den Deichern der Bauherrn sich als herrschaftliche kennzeichnet. Der Deichbauhert war der Herr. der Deicher sein Knecht. Er war Knecht durch Geburt oder Unterwerfung oder als Arbeiter auf Grund eines Mietsvertrages. Der Herr forderte den Deichbau als Frohndienst, 229) bediente sich der Hörigen 250) oder zog freje Arbeiter heran. Das Arbeiten für den Herrn stand im Vordergrund. Die Deieher beseelte nicht der Gedanke an Landgewinnung für sich oder an die Vorteile, die die Deichanlagen nach ihrer Vollendung bringen konnten; um den Vorteil des Herrn handelte es sieh, für ihn arbeitete man gezwungen oder gedungen. Von ihm empfing man Geld oder Land 231) als Gegenleistung für den erwiesenen Dienst. Zum Unterschied von den Deichanlagen, welche auf Grund von Vergabnngen zur Eindeichung entstanden, heisst es in den Quellen, dass der Deich von dem Kloster, der Kirche, dem Herrn u. s. w.

Es konnte anch den Ansiedlern im bedeichten Land Nenfand zur Eindeichung vergaht werden. Bergh I 533.

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup>) Siehe oben snb III 3.

<sup>&</sup>quot;") Nach der oben Einleitung § 1a erwähnten Chronik war dies bei den Deichanlagen des Ordens anf den Werdern der Fall. Vgl. v. Treitschke "Historische und politische Anfsätze" II. S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup>) Bergh I, 294.

 $<sup>^{23)}</sup>$  Bergh I, 533. Ein gewisser H<br/>ngo wird wegen Deicharheit mit Länd entschädigt.

"propriis expensis et laboribus" erbant sei.282) Im übrigen sind die Quellen deshalb undnrchsichtig, weil sie sich meist mit einer Reglung der Rechtsverhältnisse der Ansiedler beschäftigen, ohne einen scharfen Hinweis auf die Anlage der Deiche zu enthalten.233) Wenn es aber heisst, dass Höfe ausgegeben worden sind für eine Jahresabgabe von drei Schillingen und mit der Verpflichtung den Deich zu unterhalten,234) so liegt doch wohl die Vermntung, dass hier ein Deichbanherr fignrierte, sehr nahe.

Die Personen, welche wir Deichbauherrn genannt haben, legten nun auch Deiche an, ohne dass es sich dabei nm Landgewinnung im engeren Sinn handelte. Thre Deichanlagen, die sie auf ihre Kosten errichteten, konnten die Abdämmung von Gewässern bezwecken, um die Erbannng von Städten zu ermöglichen; 235) sie konnten den Schutz eines besiedelten Landstriches erstreben. 236) In letzter Beziehung berühren sich die herrschaftlichen Deichanlagen mit den Deichanlagen, welche von Gemeinden erbaut wurden, bei denen ein Beamter als Herr und Haupt der Gemeinde die Leitung des Deichbans betrieb. 236a)

V. Die freien Gemeinden, welche in der ältesten Zeit sich durch Deichung angesiedelt hatten, dehnten ihr Gebiet im

<sup>222)</sup> Bergh I, 533. - Bergh I, 227 Der Deich war zur Zeit des Bruders des Grafen Wilhelms I. "deliberato consilio virorum prudentum" begonnen. - Ebenso legten die Grafen von Holstein im 14. Jahrhundert den Billwärder Ausschlag an, bauten darauf ein Vorwerk und eine Wurtb. Vergl, W. C. Hübbe S. 25 und Wilhelm Hübbe "Das Hammerbroker Recht" S. 22. Von einem ähnlichen Werk ist bei Bergh I. 145 die Rede: die Urkunde nenut es "clausura". Wenn ein Landesherr "zu seinem Profyt" Eindeichnugen macht, wie es im Jahre 1506 der Herzog von Sachsen im westerlauwerischen Friesland versuchte (Schwartzenberg II, S. 67) ist ebenfalls eine Eindeichung zur Vergabung und keine Vergabung zur Eindeichung zu vermuten.

<sup>233)</sup> Siehe die A. 226 angeführten Urkunden.

<sup>23</sup> Vergl. Bergh II, 869 (a 1293?)

<sup>26)</sup> So ist die Stadt Damm in Flandern im Jahre 1180 entstanden. Vergl. Warnkönig H. Kap. V. S. 2 u. Urkunde 103.

<sup>236)</sup> Vergl. Bergh I. 227. Die Deiche werden angelegt "ad excludendas aquas que influebant et agriculturam acredine fossorum fluetuum miuus fertilem reddebant".

<sup>234)</sup> Ueber Deichherrn, die keine Deichhankerrn waren, siehe Abschnitt II. \$ 1, sub III.

Laufe der Zeit durch neue Eindeichungen aus. Am freisten und ungebundensten schalteten die Gemeinden, welche wir als Inselsiedlungen und Anstosslandsiedlungen bezeichnet hatteu. Bei den Randlandsiedlungen hat sich die Macht des Laudesherrn in Bezug auf das zwischen Geest und Randland liegende Gebiet am meisten fühlbar gemacht, und eine Gebictserweiterung der Randlandsiedlung von aussen nach innen geriet sehr bald ins Stocken, indem die Landesherrn diese Strecken nach ihrem Gutbefinden vergabten. So bezogen sich die Deichanlagen der Siedlungsdeich-Gemeinden vorzugsweise auf das Aussendeichsland. Auch die Gemeinden, welche die ersten Deichanlagen in dem von ihnen bereits besiedelten Gebiet errichtet hatten, waren auf Bedeichung ihrer Aussendeichsländereien aus. Die Thatsache, dass solche Eindeichungen von freien Gemeinden unternommen und unbeengt durch irgendwelche landesherrliche oder herrschaftliche Einflüsse ausgeführt wurden, ist nicht zu bestreiten. Ungemein schwierig aber ist es die Art und Weise der Ausführung und die treibenden Momente zu belenchten Bei den ältesten Gemeindedeichanlagen war es möglich, infolge der einfachen wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse einen ungefähren sicheren Einblick zu gewinnen. Und trotzdem bei diesen direkte Quellenzeugnisse gänzlich fehlen, für jene aber etliche existieren, ist eine Vorstellung dort leichter zu geben als hier: Unklarheit, lakonische Kürze der Quellen, die Schwierigkeit genauer lokaler Kenntnisse sind daran Schuld. sind so sehr auf Vermutungen augewiesen. Da scheint es nun in hohem Grade wahrscheinlich, dass die ältesten Bedeichungen von Aussendeichen von seiten freier Gemeinden noch von dem Ausiedlungsgedanken beherrscht waren. Und zwar ist dies auch für die Eindeichungen der Gemeinden anzunehmen, die die ersten Deiche um ein von ihnen besiedeltes Gebiet zur Gewinning von Getreide angelegt hatten. Es ist au die Gründung von Tochterdeichgemeinden von seiten der Mutterdeichgemeinden zu denken. So blieben die neuen Deichgemeinden mit den alten in politischem Zusammenhang, so entstanden grosse Deichlandschaften. Eine zweite Art der Entstehung solcher Landschaften fand bei den Inselsiedlungen statt, indem von verschiedenen bereits bedeichten Inseln Bedeichungen der Aussenländer vorgenommen wurden, und die Inseln so miteinander verwuchsen

und ein Land bildeten. Da aber die einzelnen Deichgemeinden, trotzdem sie eine Landschaft ausmachten, sich ziemlich abschlossen, und die Reglung der Deichangelegenheiten meistens Sache der kleineren Kommunen blieb, so waren die Eindeichungen, die später vorgenommen wurden, meistens Sache der Kommunen nnd nicht der Landschaften. Es trat aber nnn der Ansiedlungsgedanke ganz znrück und machte dem Streben nach Reichtum und Gewinnst Platz. Dass die Gemeinden bei den Bedeichungen aus Sncht nach Ackerland viel zn weit gegangen sind nnd zum Schaden der Enkel vorschnell gedeicht haben, unterliegt keinem Zweifel.277) Diese Verschiebung in den Motiven zur Eindeichung aber hat m. E. eine dnrchschlagende Aenderung der Rechtsverhältnisse bei den Eindeichungen zu Folge gehabt. Es entstand nämlich damit die Verpflichtung des Gemeindeglieds gegenüber der Gemeinde, sich an der Eindeichnng zn beteiligen. Früher war die Teilnahme in das Belieben des einzelnen gestellt, solange der Siedlungscharakter überwog, jetzt ward das Miteindeichen eine dingliche Last, Zenge datür - d. h. für den späteren Zustaud, nicht für die von mir vermntete Entwicklung - ist das Spadelandsrecht: Es heisst daselbst in art. X, dass die Eindeichung "Demath Demaths gleich" geschehen soll, und dieser Verteilung liegen nicht die Anssendeiche, sondern das Binnenland zu Grunde. 238)

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>) Siebe anch v. d. Horst in der "Juristischen Zeitung" 1853 S. 7: "Damads dachten die Grundbesitzer der Marschen nicht daran, dass en genng sei, reichlich feistes Weidevioh zu haben, um dafür leicht alles übrige au orbalten". Man deichte aus Gewinnsucht auch Strecken ein, die bei fürsorglicher Ockonomie noch einige Zeit unbediebt gelassen worden wären.

<sup>20)</sup> Artikel X lautet wörtlich: "Wenn ein Stück Landes eingedeichet wirl, soll geschelen mit Hille und Zutun des gazuen Landes, Demaths gleich: und wenn der Kog durch göttliche Hille erobert, soll dan eine Land im argen und guten einem jeden auf sein Störtewerk zugeteilt werden". M. E. ist hiernach an der Eindeichung das gazue Land als Eindeichungsberechtigter beteiligt, und üle Landhesitzer des gazzen Landes haben Demath Demaths gleich beizutragen und hekommen nach densachleu Verhältnis einen Teil des Neulandes. An sich liesse sich anch eine andere Interpretation denken, nach der das Stück Landes einer Aussendeichsinteressentensachaft gebört, und das gazze Land obenso wie bei Wehlen (ur. VII) bei Errichtung der Deichanlagen um Behüllfe leistet. Aum würze der Verhältigt einer Aus werten der Verhältigte einer Aus werten der Verhältigt einer Aussendeichsinteressentensachaft gebört, und das gazze Land obenso wie bei Wehlen (ur. VII) bei Errichtung der Deichanlagen um Behüllfe leistet. Aum würze der Verhältigt einer Aus werten der Verhältigt einer Verhältigt einer Aus werten der Verhältigt einer Verhältigt e

J. Glerke, Geschichte des deutschen Deichrechts.

dings war gemäss dem Spadelandsrecht die Eindeichung Sache des ganzen Landes. 29) In Norderditmarschen aber ist die Eindeichung Sache kleinerer Gemeinschaften, nämlich der Kirchspiele, gewesen. Ein Kirchspielsschlass war ihre notwendige Voranssetzung.240) Noch im Jahre 1573 beschliessen die Büsumer als freie Landgenossen "de Gave Gottes, so ehne tho Norden so riklich gegeven, nicht the verachten, souder mit williger Haud anthonehmen. "241) Man wählte Männer, welche die Anfsicht führen sollten und vereidigte sie.242) Die Eingesessenen waren verpflichtet, sich an der Eindeichung zn beteiligen und zwar entweder nach Morgenzahl oder nach Bauerschaftsgerechtigkeiten. Nach demselben Massstab verteilte man das eingedeichte Land.243) Nach dem Spadelandsrecht war das ganze Land Demath Demaths gleich zur Eindeichung verpflichtet, und jeder Laudbesitzer erhielt nach dem gleichen Massstab seine Parzelle im Nenland angewiesen.<sup>244</sup>) Neben diesen Eindeichungen von Landschaften und Kirchspielen finden sich Eindeichungen von einzelnen Bauernschaften.245) Wir haben oben bereits gesehen, wie an mauchen Orten die Entwicklung die war, dass das Aussenland als Zubehör der Dorfdeichschläge und bald als Eigentum des Dorfes erschien.246) So kam es, dass sich Bauernschaften von der Herrschaft der Kirchspiele emanzipierten und

dann "Demath Demaths gleich" auf die Parzellen der Aussendeichsinteressenten im Aussendeich beziehen können. Allein Artikel X spricht von einer "Eroberung" des Kogs, er setzt alse ein Abringen des Landes gegenüber der Flut veraus und lässt an eine Verteilung des Aussendeichs vor der Eindeichung nach Demathen nicht denken. Das "Demath Demath gleich" könnte auch auf die Verteilung der Beihülfe des ganzen Landes bezogen werden. Eine selche Interpretation hat aber die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit gegen sich, da die Beihülfe wehl nur in Leistung von Arbeitskräften bestanden haben würde, indem die Gelder für Material u. s. w. ven den Interessenten hätten beglichen werden müssen (vergl. art. VII), und art. X hierüber schweigt,

<sup>230)</sup> Vergl. A. 238.

<sup>260)</sup> Griebel S. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>) a. a. O. 37.

<sup>242)</sup> a. a. O.

<sup>245)</sup> a. s. O. S. 27.

<sup>244)</sup> Vgl. A. 238,

<sup>245)</sup> Vergl. Griebel S. 29.

<sup>246)</sup> Vergl, oben sub III 2 d. a.

auf Grund eigener Beschlüsse selbständig ihren Anssendeich bedeichten. Diese Verselbstäudigung der Dörfer führte aber weiter zu einer Verbindung mehrerer Dörfer, die nicht zu ein und derselben politischen Gemeinde gehörten, nm gemeinschaftlich das Aussenland zu bedeichen. Einen solchen Vertrag schlossen einige Ortschaften des westerlauwerschen Frieslands im Jahre 1427.247) Sie wurden Deichbaugesamthänder: "So scholla wy mit malcorem bevestighe een nya Dyck." Trotzdem blieb iede Ortschaft in vieler Beziehung selbständig, sowohl in Bezug auf den Deichbau, wie hinsichtlich der Deichuuterhaltung Jedenfalls war die Eindeichnngspflicht des einzelnen Banern auf Grund dieses Vertrages eine Gemeindegliedspflicht. Er deichte mit, weil seine Ortschaft ihn als ihr Glied dazu zwang. Die Ortschaften selbst verpflichteten sich erst gegeuseitig zu Die Eindeichungspflicht des Bauern war eine dingliche Genossenpflicht, die sich ipso jure aus der allgemeineren Gemeindebürgerpflicht ergab, die Eindeichungspflicht der Ortschaften war eine vertragsmässige, neu geschaffene, eine persönliche Schuld, für die die Ortschaft selbst haftete, bei deren Nichterfüllung die Ortschaft Bussen und Strafen zu zahlen hatte.248) Bei der Betrachtung der Veränderungen der rechtlichen Natur des Aussendeichslands ist darauf hingewiesen, dass das Aussenland bei Eutstehung einer Deichgenossenschaft, die sich mit der alten Deichgemeinde nicht deckte, aus dem Eigentnm dieser in das jener übergehen konnte.249) Die Berechtigung zur Eindeichung glitt danu mit auf die abgespaltene Deichgenosseuschaft über, und die Deichgenossenschaft unternahm die Eindeichung. Da aber in späterer Zeit der Zusammeuhang der Deichgenossenschaften arg durchbrochen wurde durch die selbständige Verwaltnng einzelner Deichstücke von seiten von Herrschaften, Klöstern, kleineren Deichgenosseuschaften, so liess man es an einem Eindeichungsbeschluss nicht genügen, soudern ordnete Bürgenstellungen der Herrn, Klöster nud Vorsteher an.2\*)

<sup>247)</sup> Vergl. Schwartzenberg I. S. 471.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) Siehe ferner den Akkord vom 1. März 1453 a. a. O. I S. 544.

<sup>249)</sup> Oben sub III 2. d. a.

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup>) Sander-Deichsatzungen von 1317 § 2. Vergl. oben A. 31. — Es handelt sich bei diesen Sander-Deichsatzungen nicht um einen Vertrag des

Ebenso wie die Kirchspiele bei Neueindeichungen besondere Geschworene wählten, so wählten anch die Deichgenossenschaften Geschworene, welche das Werk leiten, die Ausgaben verteilen und die Streitigkeiten entscheiden sollten. 231 Ausserdem stellte man die Strafen fest, welche bei Verletzungen und 70tungen der Beamten oder Arbeiter, während der Deicharbeit zu zahlen waren 220 nmd ordnete überhaupt die Rechtsverhältnisse des neuen Kogs. Die Eindeichungspflicht war hier ebenfalls eine dingliche Last, die auf den binnenländischen Grundstücken der Deichgenossen lastete.

In diese freien bäuerlichen Eindeichungen kamen neue Momente herein infolge des landesherrlichen Aussendeichsregals. Es spielen natürlich hier nur die Aeusserungen desselben eine Rolle, welche den Gemeinden und Deichgenossenschaften die Eindeichung nicht entziehen. Es handelt sich um die landesherrliche Erlanbnis und den landesherrlichen Befehl zum Eindeichen. Ueber die Entstehung dieser Rechte wird später gehandelt, hier betrachten wir nur kurz ihren Einfluss. landesherrliche Erlaubnis, welche von den Gemeinden ihres Vorteils wegen nachgesucht wurde, ohne erforderlich zu sein, gehört nicht zum Anssendeichsregal, da sie kein Recht des Landesherrn ist. Die landesherrliche Erlaubnis, welche eingeholt werden musste, ehe Gemeinden und Deichverbände zur Eindeichuug von Aussendeichsland schreiten konnten, begegnet in Dentschland zum ersten Mal im Spadelandsrecht. Hier heisst es in Art. X, dass die Eindeichung geschehen solle "mit gnädigem Vorwissen und Willen der hohen Obrigkeit". Sonach bedurfte das Land der Zustimmung der Obrigkeit. Es konnte die Eindeichung beschliessen, aber ausführbar war sie erst nach

Kirchspiels mit den anderen in § 2 genannten Personen. Schon die ülteren peleisstatungen von 1295 ergaben Deichgenossen, die nicht zur Parochie gehören. Vergl. A. 31. Es heisst auch, dass die Eindeichung angeordnet: worden ist, (§ 1) die Bürgerstellung der Leute, die nicht zur Parochie gehören, wird ebenfalls angevordnet: (§ 3). Es haudet sich also nicht um einen Vertrag von mehreren Aussendeichsinteressenten, die keine Deich genossenschaft bilden.

<sup>251)</sup> Sander-Deichsatzungen § 1.

<sup>250)</sup> a. a. O. §§ 3, 4, 5.

eingeholter Conzession. In Holland hat die Erlaubnis an bäuerliche Gemeinden darum keine grosse Rolle gespielt, weil sich die Erlanbnis meist an den Ambachtsherrn richtete, und dieser das Land nach Gutdünken vergeben konnte. Ein Beispiel, wo auch in Holland die landesherrliche Erlaubnis (und zwar m. E. die notwendige) an eine bäuerliche Gemeinschaft selbst gerichtet ist, bietet die Urkunde von 1417, in welcher die Jacoba von Holland den Banern von Hettersen erlaubt, einen Sommerdeich zu schagen. Zu diesem Behuf dürfen sie vier Geschworene wählen, welche mit dem Schulzen den Deichbau leiten. Zngleich wird die Schauung, die Unterhaltung des Deichs u. s. w. geregelt. und den Geschworenen auch der alte Ostdeich anvertraut. So wird hier infolge der landesherrlichen Erlanbnis zugleich ein Teil der Deichgesetzgebung vom Landesherrn in Anspruch genommen, und seine Befugnis, die Deichverwaltung seinerseits zu regeln, nicht allein hinsichtlich des neuen Kogs, sondern anch hinsichtlich des alten siegreich gehandhabt. Die landesherrliche Erlanbnis vermag allein die Eindeichung nicht ins Leben zu rufen; dazu gehört ein Beschluss der Gemeinde oder des Deichverbandes, wie ihn die Banern von Hettersen sicherlich gefasst haben. Anders ist es beim landesherrlichen Befehl zum Eindeichen. Da kommt es auf einen Beschluss der Gemeinde nicht an, sondern sie haben zn gehorchen. Der einzige mir bekannte landesherrliche Befehl ans dieser Periode ist die Verordning Herzogs Friedrichs für die Kirchspiele Hatstede und Schobüll bei Husum aus dem Jahre 1497.23) Hier wird diesen Gemeinden die Bedeichnng von Aussendeichsland anbefohlen; ja sogar jedem, der mitdeichen will, die Beteiligung freigegeben. Wir können aber daraus, wie die Herzöge von Holstein die ersten Jahrzehnte nach der Erobernng Ditmarschens (1559) in Bezug auf Eindeichungen verfahren sind, schliessen, dass dieselben Grundsätze auch anderswo und, wo die landesherrliche Gewalt bereits länger bestand, schon früher gegolten haben, 254)

<sup>20)</sup> Gedruckt bei Lass "Fortsetzung der Husumer Nachrichten". S. 96.
24) Denn die Herzöge behandelten die Ditmarscher wegen ihrer Tapferkeit auf das gümpflichste (vergl. Falck "Handbuch I. S. 305) und traten keineswegs so auf, dass man hier einen schärferen Sinduss der Landesherrn vermuten künrte.

Danach erfolgte der Befehl von seiten des Landesherrn, die eigentliche Ausführung lag bei den Gemeinden, eine Kontrolle und Ueberwachung hatten die landesherrlichen Beamten.<sup>255</sup>)

Als Mitglied einer Gemeinde oder eines bäuerlichen Deichverbandes war der einzelne Bauer, wenn wir von einer Bedeichung von Aussendeichsländereien absehen, zu solchen Deichbanten verpflichtet, welche die Gemeinde oder der Deichwerband zum Schutz des Distrikts beschlossen. Diese Deichbauten erfolgten in den verschiedensten Weisen, je nachdem überhaupt die von einer Gemeinde zu verrichtenden öffentlichen Arbeiten unter die Gemeindezu verrichtenden öffentlichen Arbeiten unter die Gemeindeziglieder verteilt wurden. Gewöhnlich lag der Verteilung als Massstab der Grundbesitz des einzelnen zu Grunde. Es kounte dann die Verteilung in Rücksicht auf die Grösse des Ackers erfolgen. Dies war nach dem Spadelandbrief für die Wilstermarsch von 1438 der Fall, welcher bestimmte: Ock so scholen beide siden, de ene Morgen gelik den andern de Störe unde den moer helfen bedicken und wo ein water schaden macht-Zein)

VI. Die Aussendeichsinteressentenschaften, welche in dieser Periode zum Deichban schritten, bedurften dazn immer eines Zusammenschlusses von aussen. Wenigstens ist uns keine Kunde von einer Anssendeichisinteressentenschaft crhalten, die einfach die Eindeichung beschloss und durch Organe, die sie anstellte, leitete. Auf einen Beschluss der Interessenten weist allerdings das Privileg des Ritters Coen van Oosterwyck ans dem Jahre 1401 hin; 200 denu er erlaubt als Ambachtsherr denen, die im Aussendeich geerfd und gelandt sind, die Eindeichungs damit wird doch stillschweigend ein Eindeichungsbeschluss der

<sup>26)</sup> Vergl. Griebel S. 42 ff.

<sup>25/</sup>a) Einleitung § 4a, A 152.

Im übrigen ist ein Eingehen auf die Verteilung der Deichbaulast überflüssig. Vergl. noch Hahn im Archir des Vereins für Geschichte und Altertümer der Herz. Bremen und Verden". Heft 11. S. 21. Siehe auch die Bauerwällkür von Wurtfleth sub 14 (oben Einl. § 4a, A. 49a).

<sup>26)</sup> Mieris III 734.

Geerfden voransgesetzt. Die Leitung der Eindelchung aber lag bei Schöffen, von denen der Rat von Amsterdam drei anstellte, und bei einem Schulzen, den der Ritter Coen ordinierte. während die drei Schöffen des Rats im Anssendeich gelandt sein mussten, war dies bei dem Schulzen nicht der Fall. Ordinationsrecht des Ritters war nur auf die drei Schöffen eines Dorfes beschränkt,257) So waren die Beamten nicht lediglich Interessenten und nicht eigene Organe einer Genossenschaft, sondern behördliche Aufsichtspersonen. Die Anssendeichsinteressentenschaft konnte auch einem Deichverband angegliedert scin. Der Eindeichungsbeschlass erfolgte dann vonseiten des Deichverbandes. Die Leitung und Verwaltung des neuen Kogs lag in den Händen der Organe oder einiger Organe des Deichverbandes, die, wo eine landesherrliche Erlaubnis erteilt wurde, der Landesherr bestimmte.258) Beschluss und Leitung konnten ganz beim Landesherrn sein. So befiehlt im Jahre 1322 Wilhelm von Holland den Eigentümern des Aussendeichs nördlich von Enkhnysen die Eindeichung und überträgt das Werk dem Schulzen.250) Umgekehrt ergiebt das Schriftstück des Rates Jacques de Blazere von 1527,200) dass ein Zusammenschluss der Interessenten infolge der Erlaubnis stattfand, die an einige erteilt war, und die anderen zum Mitdeichen nötigte; aber das Werk durch einen "meentenare", der wohl Beauftragter der Eigentümer ist, ausgeführt wurde. Die Eindeichungspflicht war somit eine dingliche Last der Aussendeichsgrundstücke der Interessenten. Die Eindeichung wurde durch die Eigentümer in mehr naturalwirtschaftlicher oder in mehr geldwirtschaftlicher Weise betrieben. Erstere bestand in der Leistung von "Kost und Arbeit", 261) d. h. von Hand- und Spanndiensten und von einzelnen Geldzahlungen.

<sup>257)</sup> a. a. O

<sup>26)</sup> Dies ist m. E. der Fall gewesen, bei der Eindeichung, die in der Handweste an die in Krommenyerdam von 1357 (Mieris III, 30) vorkommt. Organe sind nicht neugewählte Heemraden, sondern einzelne der alten.

<sup>260)</sup> Mieris II, 286,

<sup>200)</sup> Borchgrave S. 368.

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup>) Mieris II, 286. Hier nehmen neben den Eigentümern anch andere Personen Teil; insoweit das Aussenland bestimmten Eigentümern nicht gehürte, hetrachtete es der Laudesberr als sein Eigentum.

Bei letzterer schossen die Eigentümer lediglich Geld vor und liessen die Bedeichung durch einen Deichmeister ("meentenare") vornehmen, der Arbeiter mietete.282) Diese Arbeiter ("nemers") waren auf Grnnd eines Arbeitsvertrages zur Eindeichung gegenüber dem meentenare verpflichtet. Sie waren also nnr persönliche Schuldner; deshalb war es üblich, dass der meentenare sich von ihnen eine Kaution für die gute Vollendung der Bedeichung stellen liess. Diese Kantion war meist so, dass alle nemers sich znr gesamten Hand verbürgten.263) Diejenigen, welche Geld vorschossen, hiessen in den Niederlanden "legghers", 264) Bei dem geldwirtschaftlichen System der legghers war es eher möglich, die Güte der einzelnen Grundstücke in Bezug auf die Eindeichungspflicht zu berücksichtigen, als bei dem naturalwirtschaftlichen. So bürgerte sich dort die Sitte ein, den Vorschuss der Gelder, der, wie mir scheint, nach der Grundstücksgrösse auferlegt wurde, nur als provisorische Massnahme zu betrachten und nach vollendeter Eindeichung eine Ausgleichung nach der Güte der Grundstücke eintreten zu lassen.265) Die dingliche Wirkung der Eindeichungspflicht zeigt sich vor allem darin, dass derjenige, der sich au der Eindeichung nicht beteiligte, sein Eigentum verlor. Ob hier und da vorher noch andere Zwangsmassregeln znnächst versucht wurden, vermögen wir nicht zu erkennen. Sicher ist, dass das Schriftstück von 1527 bei der Weigerung des Eigentümers, mitzudeichen, sofort den Verlust des Eigens statuiert, und dass der Befehl Wilhelms von 1322 ebenfalls dem unwilligen Interessenten sein Land entzieht.200) Es scheint aber, dass nach dem Schriftstück von

<sup>261)</sup> Siehe das Schriftstück von 1527 (Borchgrave S. 368.)
263) a. a. O.

<sup>26)</sup> a. a. U

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup>) Borchgrave betrachtet S. 299 die legghers als Arbeiter. Dies sind aber die nemers. Uchereinstimmend Detlefseu I. S. 313, A. 5.

no) In dem Schriftstück von 1577 heisst es: "Es ist auch Sitte, eine Angeleichung zu machen, das beisst, jedem Mass Landes wird nach angestellter Untersuchung eine bestimmte Zahl nach der Güte des Landes anferlegt. Und da setzen sie oft 3, 4 oder 5 untreukbar Massa Ackers gegen ein fruchtbarres, und danach geschicht die Beisteuer zu den Deichkotten. Die Angeleichung beisst "erweitugke".

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>) Mieris II, 286. Im Jahre 1323 kommen die alten Besitzer, die in Friesland das Land nicht bedeicht hatten wieder und wollten das Land

1527 diejenigen, welche Vorgänger der sich weigernden Eigentimer gewesen waren, ein Eintrittsrecht für letztere batten. 2007 Dieses Eintrittsrecht würde in Parallele stehen zu der Eintrittspflicht des alten Eigentümers für den Eigentümer, der wegen Nichterfülling der Deichnurchraltungs/Bats sein Eigen verliert. 2009

VII. Die schwierigsten Deichbauten haben in dem "Druchschlagen" oder "Ueberschlagen" von Strömen bestanden. Diese Deichanlagen setzen notwendig eine Vereinigung mehrerer Gemeinschaften, die an die Ströme anstiessen, voraus Sie machen Deichbauten ganzer Landschaften wahrscheinlich und geben den Anlass zu einer stärkeren Einwirkung der Landesberrn auf den Deichbau.

Thünen Thünen meint, dass, soweit die Nachrichten reichen, sich eine solche "allgemeinere Beihülfe" überall vorfinde. Von mutmasslichen Quellen, die solche allgemeinen Deichbauten statuieren, ist mir aber nur das Privileg des Grafen von Holland in Bezug auf Nordbeveland aus dem Jahre 1358 m<sup>20</sup> bekannt. Hier beschliessen eine Gemeinde und einige Deichbalter (ob beide einen Deichverband bilden, ist nicht klar) einen Stromeinschnitt (Wael) zu überdeichen. Der Graf giebt ihnen die Erlaubnis dazn und gewährt ihnen gemäss linem Beschulsus, dass gam Nordbeveland an dem Deichhan sich betteiligen soli: "Die Last soll fest gemacht werden an Nordbeveland", ess sollen deichen und Gold zahlen alle diesienieren, die da Land haben, sie seien

anfassen. Der Graf erklärt aber, dass dies jetzt zu spät sei. (Mieris II. 311.)

<sup>25)</sup> Es hoist daselbat, dass mit denen, die den octrop vom Fürsten haben "alle nagleasen werden, die führbe drut. Land gehabt haben, wenn sie die Gelder zuschiesen." Man könnte unter den alten Eigentümern die lenigen verstehen, welche einstmals Land daselbat gehabt haben, das zur Zeit der Bedelbung aber nicht mehr in ibrem Eigentum stoht, weil es die Fluten abgebrochen hatten. Diese Auslegung passt aber nicht zu dem sonstigen inhalt des Schriftstücks. Es bätte dann notwendig erfälter werden müssen, welcher Anteil am Nealand ihnen gewährt wurde, nad wie sie sich mit den anderen Eigentümern anseinander zu setzen hatten.

<sup>208)</sup> Hierüber das Näbere bei der Darstellung des Spatenrechts.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup>) a. a. O. S. 17.

<sup>270)</sup> Mieris III 67.

geistlich oder weltlich oder Städter, wer es anch sei, die einen neben den anderen 271) in Rücksicht auf solches Gut, das sie in Nordbeveland haben." Hiermit ist allerdings eine dingliche Pflicht jedes Landbesitzers der Landschaft, sich an einer von dem Landesherrn genehmigten Durchschlagung eines Stromes zu beteiligen, statuiert. Doch besteht diese Verpflichtung nur, wenn von den am meisten beteiligten Land- und Deichbesitzern die Durchschlagung beschlossen ist. So können wir für andere Gegenden vielleicht ähnliche und vielleicht noch umfassendere Deichbauten der Landschaften annehmen. Ueberall aber sind die Durchschlagungen von Strömen keineswegs durch Landschaften bewerkstelligt worden. Dies beweist die Ueberdeichung der Sperne in Rijnland, die Graf Floris im Jahre 1285 gestattete. 272) Hier sind bei der Bedeichung nur die beteiligten Deichverbände thätig und nicht alle Landbesitzer Rijnlands. Auch bei der Ueberdeichung der Paute auf den preussischen Werdern im Jahre 1348 273) sind nur mehrere Dörfer beteiligt und nicht sämmtliche Landbesitzer. Die Dnrchschlagung der Sperne wird beschlossen von allen, die wohnten "oven Zydwinde ende Zwaendenborgherdam ende (den) Sparendam". Die Durchdämmung der Paute vereinbaren Elbing nud der Orden.

Die Einwirkung des Landesherrn zeigt sich bei der Durchschlagung des Wael<sup>274</sup>) und der Sperne<sup>275</sup>) in schärfster Weise. Von der Erteilung der landesherrlichen Erlaubnis wird später gesprochen, hier soll sie nur konstatiert werden. Vor allem aber liess der Graf von Holland den Deichbau durch eine von ihm dazu beauftragte Person leiten. Bei der Durchdeichung des Wael ist es ein gewisser Heinrich, der die "dikaedse" betreiben soll, bei der Überschlagung der Sperne ist der Balju von Rijnland der Deichbaumeister. Beide erhalten auch die Schanung über die betreffenden Deiche übertragen. Im übrigen wird von dem Landeshern bei diesen Deichbauten die Deichwird von dem Landeshern bei diesen Deichbauten die Deich-

<sup>271) &</sup>quot;syn si gheestlic, of waerlyc of poorteren, of wie sie syn, den euen neffens den anderen."

<sup>278)</sup> Bergh II, 583.

<sup>273)</sup> Siehe M Töppen S. 202 und unten A. 276.

<sup>274)</sup> Mieris III, 67.

<sup>275)</sup> Bergh H. 583.

verwaltung näher geregelt. Im Gegensatz zu diesen Uebereichungen steht die Durchdämmung der Paute. Sie hat insbesondere um deswillen einen anderen Charakter, weil sie von zwei Landeshoheiten (dem Hochmeister und der Stadt Elbing) vereinbart und von einigen diesen unterthanen Dürfern ausgeführt wurde. Die Elbinger Banern werden der Gewalt des Hochmeisters unterstellt, aber nur während des Deichbaus. Ist dieser vollendet, so gehören sie nicht mehr zur "Kore" des grossen Werders. Somit werden die Elbinger Bauern mit Bauern des grossen Werders zu keinem Deichberband, sondern lediglich zu einem Deichbarverband versingt."

VIII. Wir haben bereits öfters erwähnt, dass in der späteren Entwicklung bei der Anlage von Deichen die Einholung einer obrigkeitlichen Erlaubnis zum Deichbau hie und da notwendig geworden war; jetzt ist darzusstellen, auf welchen Grundlagen sich diese Verpflichtung entwickelt, und welche Ansdelnung sie angenommen hat. In jeder Vergabung von Deichländern zur Ansiedlung steckt in gewisser Hinsicht auch eine Erlaubnis zum Deichbau. Doch wird hier diese Erlaubnis zum Deichbau durch die Erlaubnis zur Ansiedlung zurückgedrängt. Wir sprechen hier von der Notwendigkeit einer Erlaubnis zur Ansiedlung, nicht von der Notwendigkeit einer Erlaubnis zum Deichbau. 2007 Die Erlaubnis zum Deichbau in engern Sinn ist mit einer Vergabung nicht verquickt. 2009 Die

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup>) Die Einigung des Tresslers von Marienburg mit den Elhingeru enthielt unter anderen folgender, die vorgenanten gebaren sallen anevan eynen tam uf den unserra und suln den vurs und unschin 56 zogle hate his en die able Paute und vor hat di solle able Paute cun vortensmene und dar ohir vyr Seyl uf der stat gate; die vorgenante lenge ern baldine nach unsir und nach is hequemekeyt heydir seytin; alt wir das unsir machin alzo sullin sy ach das yre machin. Dor Meister soll Gewalt haben, sie zu wringen. Erde diefren sie and dem Ordeungsbeite nahmen; gach sullen dy selbin gebure unvorbundin sin mit andir Thichen ader Thammen alzo das man sy in keyne endir kore wyse den do sy geldannet haben.

<sup>27)</sup> So in der ersten Zeit der Deichanlagen; siebe ohen § 2 A. 54.
34) Dass sie zufällig nehen einander vorkommen können, ist erwähnt worden, siebe ohen S. 125; ebenso, dass erstere Hinweise und Reglungen für letztere onthalten kann (S. 127).

Einholung dieser Erlaubnis ist zunächst dadurch notwendig geworden, dass bereits angesiedelte Leute innerhalb litres Gebietes zum Deichbau schreiten wollten, aber unter einer Herrschaft standen. Wie die neuere Entwicklung von der ältesten Zeit durch das Aukommen der Herrschaft sich überhaupt unterscheidet,<sup>200</sup>) so tritt anch später die Notwendigkeit der Einholung einer Erlaubnis zum Deichbau infolge der Gewalt der Herrschaft auf. Wir vermuten sie im Hofverband,<sup>200</sup> jim kleineren Lehnsverband,<sup>201</sup>) bei abhängigen blüserlichen Gemeinden.<sup>202</sup>) Die grösste Rolle hat aber die Notwendigkeit der Erlaubnis der landesherrlichen Gewalt gespielt. Sie hat sich entwickelt beim Aussendeichshand und bei den Deichbauten in Strömen. In letzterer Hinsicht war die landesherrliche Gewalt teilweise Erhin der Reichsgewalt.

1. Es lag beim Aussendeichsland in vieler Beziehung in Interesse der freien Gemeinden, der Deichverbände, Klöster und Herrn, welche zu einer Bedeichung sehreiten wollten, sich an den Landesherrn vorher zu wenden. Die Inanspruchnahme des Vorlandes als soliches vonseiten der Landesherrn hatte eine grosse Rechtsunsicherheit hervorgerufen.<sup>205</sup>) Man konnte oft nicht wissen, ob man nicht Land bedeichte, das der Landesherr schon Willens war, sich anzueignen; man konnte nicht ermessen, ob man nicht grosse Mibe und Kosten zur Bedeichung von Ländereien verausgabte, die in späterer Zeit der Landesherr sich einfach zuschreiben wärde, womöglich ohne den Bedeichern ihre Kosten zu ersetzen.<sup>289</sup>) Wollte man Gewissheit, so müsste man sich an den Landesherrn wenden. Die Farcht vor seinen Lebergriffen wies zu ihn, vor dem man sich fürchtete Erteilte

<sup>279)</sup> Siehe oben S, 106

<sup>289)</sup> Vergl. Bergh I, 538 (a. 1250); man kann diese Urkunde in dieser Hinsicht verwerten, wenn man den Vergabungscharakter in Bezug anf das Nenland streicht.

<sup>21)</sup> Vergl. Bergh I, 609 (a. 1255) Heinrich von Vorne erlanht, dass alles Lehn von drei Lehnslenten hedeicht, mit Graben durchzogon wird n. s. w. "sive sit recens sivo salva, aggerata vel non aggerata."

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Vergl. Mieris IV, 470 (a. 1417/18) Frau Jakoba erscheint hier allerdings mehr als Landesherrin (siehe obeu S. 165).

<sup>283)</sup> Siehe oben S. 121.

<sup>284 |</sup> Siehe ohen S. 118 ff.

der Landesherr seine Einwilligung schlechthin, so barg sie, wenn auch verschleiert, die Gewährleistung in sich, dass er weder jetzt noch später das Deichland als ihm gehörig ansprechen wollte. Verweigerte er sie, so wusste man, was die Uhr geschlagen hatte und musste nun sehen, ob man trotzdem den Deichbau vornehmen oder noch einmal sein Heil probieren wollte.285) Gewährte der Landesherr schliesslich seine vorläufige Einwilligung, so konnte man ihn billiger Weise zu dem Versprechen bringen, bei Wegnahme des Deichlandes die Deichkosten zn ersetzen.286) Es war nun ferner möglich, durch den Landesherrn Privilegien für die Bedeichung zu erhalten; insbesondere musste die Möglichkeit der Erzielung von Freijahren den stärksten Anreiz ansüben, den Landesherrn anzugehen.267) Schliesslich durfte man hoffen, durch seinen Machtspruch zu erreichen, dass Nutzungsrechte Dritter, die eine Bedeichung hinderten, deren Ablösnng im Wege des Vertrages aber nicht geglückt war, aufgehoben würden.288) Auch konuten in ähnlicher Weise Teilhaber von Aussendeichsinteressentenschaften erwarten. dass durch ein Angehen an den Landesherrn eine Bedeichung erzielt werden könnte, die an dem Widerstand anderer Teilhaber bisher immer gescheitert war.289)

Diese Vorteile, die ein Angehen des Landesherrn versprachen, mussten dazu führen, dass man den Landesherrn sehr häufig um seine Einwilligung ersuchte. Doch hätte die Hänfigkeit solcher Gesuche allein ein Recht der Landesherrn auf sie nitgends erzengen können, wenn incht hier und da Momente

<sup>26)</sup> Siehe die Worte des Ahtes von Gerkeskloster (onten A. 295) aus dem Jahre 1529. Da war allerdings das Recht des Landesberrn schon anerkannt.

<sup>20)</sup> Schwartzonberg II 566. Dem Abt von Gerkekiloster wird 1529 konsentiert Uterland zu bedeichen "te weten dat auleken betyckinge, den Keyser oen zyne gerechtichert, die hy tot denselben landen pretendeert, te hebben, nyet echelqylet sal wezen, ende indyen naemaels den Keyser deselue landen mit rechte toegeween worden", soll seine Majestat dem Abt die Kosten der Bedeichung ersetzen. — Auf eine frührer Zeit angewandt. ergiebt diese Ukunde den im Text geschilderten Ausgang.

<sup>287)</sup> Siehe oben S. 129, 138.

<sup>26)</sup> Vergl. Bergh I, 534 (a. 1152) und unten sub XI.

<sup>20)</sup> Siebe das Schriftstück bei Borchgrave S. 368. Vergl. auch Mieris IV, 1068 und unten sub XI.

auf seiner Seite wirksam gewesen wären, die diesen Prozess nur begünstigen konnten An vielen Orten war es im Lauf der Zeit unmöglich geworden, jeden Zusammenhang des Landesherrn mit dem Aussendeichsland zu leugnen. Vielleicht wirkte in manchen Gegenden der Gedanke ein, dass man ihm eine Oberhoheit über die Küste nicht absprechen könne.200) Denn Neueindeichungen stellen sich auch als Regulierungen des Küstensaumes dar, somit lag ein Recht des Landesherrn, dass zu dieseu seine Erlaubuis erforderlich sein müsse, nahe. Vermöge der Landeshoheit, die ihm zustand, war er an einer Feststellung der Landabgaben des Neulandes lebhaft interessiert:291) auch stellte sich manche Bedeichung direkt als Gebietserweiterung dar, von der man schwerlich sagen konnte, dass sie ihn gar nichts anginge. Mit den kleineren Herrn war der Landesherr zudem durch das Lehnswesen aufs engste verbinden. Erlaubnis zur Eindeichung nahm hier meist von selbst den Charakter einer notwendigen Vorbedingung für die Belehnung mit der Gerichtsherrlichkeit im neuen Lande an.202) In benachbarten Gegenden hatte der Landesherr womöglich erfolgreich das Aussenland selbst sich zugeeignet. Die Anerkennung der Notwendigkeit der landesherrlichen Erlaubnis war demgegenüber nur cine geringe Conzession. So mochte sich die Einräumung dieses Rechtes oft darstellen als ein Compromiss zwischen der landesherrlichen Auffassung, die sich den Anwachs und das Aussendeichsland als solche aneignen wollte und der volkstümlichen Denkweise, die die Alluvion und das Vorland den Gemeinden, Deichverbänden, Herrschaften n. s. w. zuschrieb.283) Schliesslich aber erschien bereits in dieser Periode, besonders in Holland, der Landesherr als Verwalter des Deichwesens. 284)

Vermöge des Zusammenwirkens aller dieser Umstäude oder des stärkeren Hervortreten des einen oder des andern ist es dahin gekommen, dass au vielen Orten ein Recht des Landesherrn

<sup>200)</sup> Vergl. Bergh I, 441 (a. 1247), 541 (a. 1251), ferner Hackmann S. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup>) Spadelandsrecht art. X.

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup>) Siehe Mieris III, 220, IV, 129.
<sup>293</sup>) Siebe oben S, 121.

<sup>294)</sup> Darüber wird später zu sprechen sein.

auf ein Nachsuchen der Unterthanen zur Bewilligung der Neueindeichung entstand.<sup>205</sup> Ueberall aber hat es sich nicht durchgesetzt; insbesondere blieben oft Gesuche, um die landesherrliche Einwilligung von dem Gedanken der Notwendigkeit dieser Einwilligung unberührt und sind oft für die Behauptung der Existenz eines solchen Rechtes des Landesherrn nicht verwertbar.<sup>206</sup>

2. Die Notwendigkeit der Erlaubnis zum Deichbau in Strömen wurzelt im Stromregal. Durch solche Deiche wird der Lauf des Stromes entweder verändert oder gestört. Infolgedessen waren die deutschen Könige im Mittelalter vermöge des Stromregals, das sie sich zusehrieben, am der Ueberwachung dieser Deichbauten interessiert. Nur eine Urkunde freilich zeigt uns ein Eingreifen der Konige, aber sie genügt, um allgemeinere Schlüsse zu ziehn. Im Jahre 1165 genehmigte auf Bitten Utrechts, Hollands, Gelderns und Cleves Kalsen Friedrich den Deich bei Wije und befahl einen anderen Deich bei Steckede, welchen der Graf von Holland, injuste et vlolenter\* errichtet hätet, zu zerstören.\*\*) Es ist hier von der Noterrichtet.

<sup>200.</sup> In Holland ist dies Recht sehr verbreitet gewesen. Wenn Hugo Grotius a. a. O. es nicht erwähnt, so beruht dies auf einem Verseben. Ganz deutlich ist es im Spadelandsrecht art. X zum Ausdruck gebracht. Im westerlauwerschen Friesland war es gleichfalls anerkannt, Man vergl. namentlich die Worte des Abtes von Gorkeskloster, die er 1259 gebraucht (Schwartzenberg II, S. 558), und die auch für die Entstehung dieses Rechtes von grösstem Interesse sind. Es heisst da; "Dat alzoe wy laugen tyt veuolobt ende menichwerff gesuppliceert hebben gehadt aen den Houe van Vrieslandt, om te maeghen bedycken de Uyterlanden, liggendi buyten Colmerdyck, t' welck ons nyet alleenlyck geweygert, maer dat meer is, expresselyck geinterdiceert, is geweest, uyt orisaicke, als wy wel ouerleggen konnen, ende oick genouch verstaen hebben, dat de Procureur Generael van weghen Keyselycke Mayesteyt tot denzeluen Uyterlanden, als tot alluwen ofte aenwassen gerechtichevt wilt pretenderen, ende hoewel als voirsz, is, onse begheerte ons vaecke afgeslagen ende geweygert is, hebben des nyet te min de saicke onvervolcht nyet gelaeten, eudo nu onlancx oirioff ende consent van den voirsz. Hone von Vrieslandt verworven". Ueber die Art der Erlaubnisverteilung siehe oben Anm. 286.

<sup>206)</sup> Vergl. auch Griehel S, 37 ff., der für Norderditmarschen das Recht des Laudesherrn leugnet trotz Gesuchen von Kirchspielen im 16. Jahrhuudert.

<sup>27)</sup> Bergh I, 145 "Praeterea obstructionem illam Rheni, quae vulgo dicitur dam, prope villam sive in villa quae appellatur Wijc, que ad re-

wendigkeit einer Erlaubnis znm Deichbau au sich nicht direkt die Rede, sie wird aber vorausgesctzt. "Unberechtigter nud gewaltsamer Weise" hat der Graf von Holland den Deich crrichtet, d. h. er hatte nicht die Erlaubnis des Königs zum Deichbau eingeholt. Er wird nun angewiesen, den Deich zu zerstören, zumal dieser den Untergang vieler Menschen und Flecken herbeigeführt hatte.288) Auch der Deich bei Wijk ist ohne königliche Erlaubnis angelegt; sie wird aber jetzt nachträglich eingeholt ("pro petitione . . . "), worauf der vollendete Deichban in feierlicher Weise ausdrücklich vom Kaiser genchmigt wird. Als sich später das Stromregal in den Händen von Landesherrn befand. 200) musste zu Stromdeichbauten die Erlaubnis des Landesherrn eingeholt werden. Das beweisen die Urkunden von 1285 und 1358, in welchen die Grafen von Holland die Durchschlagung von Wassern gestatten.30) In letzterer Hinsicht soll freilich nicht verkannt werden, dass die holländischen Grafen zugleich als oberste Verwalter des Deichwesens fungierten.301)

IX. In der spätereu Entwicklung dieser Periode fand ein Zwang zur Anlage von Deichen im allgemeinen nur im Rahmen der Gemeinden, Deichverbände, herrschaftlichen Verbände u. s. w. statt. <sup>20</sup> Eine Verpflichtung der Unterthanen gegenüber dem Landesherrn, neue Deiche anzulegen, hat sich nur ganz vereinzelt ausgebildet. Sie findet sich nur in Bezag auf das

morendam tam gravem aquarum pernitiem antiquitus facta est, noa pro petitione predictorum principum et pro fideli servitio bominum illorum, qui generali malo aquarum participabant, ratam habemus et nostro immenat et conservetur, praesenti jussione decrevimus. Aliam quoque obstructionem Rheni, quan comes Hollandie in loco qui dicitur Steckede sirve Svadeburg in juste et violenter erezerat ef fecerat, per quam etiam innumerabilium bominum et locorum submersiones frequenter evererant, nos ex judicio curie usorte casas variums et penibus destrup irrepenuas astunettes et imperiali jussione firmantes, quatenus predicta clanuaru destructa Rhenus libera et regia strata sino nomi obstaculo fluat."

<sup>208)</sup> Siebe unten sub X.

<sup>290)</sup> Vergl. darüber Schroeder R. G. 3. Aufl. S. 528.

<sup>300)</sup> Bergh II, 583. Mieris III, 67.

<sup>301)</sup> Siehe oben A. 294.

<sup>302)</sup> Vergl. auch Lenthe § 1.

Aussendeichsland und trägt einen agrar- und finanzpolitischen Charakter. Diese Thatsache ist für die ganze Geschichte des Deichrechts im höchsten Grade bezeichnend. Ein helles Streiflicht fällt dadnrch auf die Frage nach dem Grund der Anlage von Deichen. Würde dieser überwiegend in der Fnrcht vor Ueberschwemmungen, die Leib nnd Gnt bereits angesiedelter Unterthanen bedrohten, zn suchen sein, so wäre ein so vereinzeltes Auftauchen dieser Unterthanenpflicht ganz nnerklärlich. Dies nm so mehr, als es feststeht, dass man die Erhaltung des Deiches bei Sturm und Einbruch, und die Wiederherstellung zerstörter Deiche der Landesverteidigung gleichzustellen liebte. 803) - Ein Recht des Landesherrn auf Bedeichung von Aussendeichsland hat sich hier und da infolge des Umstandes entwickelt, dass das Vorland vor seiner Bedeichnng keine Abgaben trng, während bedeichte Groeden zu den Abgaben herangezogen wurden. 804) Eine Eindeichung bedeutete so für den Landesherrn eine Vermehrung seiner Einkünfte; eine geflissentliche Nichtbedeichung der Unterthanen bedentete so ein Nichtaufkommenlassen von Laudabgaben. Infolge der Erstarkung der landesherrlichen Gewalt und dem Aufkommen einer gewissen staatlichen Bevormundung bäuerlicher Gemeinden vermochte der Landesherr unter dem Banner seiner Finanzhoheit an manchen Orten im späteren Mittelalter es durchzusetzen, dass er den Termin für die Inangriffnahme der Eindeichung bestimmen, dass er den Deichbau befehlen konnte. 808) In Hollend finden wir einen Befehl zur Eindeichung schon im Jahre 1322; als Grund für ihn wird angegeben, dass es an Korn- nnd Saatland fehle. 506)

<sup>368)</sup> Siehe oben S. 148, A. 195, ferner Richthofen Rq. S. 388, § 2.

<sup>304)</sup> Siehe ohen S. 123.

<sup>20)</sup> Vergl. Griebel S. 42 ff. Nach lim war in Norderfültmansche nach seiner Unterwerfung (1950) dies landenberfülche Becht auerkennt. Da nach der Unterwerfungsakte (Griebel S. 31) es mit den Aussendeiten behans gehalten werden sollte, wie in der Wilster und Cremper-March, so kann man für diese schliessen, dass dort schon früher ein solcher Rochtgrantad war. Vergl. anch oben A. 254.

<sup>306)</sup> Mieris II, 286.

J. Gierke, Geschichte des deutschen Deichrechts,

So wirkten auch Gesichtspunkte allgemeinerer landesherrlicher Fürsorge bei der Entstehung dieses Rechtes mit. Verschleiert birgt einen landesherrlichen Zwang zur Anlage von Deichen mitunter die Erlaubnis des Landesherrn zum Deichbau in sich So waren, wenn einige Teilhaber einer Aussendeichsinteressenschaft die Erlaubnis zum deichen erlangt hatten, kraft dieser Erlaubnis die übrigen Teilhaber zum Deichbau bei Verlust ihres Eigentums verpflichtet.\*\* 20

X. Besondere Rechtssätze, welche bestimmten, ob zum Schaden anderer gedeicht werden konnte, wenn der Deich dem Deicher selbst Nutzen brachte, haben sich spätzer wie) nur in sehr geringem Umfang in dieser Periode ausgebildet. Immerhin kann man sagen, dass Deichanlagen, welche für andere grosse schädliche Ueberschwemmungen erzeugten, als widerrechtlich empfunden wurden. wi) Sodann aber waren Deichbauten, welche die Schiffahrt beeinträchtigten, nicht gestattet. wi)

XI. Bei den ältesten Deichanlagen konnte sich aus naheliegenden Gründen eine Enteignung nicht finden 611): Der

<sup>&</sup>lt;sup>307</sup>) Siehe das Schriftstück von 1527 bei Borchgrave a. a. O.

<sup>300)</sup> Für die alteste Zeit siehe ohen § 2 A. 54.

<sup>300)</sup> Siehe die Urknude von 1165 (oben A. 297), wo der Deich des Grafen von Holland auch deshalb kassiert wurde, weil durch ihn "innumerabilium hominum et locorum submersiones frequenter evenerunt."

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Yergl. Hasse III, 634 (s. 1989). Hier gewährt Adolf von Idelstein die Niederlegung des Deiches am Ochsewerder. Der Deich hatte Schaden verursacht und die Schiffahrt behindert. Hamburg hatte um seine Zertörung gebeten. Der Graf ordete is en sicherlich dem Rechtsewaustein der Zeit Rechnung tragend, und nicht aus Freundlichkeit agen Hamburg. Siehe ferner die Urkunde von 1166 (oben A. 937), wo die Niedermissung des Deiches angeordnet wird, weil er ein "obstaculum" war, der Rhein aber eine freie und köutliches Strasse sein sollte. — Infolge der Regulätit der Ströme konnte allerdings ein Deich, der die Schiffahrt hinderte, zu Recht bestehend sein, wenn seine Aalage erlanbt war. Eine solche Frinabnis aber widersprach den eigenen Interessen des Regulhern. — Bei Privatgewässern bedunfte es zur Verfünderung oder Hemmung des Filmsalufes einer Verinishrung der Interessenten.

<sup>511)</sup> Darauf haben wir schon oben § 2 A. 54 kurz hingewiesen.

Grand und Boden, der bedeicht wurde, stand im Gesamteigentum der Gemeindegenossen, die zum Deichban schritten,
ohne dass reale Anteile vorhanden waren, nnd Deichcrde
existierte in Ieberfinss.\*\*") In späte rer Zeit aber kommt bei
neuen Deichanlagen die Expropriation wiederholt vor.\*\*"
Sie bezieht sich auf Verschaffung des Deichgrandes d. h. des
Grund nnd Bodens, auf dem der Deich ruhen sollte, auf Verschaffung von Deicierde und auf eine Ermöglichung der
Eindeichung als solcher; die Enteignung in Bezug auf die
Deicherde wird erst später dargestellt werden.\*\*

"") Eine Enteignung von Land zum Gebrauch als Deichgrund werden wir
später noch bei der Ein lage kennen lernen.\*\*

1. Die Expropriation zur Verschafung des Deichprundes bei neuen Deichanlagen würde sich in dieser Periode später sicherlich sehr häufig finden, wenn nicht auch jetzt noch die grösste Anzahl aller Deichbauten im Siedlungswesen wurzelte. Das Siedlungsland, das vergabt wurde, gehörte der Gesamtheit der Ansiedler zu, und die Feststellung des Deichgrundes ging der Einweisung der einzelnen Ansiedler in tine Parzellen vorauf.<sup>439</sup>. Pär eine Expropriation von Land zum Deichgrund war kein Platz, es war niemand da, den man enteignen konnte und wollte. Aehnlich verhielt es sich bei den Bedeichungen von Ausselland durch Gemeinden und Deich-

<sup>&</sup>lt;sup>312</sup>) Der Grund, den G. Meyer S. 75 anführt, dass in der ältesten Zeit der einzelne Grundeigentümer selbst sein Land einzudeichen pflegte, ist ganz unhaltbar. Siehe oben § 2.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup>) A. M. G. Meyer a. a. O. Seit dem 12. Jahrhundert hitten die Deichbanten durch Genosenschaften begonnen. Letts sei inda Awwednagssphäre für das Expropriationsrecht gegeben gewesen. Es sei aber nicht gestellich geregelt worden. Eine gestzliche Regelung begönne erst die ostfriesische Deichordnung Ennos II. ans der Mitte des 16. Jahrhunderts. — Die Grundbesitzer hätten früher die notwenligen Grundstücke freiwillig bagierteten. Möglich sei auch in einzelnen Efflate ein zwangsweises Vorgehen gewesen, aber nicht nuter Berufung auf gesetzliche Vorschriften sondern unter Berufung auf einen Notstand.

<sup>314)</sup> Siehe unten Abschnitt IV.

<sup>345)</sup> Siehe Abschnitt III

<sup>316)</sup> Siehe oben S. 151 ff.

verbände, indem hier regelmässig das Anssendeichsland im Gesamteigentum der Gemeinde- oder Deichverbandsgenossen zu ideellen Anteilen stand. 817) Nahm der Deichbauverband hier Land zum Deichgrand, so bestimmte er dazu sein eigenes Gut, ohne jemanden zu schädigen. Zudem musste der Deichgrund oft dem Meer erst abgernngen werden, hier erschien nnr das Meer als Enteigneter, dem man Land unter so mannigfachem Tribut an Geld and Kraft gewaltsam entzog. Eine Aenderung konnte nur eintreten, wenn an dem Neuland entweder Einzeleigentum mehrerer Personen oder Gesamteigentum zu realen Nntzteilen aufkamen. 818) Und hier, wo die Expropriation möglich war, trat sie auch auf. In überraschender Dentlichkeit wird sie in der Handveste an die, welche in Krommenverdam geland zyn" von 1357319) angeordnet. Ein neuer Deich soll gelegt werden nach Gntdünken der Heemraden, wo es ihnen nützlich dünkt, und "wat landen geslagen worden in den dyck voorseydt, 820) ende dat landt, daer men den dyck op leggen sal, dat salmen gelden totten Heemraets schattinge." Zn dem gleichen Resultat führt das Schriftstück von Jacques de Blazere von 1527. Den Deichgrund mussten hier iedenfalls die Eigentümer hergeben, die der meentenare bestimmte. Da man aber nach vollendeter Bedeichnng eine "Ausgleichung" behufs der Beistener der einzelnen nach ihrer Grundstücksgüte machte, ist der Schluss gerechtsertigt, dass man hierbei auch den Verlnst in Betracht zog, den einige durch die Abgabe des Deichgrundes erlitten hatten.821) Schliesslich kann man die Bestimmung eines jüngeren Humsterlander Deichrechts, nach welcher die Deichrichter verpflichtet sind mit der gemeente zusammen, unter anderem \_landt te copen, die Diicken daer op te leggen" nicht nur auf Einlagen. 822) sondern auch auf Neudeiche beziehen und

<sup>317)</sup> Siehe oben S. 113, 115.

<sup>318)</sup> Siehe oben S. 115.

<sup>319)</sup> Mieris III, 30.

<sup>209)</sup> Dies bezieht sich wohl auf Deicherde; denn die Deichverpflichtung wird in der Urkunde noch besonders festgestellt.

<sup>321)</sup> Siehe oben S. 168.

<sup>322)</sup> Von denen gerade vorher die Rede ist.

darin die Vorschrift einer Expropriation auch in dieser Hinsicht erblicken. 828)894)

2. Wenn auf einem Deichland Weidenntzungsrechte Dritter lasteten, so war eine Eindiechung zu einem Kornland nicht möglich, ohne dass diese Nutzungsrechte, die ja eine Bedeichung vereitelten, aufgehoben wurden. Kounte Derjenige, welcher die Bedeichung ins Werk zu setzen wünschte, auf dem Wege des Vertrages diese Rechte nicht ablösen, 2019 und lag die Bindeichung im öffentlichen Interesse, so vermochte nur eine Expropriation abzuhelfen. Eine solche verfügte auch in gedachtem Fall Wilhelm II. im Jahre 1251. 2019. Er gestattet der Aebtin von Rijndsburg ihr Neuland einzudeichen und weist seinen Bruder

<sup>2023)</sup> Die betreffende Stelle des Deichrechts findet sich bei Halsema S. 553.

<sup>204)</sup> Häberlin bemerkt im Archiv für civilistische Praxis B. XXXIX. S 33 folgendes: Merkwijrdigerweise\* ist in den Deichordnungen von Zwangsenteignungen des Grund und Bodens, auf dem der Deich ruben solle. nicht die Rede "wohl desshalb, weil die Deichlast den durch den Deich geschützten Grundeigentümern obliogt, und jeder nach Verhältnis seines deichpflichtigen Landes daran participiert und zwar nach dem Prinzip der Pfanddeichung jeder den vor seinem Lande liegenden Deich erbauen und unterbalten muss. Es verstebt sich von selbst, dass er nicht nur die Arbeit leisten, sondern auch die Materialien zum Deichbau bergeben muss, da ja zunächst ieder einzelne in seinem Interesse den Delch auf seinen Grund und Boden baut, er also den Grund und Boden eigentlich gar nicht an den Deichband abtritt, sondern ibn eben selbst bebaut, so dass von einer zwangsweisen Abtretung des Grund und Bodens zur Anlage der Delche gegen Entschädigung nicht die Rede sein kann " Diesen Erörterungen liegt eine ganz falsche Auffassung über den Grund und die Ausführung der meisten Deichbanten zu Grunde. Ausserdem besteht das System der Pfanddeichung nicht darin, dass ieder den vor seinem Land liegenden Deich erbalten muss, sondern einfach in einer Aufteilung des Deiches zur Unterhaltung nach Pfändern unter die Deichpflichtigen, die keineswegs mit ihren Grundstücken an den Deich anstossen müssen. Letzteres kann vorkommen (siehe oben S. 151), bildet aber durchaus nicht die Regel. Selbst wenn os aber vorkommt, gehört der Doichgrund dem Deichverband; es gehören nicht die Bodenstrecken der verschiedenen Kabeln den einzelnen Deichbaltern. Sein Grundstück behaut daber der einzelne Kabelbalter nie.

<sup>325)</sup> Eine solche vertragsmässige Ablösung siebe im Anbalter Urknndenbuch I. 292 (oben S. 108, A. 11).

<sup>326)</sup> Bergh I, 534

oder den Balju an, sie zu beschirmen. Dann fährt er fort: "Si vero aliquis per sepedictam abbatissam ex eo gravamen vel dampnum se asserat pertulisse, vos eum nostro conspectui citetis, qualiter inde dampnum sustineat ostensurum et nos ipsi faciemus justicie complementum."»:

Aus alledem können wir den Schluss ziehn, dass die Behauptuug Georg Meyers, \*\*\*) dass "im älteren deutscheu Recht
nach keiner Seite hiu auch nur irgend ein Ansatz eines Expropriationsrechtes zu erblicken ist", durchaus unzutreffend ist. \*\*\*)
Im Gegeateil ist zu bemerken, dass bei neuen Deichanlagen ein
Enteignungsrecht sich in der ersten Periode des Deichrechts
durchaus sogleich vorfindet, sobald seine Anwendungssphäre
gegeben war.

<sup>387)</sup> Das öffentliche Interesse dabei lag in der Erhöhung der Kultur und der Wohlfahrt des Landes.

<sup>328)</sup> a. a. O. S. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>390</sup>) Vergl, auch Stobbe D. Pr. R. II. 2. Aufl. S. 169. A. 12 (ebenso Stobbe-Lehmann).

## Zweiter Abschnitt.

## Die Deichverbände.

## Allgemeines.

Die Rechtsgeschichte der Deichverbände wird von zwei Gegensätzen beherrscht.

- 1. Den Gemeindedeichverbänden stehen die Deichverbände im engeren Sinn gegenüber. Gemeindedeichverbände sind solche Verbände, bei denon sich der Deichverband mit einem Gemeindeverband deckt. Deichverbände im engeren Sinn sind Verbände, deren Gemeinschaftssphäre in Bezug auf den Deich und seine Pertinenzen der alleinige Ausfluss des Verbundenseins ihr.
- 2. Der Gegensatz zwischen genossenschaftlicher Freiheit und Herrschaft giebt den Deichverbänden weiter ein verschiedenes Gepräge. Der freie Deichverbänd scheidet sich von dem herrschaftlichen Deichverbänd. Der freie Deichverbänd kann entweder ein Gemeindedeichverbänd oder ein Deichverbänd im engeren Sinn sein. Ein herrschaftlicher Deichverband im engsten Sinn liegt vor, wenn der Herr als alleiniger Träger des Deichverbändes erscheint. Die übrigen herrschaftlichen Deichverbände sind entweder herrschaftliche Gemeindedeichverbände oder herrschaftliche Deichverbände im engeren Sinn.

## Die Entstehung der Deichverbände.

I. Die ältesten Deichverbände sind die freien Gemeindedeichverbände. Die freien Deichverbände sind älter
als die herrschaftlichen Deichverbände. Diese können sich
nur finden bei Entwicklung einer Grossgrundherrschaft, die
ber eine beträchtliche Zahl Höriger verfügte oder bei den
mächtigeren Hervortreten einer starken landesherrlichen Gewalt.
In den freien Gegenden Nordwestdeutschlands war für sie
zunächst kein platz.<sup>4</sup>) Die Geme ind deichverbände sind älter
als die Deichverbände im engeren Sinn.<sup>5</sup>) Hierbei tritt der
Unterschied zwischen freien und herrschaftlichen Deichverbänden
zurück.

1. Das Auftreten besonderer Deichbeamte legt die Vermutung der Existenz von Deichgenossenschaften und Deichgesamthänderschaften (Deichverbänden im engeren Sinn) nabe. Obschon diese Vermutung täuschen kann.<sup>5</sup>) so gehen wir doch insofern zuuächst von ihr aus, als wir für den Beweis der Priorität der Gemeindedeichverbände vorläufig nur Quellen benutzen wollen, die uns ein Recht wiedergeben, das vor der Zeit

Betreffs der Klöster siehe oben S. 157, A. 224. Vergl. ferner die Ausführungen unten sub III.

<sup>2)</sup> Vergl. Gierke, Genossenschafterscht I. S. 613, der von dem Deichrebinden segt: "Sin deine anfänglich mit den politischen Orts- und Bezirksgeneinden zusammen". Siehe ferner Heck S. 104, 365 ff. Nach seiner Ansicht diesen regelnässig und ursprünglich die Deichgerichte mit den ordentlichen Gerichten zusammen. Die Mehrzahl der Schriftsteller ist abweichender Ansicht. Vergl. oben Abschuit I. § 2. 2.

<sup>3)</sup> Vergi, unten sub 2.

liegt, die zum ersten Mal einen Deichbeamten vernuten lässt. Die Schenkungsurkunde des Bischofs von Utrecht von 1155 erwähnt zum ersten Mal eine Person, die, wie spätere Quellen ergeben, regelmässig ein besonderer Deichbeamter gewesen ist, den Heimrat.<sup>4</sup> Indem wir bei Fixierung des gedachten Zeitpunktes diese Quelle zu Grnnde legen, bemerken wir, dass hierin unseren Gegnern gegenüber insofern eine grosse Konzessien liegt, als das holländische Deichrecht in seiner Entwicklung steta einen gewissen Vorsprung hat, und der Heimat erst wieder im Jahre 1243 erwähnt wird.<sup>5</sup> Es sind nur ein paar Quellenstellen, die nus über das Deichrecht des 11. und des Anfangs des 12. Jahrhunderts Aufschluss geben, sie genügen aber, um unsere Behauptung zu beweisen.

a. Im 11. Jahrhundert übte in Friesland jeder Schulze mit seinen Asegen die Deichverwaltung aus. Die Hegungsfragen des Schulzen an den Asega vor Eröffnung des Dinges, welche eine Fivelgoer Rechtshandschrift aus dem 15. Jahrhundert wiedergeben, die aber das Recht des 11. Jahrhundertsberliefern, Sezigen, dass die Unterhaltung und Wiederherstellung der Deiche nnter der Aufsicht des Schulzen und des Asega standen, wobei der Gemeinde eine gewisse Selbstverwaltung und berlassen war. 7. Nach ihnen unterlagen ferner Deichstreitig-

<sup>9)</sup> Bergh I, 132. Niemand sell sich nuterstehen, die nene Wetteringe "praeter conjurator, quos heimrat vocan, ohtmrera elique valle!» Notwendig ist es nicht, hier einen Deichgeschworsen annuehmen, da die Heenraden icht unbelingt Deichgeschworsen sein missen. Es regiebt sich dies namentlich ans der Bezeichnung, Dijck-Heemrader-, die in hollkadischen Quellen (e. B. Keure für die Ablasserwand von 1375) vorkommt; allein regedmissig ist der Heemrad der Deichgeschworsen, was auch für die Urkunde von 1154 ausnehmen sieh dürfte.

<sup>5)</sup> Bergh I, 400.

<sup>9)</sup> Richthofon "Untersuchungen" II, 1 S. 485 meint, die Handschrift gebe erst das Recht aus dem Ende des XII Jahrhunderts wieder. Allein gegen eine frühere Datierung erhehen sich nicht die geringsten Bedenken.

<sup>3)</sup> Auf die Frage des Schulzen: "Was haben Wir mehr zu thun?" entgegnet der Asega: "Silau to hlidiane, auf thorpe-maran to remane, herewegan and hemeswegan to stiftane, dikan and domman and grındicte to slane hi cuen-nachte enen hach erthe, hi sumeressacht a fulla rhine riwat and huta pipe lizet, hi middesumera an fulla wirke.

keiten dem ordentlichen Gericht des Schulzen.) Nach dem ditteren Schulzenrecht, das ebenfalls für das 11. Jahrlundert massgebend ist.") handhabte der Schulze mit den Asegeu die Deichschanung in seinem Bezirk. "D Bildete somit jeder Schulzenbezirk einen abgeschlossenen Deichbezirk, und fand keine gemeinschaftliche Deichverwaltung mehrerer Schulzen statt, und felhten besondere Deichbezinken, so können keine Deichgenossenschaften oder Deichgesamthänderschaften bestanden haben, welche mehrere Schulzensprengel umfassten. Weder mehrere Schulzensprengel windssetzen. Weder mehrere Schulzensprengel windssetzen. Weder mehrerer Schulzengemeinden können Deichgenossen oder Deichgesamthänder gewesen sein.

b. Für das 11. Jahrhnndert ist nns für Fivelgo bezeugt, dass die Gemeinde für den unvermögenden Deichhalter eintrat:

"An hockere hammerc sa thet is thet tha linde hiara syne dyc nout makia ne mugen, sa scheln thia rinchteran, ther sen in ther hammerc thene el metha alder to thwinga, thet hiane makie; end alsa hi makat is, so schelma tha monne wither iewa ther hime acht"."!)

Wäre nnn damals innerhalb der Gemeinde eine Deichgenossenschaft oder Deichgesamthänderschaft vorhanden gewesen,

wrockt, hit me so, that hit ha linde or kinas, as ist thera linde kere ther bifars the assegn dome. Mit Recht remutet Richthofon, dass \_to slane\* mit \_festnamachen zn übersetzen ist. Es handelt sich keineswege hier um das Schlagen neuer Deiche. Neu Tuterbaltung und Wiederhertellung standen in Frage. — Ueber die Selbstverwaltung der Gemeinde wird später gesprochen werden.

Bitigeth er him thet thetther hebbe miserit, misscherit, misdommat, mitditset . . .\*

<sup>1)</sup> Siehe Heck S. 12. A. 13.

<sup>19)</sup> Richthofen Rq. 390 § 17: "Dit is rücht, dat die fris Press chel diss ozir, deer hit bianne wareth toelenst dyne salts ase, toe sinte Benedictus missa wrocht habba, fefta mith tanem schillingen aldus wrandth beta toienst dien s cetta. ... Dass der Asega dabei war, ergiebt (abgeseben von den Zougnissen des jüngeren Schultzenrechts) die Analogie der Sidseban. Vergl. a. a. O. § 19: "Dit is rücht, leff do schelta deer wr dyn syl dae ban lath wanwirko schowat dyn syl mit des Koninges orkenen ende mitta asegka ..."

<sup>11)</sup> Fivelgoer Busstaxen (a. a. O. S. 308). Vergl. oben A. 4,

so würde man doch den Eintritt dieser bestimmt haben. Das Eintreten der Gemeinde zeigt, dass einzelne Mitglieder ein und derselben Gemeinde keine Deichgenossenschaft oder Deichgesamthänderschaft bildeten, sondern dass alle Gemeindeglieder Deichgenossen waren.<sup>17</sup>)

 Spätere Quellen ergeben entweder das gleiche Resultat oder lassen dementsprechende Rückschlüsse für die ältere Zeit zu. Die Deichverwaltung steckt mehr oder minder in der Gemeindeverwaltung.<sup>43</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Aus derselhen Stelle ist auch an schließen, dass der Dielebrerband nicht einzelne Personen mehrerer Schlaenheiteite unfasste. Es ist ferner darauf hinnweisen, dass nach ihr der orden tliche Richter die Gemeinde wringt. In Bezug auf die ätter Zeit ist schlessield die 12 Küre beranzuziehen, nach welcher der Schulze bei Verletzung des Deichfriedens 21 Schlilinge erhielt. Siebe auch die folgende Aumerkung.

<sup>13)</sup> Wir führen im folgenden einige Quellenbelege ans verschiedenen Ländern an, ohne stets den Beweis unserer Behauptung in derselben Weise zu präcisieren wie oben snh. 1. Es würde dies in vielen Fällen überhaupt nicht möglich sein. Vorangeschickt muss aber folgendes werden:

<sup>1.</sup> Ergiebt sich aus den frühsten Quellen eines Gehietes, dass, nur die ordentlichen Gemeindebeamten Leiter der Delchverwaltung ihrer Bezirke sind, ohne dabel in anderer Weise als durch die Einordnung in die gewöhn liche Behördenorganisation beschränkt und verbunden zu sein, so ist anzunehmen, dass jedenfalls ehemals Gemeindedeichverhände existiert haben und keine Deichverbände im engeren Sinn. Letztere hätten, wenn sie mehrere Gemeinden als Glieder (Anhagen) oder einzelne Personen mehrerer Gemeinden (teilweise Wilda) umfassten, zu besonderen Deichbeamten führen oder auf alle Fälle ein Verhundensein der einzelnen Gemeinden im Widerspruch zu der gewöhnlichen Landesorganisation and diese darchkreuzend hervorrufen müssen. (Vergl. oben S. 99 ff.) Auch kann innerhalb einer Gemeinde keiu Deichverhand l. e. S. anfänglich hestanden hahen. Denn es ist für die ältere Zeit undenkhar, inshesondere die Bildung einer Deichgenossenschaft innerhalb einer Gemeinde sich in der Weise vorzustellen, dass sie alle ordentlichen Gemeindebeamten zu ihren Organen erkürte. [Bel meiner Ansführung gegen Wilda (oben S. 99) habe ich darauf schon hingewiesen; das dort Gesagte bezog sich selbstverständlich nur auf die erste Existenz einer Deichgenossenschaft (oder hesser auf eine Deichgenossenschaft ohne Verbandsvorleben) in der altesten Zeit; dass spater sich eine Deichgenossenschaft (inshesondere auf Grund einer Abspaltung ans einem Gemeindedeichverhand) finden kann, deren Organo die ordentlichen Gemeindeheamten des betreffenden Bezirks

Ebenso wie nach Fivelgoer Recht hat nach dem Hunsingore Deberrecht der ordentliche Richter die Ge meinde anzuhalten, dem nuvermögenden Deichhalter beizustehen. 19 Die älteren Langewolder Küren (1204 oder 1250) befehlen die Schauung den Richtern des Landes. 19 In Rästringen hat der buraldiomon das Zeugnis über die Ausführung aller Gemeindearbeiten und zugleich das Zeugnis betreffs der Deiche und Dämme, während die eigentliche Deichverwaltung bei den Schulzen und den Asegen lag. 19. Es wird hier schon sehr früh ein dikaldiomon erwähnt; 19 es ist dies aber kein besonderer Deichbeaumter. sondern der

sind, wird nicht gelengnet]. Somit würde die im Text snh 1a angeführten Rechtssustände schon allein die Priorität des Gemeindedeichverbandes darthun.

<sup>2.</sup> Ergiebt sich derseibe Rechtssustand (wie ehen suh. 1) mit dem Unterschied, dass Deichgeschworene vorkommen (sei es unter, sei es ohne Mitwirkung der ordentlichen Geschworenen), so ist der gleiche Schluss zu zieben, wenn die Deichbeamten Gemeindebeamten sind.

<sup>3.</sup> Fällt der herrenlose oder verwirkte Deich an eine politische Gemeinde (oder an eine Person, die als politische Gemeinde bezeichnet wird), so kann in ihr früher kein Deichverband i. e. S. existiert haben.

<sup>4.</sup> Bel der Beweisführung muss der Unterschied zwischen Siedlungseichanigen und Gemeindedechanigen etwas zurücktreten. Denn anch bei den Siedlungsdeichanisgen kann ein von der Siedlungsgemeinde verschiedener Deichverband im engeren Sinn bestehen. In Beang auf Vergahnungen urz Bendeichung, die uns urkundlich bezengt sind, verweise ich aber anf die Quellen in Abschnitt II, § 3, bei denen der Gemeindedeichverband durchaus die Regel hällen.

<sup>14)</sup> Richthofen Rq. S. 348 § 6.

<sup>39)</sup> a. a. O. 8. 368 § 31: "De dyck by den velde heveletmen nuses landes richteren, dates den unmer schouwet hebn to vullen werke by hilligen missedach." Diese und die oben Anm. 14 angegebene Stelle ist besonders wertvoll, weil gerade in den Ommelanden schon friib besondere Delebrichter vorkommen (Humsterlander Delebrecht § 6), und hier sich Delebrichter vorkommen (Humsterlander Delebrecht § 6), und hier sich Delebgroossenachaften sehr friib gehilder haben.

<sup>19</sup> Alle thet da buraldirmon beblist umbe hisra hanreke, umbe dika and umb domma, umbe wega and umbe waitiesan, bwasane undestthe with his to unrincte, thi brecht tian reilinerit, and ther to hach hian thi recileux and this bodere to hilpandera. a. O. 8.56 §43, de buraldirmon war aber kein Richter, wie Richthofen meint, sondern Amtszenge. Siehe Heck S. 96.

<sup>17)</sup> Richthofen Rq. S. 124.

buraldiomon.15) Das jüngere Schulzenrecht ergiebt, dass die Deichschan von dem Schulzen meistens unter Teilnahme des Asegen 19) verrichtet wurde. 20) Das Verfahren gegen den Ungehorsamen erfolgt Schritt für Schritt im Rahmen des ordentlichen Prozesses auf Grand von Asegaurteilen. 91) Das verspadete Land fällt an keinen Deichverband sondern halb an die ordentliche Gerichtsgemeinde und halb an den Landesherrn. 22) In gleicher Weise ist ein Asegaurteil notwendig zu einer Einziehnng des Deichs. 28) Allerdings finden wir im jungeren Schulzenrecht besondere Deichbeamte, die \_dvckatthen". 24) Allein ihre Funktionen übten ursprünglich die gewöhnlichen Amtszeugen aus, und sie sind Sonderorgane der Gemeinden; 16) sie sind Deichbeamte, aber Gemeindedeichbeamte. 28) In gleicher Weise wie der Schnlze hat der spätere mit ihm identische greetmann die Deichverwaltung. \*7) Nach dem Deichrecht der Hemmen (1453) liegt die Deichverwaltung bei den ordentlichen Richtern, den ordentlichen Geschworenen nnd Deichgeschworenen. 25) Es

<sup>18)</sup> Richthofen "Wörterbuch" snb voce "aldirmon". Ebenso Aubagen S. 665 A., A. M. Heck a. a. O.

<sup>19)</sup> Richthofen Rq. S. 419 \$ 38.

<sup>20)</sup> a. a. O. S. 416 ff. § 18, 19. 21) a. a. O. S. 417 & 19.

<sup>22)</sup> a. a. O. am Ende.

<sup>23)</sup> a. a. O. S. 416 § 16. Ungenau redet Heck S. 104 hier von einer Entbindung der Eingesessenen von der Pflicht der Deichhaltung. 24) Richthofen a. a. O. S. 419 5 68.

<sup>25)</sup> Vergl. Heck S. 365, der dies mit vollstem Recht ans den Eidesformeln von Wimbritzeradeel folgert. Da findet sich ein Dyckatthaeid und doch ist die Verpflichtung zur Sorge für Deich und Damm in dem Eid der gewöhnlichen Amtszeugen enthalten. Vergl. Richthofen Rq. S. 490, 8; S. 491, 21. Ueber die Identität von attha und toleva slehe Heck S. 94 ff.

<sup>26)</sup> Mithin brancht bei ihrem Vorhandensein noch kein Deichvorband im engeren Sinn vorhanden zu sein. Selbst wenn er aber vorhanden ist, so ist der Rückschlass gerechtfertigt, dass ehemals und zuerst ein Gemeindedeichverband existierte. Siehe oben Anm. 13, 2.

<sup>27)</sup> Heck S. 366.

<sup>26)</sup> Richthofen Rq. S. 504 & 1. Gierke a. a. O. S. 613 A. 91 nimmt an, dass nach diesem Deichrecht die gewöhnlichen Richter über die Deiche verfügen. Doch sind die in ihm erwähnten atthen Deichgeschworene. Vergl. Heck S. 95 A, 17. Man gebrauchte später im westerlauwerschen Friesland für die Deichgeschworenen einfach den Ansdruck atthen. Vergl. schon das

ist vou mehreren Dorfgemeinden, die eine Gesamtgemeinde bilden, gemacht.29) Das verwirkte Land fällt halb an die Gesamtgemeinde, halb an die diesbezügliche Dorfgemeinde, 30) Beihülfe erfolgt von der Gesamtgemeinde bis zn einem gewissen Grade, von da ab von der diesbezüglichen Dorfgemeinde. 31) Nach dem alten ost friesischen Deichrecht bildet iedes Kirchspiel einen Deichverband, es hat für den herrenlosen Deich einznstehen.32) es hat bei Wehlen zu helfen.35) Von ihm werden Deichschauer oder Deichrichter gewählt,34) Diese sind also Gemeindebeamte, worans das Gleiche für die Deichrichter des Emsiger Pfenningschuldbuchs zu folgern ist.85) Aus letzterem ergiebt sich ebenfalls, dass die Gemeinde den herrenlosen Deich unterhalten und dem Unvermögenden helfen mnsste; denn besondere Einkünste der Gemeinde waren bestimmt zu "beyterie domma and dikar, ther tha mene mente to kumpt to haldene". 36) In Wursten wird es 1625 als ein "nralt Teichrecht" bezeichnet, dass Deichverband nud Kirchspielverband zusammenfallen:

\_So weit jeder Kirchspiele Teichgeschworene Mark nnd Mahl auf Wege nnd Stege haben, crstrecken sich der Kirchspiele Grenzen und Scheidung, danach anch alle Teich- und Sielschätze gefordert werden sollen",87)

Die Deichgeschworenen sind Gemeindebeamte, sie haben nicht allein die Controlle über Weg-, Steg- und Schlensenunter-

jüngere Schulzenrecht (Richthofen Rq. S. 417 & 19 in Verbindung mit S. 419 \$ 38). Siehe aber unten A. 31.

<sup>29)</sup> Gierke a. a. O.

<sup>30)</sup> Richthofen Rq. S. 505 \$ 4.

<sup>31)</sup> a a. O. § 7. Aus alledem ist zu schliessen, dass die Deichgeschworenen Gemeindebeamte waren.

<sup>22)</sup> Ostfriesisches Deichrecht § 12. 33) a. a. O. 8 15

<sup>34)</sup> a. a. O. § 1. Sie sind erst durch das Deichrecht eingeführt. 35) Richthofen Rg. 210, 33. - Mit Recht nimmt Heck an, dass

diese nur Amtszengen waren (a. a. O. S. 365). 36) Richthofen S. 210 § 68. Anf diese Stelle macht Gierke a. a O.

aufmerksam. Man darf aus ihr nicht schliessen, dass die Gemeinde alle Deiche selbst unterhielt; sonst wäre ja auch der Relativsatz überflüssig.

<sup>37)</sup> Deichgeschworenenrecht von 1625 art. 2.

haltung, sondern auch die Anfsicht über Ellen, Pfunde, Kannen, Gewichte, Masse, Brod-, Bierpreise und die Sonntagsruhe. 28)

Nach der Kenre der vier Ambachten von 1242 stehen der Deichverwaltung vor die Schöffen und der Ammau; sie bilden das Deichgericht,\*\*) sie erkennen über Einlagen und Hinauslagen des Deichs,\*\*) sie entscheiden über den ungehorsamen Deichhalter, sie halten die Deichschaung ab.\*\*) Mittelbar und bei ansserordentlichen Fällen sind an der Deichverwaltung beteiligt der Graf und der Kastellan,\*\*d) Bei einem Deichbruch haben die Kossäthen des betreffenden Officiums mitzurabeiten.\*\*) Nach dem Keurebrief der Chatelonie von Brügge von 1190 § 19 haben die Schöffen dem Uebelthäter die Zerstörung des Deichs zu beweisen. Bei der Erteilung einer Wassergerechtigkeit im Jahre 1239 werden die "seabini et probi viri officii de Oostoorgh\* bezeichnet.\*\*))

Wie erwähnt, kommen zuerst in Holla nd Deichgeschworene vor (a. 1155 n. a. 1243). Diese ätteren holländischen Heemraden sind als Sonderorgane der Gemeinden für die Deichverwaltung aufzufassen. Sie setzen eine ättere Zeit voraus, in der die ordentlichen Geschworenen die Deichverwaltung mit ausübten. Dies wird dadurch bestätigt, dass die Heemraden dem ordentlichen Richter unterstehen. Denn nach dem Landrecht

<sup>39)</sup> Altes Deichrecht des Landes Wnrsten art. 20. — Die Kirchspiele hilden zusammen eine Deichgenossenschaft, die aber je leufalls jünger ist als die Gemeindodeichverbäude.

<sup>30)</sup> Keure XXIII, 63.

<sup>99</sup> a. a. O. Falsch deutet Warn könig bier die Worte "buutzeten, insten"; diese beziehen nicht "Umpfählungen", wie dieser Schriftsteller "Flandrische Rechtsgeschichte" II S. 136 meint; ebesso falsch ist es aber, senn derzelbe Schriftsteller a. O. Urkunderteil S. 196. A. 3 sie interprettert als "Aussieichen und Eindeichen, einen Deich im Grundelignetum oder ausserhalt desselhen setzen"? (Richtig übersetzt Auhargen a. a. O.

<sup>41)</sup> Keure a, a O. 64.

<sup>42)</sup> a. a. O. u. 63,

<sup>45)</sup> a. a. O. XXIV, 69. Vergl. übrigens XXIII, 67.

<sup>44)</sup> Hierauf macht Auhagen a. a. O. aufmerksam.

<sup>45)</sup> Siehe ohen suh. 1.

<sup>46)</sup> Uehereinstimmend Heck S. 112.

von Kennemerland von 1292 schanen die Richter mit den Heemraden.47) Namentlich aber zeigt die Keure von Floris an Seeland aus dem Jahre 1258 ein Nebeneinanderwirken der Schöffen und Deichschöffen unter dem Schulzeu.48) Anch wurden die Heimraten der Altmark, welche sicherlich die Holländer hier heimisch gemacht haben. 40) von den Gemeinden gewählt. 50) Die Geschworenen in den Kolonisationsgebieten Bremens sind ferner durchaus Gemeindebeamte. 51) Jedenfalls ist bis gegen Ende des 13. Jahrhnnderts der ordentliche Richter stets Deichrichter. Noch uach dem Landrecht von Seeland aus dem Jahre 1290 lag die Deichverwaltung bei den Schulzen und Schöffen unter Oberaufsicht des Baljus.<sup>52</sup>) Zum ersten Mal lässt eine Urknude von 1275 einen Deichgrafen vermuten;58) erst in der Handveste für die Alblasserwaard von 1277 scheint Floris einen Deichgrafen einzusetzen.64) So darf man den Deichgrasen in der Keure für Seeland Bewesterschelde von 1290 als eine Neuerung betrachten und in Ermanglung eines anderen dem Schulzen in früherer Zeit die Funktionen zuschreiben, die nach der Keure dem Deichgrafen oblagen. 55) Die Scheukungsurkunde des Herrn von Voorne ergiebt, dass in Mittelland bis zum Jahre 1220 dessen Schulzeu und Schöffen als Deichbeamte thätig waren. 66) Auf Grund der Urknnde von 1287 87) ist mit vollster Sicherheit anzunehmen, dass das officinm Oudekerk einen Deichverband bildete: Alle Lente in dem Officium sind deichpflichtig: der Fremde, welcher Grundstücke in dem Officium

<sup>47)</sup> Bergh II, 816.

<sup>48)</sup> Bergh II, 40.

<sup>40)</sup> Ebenso Auhagen S. 686 A. 4.

<sup>50)</sup> Bornhak "Preussisches Verwaltungsrecht" I S. 163. 51) Vergl. Heineken §§ 21, 22.

<sup>52)</sup> Bergh II, 747. 15) Bergh II, 300.

<sup>54)</sup> Bergh II, 331.

<sup>66)</sup> Bergh II, 748. - Beachtenswert ist ferner, dass von holländischen Austhuungsurkunden erst die von 1367 (Mieris III, 220) des Deichgrafen gedenkt. Die älteste Vergabungsurkunde, die seiner erwähnt, ist die Kranenburgsche von 1343.

<sup>56)</sup> Bergh L 269.

<sup>67)</sup> Bergh II, 611.

erbt, muss im Verhältnis zu seiner Erbportion die Erbneichlast äbernehmen; will er infolgedessen die Erbschaft nicht antreten, so fällt das Gut nebst der Deichlast an die Elnwohner des Officiums.") Die Deichschauung übt der Schulze des Herru von Lecka aus.
Mit anderen Gemeinden oder Deichverbänden steht das Officium
nicht in Berhrung. Anch die Ambacht Pendrecht bildete zu
Ausgang des 12. Jahrhunderts einen Deichverband, denn Dirk
VII. sagt im Jahre 1199 bei linren Verkauf in Bezug auf die
Ambachtsleute: "Tales aggeres ipsi componemus quod nos per
eos terram nostram inundatione aquae nou amittamus.") Vemer
ferner im Jahre 1294 den Leuten des Amtes Moordrecht Befreiungen wegen Deichbrüche erteilt werden, so ergiebt dies, dass
das officium und der Deichverband sich deckten."

Die ältesten Quellen Ditmarschens zeigen, dass regchassig die Deichverwaltung bei einem Kirchspiel lag. Das Kirchspiel zerfiel in Feltmarken oder Bauerschaften. Ein jeder latte seine Deiche da, wo seine Feltmark war. <sup>49</sup>) Das Büsumer Deichrecht von 1455 (1472) ist ein Kirchspielsschluss. Eigstenden von 16 Männern. Am Schluss heisst es: "Desse vorscreuen sösteyn man hobbe ick Johannes Plöne Kerkhere to Büsen ghestauet ouer sinte Clementis seryn, unde ereed entfanghen van volbort des ghantzen Kerspels to

<sup>20) &</sup>quot;si alicui homini extra dominium de Leka manentium aliqua hona in officio do O. hereditario jure contingat succedero, nullum inde percipiat portionem, nisi onus recipiat cum profectu in opere aggerandi. Si vero dicto modo hereditatem suam adire spreverit, dicta hereditat parochianis et incolis dicti offici debet succedere modo debito aggeranda..."

<sup>50)</sup> Bergh I, 179.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Bergh I, 603. Wilhelm sagt daselbst weiter von den Leuten des Amtes: "Volumus erfam ut omnes aggeres, qui ad nos in codem officio pertinent vel qualicumque causa devolventur ad nos, ipsi nomine nostro recipiant et teneaat, ac ipsos reparare procurent".

a) Für Holland ist anch noch anzuführen, dass die Hofgemeinden nd freieren Erbpächtergemeinden keine besonderen Deichbeanten haben. Die Deichverwaltung hat der villicus (Bergh I, 362, 563, II, 355). — In der Riederwaard hatte in ältester Zeit die Ambacht dom unvernögenden Deichbalter Behilfer zu jelsten (Bergh II, 630 a. 1280).

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Vergl. Ditmarser Landrecht (oben Einleitung § 4a A. 118. § 133; A. 119. § 156; A. 130. art. 86. § 3).

Büsen".08) Noch im 16. Jahrhundert bildet regelmässig ein Kirchspiel einen geschlossenen Deichverband. Die Deiche eines Kirchspiels licgen "in ener Sehebank".64)

Die Deichordnung für die Lande Evderstede, Everschop und Utholm von 1595 ergiebt, dass ursprünglich jedes Kirchspiel cinen Deichverband für sich bildete; 65) dass lässt auch der Deichverteilungsrezess von 1617 erkennen.66)

Nach dem Recht der Hadelschen Kirchspiele Altenbruch Lüdingworth und Nordleda von 1439 schaut der Schulze mit den Schöffen.67) Die Deichgeschworchen, die sich daneben finden, sind Gemeindebeamte.68) Die Bauern willküren von Büttel und Wurthfleth im Amte Hagen enthalten Bestimmungen über das Deichrecht. 69) In Büttel schanen Bauernschaftsgeschworenc,70) in Wurthfleth \_legen" die drei Bauermeister den Deich "in Köhr";71) die Beihülfe ist ein "Bawren-

<sup>(3)</sup> Michelsen S. 247.

<sup>64)</sup> Vergl. die Supplik der Bauerschaft Ostermoer von 1562 (a. a. O. S. 267), wo über ungleiche Verteilung der Deichlast im Kirchspiel Brunsbüttel geklagt wird, und es dann beisst, dass es in anderen Schehanken anders sei. Allerdings wird schon im nächsten Jahre anerkanut, dass die beiden Kirchspiele Brunsbüttel and Eddelack in einer Seehank liegen (a. a. O. S. 284). Umgekehrt erlangten schon früh einzelne Bauernschaften und Feltmarken eine selbständige Deichverwaltung. Vorgl. oben S. 113; siehe überhaupt Griebel S. 27.

<sup>65)</sup> Die Deichschanung erfolgt in jedem Kirchspiel getrennt (art. 2); ein jeder soll in dem Kirchspiel, da sein Land gelegen, seinen Deich balten und machen (art. 11); da ansdrücklich bestimmt wird, dass jedes Kirchspiel vier Personen ans seinem Spiel zu Lohnsleuten präsentiort, von denen der Staller einen wählt, so ist für die "Edinger und anderen Dick-Richter" anzunehmen, dass sie das Kirchspiel frei wählt. Sie sind also Gemeindeheamte. - Das Kirchspiel bilft bei Wehlen (art. 14) n. s. w.

<sup>66)</sup> C. St. Sl. I, S. 243.

<sup>67)</sup> Grimm IV, 703.

<sup>68)</sup> Vergl. Hadeler Landrecht 1583 Teil IV. Tit. 12.

<sup>(0)</sup> Siebe oben Einleitung & 4a, A. 49a,

<sup>20)</sup> Dabei ist berrschaftlicher Einfinss vorhanden. Es heisst in art. 1: "Unsere Dorfschaft so woll in Stifts als in würdischen daher auch, was von wegen . . . . Teiche . . . . Dämme bolanget und in beeden Horrschaften jedoch in unser eigener uud Begriffener Bauerschaftsgeschworene Beschant, die säumhaftigen und Nach Lässigen nach alten Beeden Landen ühlichen Herkommen bestrafen".

<sup>71)</sup> art. 14.

wahr".72) Höchst belehrend ist auch das Deichrecht der Altendorfer Schauung,78) das wichtige Rückschlüsse zulässt. Denn es heisst in ihm: De Oldendorper schowing gehöret denn geschlechten im carspel ther Osden".74) Da die Geschlechter einst die Kirchspielsgemeinde bildeten, so unterstand ihr der Deich.75) Die späteren Deichbeamten sind Gemeindebeamte.76) Im Billwärder und Hammerbrok stehen Vogt und Geschworene an der Spitze der Deichverwaltung. Die Geschworenen wurden von den Grundeigentümern gewählt. 77) Im Hammerbrok war das Deichgericht (Dykding, bannum aggeris) zngleich ordentliches Gericht. Es vertrat ferner "die Stelle einer Landesversammlung, in welcher die Angelegenheiten des Landes beraten wurden".78) Schliesslich ist nach dem Weistum von Sandhofen (1527)79) die Gemeinde Verwalterin des Deiches. Zwar unterhält die Herrschaft ein Stück Deich, aber die Gemeinde giebt ihr dafür drei \_Schläge Gras an der Allmende". 80) Die Gemeinde schaut den Deich alle Jahre, die Gemeinde treibt die Bussen für den Deich ein. 81)

<sup>72) &</sup>quot;Woll syn Bawrenwahr nicht recht delht, brickt ein vall varendel Beers, iss es auch bei Sielen, Dicken, Dänmen the der nodt unde deiht syn warschaft nich recht mit Perden, Schleden (Schlitten) unde Lüe den brickt eine Tonne Beers\*.

<sup>73)</sup> Siehe oben Einleitung § 4a. A. 49h.

<sup>74)</sup> Deichrecht sub XXX.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Mit Recht versteht Hahn S. 31 ff. unter dem "geschlechten" die Besitzer der ganzen und halben Höfe. — Da ebemals nur ganze Höfe existierten, und die Gesamtheit dieser die Gemeinde bildete, so ist der im Text gemachte Schluss richtig.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Wenigstens nrsprünglich. Später verwischte sich dies. Die einzelnen Baneraschaften wurden in gewisser Hinsicht selbständige Deichverhände. Doch blich der alte Zusammenhang gewahrt durch das gemeinsame Deichgericht, das sich übrigens direkt an das ordentliche Gericht anschloss.

Billwürder Landrecht art. 2. Hammerhroker Deichrecht art. 2, 26.
 Vergl. W. Hühhe S. 27 ff.

<sup>79)</sup> Grimm L 460.

<sup>&</sup>quot;) Grimm 1, 460.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) "Auch geit die gemeine den herren fünft schlege grass an der almende, der werden in die drey darumb, dass sie sollent den teiche in hawe halten, oh herab bitz an Robans hauss, das der gemein kein schade geschee.

<sup>81) &</sup>quot;von wem aber der teich geergert wurde als man dan zu einer zeiten in dem jar besehen mag, denn mag die gemeinde allen Tag pfenden..."

- II. Die freien Gemeindedeichverbände sind auf verschiedene Weisen ins Leben getreten.
- 1. Die ältesten Entstehungsformen sind diejenigen, welche mit der ersten Anlage von Deichen in einem Gebiet zusammenfallen. Dabei sind die Gemeindedeichverbände, bei welchen die Entstehung der Gemeinde mit der Entstehung des Deichverbandes zur gleichen Zeit erfolgt,82) von denen zu unterscheiden bei welchen die Entstehung des Gemeindeverbandes der Entstehnng des Deichverbandes geraume Zeit vorangeht.83) Der Unterschied liegt vor allem darin, dass man juristisch genau bei letzteren überhaupt nicht von einer "Entstehung" eines Deichverbandes sprechen kann. Bei ihnen entsteht kein Verband durch den Deichbau, sondern ein bestehender Verband nimmt als neue Seite seiner Thätigkeit Deichanlagen und Deichverwaltung auf.84)
- 2. Innerhalb dieser Gemeinden bestanden häufig kleinere Gemeinden. 85) Wie bei der Markgemeinde 86) bildeten aber in ältester Zeit alle Gemeindegenossen und nicht die einzelnen Gemeinden die Mitglieder. Dies änderte sich dann, wenn man den Deich unter die einzelnen Gemeinden nach Schlägen verteilte.87) Hierdurch entstanden zwar noch keine kleineren Gemeindedeichverbände, sondern es existierten nur grössere Gemeindedeichverbände, die sich aus Gemeinden zusammensetzten. Wie man nämlich bei einer Markgemeinde infolge der Aufteilung der Mark unter mehrere Gemeinden von der Entstehung kleinerer Markgemeinden nicht sprechen kann, wenn die Aufteilung lediglich die Zuteilung eines bestimmten Markstückes zur Nutzung bedeutet, und der alte Zusammenhang völlig gewahrt blieb, indem keine kleineren Markverwaltungen

<sup>22)</sup> Siehe oben Abschnitt I § 2 suh 1.

<sup>85)</sup> a. a. O. suh 2.

<sup>84)</sup> Ist man sich dessen bewusst, so ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man anch bei ihnen von einer Entstehung des Deichverbandes spricht, 86) Ohen Seite 94, 98,

<sup>86)</sup> Gierke "Genossenschaftsrecht" I. S. 587 A. 10.

<sup>87)</sup> Siebe oben S. 111.

ins Leben traten, so stellten sich die gedachten kleineren Gemeinden zuvörderst nicht als eigentliche Gemeindedeichverbände dar, indem sie lediglich noch als Glieder eines grossen Gemeindedeichverbandes erschienen und in Ermangelung einer gewissen eigenen Deichverwaltung (die mit der politischen Selbstverwaltung Hand in Hand ging) der Legitimation eines wahren Gemeidedeichverbandes entbehrten. Im Laufe der Zeit, ohne dass der Augenblick stets nachweisbar wäre, erhob sich aber manche kleinere Gemeinde zum Range eines echten Gemeindedeichverbands. Sie wurde aus einem blossen Glied und Mitträger eines Deichverbandes, oft unter gleichzeitiger Anfrechterhaltung der alten Stellnng oder bleibenden Reminiscenzen an sie. zu einem eigenen Deichverbandsorganismus, der mit einem politischen Verband zusammenfiel, sie wurde zum selbständigen und alleinigen Träger eines Gemeindedeichverbands.88)

3. Neue Gemeindedeichverbände bildeten sich ferner durch neue Ansiedlungen, die von den alten ausgingen. Sie bezogen sich entweder auf das Anssendeichsland oder auf das Land zwischen Geest und Randlandse) oder auf gemeine Marken. die bereits völlig durch vorhandene Deiche geschützt waren. 60) In den beiden ersten Fällen entstanden Gemeindedeichverbände infolge von Ansiedlungen und Deichanlagen, 81) im letzten Fall dagegen durch Ansiedlung und Einweisung in den alten Deich. 92)

<sup>88)</sup> Verdeutlichen kann das Gesagte der Hinweis darauf, dass, wenn später Gemeinden hei Aushildung der Pfanddeichung s. g. gemeine Schläge hahen (z. B. infolge des Eintritts für den herrenlosen Deich), wir in Bezug auf dies kleine Deichstück, das zufällig einer Gemeinde gehört, nicht von einem Gemeindedeichverhand sprechen können. In dieser Hinsicht existiert kein Deichverband sondern nur ein Gemeindeverhand. Die Gemeinde als solche ist rücksichtlich dieses Schlages Glied eines Deichverhandes, aber kein Deichverband (vielleicht kann sie diesen in Bezug auf die Gesamtheit der Pfänder hilden).

<sup>89)</sup> Siehe oben S. 160 ff.

<sup>90)</sup> Siehe ohen S. 94. 91) Siehe ohen S. 105 sub L.

<sup>92)</sup> Eine solche Einweisung konnte bei den Siedlungen zwischen Randund Geestland ehenfalls eintreten, wenn die nene Gemeinde zn ihren eigenen neuen Deichanlagen einen Schlag im alten Deich zu erhielt. Dabei konnte sie in letzterer Beziehung nur als Glied des alten Deichverbandes oder als

Die neuen Gemeinden waren Gemeindedeichverbände, wenn ihnen eigenes Deichverbandsleben innewohnte. Dies konnte nicht allein bei einer völligen Trennung von den alten Gemeinden in deichrechtlicher Beziehung der Fall sein, sondern auch, wenn eine gewisse Deichzusammengehörigkeit zwischen ihnen bestehen blieb. <sup>49</sup>)

- 4. Vermöge des Rechtssatzes der nach Anerkennung rang, dass jedes geschützte Gebiet zur Deichnuterhaltung verpflichtet sei, nud auf Grund einer öfters geleisteten Beihülfe<sup>49</sup>) wurden Gemeinden, die ansserhalb des alten Gemeindedeichverbandes lagen, in den Deich einbezogen und konnten als Gemeindedeichverbände anftreten.<sup>49</sup>) Andrerseits konnten auf Grund der Anschanung, dass nur die geschützte Gemeinde deichpflichtig sei, innerhalb eines grösseren Gemeindedeichverbandes der bisher in Communion von allen Gliedern der grossen Gemeinden unterhaltene Deich nur einer oder mehreren kleineren Gemeinde eingewiesen werden und so Gemeindedeichverbände entstehen.<sup>49</sup>)
- 5. Durch Abspaltungen, Scheidungen, Zusammenlegungen, Grenzziehungen, Einbezichungen, Vereinigungen u. s. w. sei es in politischer, sei es in deichwirtschaftlicher Hinsicht traten später in mannigfachster Weise nene Gemeindedeichverbände ins Leben. Alle Möglichkeiten zu erschöpfen, ist unmöglich, aber auch nawesentlich. Wie oft spielte hierbei der Zufall allein die ausschlaggebende Rolle!
- 6. Anf eins ist aber mit der grüssten Entschiedenheit hinznweisen, das ist die Entstehung der Samtgemeindedeichverbände. Ein Samtgemeindedeichverband ist vorhanden, wenn

eigener Gemeindedeichverband erscheinen. Umgekehrt konnte bei den Siedlungen auf dem Aussendeich die alte Gemeinde ein Stäck Delches erhalten, entweder als Glied eines Deichverhandes oder als eigener Deichverhand. Vergl. unten sub IV.

<sup>(6)</sup> Ueher die Entstehung von Samtgemeindedeichverbänden durch solche Ansiedlungen vergl. nnten suh 6a. Betreffs der Deichgenessenschaften, die durch dieselben Umstände hervorzerufen wurden, siehe unten suh IV. 1.

M) Vergl. Lenthe § 1.

<sup>96)</sup> Siehe die Belege unten suh IV. 5.

<sup>96)</sup> Vergl. unten sub IV, 2.

mehrere Gemeindediechverbände zusammen eine Einheit bilden, die sich zugleich als Gemeinde und als Deichverband darstellt. Diese Einheit ist eben zugleich Samtgemeinde und Samtdeichverband.<sup>87</sup>) Der Samtgemeindedeichverband ist erst im Laufe der Zeit nach den ersten Deichanlagen entstanden. Betreffs der versehiedenen Entstehnngsformen ist dies zu bemerken.

- a) Wir haben oben gesehen, wie neue Gemeindedeichverbände durch Ansiedlungen entstanden, die von einer Urgemeinde ansgingen. Wir bemerkten schon, dass dabei die alten und neueu Gemeindedeichverbände in deichrechtlichem Zusammenhang bleiben kounten.") War dies der Fall nub bildeten die alte und neue Gemeinde eine politische Einheit oder einen höheren Gemeindedeichverband, so entstand ein Samtgemeindedeichverband. Diese Entwicklung vollzog sich bei den Ansiedlungen auf dem Aussendeich, auf dem Land zwischen Rand- und Geestland und auf den bereits ganz geschützten Marken. Infolge der Bedeichungen von Aussendeichaländereien entstanden, wie wir gesehen haben, politische Landschaften.") So konnten hierdurch grosse Samtgemeindedeichverbände ins Leben treten, welche nicht nur mehrere Gemeindedeichverbände sondern auch mehrere Samtgemeindedeichverbände ins Leben umfassten.
- b) Indem innerhalb eines Gemeindedeichverbandes die kleineren Gemeinden ans blosen Gliedern zu eigenen Deichverbänden wurden, 100 erwuchs ein Samtgemeindeverband, der die ehemaligen Gemeinden als Gemeindedeichverbände umspannte.
- e) Infolge politischer Einigung mehrerer Gemeinden, die Gemeindedeichverbände waren, trat mit dem h\u00fchereren politischen Verbaud ein h\u00f6herer Deichverband ins Leben, der ein Samtgemeindedeichverband war. Anch auf stillschweigendem Wege konnte sich dies vollziehen. Zu denken ist dabei namentlich

<sup>(9)</sup> Unter den Begriff fällt daher nicht ein Verband mehrerer Gemeindedeichverbäude, bei dem die Gemeinden zusammen keine politische Einheit bilden.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) Siehe oben sub 3.

<sup>99)</sup> Siehe oben S. 160,

<sup>100)</sup> Siehe oben sub 2.

an den Zusammenschluss verschiedener Inseln durch fortschreitende Bedeichungen. 101)

Der Samtgemeindedeichverband stellt ebenso wie der Gemeindedeichverband politische und deichrechtliche Beziehungen zwischen seinen Gliedern her. Immer mass eile Genossen das Gefühl der politischen und deichwirtschaftlichen Zusammengehörigkeit beseelen. Allerdings kann das Gefühl der deichrechtlichen Zusammengehörigkeit ein so minimales sein, dass es sich nur in ganz kümmerlichen Aeusserungen bethätigt. 199

III. Der herrschaftliche Verband an sich ist eben so alt, wie die freie Genossenschaft. 168) Allein der herrschaftliche Deichverband ist jünger als der freie genossenschaftliche Deichverband. Der alte freie Gemeindedeichverband setzte sich allerdings aus viclen herrschaftlichen Verbänden oder ans kleineren Gemeinden, in denen herrschaftliche Verbände enthalten waren, zusammen. Allein diese herrschaftlichen Verbände, die die Hausherrn und Familienväter repräsentierten, waren keine Deichverbände. Die freien Gemeindeglieder waren sowohl beim Deichban wie bei der nächsten Deichunterhaltung so ganz Glieder des Gemeindedeichverbandes, dass sie in Bezug auf ihre familia vollständig eigenen Deichverbandslebens entbehrten, Anf lange Zeit steckte jeder Grundherrenverband so intensiv in dem Gemeindedeichverband, dass selbst bei einer Verteilung des Deiches unter die einzelnen Grundbesitzer zunächst keine herrschaftlichen Deichverbände entstanden. Es ist überhaupt mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass die ersten herrschaftlichen Deichverbände nicht im Rahmen der alten Gemeindedeichanlagen ins Leben traten, sondern infolge eigener Deichanlagen. Die Gründer von neuen Deichen, die wir als Deich-

<sup>101)</sup> Vergl. oben S. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>) Darüber wird später zu sprechen sein. — Als Samtgemeindedeichverbände führe ich an: DieGemeinden der Hemmen (1453', die Landschaften Rüstringen, Oestringen, Wangerland (vergl. Thünen S. 27), die Landschaft Eyderstedt in der ältesten Zeit.

<sup>108)</sup> Gierke a. a. O. S. 85.

banherrn bezeichnet haben,104) bildeten die ältesten herrschaftlichen Deichverbände und zwar herrschaftliche Deich verbände im engsten Sinn. Denn sie und nur sie allein sind anfangs die Träger des Deichverbandes gewesen. Sie waren die Deichbauherrn, die Deicher bildeten unter ihnen keinen Deichverband. Aber freilich musste sich dies sehr bald ändern. wenn es auf Landgewinnnng bei diesen herrschaftlichen Deichbauten abgesehen war. Indem man nämlich Ansiedler in das bedeichte Land hineinsetzte, entwickelten sich Deichhofgemeindeu, 106) und nuter den herrschaftlichen Deichverband im engsten Sinn trat ein Gemeindedeichverband. Wir können die Bildung herrschaftlicher Deichverbände im engsten Sinn auch auf Grund von Anfteilungen eines freien genossenschaftlichen Gemeindedeichs oder Einweisnugen in einen solchen annehmen. 106) Allerdings lagerten bei diesen herrschaftlichen Verbänden meistens im Untergrund Deichhofgemeinden. Dies führt uns auf die Entstehung der herrschaftlichen Gemeindedeichverbände. Da ist nnn ganz im allgemeinen zu sagen, dass sie dadurch ins Leben traten, dass über einen Gemeindedeichverband ein Herr als Deichherr trat, oder dass eine Gemeinde zur Zeit, wo sie ein Gemeindedeichverband wurde, nnter einem Herrn stand, Im einzelnen ist folgendes hervorzuheben:

1. Indem Vergaber Land zur Eindeichung ausgaben, erwuchsen herrschaftliche Gemeindedeichverbände. Und zwar konnte bei Vergabnngen an Mittelspersonen eine Stufenleiter von Herren entstehen, oder mehrere Herrn nebeneinander über dem Gemeindedeichverband walten. 107) Nahe verwandt mit diesen herrschaftlichen Deichverbänden sind diejeuigen, welche sich dadurch bildeten, dass Herrn in einem bereits von ihnen bedeichten Gebiet Gemeinden ansiedelten. 108) Hinzuweisen ist ferner darauf, dass in Holland neue herrschaftliche Gemeindedeichverbände dadurch entstanden, dass der Landesherr zur

<sup>104)</sup> Siehe oben S. 156 ff.

<sup>105)</sup> Mitunter schon gleich nach Fertigstellung der Deichbauten.

<sup>106)</sup> Vergl. Lenthe \$ 1. 107) Vergl. oben S. 124 ff.

<sup>108)</sup> Siehe oben S. 156 ff.

Wiederbedeichung von Landstrecken verordnete, dass mit der Bedeichung eines bestimmten Teils des Landes als Minimmm eine Ambacht ins Leben treten sollte, die der Unternehmer als Ambachtshorr erhielt. Dabei warden dann zugleich äbnliche Privilegien erteilt, wie bei den Vergabungen von bisher nnbedeichten Marschstrichen. (\*\*) Schliesslich waren alle Gemeindedeichverbände, die auf Grund herrschaftlicher Erlaubnis zu Deichanlagen entstanden, ") herrschaftliche Gemeindedeichverbände. Einen besonderen Platz nehmen hier die landesherrlichen Gemeindedeichverbände ein, da bei ihnen zwischen Landesherrn und Gemeinden andere Herrn stehen konnten. (\*\*)

2. Herrschaftliche Gemeindedeichverbände traten feruer dann auf, wenn über einen Gemeindedeichverband ein Herr trat.<sup>119</sup>) Sie bildeten sich weiter, wenn innerhalb eines Gemeindeichverbandes eine Grossgrundherrschaft mit ihrer Hofgemeinde aus einem blossen Glied eines Gemeindedeichverbandes <sup>119</sup>) nach erfolgter Aufteilung des Deichs zu einem eigenen Deichverband warde.<sup>119</sup>) Endlich zog man herrschaftliche Gemeinden in den Deich ein, indem man sie als mitbeschützt vom Deich betrachtete. Auch freiwillige Uebernalme eines Deichstückes

<sup>109)</sup> Siehe nameutlich die Verkludigung Wilhelms von Holland betreffe die Wiederheideung der Zwijnderstehen Wand von 19. Nov. 1331 (oben Eiteltung § 4 b A 463). Hier heiset en; "Voort, wie een sestieughe ende ele met een reneut, van alle den lande, dien salt ambacht volgemet den gebeluyde van deu lande ende metten multere van ahoe vele als hy t neemt. Eend dit ambacht aal half vry weeen, ende die ander helft sal diezen in die bervaert, ende binnen den eersten seven jaren en aan meers gheen berevaert of varen. Nibbel ink beneett daus U. 31 A. 5. v. Van hier do oorsprong van de ambachten Heerjansdam, de Lindt, Kyflouck, Heer-Ondelalast-ambacht, die elt kvoor v.", der he-dijkte landen gerekend werden, Rysoord V<sub>100</sub> Strevelshook V<sub>100</sub> Sandelingh V<sub>100</sub>. Hendrick-löde Anbacht V<sub>1</sub> enz.\*

<sup>110)</sup> Siehe obeu S. 172.

<sup>111)</sup> Siehe oben S. 171 ff. u. S. 127 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup>) Es konnten anch mohrere Herrn oder der Landesberr sein. Siebe oben A. 70.
<sup>118</sup>) Siebe oben S. 200.

<sup>...)</sup> Biene oben B. 200.

<sup>114)</sup> Grossgrundherrschaften bildeten sieb innerhalb eines bereits bedeichten Gemeindebezirks durch Landnabme in der Allmende (siebe oben A. 88) and durch Auftragungen. Vergl. auch Sander-Deichsatzungon von 1317 § 2

vonseiten von Herrschaften mag vorgekommen sein. 115) Sie bildeten einen eigenen Deichverband, wenn den herrschaftlichen Gemeindedeichverband eigenes Deichverbandsleben durchströmte.

- 3. Es entwickelten sich anch herrschaftliche Samtgemeinded eich verbände, sei es dadurch, dass ein Herr durch fortlaufende Vergabungen Gemeindedeichverbände ansiedelte, die zu einer Samtgemeinde und einem Samtdeichverband zusammengefasst wurden, 11°) sei es dadurch, dass ein Herr über einen Samtgemeindedeichverbänd trat. Ja, es erwuchsen nicht nur Samtgemeindedeichverbände, die unter einander über- und untergeordneten Herren standen, sondern auch solche, die einer Gesamthänderschaft von Herrn unterworfen waren. 11°)
- IV. Schon die Betrachtung der Entstelnung der späteren Gemeindedeichverbände ergiebt implicite ein Bild von einigen Entstehungsformen der Deichverbände im engeren Sinn. Ging doch oft mit der Bildung eines neuen Gemeindedeichverbandes die Entstehung eines Deichverbandes im engeren Sinn Haud in Hand, und waren es doch andrerseits dieselben Grundsätze, die die Entstehung beider hervorgerusen haben. Die Deichverbände im engeren Sinn sind nun im wesentlichen Just folgende Weisen ins Leben getreten:
- 1. Bei den neuen Besiedlingen des Anssenlandes konnten die neuen und alten Gemeinden in Bezug auf den neuen Deich in vollkommener Deichgemeinschaft sein. Die alte Gemeinde verwaltete dann für sich nur den Mitteldeich; sie bildete mit der neuen Gemeinde hinsichtlich des Seedeiches dann einen Deichverband im engeren Sinn, wenn sie beide zusammen keine höhere politische Gemeinde ausmachten.<sup>119</sup>) War der alte Deich

<sup>115)</sup> Lenthe § 1.

<sup>116)</sup> Siehe oben S. 152.

<sup>117)</sup> Vergl. Mieris II, 151.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>) Alle Entstehungsformen anzuführen, ist bei ihrer Mannigfaltigkeit nicht möglich. Wir beschränken uns anf die wesentlichen und versuchen,

ein Bild der Eutwicklung im grossen nud ganzen zu entwerfen.

119 War das Gegenteil der Fall, so bildete sich, wenn die neue Gemeinde einen Deichverband darstellte, ein Santzemeindedeichverband (siehe

bereits nach Schlägen unter kleinere Gemeinden verteilt, so musste oft der Gedanke aufkommen, dass nur die Schläge, welche durch den neueu Deich beschützt wurden, zur Unterhaltung des letzteren mitverpflichtet seien. Infolgedessen liess man uur die betreffende engere Gemeinde, deren Schlag den Schutz geuoss, mit der neuen Gemeinde eine engere Deichgemeinschaft bezüglich des neuen Deiehes bilden. War der alte Deich auch bereits innerhalb der Schläge an die einzelnen Genossen nach Kabelu verteilt, so kam es nun dahin, dass man nur die Kabelhalter, deren Kabeln von dem neuen Deich beschützt wurden. Deichmasse in dem neueu Deich annehmen liess. Es ist ersichtlich, dass sich auf diese Weise Deichverbände bilden mussten, die sich mit Gemeindeverbänden nicht deckten. 120) Ebenso verhielt es sieh bei deu Ausiedlungen auf dem Land zwischen Randland und Geest und bei den Tochtergemeinden, die auf der gemeinen Mark angesiedelt wurden, welche bereits durch Deiche genügend geschützt war. Hier eutstanden Deichverhände im engeren Siuu, wenn die neue Gemeinde in den alten Deich eingewiesen wurde and zwischen der alten und nenen Gemeinde Deichzusammengehörigkeit bestand, ohne dass sie zusammen eine höhere politische Gemeinde bildeteu. 121) Ja. auch bei Vorhandeusein einer höheren politischen Einheit trat ein Deichverband im engeren Sinn dann zu Tage, weun nur eiu Teil der nenen Gemeinde als deich-

obon II sub 6). War die neue Gemeinde kein eigener Deichverband, so bandelte os sich nur um eine Ausdehnung des alten Gemeindedeichverbands.

— Betroffs der Entstehung eines Samtdeichverhandes im engeren Sinne siehe naten S. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Vergl. für diese Entwicklung Spadelandsrecht art. XI, wo es beist: Ween der nose Deich des eroberten nesen Koges, an einem rollen Sedeich gemachet, sollen diejonigen, de nen ihre Deiche abgedeichet, so viel in dem nenen Deich anfassen, dass ist, gleich dem nenen Lands, volle Masses bekommen, nach Erkenntnis der 16 Deichrichter". Wenn das ite Land koinen Teil am neuen Deich halen sollte, boh man dies hei det Vergabnungen besonders hervor. Vergl. Mieris II, 151. (Hier wird allefügs ein Santheichverbund zwischen allem und neuem Land begründet, aber eine Einweisung der alten Laudhesitzer in dem neuen Deich ansdrücklich ansgrechtissen;

<sup>121)</sup> Siehe ohen A. 92.

pflichtig angesehen wurde — etwa weil der übrige Teil den Schutz des Deiches so gut wie gar nicht genoss — und man nur ihn in die Deichgemeinschaft mit dem alten Gemeindedeichverband einwics. <sup>179</sup>) Anch entkeinte dem alten Gemeindedeichverband dann ein eigener Deichverband im engeren Sinn, wenn die neue Gemeinde mangels politischer Schständigkeit einen Teil der alten Gemeinde ausmachte, aber von einer Unterhaltung bezäglich des alten Deichs befreit wurde.

Auf Grund neuer Ansiedlungen sind auch herrschaftliche Deich verbände im engeren Sinn ins Leben getreten. Bei den Vergabungen, zur Eindeihung war hinsichtlich der Deichanlagen und der späteren Unterhaltung oft eine Verquickung der einzelnen Gemeinden erforderlich. <sup>119</sup>) So bildeten sich, indem man Gemeinden matedelte, gleichzeitig Deichverbände, deren Genosen verschiedenen Gemeinden augehörten. Ja, in späterer Zeit, wie sich die freie Struktur des Deichverbandes im engeren Sinn herausgebildet hatte, siedelte man Deichverbände im engeren Sinn selbst an und schob sie in die allgemeine Landesverwaltung als Selbstverwaltungskörper in Deich- und Sielsachen ein. <sup>124</sup>) Schliesslich wurden bei den Gemeindegründungen einzelne Personen <sup>129</sup>) oder kleinere Gemeindegründungen einzelne Personen <sup>129</sup>) oder kleinere Gemeinder von der Deichunterhaltung extiniert, <sup>129</sup>) so dass kein

<sup>122)</sup> Vergl nnten sub 2.

<sup>123)</sup> Siehe ohen S. 147.

<sup>113)</sup> Der Deichverhand der Horren von Cranenburg gehört hierber. Im Jahre 1343 erklätt ein Hert von Cranenburg (einke aber Einheitung § 4a. 2-18), es seien von seinen Verfahren Hufen anngegeben worden an Leute zu solchem Recht, dat sy einen Dryckgreff hebben sullen, die sullen doen dycken und alle water keeren, dat in deso voorge. Lande und hopvon kommen moge, bet sy van hoven, het sy van beeneden, het sy van biene den Lande, het sy van houe den Lande, het sy van houe die Meterren toe komen mogen und Weteringen und Leugraven und andere Graven. Rynden und bruggen, Schingen und Schinklen deen maken und deen gelden und Erffliche doen halden daer sy vinden fat dem Lande nut sy und den Erren der die Heyernert op wieset." In Beurg anf sonstige Augelegenheiten unterstanden die Ansiedher den ordentlichen Beaunten des Landes (vergt, das Finde der Priliège) und hilderde keine Geminden des Landes (vergt, das Finde des Priliège) und hilderde keine Geminden.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>) Zunächst konnte in der Gewährung von Freihufen an die Mittelspersonen eine Befreinng von der Deichpflicht enthalten sein.

<sup>126)</sup> Vergl. unten Anm. 129 ff.

vollkommener, alle Gemeindegenossen bereehtigender und verpfliehtender Deichverband entstand.

Infolge dieser Ansiedlungen haben sich nun in mannigfaltiger Weise Samtdeichverbände im engeren Sinn gebildet. Unter einem Samtdeiehverband im engeren Sinn verstehen wir einen Deichverband im engeren Sinn, der sieh aus mehreren Deiehverbänden zusammensetzt, 127) Die Deichverbände, welche Glieder dieses Samtdeichverbandes sind, können Gemeindedeichverbände oder Deiehverbände im engeren Sinn sein. deiehrechtliehe Band der Zusamengehörigkeit kann zwischen ihnen nur sehr lose geknüpft erscheinen. Die einfachste Form der Entstehung eines Samtdeiehverbandes im engeren Sinn auf Grund von Ansiedlangen ist die gewesen, dass die Tochtergemeinde einen eigenen Deichverbaud bildete bei Vorhandensein einer deichrechtlichen Zusammengehörigkeit zwischen alter and neuer Gemeinde und dem Fehlen einer höheren Gemeinde, die nur beide umfasste. Verdeutliehen kann die Entstehung eines Samtdeichverbandes auf Grund von Ansiedlungen die Vergabung des Herrn von Putte in Bezug auf Neuland in Katendrecht aus dem Jahre 1315.128) In der Austhuungsurkunde heisst es:

"Dat dat nyeuwe land geenen cost doen en sal metten oude land, noch int onde land, het ne waren in opene walen, ende desgelyeke sullen doen die geene, die in't onde land woonen."

Hiernach hesteht zwischen dem alten und dem neuen Land ein Samtdeichverband im engeren Sinn, der durch die gegenseitige Verpflichtung zur Beihülfe bei Wehlen geknüpft ist.

In anderer Weise ist auf dem grossen Werder, insoweit er dem Orden im 14. Jahrhundert gehörte, ein Samtdeichverband im engeren Sinn infolge der Ansiedlungen entstanden. Vorausgesetzt wird dabei, dass dass einzelne Dammdorf auf dem Werder einen Deichverband bildet. Dann ist der Entstehungsgrund für den Samtdeichverband im engeren Sinn hier der gewesen, dass der Orden versehiedene Werderdürfer oder verschiedene Hufen in einzelnen Dörfern von der Deichpflicht eximierte. Ans-

<sup>127)</sup> Vergl. aber unten § 2.

<sup>128)</sup> Mieris II, 151.

genommen wurden nämlich namentlich die Gärtnerhufen, welche einen höheren Zins trugen, 199 und die Waldlunfen. 199 Die Exemption von ganzen Dörfern fand entweder unter gleichzeitiger Befreiung von allen Scharwerksdiensten 191 oder unter Auferlegung der letzteren statt. 191 So erwuchs ein Sannt dei chverband, der sich nur aus einigen Dörfern des Ordens zusammensetzet. 191

2. Innerhalb eines Gemeindedeichverbandes bildeten sich, wenn von Ansiedlungen abgesehen wird, Deichverbände im engeren Sinn, wenn einigen Gemeindegliedern die Unterhaltung des Deiches auferlegt wurde, die keine Gemeinde zusammen ausmachten.

Dies geschalt von Seiten einer weiteren Gemeinde, indem sie uur die am Wasser liegenden Dörfer in den Deich einwiss. <sup>141</sup>) Hier erhielt also nicht jede engere Gemeinde einen Schlag Deiches, sondern nur einige engere Gemeinden. <sup>143</sup>) Der Grund hierfür ist darin zu suchen, dass man darnach trachtete, sich

<sup>129)</sup> Verschreihung für Ladekopp (a. 1844): Jeder Gärtuer erhält "

j. Hnfe gegen Zins von 4 M. "und mit dem so sollen sie frei sein von derselhen halben huben tychens und tempnens und alles ungeldes und allerie dienstes odir arbait, dy man uf ander hubeu setzet, in welchem namen mau sie genemen nag." (Bei Töppen a. a. O.)

<sup>120)</sup> Verschreibung für Tiege (a. 1340); Von der hahen, da man antehebln mark Zinss von gehit nnd von den dreyzeln hahen wädeles sollen die inwoner desselhin dorfis von der herrschaft keiner laude dienste thuu wedir zu herfarten noch zu borrenhete noch zu selarwerk Temmon, noch zu teichen doer wie man das genemen mag" (Töppen a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup>) Neukirch (a. 1351) Wydow (a. 1384) "Durch der gehorge willen des cinses lasse wir sie ledig alles scharwerks tommens oder teichens und aller gehoerlicher Arbeit."

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup>) Eichwalde (d. 1351): "Auch sollen sie au andern dingen thun gleich andern d\u00fcrfern in dem werder, ane tempnens sollens sie ledig sein und los." (T\u00fcppen).

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>) Zum ersten Mal in der Geschichte tritt dieser Samtdoichverbaud in Erscheinung im Jahre 1373. (Preussische Sammlung III, 95.)

<sup>134)</sup> Vergl. Sachsenspiegel II. 56: "Swelke dorp hi watere liget und enen dam hehbet, die sie vor der vlnt bewaret, iewelk dorp sal sinen deil des dammes vestenen vor der vlnt."

<sup>136)</sup> Aelter und solider ist die Entwicklung, dass jede Gemeinde einen\_Schlag orhält. Siehe ohen S. 111.

der Deichpflicht zu entzichen; teilweise war aber wohl hierbei auch der Grundsatz massgebend, der hier und da aufkam, dass nur das der Flut ausgesetzte Gebiet den Deich zu unterhalben habe. Die Gesamtheit der Genossen dieser engeren Gemeindes konnte dann einen Deichverband im engeren Sinn bilden. Es war aber auch möglich, dass ein Samtdeichverband im engeren Sinn entstand, indem jede engere Gemeinde für sich einen Deichverband bildete, aber die natürliche Zusammengehörigkeit zu einem Deich sie auch zu einem deichrechtlichen Band verknüpfte. 150)

Auch innerhalb eines kleineren Gemeindedeichverbandes bildeten sich so Deichverbände im engeren Sinn, indem man nur einigen Grundeigentümern die Deichunterhaltung aufbürdete. Oft wies man die an den Deich anschiessenden Grundeigentimer ein, 117) So konnte ein Gemeindedeichverband, wenn die verschiedenen zur Gemeinde gebörigen Deiche an verschiedene Gemeinschaften zugeteilt wurden, aus Deichverbänden im engeren Sinn bestehen; doch wur dies Verhältnis meistes getrübt, weil diese Gemeinschaften uicht zusammen die Gemeinschaften zu hat zusammen die Gemeinde ausmachten, indem eutweder Angehörige fremder Gemeinden beteiligt waren oder etliche Grundeigentümer der Hauptgemeinde unbeteiligt blieben.

<sup>129</sup> Ich vermute, dass so der Samtdeichverband des Sachsenspliegtes sich hier und da gehildet hat. Vergl. A. 134. Jedenfalls ist bei der Stelle II, 56 an einen Samtdeichverhand im engeren Sinn zu denken. Vergl. unten § 2. Eine andere Erklärung für die Entstehung dieses Deichverhandes siebe unten A. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup>) Vergl das Dichrycht von Ställand art. St, nach welchem "die van Baseri, ein bei dem water gesesten sint", deichpflichtig sind. — Nach dem Deichrycht der Altendorfer Schauung waren die an den Ostedeich ausschiessenden Grundeigentilmer, dass ym. "Deichfeldt zur Unterhaltung des Ostedeichs eingewiesen. Das Deichfeld ist das Land zwischen dem Deich und dem Landwage. Deichrecht XVI, 6: "den dat Inant der acker de sick strecket vam landtwege beith thom diecke, macket dem dieck allen»"; XXIII 32: "den de acker vam wege beth thom diecke, dem gelöret sallene übe diecken, und the macken den Oten dieck". — Die übrigen Grundeigentimmt trugen in Beng auf den Ostedeich keine Deichsaten mit Aunnahme der Schlensskabelin. Siehe Hahn S. 23. Später änderte sich dies etwas, Vergl. Hahn S. 29.

- 3. Innerhalb eines Gemeindedeichverbandes spaltete sich ein Deichverband schon jetzt dadurch ab, dass die Mitgliedschaft bei diesem an andere Voraussetzungen geknüpft ward, als bei jenem. Anch hier kam freilich der Deichverband i.e. S. oft noch nicht rein zur Erscheinung, so dass man besser meist nur von einer Trübung des Gemeindedeichverbandes sprechen wird. Eine solche trat auch infolge des Umstandes ein. dass sich viele Glieder eines Gemeindedeichverbandes von der Deichlast zu befreien wussten. Hierüber wird aber besser bei der Darstellung der Mitgliedschaft im Deichverband gehandelt werden. <sup>189</sup>
- Deichverbände im engeren Sinn bildeten sich auch durch das Eingreifen von Schleusenverbänden in den Deichverband.

Infolge der Legung von Schleusen in einen Deich bildeten sich Rechtssätze aus, wonach der Schleusenverband gewisse Deichstrecken mitsamt den Schleusen entweder stets<sup>130</sup>) oder eine bestimmte Zeit hindurch<sup>140</sup>) zu unterhalten hatte. Bei

<sup>138)</sup> Siehe unten § 2 und Abschnitt III.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Siehe die faarbrische Urkundo von 1239 (ohen Einleitung § 4h. 569); Sciendum etiam quot si forte dikum maris milguo contingerit pejorari vel infringi: ad jusum reparandum vel meliorandum probi viri veteris Herinae in nulle ocutu debent chilgari; hoe excepto, quo di ciem supra slusias ausa firmum conservare debent et illueum". — Einlassungsbriré der i Delfosielo hinsiebtlich der Kirchapiele Engelbert und Middelbert (Driessen II., 261): Die Geueninden baben in dem Burgwall eine Schleuse zu legen und zu unterhalten an heyde syden een roefe dyckes in de Burgwall, die gemeenlyk genoemd woord en Jarfal (Joffal)". Dieforbecht der Altendorfer Schauung XV, 13: "Up einer jederm shellie geböret den bürschoppen twe roed dieckon the mackon, achte ellen up einer jedern sich vehr ellen haven up de hövet schlase". Diese Stello ist auf fortwährende Unterhaltung zu berieben; keinsewegs sind damit die Kabelo gemeint, welche bei Schleusenhauten eine Zeitlang dem Schleusenverhand zur Last felten. Urberrischtumend wohl I sah s. 26 Verf. die folgende Ann.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Das Deichrecht der Altendorfer Schauung fährt in der A. 139 angegebenen Stelle so fort: "Und is geneu weret, so lange dat de schlüsse oder grundtwerck utbgenamen und gegraven sin. Alse den gehöret sick de wedder gedempede und genackolo dieck, zu vollen werck armachen, und also jabr und dagb geholdenn, na jahr und dage alse die den dieck so the vollen wercke dem grundtherrn, wedder mit rechte tile dieck so the vollen wercke dem grundtherrn, wedder mit rechte tile

J. Gierke, Geschichte des deutschen Deichrechts,

Herausnahme der Schleuse musste die Frage beantwortet werden, wer in Bezug auf das entstandene Loch deichpflichtig sei. Eine offenbare Ungerechtigkeit wäre es gewesen, wenn man einfach die alten diesbezäglichen Deichhalter dafür in Anspruch genommen hätte. Infolgedessen kam man dazu, dem alten Schleusenverband entweder nur die Wiederherstellung des früheren Zustandes <sup>11</sup>) oder diese und eine Unterhaltung während einer bestimmten Zeit <sup>11</sup>) oder gar die ständige Unterhaltung dieses Deichstückes <sup>14</sup> aufzuerlegen.

kennen und vinden lathen, so ferne der mon den dieck nicht mit willen, will annehmen, sonsten bleve idt gemen werck". Dieser Satz bezieht sich auf die Inanspruchnahme benachharter Kabeln bei Schleusenbanten. bliehen jedenfalls Jahr und Tag hei dem Schleusenverhand (genaner dem Schlensenherstellungsverband). Danach konnten die Schleusenhalter verlangen, dass die alten Kabelbalter sie wieder übernahmen. Wenn diese nicht freiwillig wollten, wurden sie durch Gerichtserkenntnis dazu gezwnngen. Das Gericht entschied dann zugleich auch darüher, oh die Kaheln in ihrem früheren Zustand seien. Die Kaheln blieben bei dem Schleusenverband, wenn dieser sie hehalten wollte, oder, weil sie noch nicht in ihrem alten Zustand waren, behalten masste. - Hahn nimmt auf S. 26 narichtiger Weise an, dass es in dem Beliehen der Kabelhalter gestanden hätte, die Kabeln wieder anzunehmen. Auf S. 43 hemerkt er, dass das Deichgericht den Kabelhaltern die Kabeln hätte wieder zuerkennen müssen. Wozn aber ein Gerichtsbeschluss, der nur ergehen konnte, wenn die Kahelhalter Willens waren, die Kabeln anzunehmen?

10) Vergl. die Stelle, welche Heineken § 30 aus Bührens Denkelsch auführt und lautet: "De syel der Wetteringe licht by mynen Dannels dycke nu de ghink uth, unde nam mynen dyck mede, as hape ich des dickes och vrig to blivende, so lange he haten und hynnen. so gud wedder is, alsa het to vorne was er he ut hg hynghk".

16) Deichrecht des Alten Landes art. VI: "Wor gemeine Pfriffen, Sielen und Schlessen im Teiche liegen, missen dieselhige machen, die daan wassern. Wenn sie aber wieder aussgenommen werden, muss der Teich Jahr nad Tag in gemein gehalten und dem vorigen possessori mit der Erfed wieder überantwortet werden."

16) Bibrens Denkelhock (Heineken § 30): "Item A. 1540 do mosten de Erffexen in der Wonsyden ernen Syel leggen, in eynen dytch der Kerkselwaren tor Horst: unde de Erffexen mosten en besegelde brere geheren den dick namals sunder schaden to holdende". "Item desgelichen holden der Gripplinger bure eynen Dyck, dede plach to hormed Alberte Graund aurume dat se eenn zuel darinne helden gelecht dede wechgluncht".

Da die Schleusenverbände händig in mannigfanbster Weise die verschiedenen Gemeinden durchkreuzten, "") so wirkte der vorhandene oder ehemalige Schleusenverband, wenn er Kabelhalter war, und man alle Kabelhalter in gewisser Beziehung als Deichverbanda betrachtete, an der Entstehung eines Deichverbandes i. e. S. mit. Ja, wenn der Schleusenverband nicht bloss als Glied des betreffenden Deichverbandes, sondern in Bezug auf diese Pfänder als eigener Deichverband, shuhlich wie hinsichtlich seiner Schleusen, erschien, so wurde er zu einem Deichverband in enzeren Sinn.

Immerhin konnte solch Schleusendeichverband auch ein Gemeindedeichverband sein, da ein Schleusenverband sich mitnuter obenfalls mit einem Gemeindeverband deckte. Ueberhaupt 
kein neuer Deichverband trat ins Leben, wenn ein bereits bestehender Deichverband in den Deich eines anderen eine Schleuse 
legte und diesbezügliche Deichpfänder unter selbständiger Verwaltung annahm. Denn hier erhielt ein Deichverband nur eine 
neue Deichstrecke zu seinen alten. <sup>149</sup>)

5. Die immer weiter um sich greifende Rechtsanschauung, dass alles durch einen Deich geschützte Gebiet deichpflichtig sei, hat in verschiedener Hinsicht Deichverbände im engeren Stim erzeugt. Hier ist aber der Einfluss dieser Rechtsanschauung nur insoweit in Betracht zu ziehen, als er sich nicht auf den innerhalb eines Gemeindedeichverbänds liegenden Bezirk bezieht.<sup>149</sup> In dem Gedanken, dass alle Lande, die vom Wasser Schäden nehmen können, zur Deichpflicht heranzuziehen seien, sehlummert die Expansiykräft des Gemeindedeichverbandes.<sup>147</sup>

<sup>144)</sup> Siehe z. B. Hahn S. 137 ff.

<sup>145)</sup> Vergl. Mieris II, 540,

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup>) In letzterer Hinsicht ist sein Einfinss bereits oben sub 2 berührt. Er spielt aber auch bei der oben sub 3 angedenteten Entwicklung eine grosse Rolle. Trottdem diese Veränderungen oder Nenerungen auf ein nad dersalhen Rechtabasis berühen, empfishlt sich doch ihre getrennte Behandlung.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>) Vergl. auch Ahhagon S. 665: "Mehr und mehr aher brach sich die Anschanung Bähn, dass der Deich nicht Institution der Gemeinde sein dürfe, da von dem Bestande der ibr zugewiesenen Deichstrecke nicht nur ihr Wohl, sondarn das der gesamten, durch einen gemeinsamen Hauptdeich geschitzten Gemeinden abhängigt wart". Siehe aber uuten A. 149.

Freilich konnte sich dieser Gedanke nur allmählich, ja vollständig in dieser Periode überhaupt nicht, durchsetzen. 149 Die Ausdehnung machte mehr oder minder an den Grenzen grosser politischer Verbände Halt. 149 Dies Trachten nach Hereinziehung anderer in den Kreis der Deichnflichtigen konnte auf zwei verschiedene Resultate hinauslaufen. Es konnte dadurch einmal eine Einweisung in den Defch, sodanu aber nur eine Rechtspflicht zur Beihülfe bei drobender Gefahr erzeugt werden.

19) Vergl. Deichrecht von Salland art. 50 (a. 14%); "Die Schouwou in Salland offic in Masteubrock en sullen in den Dyck nyett begheuen ennige Landen, dye auer dye Issele, offic op den Lande van Vollenben mitt yenn tolenbeiren gelegen sint, ende oeck dern zytet tregeslaegen en sint Noch en salinen wedderonne ut den Laude van Oueryssel, noch op die Lande van Vollenben gelegen, nuye igneen in Salland unde in Masteubreck. Ditt artykell heit die Stadt van Swolle wedderrregen ende nyett beliesen Willer. Seibe efferne heterfiel der weiterlauwerschen Landschaften unten A. 13th. Vergl. auch Aufa gen a. a. 0. Die Unterechtigen stieden A. 14th. Wergl. auch Aufa gen a. a. 0. Die Unterechtigen stieden heterfelt über diese Regriffsbestimmung ut keite Einigkeit und sodann ist jedenfalls die Begriffsbestimmung, die Aubegen von hürgerlichen Deichverbad geitst, falsch. Siehe unten A. 18s.

الإنسارات ا

<sup>148)</sup> Vergl. Keure der vier Ambachten von 1242 § 67: "ad . . . reparandam . . . diken auxilium praestare tenetur quaecumque terra infra idem officium recipit commodum et inundationis relevamen". - Sachsenspiegel II, 56: Kumt aver die vlut unde brict sie den dam, unde ladet man mit deme gerüchte darto, die binnen deme damme geseten sien, svelk ir nicht ne hilpt büten den dam, die hevet verworcht sogetan erve als he binnen deme damme hevet". - Bergh II. Anhang 63 (a. 1280) den Deich sollen halten alle "die daronder gelant zijn gheheel off ongequetst" -Mieris II, 460 (a. 1328); 463 (a. 1328); Es sollen alle Lande herangezogen worden "mergen mergens gelyck in allen manieren als ter gelegen is '. Mieris II, 502 (a. 1330): Anch die "Overland" haben sollen deichen. - Deichbrief für Lopikerweert von 1454 (oben Einleitung § 4h A. 408) art. 25: Ysselstein ist mit deichpflichtig, da es mit "bevloyt" wird - Beschreibung Emos für 1219 (siehe nnten A. 161). - Altes Ostfriesisches Deichrecht § 2: "alle lande, die van den Water schaden nemen können". -Altmärkische Deichordnung von 1476: "alle die in der Drencke nud unther den bosen dyken beseten" - Deichordnung von 1539: "aus ursachen, das sie mit Irem ackor wischenn und anderm unter dem teiche und desselbigen teichs ferligkeit liegen". - Spadelandbrief von 1438 art. 17: "deme dat water unde de vloet schaden don kan, de schal sik des wateres woren unde helpen". - Spadelandsrecht art. 1: "all das Land, da die grosse Fluth ühergegangen ist". - Oldenburgische Deichordnung von 1681 art. 1. -

Für die Deichverbände im engeren Sinn ist die Einweisung immer von konstitutiver Bedeutung gewesen, 100) die Beihülfe dagegen nur dann, wenn sie eine gegenseitige war.

a) Die Einweisung erfolgte, indem man andere Gemeinden von vorneherein nötigte, eine Deichstrecke zur Unterhaltung zu übernehmen. 151) Sehr häufig entwickelte sich aus

<sup>169)</sup> Wenigatens war sie immer der Anstess zur Entstehung eines Deichverbandes im ongen Sinn, wenn auch die Entstehung nicht sefert mit der Einweisung einzutreten branchte.

<sup>151)</sup> Als Beleg dient namentlich Hasse I, 561 (a. 1237): , Adelfus dei gracia comes beltsacio omnihus hanc litteram inspecturis, in perpetnum, Neverint universi tam prosentes quam futuri qued cives de grevencop, nienbroke et redwisch. in judicie quod grafding vulgariter appellatur. coram nohis conquorende proposuernnt quod ad custodiam et emendacionem aggerum iuxta hele centra justiciam cegehantur. unde in sentencia requirebant si per aliquam aquam quam beyden sen woltwater vocant, aggerem aliquem facere tenerentur, et data senten cia diffinitum est cos aliquatenus non teneri. Sic itaque de consensu nostro factum est qued agneductu quem sinse vocant, in fluvie crimpe destructe, aggerem qui hevedic annonpatar iuxta crimpam chservabunt". Ueber die Lage der Ortschaften orientiert Detlefsen S. 186 ff. und die seinem ersten Bande beigefügte Karte. Insoweit sich die Interpretation Detlefsens auf die Befreiung der drei Ortschaften von der Unterhaltung der Schleuse in der Krempau und der Schlagung des zu ihr gehörigen Deiches (per aquam . . . heydep seu woltwater) bezieht (S. 193), kann man ihr heistimmen. Im ührigen müssen wir sie als verfehlt bezeichnen. Detlefsen nimmt an, dass die Bauern der drei Dörfer Grevenkop, Nepenbrok and Rethwisch in dem Elbdeich bei Bele Deichstücke zu auterhalton hatten, dass sie im Jahre 1237 versuchten, im Grafending die Befreiung ven dieser Deichlast zu erlangen, dass sie aber ihre Ahsicht nicht erreicht bätten. Detlefsen kemmt zu dieser Auslewung dadurch, dass er "eos alignatenus nen teneri" übersetzt "dass sie bis zu einem gewissen Punkte nicht dazu gehalten seien". Er meint, dass die gedachten Bauern in Bozug auf ihre andere Anliegen (Schleuse und Deich beim Weltwater) Befreiung erzielt hätten, binsichtlich des "Punktes" betreffend die Unterhaltung des Elbdeichs aber als verpflichtet bezeichnet würden. Eine ungezwungene Auslegung muss jedoch zu dem Resultat kemmen, dass die Bauern alle ihre Wünsche bei dem Gericht durchsetzen: "ees aliquatenus non teneri" ist dech einfach zu übersetzen, "dass sie in keiner Weise verpflichtet seien". Das Grafending spricht sie also jedenfalls von der Deichpflicht binsichtlich des Elbdeichs frei. Die Urknnde ergieht nnn aher, dass es sich nicht um die Befreiung von bestimmten Deichstücken, die den Banern

einer öfter geleisteten Beihülfe von seiten anderer Gemeinden,

bereits eblagen, handelt, sondern nm eine Konstatierung ihrer Deichfreiheit, die sie bis jetzt hesasson. Die an der Elbe gelegenen Gemeinden wellten sie in die Unterhaltung des Elbdeichs hereinziehen, sie wollten sie dazu zwingen auf Grund des Rechtssatzes, dass auch sie den Vorteil des Deiches genössen. Gegen diese Znmutung wohrten sich die Banern, indem sie sich vom Grafengericht ihre Freiheit hestätigen liessen. Die Richtigkeit unserer Interpretation ergieht sich darans, dass in dem Urteil sicherlich ein größerer Nachdruck auf die Freiheit der Bauern hezüglich des Elbdeiches gelegt wäre, wonn sie schen bestimmte Stücke des Deiches unterhalten hätten. Vor allem aber wird unsere Meinung durch ein Privileg des Grafen Adolf von 1360 hestätigt, das in der Verkündigung König Christians von 1553 (C. St. Hols. II, S. 290) teilwelse enthalten ist. Danach wurden die Ortschaften Nenenbrok, Grevenkop, Süderan und Eltersdorf in Bezug auf den Elhdeich für frei erklärt, sie sollten sein "gantz und gar hefriet, tho keinen diecken anthotasten, efte Hülpe the donende, mer alse ehr evgen Diek". Detlefsen meint S. 188, dass erst jetzt Neuenbrok und Grevenkop ven der Deichpflicht bezüglich des Elhdeiches für frei erklärt seien. Diese Behauptung steht sicherlich zu der Urkunde von 1237 im Widerspruch, denn schon die ältere Urkunde ergab, wie wir sahen, ihre Freiheit. Wenn nun aber im Jahre 1360 Neuenbrok und Grevenkop nochmals für frei bezüglich der Elhdeiche erklärt wurden, so zeigt dies. dass es sich wieder um einen Versuch der an der Elbe liegenden Gemeinden handelte, die hinnenländischen Gemeinden in die Unterhaltung des Deiches heroinzuziehen. Dieser Versuch wird wieder dadurch vereitelt, dass sich die Dörfer ihre Freiheit vom Grafen bestätigen liessen. Vielleicht hat die Urkunde von 1360 einen Hinweis auf die von 1237 enthalten. (Vergl. auch Bergh II. 463. a. 1282, wo Floris V. die Tiesselinswaard für frei erklärt von allen "dyckinge des ghemeens lants" und hestätigt, dass sie keinen Delch zu bewahren noch zu deichen hätten als ihren gesetzten "hofftdijck". Der Ansdruck hofftdijck findet sich auch in der Urkunde von 1237. Er hezeichnet den vor den Höfen liegenden Deich. Die Interpretation Detlefsens S. 193; Hovedic = ovedic = ondik = andik halte ich für unrichtig.)

So zeigen die Urkunden ven 1237 und 1860 nur den missglückten Verauch von Gemindeleicherskländen andere in die Unterhaltung des Dreiches einzubeziehen. Oft muss aher ein solcher Veranch anch gegläckt sein. Dies hestätigt uns eine spätere Urkunde (aus dem Jahre 1683.) Hier geht die Inanspruchnähme einer Entscheidung von seitem derer ans, die hereinziehen wollen, nicht wie 1237 von seitem derer, die hereingezogen werdon sollen. Die Bauerschaft Berndeich beklagt sich bei König Christian über zu drückende Last hei den Elhdeichen und will die im Jahre 1360 für frei hestätigten vier Derfischaften hereinziehen. Diese herufen sich and die Urkunde von 1360, dech gelingt es auf gütlichem Wege, sie zu einer Uebernahme zu hewegen. Jeder Intersesent der vor Derfischaften bei numt auf Herrschaften und Städen 1829 schliesalich eine Unterhaltungspflicht dieser in Bezug anf ein bestimmtes Deichstück. 1830
Wirden sie in den alten Gemeindedeichverband eingegliedert,
ohne selbständige Deichverbände zu bilden, so entstand ein
Deichverband im engeren Sinn. Stellten sie selbst Deichverbände dar, so erwuchsen Samtdeichverbände im engeren Sinn.
Auch die Einweisung einzelner Bauern benachbarter Gemeinden
dürfen wir annehmen.

b) Der Gedanke, dass alle durch einen Deich Beschützten eine gewisse deichrechtliche Zusammengebrürgkeit vereinen müsse, führte bei den Gemeindedeichverbäuden, die allein für sich dastanden — sei es infolge der ersten im Rahmen geschlossener Gemeinden vor sich gegangenen Deichanlagen. 149 sei es infolge einer gänzlichen Abschliessung zwischen Tochterdeichgemeinden und Mutterdeichgemeinden, 189) sei es infolge der völligen Verselbständigung kleinerer Gemeindedeich verbände. 149 – zu einer gegenseitigen Annäherung. Die Er-

vier Morgen eine Ruthe Elbdeich "the ewigen Tiden", aher es soll ihnen der nüchstgelegene Deichstrich und die Ruten "strax na einander" angewiesen werden. — Vergl. auch die altmärkische Deichordnung von 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>) So bat die Stadt L\u00e4nebrng Deichkabeln erhalten. Freilich nahm sie diese anch infolge des Umstandes an, dass sie P\u00edandgl\u00e4ndgl\u00e4nbigerin war (Lenthe \u00e4 1) oder meierpflichtige Lente in den Deichlanden besass (Bernstoff S. 26).

<sup>109</sup> Vergl. Lenthe § 1. Siebe die Urkunden bezüglich des Spaken hurzechen-Bluscheter Veun nud Velden-Deichs von 1409, 1433, 1455, 1450 n. a. (ohen Einleitung § 4h. A. 394 gf.) aus denne sich ergieht, dass gewisse Ortschaften zunschatt mar Beibülfe geleistet haben, dass sie aber truta der Erklärungen, sie seien von Deichlasten frei, später sin delchpflichtig erneleisen. — Siehe ferner den Vergleich von 1542 (esthalten in der Konfrmation von 1746. C. Stat. Hols. II. 1939), der swischen der der Kirchspielen und Kampen dahin geschlossen wurde; dass letzteres 140 Rathen Elddeichs zu sich nimmt; vermutlich anch auf Grund öfters geleisteter Beibilfe. — Hiermit in Zusammenhang steht das so hünige Vorkommen von Erklärungen, dass die geleistete Beibilfe un van Fremüchachaft nud Liebe nicht aber von Rechtswegen erfolgt sei. Als älteste Quelle siehe Bergk II (35 d. 1288).

<sup>154)</sup> Siehe ohen S. 90 ff., S. 196 suh 1.

<sup>156)</sup> Siehe oben S. 160, 197 suh 3.

<sup>106)</sup> Siehe oben S 196 snh 2.

kenntnis, dass ihr "vordorft nade wolfahrt" nnter einem Deich, belegen" sei. <sup>139</sup>] liesa zwischen mehreren Gemeindedeichverbänden das Rechtsbewusstsein des Verbnndenseins entstehen, das sie oft nnmerklich zu einem Samtdeichverband im engeren Sinn vereinte. Die anfänglich aus Freundschaft und Liebe geleistete Beihilfe bei drohender Gefahr wurde zum Rechtsprinzip erhoben und die Grundlage eines gemeinsamen Verbandslebens. Ein gemeinsames Verbandsleben und ein Samtdeichverband lagen nicht vor, wenn die Beihilfe uur einseitig zu leisten war. <sup>149</sup>) Nicht ohne Kampf hat sich mitunter die Anerkennung gegenseitiger Beihilfe durchgesetzt. Prozesse wurden geführt, <sup>149</sup>) Landseherrn griffen ein. <sup>150</sup>) ja sogar die Waffen erhob man, nm dem erksnnten Rechtssatz Geltung zu verschaffen nd einen Samtdeichverband zu begründen. <sup>151</sup>)

<sup>157)</sup> Vergl. das Gesuch von Eddelack von 1662 (Michelsen S. 279), wo os beisst, dass Bruusbüttel und Eddelake deshalb eine Seebank" bilden, weil ihr vordorfit unde wolfahrt under sodannen vorliken Dyke belegem".

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Siebe Bergb II, <sup>269</sup> (a. 1220). Hier gelaht Herr von Voorme der Ahtei Dese in Bezug and das in rgeschenkt kintelland Beihölter, Quod si rupto diko terram monachorum maris inundatio cepit occupare, eço enu omnibas meis et hominum merorum teobor ad illam rupturam reparandam juramen impendere". — Ans effecte firem franche ist auch der Begriff, den Ahakgen S. 660 vom bürgerlichen Deichverband im Gegensatz zum natürlichen giebt, nannsbembar.

<sup>159)</sup> Siehe Anm. 161.

 $<sup>^{100})</sup>$  Vergl. Bergh II, 853 (422); teilweise richtig Ende § 8. Bojunga S. 41 ff.

<sup>119.</sup> Siehe namentiich den Bericht Emo s zum Jahre 1219 (Werumensim Chrenicon\* M. 6.85. XXIII. 8. 190 f.); "in illa maris inundatione accidit, cum hine inde aggeres dissipasset, et quasi irrecuperabiliter destrusiaset seeus Emesam circa terminos fratrum, et multi depapperati decessissent de finibas illis, quorum ertar reparare, quod mare crebro ascendit priatinos terminos reposences et facta est querela ab incolés sex villarum, quorum patres (Edroutrant "Priesisches Archit" Oldenburg 1849—54 B. II. 8. 393 ff. ilost ber, parters' immunes errant opersi illina, un Fratres sforidi horti ex parte sororum sarum et alii pauci ad reparationem compellerentur. Et circumvenerunt consules illius anni, et contra responsum est onmes ad onus teneri, quia quorum erat reparare urgento necessitato recessorant, et dice agres fratrum et aliorum quorundam uon debere immoderte onerari, vel etiam magis, quam singulos sex villarum, quod esset fraterane compassionis et publica utilitatis. Unde factum est, ut cum viderent per

6. Bei den Bedeichungen des Aussenlandes war die Grundlage für die Entstehung von Deichverbänden im engeren

fratres impediri graviter minati sint, et communitatem eundi et ducendi per vias etiam publicas anferre connti sunt. Cum erço tanto periculo fratres se exponsissent factum est mirabiliter, quod majores de septem villis mari conterminis atateurant convenire, et convenientbus eis continue elegerant Juratos, qui pro ntilitate et necositate instantis periculi justam dictarent sententiam, ama jum conreles anni dissimulabant tale negotium diffuire et partibus citatis talem dederunt sententiam: Quod onnes agri acepo correppore necessitatem in reparatione aggeram respondere deberent. Qui volentes efficacem fore sententiam, quoniam pars altera anodam consensit, cellecti in unam spoliarerant rebelles. Qui sequenctes spolium vulneraverant numm letalliter peccatum cumulantes danno. Et sie fratres per gratiam Dei cum triumphoantibus triumphaerare.

Eine ältere Auffassung (Wiarda "Landtag der Friesen" S. 86; Rundo "Oldenburger Chronik" II. Ansg. Oldenburg 1831 S. 12) glaubte in den consules anni die Richter von ganz Fivelgo und in den majores de septem villis die Richter von Upstallsbom zu erblicken und kam zu dem Resultat, dass bei Upstallbom der Grundsatz des Deichrechts festgestellt sei, dass nachbarliche Dorfschaften wegen dringender Gefahr vereint die gleiche Last der Seedeiche tragen müssen. Diese Meinnng ist in Bezng auf äussere Vorgänge von Ebrentraut a. a. O. unter zutreffender Begründung abgelebut worden (consules anni sind die Richter des Distrikts; septom villi können unmöglich die sieben Seelande sein). Allein den Kernpunkt hatte die ältere Ausicht durchans erkannt. Festgestellt wurde in der That, dass Deichverbände, die gemeinsam den Schutz des Deiches genossen, sich gegenseitig Beibülfe zu gewähren bätten, und dass sie so einen Samtdeichverband bildeten. Die Einwohner von sechs Ortschaften verlangten von den Einwohnern einer anderen Ortschaft, die infolge des Fortgangs vieler stark entvölkort war, und dem Kloster Floridus Hortus die Herstellung ihrer Deichstrecke. Die Einwolmer der sechs Ortschaften waren bisher zu einer Beihülfe dazu nicht verpflichtet gewesen ("quorum patres [partes] immuncs erant operis illius", "ihre Vorfabren [Gebietsteile] waren bis jetzt von jenem Werk frei gewesen"). Sie weuden sieb an die Richter des Distrikts. Diese entscheiden, dass boi dringendem Notstande alle Bedrohten zuzutreten hätten. Die Kläger waren mit dieser Entscheidung aufs höchste unzufrieden und sperrten die öffentlichen Wege; die Richter waren machtlos. Da versammelten sich die Angesehensten von sieben anderen Ortschaften, die an der Herstellung des Deiches anch interessiert waren, und wählten Gesebworene, die die Sache entscheiden sollton. Diese Schiedsrichter erklärten das erste Urteil für richtig. Als die Gegenpartei sich auch hiergegen wehrte, schritt man mit Waffengewalt gegen sie eiu. (Im wesentlichen übereinstimmend Ehrentraut a. a. O.; nur scheint er anzunebmen, dass die majores de septem villis die Angesehensten der sieben Ortschaften wareu, Sinn ferner dann gegeben, wenn der Ansiedlungsgedanke verschwand und die Bedeichungen durch das Streben, Ackerland zu gewinnen, hervorgerufen wurden. <sup>123</sup>) Zwar traten zu vör der st infolge des Umstandes, dass anfangs Kirchspiele, Bauernschaften

nm deren Deiche es sich handelte). - Anders wird die Stelle von Anhagen S. 665, A. 3 interpretiert. Er meint, dass "von den Einwohnern aus 6 heteiligten Dörfern die Ferderung erhehen" sei, "dass ihre senst ven der Deichlast befreiten Priester in erster Linie anstatt der Verarmten eintreten sollten\*. Die Derfrichter hätten aber entschieden, "dass kein Acker mehr als der andere helastet werden sellte". Die Gerichte (?) ven 7 an der See liegenden Ortschaften, die in ihrer Flauke durch den Emsdeich geschützt waren, hätten sich, da keine Herstellung erfolgt sei, versammelt und Geschworene ernannt. Auch diese seien zu dem Schluss gekommen, "dass alle Aecker gleichmässig beizntragen hätten", - Auhagen übersetzt alse "quernm patres immunes erant operis illius" mit "deren Priester deichfrei waren". Hauptsächlich hierdurch gelangt er zu einer Interpretation, die das Wesentliche ganz übersieht. Gewiss wird in den Urteilen auch ausgesprochen. dass die statnierte Deichlast gleichmässig zu verteilen sei. Das ist dech aber nicht der Kern der Sache. Das Wesentliche und Bahnbrechende ist vielmehr dies, dass przente necessitate nicht der einzelne Deichstreckenverhand numässig beschwert, sendern von allen Grundstücken der mitleidenden Nachhar-Dorfschaften unterstützt werden selle. Die Klesterleute waren hisher durchaus deichpflichtig gewesen. Was Aubagen über die deichfreien Priester sagt, ist unhaltbar. Einmal hesteht dech das Kloster nicht aus lanter "Priestern", sedann wäre die Zumutung, dass hisher deichfreie Personeu allein Deichhrüche herstellen sellen, geradezu nnerhört. Die Priester hätten dech für ihre Deichfreiheit kämpfen müssen. Wie können sie am Schluss trinmphieren, wenn sie dieser - wenn auch nicht so stark wie die Gegner wellen - herauht werden! Zudem heisst es ausdräcklich, dass an sich eine nnverhältnismässige Belastung der Aecker der Brüder infelge des Abzugs vicler Einwehner eingetreten sei. Endlich schweigt Auhagen völlig üher die "alii pauci", welche mit den Brüdern den Deich herstellen sollten. Wer waren nach Auhagen diese alii, wiese kam man dazu, an sie ein solches Verlangen zu stellen? Waren sie auch Deichfreie? - -

Es ist nicht namöglich auch Sachsenspiegel II, 56 bierber zu siehen und darie den Rechtsatt angesprochen finden, dass Dörfer, die ein Deich heschützt, sich gegenseitig Beihulfe zu leisten haben. Dann wäre hierdurch der Samtdeichverhand des Sachsenspiegels entstanden. Siehe anch ein S. 908 A. 306. Auf dem E. teilwiese unrichtige Interpretation von Anschliftz S. 144 und Bosel er "Deutsches Privatrecht" § 201, A. 20 wird päter eingegangen werden. — Vergl. auch Hasse III, 751 (a. 1831).

162) Siehe ohen S. 161.

und Landschaften auch diese Eindeichungen unternahmen und jeder Bauer Neulandsparzellen erhielt, <sup>183</sup> überhaupt keine neuen Deichverbände ins Leben, sondern nur Erweiterungen bestehender; allein, wenn sich durch Veräusserung der Parzeilen eine eigene Interessentenschaft entwickelte und jeder Kog als ein Deichband angesehen wurde, <sup>184</sup>) entsprosste bald ein Verband, den nur Deich- und Agrargemeinschaft knüpfte. Später entstand ein solcher Deichverband mitunter auch gleich bei der Deichlegung, wenn der Landesherr die Beteiligung an der Bedeichung allgemein freigab. <sup>189</sup>) namentlich aber dann, wenn Aussendeichsinteressentenschaften zur Bedeichung schritten oder schreiten mussten. <sup>189</sup>

- Es giebt Samtdeichverbände im engeren Sinn, deren Entstehung im wesentlichen auf politische Unterlagen oder auf freie Einigungen zurückzuführen ist.
- a) Nicht allein der Gedanke, dass alle durch einen Deich geschlitzten Personen deichpflichtig seien, führte zu einer Verbindung mehrerer Deichverbände, <sup>187</sup>) sondern auch das Gefühl der politisch en Zusammengehörigkeit, das sich geltend machte ganz unabhängig davon, ob die Wassensgefahr für alle durch einen bestimmten Deich abgewendet wurde oder nicht. Der politische Zusammenhang knüpfte ein deichrechtliches Band. Die Deichverbände eines politischen Bezirks wurden zum Samtdeichverband, der sich mit dem politischen Verband nicht deckte, wohl aber von ihm erzeugt war. <sup>189</sup>) Die Gemeinschaftssphäre

<sup>163)</sup> Sieke oben S. 163,

Vergl. F. C. de la Roche Gallichon § 4. — Spadelandsrecht art. 1.
 Siehe die Verordnung des Herzogs Friedrich von 1497 hei Lass

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>) Siehe die Verordnung des Herzogs Friedrich von 1497 hei Las "Fortsetzung der Husumer Nachrichten" S. 96, <sup>169</sup>) Siehe ohen S. 166 ff.

<sup>167)</sup> Siebe oben suh 5.

<sup>109</sup> Diese Entwicklung ist wohl anzunehmen für das Alte Land. Hier mafasst ein Samdteichevehand die als drei Mellen bezeichneten Deichverbände (an sich hildet die Meile einen politischen Verband). Siehe auch Auhagen a. a. O. Auch das Land Wursten ist wohl hierher zu rechnon. Vergl. Pratje "Altes und Neues" V. S. 303. — In Hadelu ging dagegen die Butwicklung von einer grossen Markgenossenschaft ans. Vergl. Auhagen. Abbandlung II, § 1

bestand in einer gegenseitigen Beihülfepflicht. "

Schaffung einer gewissen, alle Deichverbände zusammenfassenden
Oberleitungsinstanz."

Nicht irre machen darf, wenn der
Samtdeichverband mit dem Namen des politischen Verbandes
bezeichnet wird, "

denn ehandelt sich hier um die Bezeichnung, nicht um das Wesen der Sache. Mitunter rangen die
politischen Verbände eines höheren politischen Verbandes mm die
Schaffung eines Samtdeichverbandes, der ihre Deichverbände miteinander verknüpfen sollte: Der ärmere und gefährdetere strebte
ihr zu, der reichere und sichere wollte nichts von ihr wissen."

Haufiger volltog sich die Krierung von selbst in aller Stille. "

18 selbst auf der selbste sich eines selbst in zu en selbst zu en z

<sup>169)</sup> Deichrecht des alten Landes art. V.

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup>) In Wursten hildeten die Landteichgeschworenen in Deichsachen die zweite Instanz. Siehe den Recess von 1565 (oben Einleitung § 4a, A. 51).

<sup>171)</sup> Vergl. A. 168.

<sup>172)</sup> Vergl. namentlich die Verhandlungen auf den Landtagen des westerlanwerschen Frieslands. Z. B. 1525; "Dan die van Oosterghae syn die van Westergbae affgetreden, offerende heure dycken, zyelen ende slnysen soo te reparieren ende laeten maecken, dat die van Westergae, noch nyemant anders by gebreke van dyen, heschadiget soude werden, ende begeerden, dat die van Westergae oick in Westergae sulcx sonden doen. die van Westerghae hebben geseght ende begeert, dat gemerct die dycken in Westergae ende gebreken van dyen, veel grooter ende swarer waeren dan in Oostergae, ende dat sy sonder hulpe ende assistontie henre dycken nyet konsten gemaecken, dat die van Oestergae, Westergae ende Seueuwoolden, voor dese reyse malckanderer souden hulpen ende hystaen, dat d' Lant wel bedyckt mechte werden, ter contrarven die van Ostergae hebben gesustineert, dat sy nyet schuldich en waeren andere dycken, dan de heure, te repareren ende onderholden". (Schwarzenberg II, 485). - Auf dem Landtag von 1529 wollen die vou Ostergho "gheen ghemenschap noch last annemen mit die van Westergho"; ebenso die Binnendyckster und Butendyckster in Westergoe. Die Ostergoer bewilligen schlieselich eine dreijähre Steuer, woboi einige ihrer Dorfschaften unbeschwert bleiben sollen, mit den Worten: Dass sie es bewilligen "deur sonderlingbe liefte eude affectie, die zie bebben tot myn Ghenedyghen Heere Stadholder, ende tot zvn Gbenade vrundlycke ende cernstyghe begheerten". Die von Westergo müssen aber einen Brief geben, in dem sie auf das Recht, das sie beauspruchen, d. h. die Mitverpflichtung der Ostergoer zur Doichunterhaltung verzichten, wonn sie es nicht innerhalb vou drei Jahren durchkämpfen. (Schwarzenberg II, 181).

<sup>173)</sup> Siehe auch die Chronik Emos (oben A. 161), wo die Richter die Beihülfe erkennen, "quod esset . . . . publicae utilitatis".

- b) Eine Anzahl von Samtdeichverbänden im engeren Sinn ist auf dem Wege freier Einung entstanden. Schwierigkelten in Bezng auf diese Entstehungsformen ergeben sich daraus, dass sie nicht leicht von zwei anderen rechtlichen Vorgängen zu trennen sind.
- α) Einmal nämlich erweckt ein Akt, der nnr eine straffere Znsammenfassung mehrerer Deichverbände innerhalb eines bereits bestehenden Samtdeichverbandes darstellt, den Anschein der Entstehnng eines Samtdeichverbandes. Es ist dies insbesondere dann der Fall, wenn verschiedene Herrschaften über verschiedene Stücke eines Deiches oder verschiedene Deiche eines Deichbezirkes bisher getrennt von einander die Schauung ansgeübt haben 174) und sich nnn zu "einer Schau" vereinigen. 175) Liegt dieser Einigung nur eine Ordnung der Deichverwaltung (Schau, Bussen, Beamtenanstellung) zu Grande, 176) so handelt es sich nicht um die Entstehung eines Deichverbandes, sondern um die Herstellung einer einheitlichen Deichverwaltung. Ja. auch wenn das materielle Deichrecht hereingezogen wurde, ist daraus noch nicht auf die Entstehung eines Deichverbandes zu schliessen. Der Zusammenhang zwischen einzelnen Deichverbänden war mitunter infolge der selbständigen Deichverwaltung arg durchbrochen, aber im Rechtsbewnsstsein lebte doch das Gefühl der Zusammengehörigkeit fort. Zu nntersuchen ist daher immer, ob das Verbandensein, wie es uns vor die Augen tritt, als ein nenes, frei erkorenes oder als ein kraft eines nie ganz eingeschlummerten Rechtsbewusstseins notwendig vorhandenes erscheint. Dabei darf man sich nicht von dem ersten Eindruck

<sup>174)</sup> Vergl. z. B. oben A. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> Bergh II. 284 (a. 1273): "Ego Johannes dominus de Huesdem tontum facio ... quod ego circumspectionem que vulgariter escouwinghe nuncupatur, que mihi contingit super ..... nobili viri Florentino ... mocum habendum in comunno con tuli sub conditiono subsequente. Mieris IV, 656 (a. 1422). In der Crimpenreward warno haber 5 Schanen, jetzt sollte eiue Schau sein. Siebe dazu auch IV. 942 (1429), IV, 976, 982 (1430).

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup>) So verhält es sich bei Bergh II 248. Es handelt sich hier um eine Deiebordnung, ebenso wio in Bergh II 498 (a. 1284) und Bergh II 331 (a. 1277).

bestechen lassen; selbst das Verbundensein, das zunächst fast unr als eine Wiedererweckung früheren Verbundenseins erscheint, stellt sich bei genauerer Betrachtung als ein nie völlig vernichtetes dar.<sup>177</sup>) Analoges ist zu sagen, wenn in den Quellen Eindeichungen vorkommen, die von mehreren Deichverbänden ausgehen.<sup>178</sup>) Auch hier bedarf es einer genauen Prüfung, ob die einzelnen Verbände nicht schon einen Santdeichverband obt bilden oder ob ein Santdeichverband erst durch die Eindeichung entsteht. Zu der letzteren Annahme dürfen Bestimmungen über die Wahl gemeinschaftlicher Deichbeamten oder gegenseitiger Bürgenstellungen allein nicht verführen.<sup>179</sup>)

- in Cough

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> Man wird bei Würdigung des im Text Gesagten zu dem Resultat kommen, dass es sich bei den Einigungen nud Verordnungen hischtlich der Crimpenreward v. 1422, 1450 nicht nm die Entstehung eines Santdeichstehundes handelt, sondern mu die Herstellung einer gesicherton einbeitlichen Grundlage und einheitlichen Verwaltung eines herbits bestehenden Samtdeicherbandes. Im Rechtherwanstein lehet das Gerühl der Zusammengehörigkeit. Auf Bitteu der Städte wird 1422 eingegriffen. Als der Graf von Nassau seine Schanung nicht niederlegen will, wird sein Recht nicht respekter (Miers 14V, 673) Siebe auch Guldeun mit 3. 40/41. Dieser simmt his 1422 führ "diversa aggerum regimina" an, von da ab ein collegium generale».

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup>) Vergl. Sander-Deichsatzungen von 1317; ferner Schwartzenherg I, 544, 571.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>) Nach den Sander-Deichatzungen von 1317 entsteht kein Samt-deichverband, sondern ein alter deicht ein. Die Arnegung zur Eindiechung gieht das Kirchspiel. Vergl. oben S. 114. A. 31. u. S. 163. A. 250. — Die Anstellaug von neuen Beanzien bei einer Eindeichung findet sich auch dann, wenn diese von einer Gemeinde ansgeht. Vergl. oben S. 162 u. Mieris IV. 470.

Man kann daher daraus, dass mehrere Deichverhände zwecks Eindeichung Deichbeante wählen, nicht schliessen, dass ein Samtdeichverhand erst entsteht; dies un so weniger, weil es der Natur des Samtdeichverhande nicht widerspricht, wenn gemeinschriftliche Beuterheit fehlen und weil infolge der Durchbrechangen der Zusammengehörigkeit das Bedürfnis nach gemeinsamen Beauten bei grösseren gemeinschaftlichen Unternehmungen sich nagemein regen musste (vergl. nun Sander-Deichsatzungen von 1317 § 1). Dei Vorschrift jährlicher gegenestigter Bürgenstellungen findet sich bei Deich-(Siel)verbänden, die unzweifelhaft einen Samtverband hilden (vergl. Seirecht der der ib Disieher 3137 § 17). Dahr ist daraus, dass mehrere Deicaverbände bei einer Neneindeichung sich gegensteitg Bürgen stellen, auf eine Entstehung eines Samtdeichverbandes gelegentlich eines Eindelechung

β) Bei einem Vertrage, den ein nufassender Samtdeichverband mit einem kleineren Deichverband (der auch ein Samtdeichverband sein kann, wenn auch in beschränkteren Masse) zwecks eines Verbundenseins in Deichsachen abschliesst, kann es mitunter zweifelhaft sein, ob es sich nur um die Aufuahme eines Gliedes in den grösseren Samtdeichverband, oder um Entstehnung eines neuen Samtdeichverbandes handelt. Allgemeine Regeln, die für die eine oder andere Annahme ansschlaggebend sind, lassen sich nicht anfstellen. Man kann aber sagen, dass in diesen Fällen ein neuer Samtdeichverband anentsteht, wenn die Vertragsparteien sich anch später als Einheiten gegenüberstehen und dem kleineren Deichverband eine andere Stellung eingeräumt wird, als sie die in dem grösseren Samtdeichverband bereits enthaltenen Deichverbände haben. 199

Die Entstehung von Samtdeichverbänden im engeren Sinn af Grund freier Einung ist entweder auf die Vornahme einer gemeinschaftlichen Eindeichung zurückzuführen 111) oder ohne eine solche zu Stande gekommen. 121 Bei jenen kann es sich lediglich um die Begründung eines Deichbauverbandes handeln. 112 Doch ist eine solche deshalb selten erfolgt, weil den sich so verbindenden Verbänden regelmässig auch eine Vergemeinschaftung dieser oder jener Art nach Errichtung der Deiche am Herzen liegen musste. 114 Die Samtdeichverbände vermittelt durch Bedeichungen nuterscheiden sich in Bezug am für Entstehung

nicht ohne weiteres zn schliessen. Bei Samtdeichverhänden ist der Zusammenhang eben oft so lose, dass die Anordnung einer Bürgenstellung hei nenen gemeinschaftlichen Werken ehenso notwendig erschien, wie hier und da eine jährliche. (Vergl. nun Sander-Deichsatzungen von 1317 § 2.)

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> Vergl. den Einlassungstrief der drei Delfaisle betreffend die Kirchspiele Engelbert und Middelbert (Driessen II, 261) und die "Elhingische Handfeste über etliche Dörfer zu Dammrecht" von 1378 (Preussische Sammlung III, 95). Ich nehme hier die Entstehnung eines Samtdeichverhandes an.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>) Vergl. Schwartzenherg I, 471 (a 1427), 544 (a. 1453).

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>) Vergl. Mieris, 614 (a. 1394), Oudenhoven S. 268 (a. 1446) S. 277 (a. 1483); Sielrocht der drei Delfsiele von 1317. Adewarter Sielbrief von 1382. Ferner die oben A. 179 angegebenen Quellen.

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup>) Also um die Vereinharung mit gesamter Haud einen Deich schlagen zu wollen. Betreffs der Deichhausozietäten siehe unten § 4.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>) Vergl. auch oben S. 98, 100.

von den übrigen dadurch, dass bei jenen das sachliche Substrat, an welches die Vergemeinschaftung anknüpft, erst geschaffen werden muss, während es bei diesen bereits vorhanden ist. Die Entstehung der Samtdeichverbände, welche mit einer Eindeichung nichts zu schaffen hat, ist auf verschiedene Motive znrückznführen. Man strebte zn einander, nm die Vorteile einer einheitlichen Organisation zn geniessen, nm sich gegenseitig zur Beihülfe bei Deichbrüchen zu verpflichten, oder um einen Schntzand Trutzverband nach aussen herzustellen gegen so mannigfache Behinderungen und Schädigungen. 185) Zu dem Zusammenschlnss zwang kein Rechtssatz, dass Rechtsbewusstsein der Zusammengehörigkeit verknüpfte die Vertragschliessenden im wesentlichen nicht; sie beherrschte mehr der Gedanke der Zweckmässigkeit und praktischen Vorzüge einer Vereinigung. Freilich konnte sich die freie Einung dem festeren Zusammenschlnss eines verfallenen oder stark zerbröckelten Samtdeichverbandes ungemein annähern. 186) Andererseits fiel häufig ein Schimmer rechtlicher Zusammengehörigkeit durch, wenn die Verbindung mehr zwecks gegenseitiger Beihülfe geschlossen wnrde

8. Innerhalb der Deichverbände bildeten sich infolge besonderer Umstände kleinere Deichgemeinschaften. Erwähnenswert sind in dieser Bezichung namentlich die Höfterverbände.<sup>115</sup>) Ausführlicher unterrichtet über sie das Deichrecht von Salland. In älterer Zeit durfte derjenige, dessen Land ausserhalb des Deichs soweit abgebrochen war, dass das Schar<sup>148</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Bald tritt das eine, bald das andere Motiv mehr herror; mitunter vernüschen sie sich. In Bezug auf den Schutz nach aussen vergel, Richthofen Rg, S. 308; Halsema S, 550 ff. Driessen III, S. 479. — Das Streben nach geneinsamer Organisation über wigt behim Adwerter Siedbrief von 1392. Das Streben nach Beibälfe liegt meist nur auf der schwächeron Scite. Siehe die Quellen in A. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup>) Der Adewarter Sielbrief von 1382 (Richthofen Rq. S. 345) § 1 neunt den Siel, au den sich die Einung auschliesst, deson . . . ziil, den wy tezamen legghende hebben\*. Andrerseits aber wird im § 17 gesagt, dass die Verschriften nur drei Jahre gelten sellen.

<sup>187)</sup> Höfter sind in das Watt oder den Strom hinaus gebaute Anlagon.

<sup>188)</sup> Schar ist die "Scheuer- oder Bruohstelle".

so nahe an den Deich herankam, dass er den Schardeich nicht länger halten konnte, eine Einlage begehren; 189) eine solche war ihm nicht abzuschlagen, wenn er mit zwei Landgenossen schwnr, "dat die wilde wykinge die van Ouerlandt koemett, syn erue buyten synen Dyck, soe seer en wech gebroeken hefft, ende toe schoirt, soe dattet schaer soe nae synen Dyck gaett, dat hy die nederste zoede mitter onerster noch die ouerste zoede mitter nederster langer nyett geholden en kan", 190) oder wenn er, wie es im jüngeren Schulzenrecht heisst, mit den übrigen Schardeichsleuten den Schwur leistete, "datse deer dine bannena dyck naet langere ne halda ne moge mit hore ende mit holte, mit eerda ende mit eke". 193) Später suchte man die Einlagen nach Möglichkeit einzuschränken. 192) Man half sich bei Schardeichen mit der Anlage besonderer Befestigungswerke. Die Errichtung eines "Hoefts" konnte verlangt werden, wenn das Schar sich auf drei Ruten dem Deich genähert hatte. 198) Alle Schardeichsleute mussten sich dann auf einem bestimmten, angesagten Tag auf dem Deich unter dem Vorsitz des Deichgrafen nnd der Heemraden versammeln, und vier Leute erküren, die mit den Deichbeamten die Höhe nnd Breite des Hoefts bestimmen sollten.194) Alsdann erwählten Deichgraf und Heemraden aus den Schardeichserffgenaemen einen Hoeftmeister. 195) welcher von den Schardeichsleuten die Materialkosten 196) für das Werk nach Deichrutenzahl zu empfangen hatte. 197) Die übrigen Kosten hatte das Kirchspiel, darin der Deich, vor dem man "hoefden" musste, gelegen war, zu begleichen. 198) War das Hoeft "zu Deich-

<sup>189)</sup> Deichrecht von Salland art. 2. - Der Mann soll hei der ersten Schauung auf dem Deich stehen und sagen: "Herr Deichgraf, ich hitte Euch um einen Vorsprecher und dass Ihr absitzet und richtet, als Ihr zu thun schuldig seid". Der bestellte Vorsprecher hegehrt dann im Namen des Schardeichmannes die Einlage.

<sup>190)</sup> Deichrecht von Salland art. 2, 4,

<sup>191)</sup> Richthofen Rq. S. 416 § 16. 192) Vergl. unten Abschnitt III.

<sup>195)</sup> Wenigstens nach dem Deichrecht von Salland art. 59.

<sup>194)</sup> a. a. O. art. 59, 60. 155) a. a. O. art. 81.

<sup>196)</sup> Zu hezahlen sind "palen, holt ende alle Ruwaer" (art. 62).

<sup>197)</sup> a. a. O. art. 62,

<sup>190)</sup> a. a. O. art, 64. Das Kirchspiel verteilt die Kosten nach J. Gierke, Geschichte des deutschen Deichrechts. 15

grafen nnd Heemraden Lobe" gemacht, so sollten "die Erffgenaemen op den Schaire met hairen Dyken gelegen, dat hoeuet op oire kost schonwfry holdenn". 100)

Was die Entstehung dieser Schardeichs- oder Hoefterverbände anlangt., so wird in den späteren Quellen Sallands namentlich betont, dass dann, wenn ein Schardeichsbesitzer auf der ersten Schanung <sup>200</sup>) die Errichtung eines Hoefts nicht begehrt, die Dieichbeamten von selbst einschreiten und die betreffenden Geerfden versammeln können. <sup>201</sup>) Auch tritt das Wahlrecht der Schardeichsleute bezüglich der vier Vertreter gegenüber einer Berechtigung der Deichbeamten zur Anstellung dieser zurück <sup>201</sup>) und der Einfluss der Städte bei Errichtung der Höfter stark hervor. <sup>201</sup>

Sehr verwickelt werden die Verhältnisse, wenn bei der Legung der Höfter mehrere Gemeinden und Deichverbände beteiligt sind. Dabei ergeben die Quellen mitunter nicht ganz deutlich, ob die Gesamtheit der Erbauer identisch ist mit der Gesamtheit der Unterhalter, oder ob gewisse Gemeinschaften nur eine einmalige Beihülfe zur Errichtung gewähren, oder ob zwar eine besondere Unterhaltungsgemeinschaft entsteht, aber eine weitere Höftergemeinschaft für den Fall der Zerstörung des Hoefts (nach Massgabe der erstmaligen Kontributionen) bestehen bleibt. Das Vorkommen dieser verschiedenen Möglichkeiten dürfen wir annehmen.<sup>36</sup>)

<sup>&</sup>quot;waertael", worüber später zu handeln ist. Diese Kosten bestanden hauptsächlich im Arbeitslohn.

<sup>190)</sup> a. a. O. art. 65.

<sup>200)</sup> Die erste Schanung heisst "Aenuanck". 201) a. a. O. art. 91.

<sup>202)</sup> a. a. O.

<sup>203)</sup> art, 91: "Ende daer beneffens van den dreen Steden scrifftelyken begieren, oire geschickte Raidesfrunden daermedde by te hebben, die des nyett wergorern sullen, omme met hem to helpen raeden, enn kentenisse te draegen, offtet nutte ende profitelik sall wesen, aldaer te boeffden . . . .

<sup>20)</sup> Vorgl. betreffs dieser interessanten Rechtsverhältnisse namenlich art. 104 des Deichrechts von Salland, der freilich sebon in die zweite Periode hineinragt. Eine ganz genane Interpretation kann nnr am Grund lokaler Untersuchungen erfolgen. Zu hemerken ist folgendes: Es handelt sich um die Erichtnang von der Hoeften:

Hinzuzufügen ist noch, dass sich innerhalb grösserer Deichverbände auf Grund verwaltungsrechtlicher Abgrenzungen Gemeinschaften bildeten, die hinsichtlich bestimmter Strecken des Deiches bei Wassersnot, Deichbrüchen und Einlagen als Beihülfe- oder Notverbände erschienen.\*\*93

Herrschaftliche Deichverbände im engeren Sinn traten schliesslich nicht nur auf Grund neuer Ansiedlungen, \*\*\*) sondern überhaupt in analoger Weise wie herrschaftliche Gemeindedeichverbände ins Leben.\*\*\*) Sie bildeten sich also, wenn über einen bestehenden Deichverband im engeren Sinn ein Deichherr trat, oder wenn die Entstehung eines Deichverbandes im engeren Sinn sich unter herrschaftlicher Gewalt vollzog.

V. Die Mehrzahl der Schriftsteller stellt sich den Hergang bei der Entstehung der Deichverbände in falscher Weise vor. So erblickt man die älteste Quelle der Deichverbände in freien Einnungen nachbarlicher Grundbesitzer. Dabei lässt man den Deichverband entweder als Einung zum ersten Deichbau oder als Einung zur Unterhaltung

<sup>1)</sup> Das eine soll errichtet werden bei Jan Laessens Camp. Bezahlen sollen dies die von Vortmann. es sollen ihnen aber zu Hülfe kommen die Geerffden des Kirchspiels von Olst, die von dem Wasser überlaufen werden können, mit einem Drittel des Arbeitslohnes und der Kosten des eventuell auswärts zu beschäfenden Bolümaterials.

<sup>2)</sup> Das andere Hoeft soll errichtet werden anf Unterwykes Kamp. Historia sollen kontribnieren die Hälfte die Kirchspielsleute von Olst, <sup>1</sup>/<sub>5</sub> "die gedycken van Vortmer hecke aff hent tott wyer veerstall toe", <sup>1</sup>/<sub>6</sub> aber die Kirchspielsleute von Wye.

<sup>3)</sup> Das dritte Hoeft soll gelegt werden bei Juffer van Dornix Camp Dazu sollen die eine Hälfte gewisse Gedeichte, die andere Hälfte die Erffgenamen des Kirchspiels Wye bezahlen.

Zur weiteren Verdeutlichung des im Text Gesagten ist zu bemerken, alss nach art. 103 zwei Hoefte von denen "aufgemacht" werden sollen, "dien datt medde beroert ende angaez" und dass nach art. 66 bei Wegbruch des Hoefts die Wiederberstellung auf dieselhe Weise erfolgen soll, wie seine erstamligie Errichtung.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>) Vergl. art. 37 des Deichrechts von Salland. Die Abgreuzungen werden daselbst "Landscheidungen" genannt.

<sup>208)</sup> Siehe oben S. 205 ff.

<sup>207)</sup> Vergl. oben S. 201.

resp. Verstärkung der zunächst von einzelnen aufgeworfenen Dämme ins Leben treten. Manche lassen überhaupt als einzigen Entstehungsgrund nur die freie Einung zu. 2009) Diese Ansichten sind aus dem Bestreben hervorgegangen, eine Erklärung für das Vorhandensein der von nus sgn. Deichverbände im engeren Sinn zu finden. Sie konnten sich nur dadurch bilden, dass man die natärliche Beschaffenheit der Deichlander, 2009 die Quellenzengnisse, welche als ältesten Deichverband den Gemeindedelchverband kennen 2009 das die Geschichte dess Deichrechta beherrschende Zwangsmoment 2009 gar nicht oder nicht genügend beschtet hat. Ebensowenig aber darf man sagen, dass in späterer Zeit die freie Einnig der nachbarlichen Grundbesitzer (der Interessenten) bei der Entstehung von Deichverbände im engeren Sinn eine bedeutendere Rolle gespielt hat.

we) Vergl. Wilda a. a. O. S. 282 ff., v. Ende §§ 6. 7. Nach letzterem führte die Einsicht, dass der einzelne gegenüher dem durch die ersten von ihm ausgeführten Deichanlagen reissender werdenden Strom machtlos sei, zu gesellschaftlichen Vereinigungen, die sich zu grösseren Deichverbänden auswuchsen. - Siehe weiter Dammert S. 23, Georg Meyer S. 75, Edgar Loening S. 689, Graf von Bernstorff S. 4. Näheres teilweise auch obon Abschnitt I. § 2. A. 44 ff. Betreffs der Sondermeinung Anhagens siehe oben S. 100. - Gegen Wilda erklärt sich namentlich Gierke I, 614. A. 101. Gierke sagt mit Recht, dass die Deichgenossenschaften ursprünglich mit den politischen Gemeinden zusammenfielen; nach seiner Ansicht lösten sich allmählich besondere Deichverbände ganz ähnlich wie anderswo Markgemeinden ab (a. a. O. S. 613); allein es wirkten bei der Entstehung von Deichverbänden im engeren Sinn, wie wir sahen, anch noch andere Momente mit als bei der Entstehnng von Markverbänden. -Was die spätere Zeit anlangt, so nimmt Gierke (S. 614) die Entstehung von Deichverhänden im engeren Sinn auf Grund freier Einung in gewisser Hinsicht an. Vergl. hierüber nnten A. 214. - Anschütz (S. 143) lässt die Frage, ob die ältesten Deichverbände im engeren Sinn infolge von Abspaltungen von Gemeinden oder auf Grund freier Einung entstauden seien, unentschieden.

<sup>209)</sup> Siohe Georg Meyer a. a. O. anch Graf von Bernstorff a. a. O. Bezüglich der Meinungen Wildas und von Endes siehe oben Abschnitt L. § 2 snb 2.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>) Siehe oben S. 87 ff. 103.

<sup>211)</sup> Siehe ohen S. 184 ff.

<sup>215)</sup> Man beachte namentlich den weitgehenden Zwang, der die Entstehung der aus Anssendeichsinteressentenschaften hervorgehenden Deichverbände beherrscht; siehe oben Abschuitt I. § 3 sub VI.

Denn nur bei der Schaffung von Samtdeichverbänden im engeren Sinn wirkte sie in ganz bescheidener Weise mit, indem mitunter Deichgenossenschaften sich zu Samtdeichverbänden frei einten 218) und nach deutscher Auffassung jeder dieser kleineren Deichverbände zugleich als Einheit und Vielheit erschien. 914) Nicht zu verwechseln ist mit dem eben Besprochenen die Frage. in wie weit die Deichverbände durch freie Einung überhaupt ins Leben gernfen sind. Die Beantwortung dieser Frage muss verschieden ausfallen, je nachdem man die Siedlungs- und Tochtergemeinden in mehr oder minder starker Weise auf freie Einungen der sich Abschichtenden zurückführt. Wir meinen, dass schon von Anfang an die freie Einung hier ein ausschlaggebender Faktor gewesen ist;215) hinsichtlich der Kolonien der späteren Zeit kann dies jedenfalls nicht bestritten werden. Bei diesen freien Einungen aber handelte es sich nun nicht um Vereinigungen der nachbarlichen Grundbesitzer, sondern um freie Einnngen zur Erwerbung nachbarlichen Grundbesitzes - oder um eine schärfere Formulierung anzuwenden: nicht um Einigungen der Interessenten, sondern um Einungen zu Interessenten. 216)

----

<sup>213)</sup> Siehe ohen suh IV.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Siehe unten § 4. — Man muss daher in der Allehnung des Moments der freien Einung bestäglich der Entstehung von Deicherbeiharden noch weiter gehen als Gierke. Dieser sagt 8. 614: "Nehen den aus den Gemeinderweihltzinsen allmählich abgelöten Genossenschaften dieser Art (des Deichverhänden i. e. 8.) mechten auch freie Einungen zur Anlegung und Unterhaltung von Deichen und Siehen vorkommen."

<sup>215)</sup> Vergl. ohen S. 92.

<sup>20)</sup> Wir sehen hierbei davon ab, dass bei den Siedlungsgemeinden die späteren Deickjenossen vor dem Unternehmen der Eindeichung dann sehon in gowisser Hinsicht Interessenten gewesen sind, wenn es sich um Bedeichungen von Strecken, die zur gemeinen Mark gebörten, durch einzelne sich abschlichtende Markgenosen handelte.

## Die Zusammensetzung der Deichverbände.

I. Eine Betrachtung der Zusammensetzung der Deichverbände hat von den Gemeindedeichverbänden auszugchen und daran eine Schilderung der Mitgliedschaftsverhältnisse bei den Deichverbänden im engeren Sinn anzuknüpfen. Die Zugehörigkeit zu einem herrschaftlichen Deichverband im engsten Sinn als solchem wird später kurz berührt werden. Die Gemeindedeichverbände und Deichverbände im engeren Sinn setzen sich aus Individuen oder Verhänden zusammen. Da aber nach alter Auffassnng einerseits die Genossenschaft zugleich als Vielheit von Individuen andrerseits der herrschaftliche Verbandsträger zugleich als Individuum erschien,1) lässt sich eine schroffe Scheidung zwischen der Mitgliedschaft von Individuen und Verbänden nicht machen. Immerhin ist aber znnächst davon anszngehen, als ob sich die gedachten Deichverbände ans Individuen zusammensetzen. Es wird dies namentlich dadurch gerechtfertigt, dass innerhalb grösserer Deichgenossenschaften nrsprünglich nicht die kleineren Deichgenossenschaften, sondern die Individuen als solche als Deichgenossen auftreten.2)8) Einige Worte über die Gliedstellung

<sup>1)</sup> Siehe Gierke II, 43.

<sup>2)</sup> Siehe unten sub IV, 2. Betreffs der Markgemeinde vergl. Gierke I, A 10 II 340

<sup>3)</sup> Es spielen daher die herrschaftlichen Deichverbände im engsten Sinn insofern anch zunächst schon in die Darstellung hinein, als diese herrschaftlichen Verbände Glieder eines grösseren Deichverbandes sind, indem der Herr als Träger des Verbandes zugleich als Individum innerhalb des umfassenderen Deichverbandes in Betracht kommt und gezebenen

von Verbänden (sei es herrschaftlichen Verbänden im engsten Sinn, sei es Gemeinden, sei es Deichverbänden irgend welcher Art), werden später hinzugefügt werden.<sup>4</sup>)

- II. Indem wir so von den herrschaftlichen Deichverbänden in engsten Sinn in gewisser Hinsicht absehen, betrachten wir die Mitgliedschaft im Deichverband vom Standpunkt des Individuums ans hinsichtlich ihrer Voraussetzungen, ihres Inhalts und libres Umfangs.
- 1. Da sich in der ältesten Zeit jeder Deichverband mit dem Gemeindeverband deckte, so war die Mitgliedschaft im Deichverband an dieselben Voranssetzungen geknüpft, wie die Mitgliedschaft im Gemeindeverband. Bei den Siedlungsdeichgemeinden bedingten sich beide Mitgliedschaften derartig, dass sie beide als gegenseitige Ausflüsse erschienen: bei den übrigen Gemeindedeichverbänden dagegen stellte sich die Mitgliedschaft im Deichverband dar als notwendiger Ausfinss der Gemeindemitgliedschaft.5) Bei allen Gemeindedeichverbänden. mochten sie nun freie oder herrschaftliche sein, bestimmte so die Gemeindezugehörigkeit die Deichverbandszugehörigkeit. Dies änderte sich als Deichverbände im engeren Sinn ins Leben traten und der Gemeindedeichverband eine Trübung nach der Seite eines Deichverbandes im engeren Sinn erfuhr. Die Mitgliedschaft bei einem Deichverband im engeren Sinn nämlich bestimmte, wenn er die Hülle des Gemeindeverbandes völlig abgestreift hatte, nicht die Gemeinde- sondern die Deichzugehörigkeit. Dieser Satz erlitt insofern eine Einschränkung, als es sich um Deichverbände im engeren Sinn handelte, die ans mehreren Gemeinden bestanden.

Falls die Angehörigen des herrschaftlichen Verbandes in gewisser Hinsicht an der Mitgliedschaft im böberen Deichverband selbständig Teil haben können. — Analoges ist zu sagen bei der Gliedstellung von herrschaftlichen Verbänden im engsten Sinn, die keine Deichverbände sind.

<sup>4)</sup> Siehe unten sub IV.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die Ausdrucksweise im Texte empfiehlt sich wegen der späteren Entwicklung. Dass genan genommen weder von verschiedenen Mitgliedschaften noch von verschiedenen Verbänden gesprochen werden darf, ist klar: Es existiert ja nur ein Verband, der Gemeindedeichverband.

a. Die persönlichen Voraussetzungen um Vollgenosse zn sein, waren anfänglich Geburt mit hinzntretender Selbstständigkeit oder Aufnahme innerhalb des Verbandes.6) Jemehr der Schwerpunkt der Deichverbandsmitgliedschaft in der dinglichen Grundlage gesehen wurde und ihr Inhalt von einer auf dinglicher Basis ruhenden Pflicht beherrscht ward, nm so mehr traten die persönlichen Voraussetzungen zurück, ohne dass sie je ganz verschwunden wären. In gewissem Zusammenhang steht diese Entwicklung mit der Entstehung von Deichverbänden im engeren Sinn. Doch darf man hierin keinen prinzipiellen Gegensatz zwischen Gemeindedeichverbänden und Deichverbänden im engeren Sinn erblicken. Wurde doch die Notwendigkeit der persönlichen Voraussetzungen bei vielen Gemeinden und damit implicite bei den Gemeindedeichverbäuden erheblich modifiziert.2) Das ist freilich zu bemerken, dass die Ablehnung eines persönlichen Moments für die Befähigung zur Deichpflicht und Deichverwaltung im Gegensatz zur Qualifikation zum Gemeindegenossen innerhalb eines Gemeindedeichverbands einen Deichverband im engeren Sinn ins Leben rufen konnte.8)

Daher waren die Ausmärker keine vollen Deichgenossen. Im Laufe der Zeit rückten sie freilich in demselben Mass zu einer ähnlichen Stellung empor, wie sie sich vollen Gemeindergenossen nikherten.<sup>3</sup>) Ja, sie wurden auch im Gegensatz zur Gemeinderdigliedschaft immer mehr der vollen Deichverbandsmitgliedschaft tiellhaftig, und je nach der Stärke dieses Gegensatzes erführ durch sie der Gemeindedeichverband eine mehr oder minder starke Trübnug nach der Seite eines Deichverbandes im engeren Sinn, die schliesslich zur Entstehung eines solchen führen konnte.<sup>30</sup> Man würde freilich fehl gehen, wenn man

<sup>9)</sup> Im allgemeinen vergl. Gierke I, 593 ff. II. 268 ff. 7) Gierke II. 274.

<sup>&#</sup>x27;) Gierke II, 27

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Dies war namentlich der Fall, wonn der Ansmärker als voller Deichgenosse anerkannt wurde, aber nicht voller Gemeindegenosse war. Vergl. das Deichrecht von Kettesbüttel (oben Einleitung § 4a A. 122). — Begünstigt wurde die Entwicklung da, wo jedem Grundstück eine bestimmte Strecke Deichs zur Unterhaltung zugewiesen war.

<sup>9)</sup> Siehe Bergb II, 611.

<sup>10)</sup> Siehe Anm. 8.

dem Deichverband im engeren Sinn den Begriff des Ausmärkers absprechen wollte. Da nämlich eine Gruppe von Gemeinden einen Deichverband im engeren Sinn bilden konnte, so waren die innerhalb der Gemeinden vorhandenen Ausmärker znnächst auch Ansmärker eines Deichverbandes im engeren Sinn. Allerdings kann man annehmen, dass gerade in diesen Fällen die Ausmärker sich sehr bald zu vollen Deichgenossen erhoben.11) Die Brücke, welche für den Ausmärker von der Position eines Ungenossen zur Stellung eines Vollgenossen hinüberführte, war die, dass man von ihm die Ernennung von Stellvertretern, Bürgen, Bauerwahrsmännern forderte.12) Man bezweckte damit freilich zunächst nur, eine ordentliche Pflichterfüllung des Ansmärkers und eine Sicherstellung des Verbandes zu erreichen. Doch ward bald da, wo insbesondere infolge der Verdinglichung der Gemeinde- oder Deichverbandsämter oder infolge des Rechtssatzes, dass der Kabelhalter die Gräsung seines Deichschlages geniessen dürfe, eine Vertretung für den Ausmärker billig erschien, die Anschauung angebahnt, dass der Ausmärker voller Deichgenosse sei, aber hinsichtlich der Ausübnng seiner Rechte und Pflichten eines für ihn haftenden Stellvertreters bedürfe. Schon früh kam man andrerseits dahin, den Ausmärker unter der Bedingung zuzulassen, dass er in dem Gebiete wohne; hier entfiel dann die Notwendigkeit einer Vertretungsbestellung. ja man könnte dabei vielleicht an eine Aufnahme des Fremden denken.18)

Das Wohnen im Gebiet war in den Deichländern von grosser Wichtigkeit; es kam nicht nur bei der Regelung der rechtlichen Stellung der Ausmärker, die wohl grössten Tells ausserhalb wohnten, in Betracht, sondern für jeden Deichgenossen. Ursprüuglich musste jeder Deichgenosse im Bezirk wohnen;

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Vergl. das Deicbrecht für Bavendrecht u. s. w. von 1483 (oben Einleitung § 4b. A. 445).

<sup>19)</sup> Neueres Deichrecht in den vier Goben art. 19 (Ausmärker baben Bürgen oder Bauerwahrsmänner zu stellen); Hinnebecker Bauer-Willkür von 1743 [bei Auhagen S. 671 A. 6] (derjenige. der Land possediert, aber im Dorf nicht wohnt, muss einen Banerwahrsmann bestellen).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Bergh I, 546 (der Fremde, der Grundstücke erbt, muss im Gebiet wohnen oder verkaufen oder carere).

später gestattete man das Wohnen ansserhalb des Bezirks unter der Bedingung der Ernennung eines Vertreters.14) Namentlich sah man da, wo die Erffgemannen einen höheren Deichverband über ihren Meyern und Kolonen bildeten, von dem Erforderuis binnenländischen Wohnens für die Erbexen ab. 15) Anch warde jedenfalls derjenige, welcher als mittelbarer Genosse dem Verbande znnächst haftpflichtig erschien, ohne weiteres als genügender Vertreter angesehen.16) Ingleichen war bei der Bildnng kleinerer Deichverbände innerhalb grösserer 17) nnr das Wohnen in dem Gebiet des letzteren erforderlich. Zum Vollgenossen gehörte anfänglich anch das passive Wahlrecht zum Deichbeamten. Es ist daher sehr bezeichnend, wenn der Wohnsitz im Gebiet lange Zeit Voranssetznng der Wählbarkeit war.18) Wenn man später sich hiergegen wehrte oder von ihr absah, aber das Erfordernis des Begütertseins binnen der Schau bestehen liess,19) so zeigt dies, dass man nicht mehr in alter Weise daran festhielt, dass nur das Wohnen im Bezirk die Qualifikation eines vollen Deichgenossen gewährte.

In späterer Zeit, die nur noch teilweise in die erste Periode gehört, wurde dem Fremden die Mitgliedschaft mitunter geradezu versagt. Der Begriff des Fremden wurde dann je nach dem Gebiet, für welches der Rechtssatz gelten sollte, entweder im Sinn des Gemeindefremden") oder des Landes-Gitaats-) Fremden") genommen. Der Grund für diesen Ausschlass lag namentlich darin, dass die persönliche Haftung des Ausländers sei es in Frage gestellt, sei es schwer realisierbar sein konnte,

Mangels wirtschaftlicher oder rechtlicher Selbständigkeit waren die Franen keine vollen Deichgenossen. Ganz abgesehen

<sup>14)</sup> Siehe A. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Vergl. das Deichgericht von 1569 bei Pnfendorf IV S. 67.

<sup>16)</sup> Siehe unten sub b.

<sup>&#</sup>x27;i') Vergl. die Deichordnung für Cleve von 1575 (oben Einleitung § 4a. A. 250).

<sup>15)</sup> Vergl. Nyhoff "Gedenkw.\* II. S. 175 (a. 1370), Keure von Seeland v. 1495 I. 41 und unten § 3.

<sup>10)</sup> Vergl. Guldemont S. 41, 47.

<sup>20)</sup> Hammerbroker Deichrecht art. 103.

<sup>21)</sup> Lüneburgische Deichordnung von 1564, \$ 12.

von ihrer Unfhhigkeit zu den gewöhnlichen Deichbeamtenstellen finden sich Reste dieser Auschaung in späterer Zeit darin, dass man ihnen die Ausübung der auf ihren Grundstücken ruhenden Rechte und Pflichten entweder ganz oder in gewissen Beziehungen versagte. Nach dem Hammerbroker Deichrecht vertritt die Fran ein Deichgeschworener; ") nach dem Deichbrief für Niederbeture von 1410 kann sie die Pflichten eines Busenlaudgebers ("Siebeners" nur in Gemeinschaft mit einem "momber" (Vormnnd) erfüllen. ") Doch gestattete man der Fran in anderen Gegenden auch die Ausübung des Deichgenossenrechts in mancher Hinsicht. ")

Ebenso waren Kinder und Minderjährige keine vollen Deichgenossen. Schon der Erbpachtbrief des Abtes von Egmont für Popswonde aus dem Jahre 1231 erklärte, dass Minderjährige kein Deichgeld zu zahlen hätten.<sup>12)</sup> Mangels wirtschaftlicher Schbätändigkeit erscheinen fermer die ungeteilten Erben nicht

<sup>27)</sup> Hammerbroker Deichrecht art. 32 (a. 1523): "Weker Wedere, de dar Land beft im Hammerbroke, de schall enen van den olden Dykswaren darto hewilligen, de erentbalben datzenne deit, gelik effte desnive Wewede enen eheliken Man hadde de dat sulven mochte dohn".

<sup>22)</sup> Plakasthach für Gelderland S. 42: Busenlandgeber soll sein "geen wyf, sp en als cert sonen Komber behben eind werwen nac onen Landrecht", dann soll sie "mit oeren Momber t'samen aweren ende geven vorenen man, als een ander recht soverede, sonder archt. Busenlandgeber nennen wir denjenigen, der bei der Busenlandensche heisest bollisteile, Rosennigen". Ueber es wird apfater zu sprechen sein. Die heste Wiedergabe des hollikalischen Bozennigs scheint zu Busenlandenche zu sein. Sie findet dann satzt, wenn ein Delchgenosse seine Deichpflicht nicht orfüllen kann oder vill. Alanan wird gewissermasen der Stambaham der Lande verfolgt und sweite zu ötigt ist, alles Land. dass demesthen "Busen" angehört als deichpflichtig und eintrittstyfichtig hertachtet. Die Landgenossen, welche bei der Busenlandsuche zum Suchen verpflichtet sind, heissen Busenlandgeber oder Siehener. Vergl. vorläufe Hug of Portins S. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Deichrecht von Mastenbroek art. 12: "Off daer ennich vronwen naeme weer, off sy wall ghenen mechte (als Busenlandgeber thätig zein könne)? Ein vronwe mach genen gelyck een Man\*.

<sup>26)</sup> Bergh I, 545. — Später vertrat sie der Vormand. Siehe Deichrecht von Mastenbroek art. 13: "Ofte daer omendinge kinder wairen, wie daer voer gheuen solde (d. h. als Busenlandgeber)? Die oldeshe Manspersoene vander zweert sytt, die daer ein Momber toe is".

als mehrere Deichgenossen, sondern repräsentierten nnr eine Mitgliedschaft.26)

Was die Anfnahme in den Verband anlangt, so sind wir darüber durch deichrechtliche Quellen wenig unterrichtet. handelt sich hier zunächst nnr nm die Aufnahme der Persönlichkeit.27) Dass über sie die Quellen schweigen, ist daraus zn erklären, dass die Deichverbände noch stark mit den Gemeinden in Verquickung standen, so dass eine Anfnahme in den Gemeindeverband genügte. Wir können dies bei den Deichverbänden im engeren Sinn, die sich aus Gemeinden zusammensetzten, mit Sicherheit vermuten. Auch bei den kleineren Deichverhänden innerhalb eines Gemeindedeichverhandes war die Aufnahme in den grösseren Gemeindedeichverband genügend. Die Modifikationen, welche die Aufnahme bei der Markgemeinde namentlich dadurch erfuhr, dass eine Aufnahme nach Jahr und Tag stillschweigend als erfolgt galt,28) zeigt sich in den deichrechtlichen Quellen insofern, als später mitunter zur Qualifikation eines Deichbeamten oder Busenlandgebers der Besitz des Erbes während Jahr und Tag gefordert war.29) Die Frage, ob eine Aufnahme der Person stattfinden minsste, bedurfte aber in deichrechtlichen Quellen dann einer Beantwortung, wenn es sich um die Erwerbsart eines Grundstückes handelte, welche dem Deichrecht eigentümlich ist, nämlich dem Grundstückserwerb durch Spatenziehen. Da aber die Entwicklung des Spatenrechts es mit sich brachte, dass lange Zeit das Spatenziehen als Näherpflicht bezw. Näherrecht der Sippe oder der Rentner aufgefasst

<sup>29)</sup> Deichbrief für Niederbetuve von 1410 (oben A. 23): Die "t'samen seten in genepon badel, die niet jaer ende dagt gescheyden bebehen gewest", sollen nur einen Busenland;eber stellen. — Handvaste für Medenblick von 1404 (oben Einleitung § 4h A. 537): Die Witter und der Wittver, die mit Kindern zusammen und "cuverschieden gelandt" sind, zahlen nur eine Basse. — Siehe aber Berge Dl. 124 (a. 1273), wo die Bambusse des einzelnen 5 Solidi beträgt, aber die Basse mehrerer, die ein Deichteil gemeinsam haben, auf 26 Solidi betrechnet wird.

<sup>27)</sup> Ueber die Aufnahme von Grundstücken siehe naten sab b.

<sup>28)</sup> Gierke I, 594; II, 274.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Deichbrief für Niederbetuve v. 1410 (oben A. 23): "Soe en sal niemant soevende off gever wesen van dyck off van onraede der dyck, by en beeft synen eygen erve beseten jaer ende dagb".

wurde.30) andererseits in vielen Gebieten das Spatenziehen wegen des Instituts der Busenlandsuche 31) fortfiel, so findet sich die Vorschrift einer Aufnahme spät und selten. Bezeugt ist sie im Deichrecht des Alten Landes, wo 82) bei der Verspatung gefragt wird: "Ob jemand sey, der das Guth annehmen, entsetzen und beteichen wollte? Und ob auch der, so sich dazu erbeut, der Meile tüchtig nnd genughaft sei anzunehmen?" Bezeugt ist sie ferner in einer Lüneburgischen Deichfindung von 1537, wo die Landleute erklären, dass beim Spatenziehen derienige näher ist. der die meiste Schuld im Gute hat, \_indeme idt der Herschop und den Landtluden beleuet nnd bequeme ist".55)

- Zu bemerken ist noch, dass streng genommen zu den persönlichen Voraussetzungen der Mitgliedschaft alle die persönlichen Voranssetzungen zu zählen sind, die man insbesondere später an die Wählbarkeit zum Deichbeamten knüpfte. 54) Schliesslich muss nmgekehrt erwähnt werden, dass gewisse Personen nicht Vollgenossen sein konnten, da sie aus Gründen, die in ihrer Person lagen, von der Deichpflicht befreit wurden. 85)
- b) Die dinglichen Voraussetzungen, um Vollgenosse zu sein, knüpfen alle an das Erfordernis von Grandbesitz an.
- a) Ursprünglich forderte man hinsichtlich der Art des Grundbesitzes eine dem betreffenden Verband entsprechende Gewere 86) and den Besitz einer vollen Hufe. 87)

<sup>30)</sup> Siehe z. B. Altes Deichrecht von Humsterland (Richthofen Rq. S. 364 § 12); Neueres Deichrecht von Humsterland (a. a. O. S. 365 A. 3). - Emsiger Pfenningschuldhuch (a. a. O. S. 210) § 75, - Ostfriesisches Landrecht II. cap. 263. Näheres hei der Darstellung des Spatenrechts.

<sup>31)</sup> Siehe ohen A. 23, 22) art. 14.

<sup>33)</sup> Siehe Pufendorf H S. 584. Der im Text in Anführungszeichen gesetzte Satz bedentet, "wenn die Landlente und die Herrschaft ihn als Deichgenossen anfnehmen wollen". Es soll nicht etwa die Bedeutung hahen, "weil die Landleute und die Herrschaft die Geltung des gefundenen Rechtssatzes wollen".

<sup>34)</sup> Siehe unten § 3.

<sup>35)</sup> Vergl. Abschnitt III. 34) Gierke II. 274.

<sup>37)</sup> a. a. O. 276.

Infolgedessen waren alle Grundbesitzer, welche ihren Besitz erst von einem Vollgenossen ableiteten, nnr mittelbare Genossen. Ferner waren alle Grundbesitzlosen nnd diejenigen, welche keine volle Hufe besassen, keine vollen Deichgenossen.

β) Im Lanfe der Zeit wurden die mittelbaren Genossen, welche ihren Grundbesitz von einem Vollgenossen ableiteten, insofern Vollgenossen angenähert, als sie gegenüber dem Deichverband als de ich pflichtig erschienen. Dabei konnte die Deichpflicht in verschiedenster Weise auf mittelbare und volle Genossen verteilt werden. Diese mittelbaren Genossen erwarben sich ferner häufig als Sonderverband unter dem Vollgenossenverband Anteil an der Deichverwätung. Dieser Anteil konnte sogar soweit gehen, dass ihm nnr dadurch eine Schranke gezogen war, dass den mittelbaren Genossen eine Verfügung oder Findung über das Eigen und Erbe nicht zukam?

In späterer Zeit ist die volle Verbandsmitgliedschaft regelmässig nicht mehr an den Besitz einer vollen Hufe geknüpft. Oft entbehrt sogar die Verbandsmitgliedschaft einer einheitlichen Grundlage, indem die Basis der Deichlast und der Teilnahme an der Deichverwaltung eine verschiedene ist.

Was die Deichpflicht anlangt, so war die Entwicklung eine andere, je nachdem man von der Anschaunng ausging, dass

<sup>20)</sup> Vergl. betroffs der Kolonen, Fichter, Meyer u. s. w. unten Abschait III. — Siche vorläufig z. B. Alte Ostfrissiehe Delchordung § 18. Des Kapitels und des Rates von Brenen Verordung für die vier Lande v. 1439 oben Einleitung § 4a. Azuli § 131, Deichnecht von Stalland art. 102. — Der mittelbare Genosse wurde insoweit dem Vollgenossen angenübert, als er dem Verband gegenüber delchpflichtig wurde; gleichgittig ist die Deichpflicht des mittelbaren Genossen, welche ihm nur gegenüber seinem Vollgenossen obleg; umgekehrt ist es gleichgülftig, ob der Vollgenossen dem mittelbaren Genossen dessen Auslagen an den Verband zu erretzen verpflichtet war.

<sup>20)</sup> Vergl. das Deichgericht von 1869 zu Arzten (Pafendorf IV. App. 8-67); Wanner it de ien aack sy, so Grass, Weide, Granen, fiste und dergelicken bedrepe, so follgede minneste dem meisten, dewile auerst dat eine sacke were, so de Gutheren und Erfferen belangerde, so befolheie sich Eland beschwerte, eine willköre durpt the finder". Die Gutheren belangt aber alles was Erbe und Gut betrifft. Ueber die Art und Weise der Kabelverteilung finden die Landleute.

die Hofbesitzer oder die Landbesitzer deichpflichtig seien. 46) Es finden sich Quellen, welche die einzelnen Höfe mit der Deichlast beschweren.41) Und zwar konnten hierbei nur die altberechtigten Ehehofsstätten dem Deichverband gegenüber 42) verpflichtet erscheinen oder überhaupt alle Höfe. also auch die neu sich abschichtenden. Allein alles dies waren Ansnahmen. Im allgemeinen siegte die Rechtsanschauung, dass die Deichlast eine Last der Ackergrundstücke sei. Dies steht damit in Zusammenhang, dass die späteren Eindeichungen auf das Streben, Ackerland zu gewinnen, znrückzuführen sind und dass man immer mehr alles Land, das den Schutz des Deiches genoss, als deichpflichtig betrachtete. Wo dieser Entwicklungsgang stattfand, forderte man ursprünglich keine bestimmte Grösse der Ackerparcelle.48) Allein ein ganz minimaler Grundbesitz, der keinen landwirtschaftlichen Nntzen abgab,44) kann als solcher nicht deichpflichtig gewesen sein. Die Grundbesitzlosen waren anfangs von der Deichpflicht prinzipiell ansgeschlossen. Wo sie deichen, erhalten sie dafür besondere Vergütungen. 45) Später kamen teilweise Abweichungen vor. So machte man in manchen Gegenden die Teilnahme an der Deichlast von dem Besitz einer bestimmten Grundstücksgrösse abhängig.46) Anch begann man in gewisser Hinneigung zu dem System, das die Höfe belastete,

40) Näberes unten Abschnitt III.

<sup>41)</sup> Vergl. Hackmanu S. 283. Heineken § 33.

<sup>42)</sup> Betreffs eines Regresses an Parcellengrundbesitzer siehe Hackmann a. a. O.

<sup>43)</sup> Vergl. die oben S. 212 A. 148 angeführten Quellenstellen und Bergh II 611 (hierzu siebe obeu S. 192).

<sup>44)</sup> Z. B. Landbesitz, der eines Kampfschildes Breite und eines Schaftes Länge bat; dieser gab iu Eiderst\u00e4dt das Vollgenossenrecbt in der Gemeinde (Richthofen Rq. 565. \u00e5 5.). Dazu siebe Gierke S. 276, A. 43.

a) Siehe Keure der vier Ambachten ven 1242 § 69: "Si destructe littere mare terra inundaverti, debent Coasti, id est, qui in codem officio terram non habent, cum fossoriis suis tribus diebus in expensis propriis laborare et amplius si opportunum faerit in expensis terram ibidem habestimm et hoc debent tinguilis annis. Qua propter debent habers diapos Communes ad pisturas et herstraten ad pasturas, quod terram babentibus non licet.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Deichbrief für Lopickerweert von 1454 (oben Einleitung § 4b A. 408) art. 15.

Häuser mit kleinerem Grundbesitz als deichpflichtig anzusehen. \*\*7) Und schliesslich kommen auch gewisse selbständige Deichverpflichtungen von Grundbesitzlosen vor. \*\*8)

So stand prinzipiell die Deichpflicht mit dem Hof oder Ackerland in nuzertrennlicher Berührung. Eine Verlegung der Deichverbandsmitgliedschaft in die von dieser dinglichen Unterlage getrennte Deichlast war nach den ältesten Quellen unmöglich. Die Später kamen hiervon ganz vereinzelte Ausnahmen vor; sie waren aber immer nur Ausnahmen innerhalb des im allgemeinen auf alten Grundsätzen aufgebauten Verbandes; einen Deichverband nach Analogie der Rechtsame- oder Nutzungsgemeinden<sup>39</sup>) hat es nicht gegeben. <sup>31</sup>)

Es ist klar, dass sich die Basis der Deichlast gegebenen Falls mit der Basis einer Gemeindelast. decken konnte. Es konnte aber auch eine Verschiedenheit obwalten, welche eine Heransschälung von Deichverbänden im engeren Sinn aus Gemeindedeichverbänden hervorrief. Besonders häufig war dies dann der Fall, wenn die Basis der Deichlast nicht allein in dem Besitz eines Grundstücks, sondern in dem Besitz eines schutzbedürftigen Grundstücks gefunden wurde. Auf diesem Moment beruht die Hereinziehung von Grundstücken, die bisher ausserhalb des Verbandes lagen. Von der einen Seite stellt sich diese Hereinziehung als Aufnahme von Grundstücken in den Verband dar; von der anderen Seite war sie die Bildnerin eines Deichverbandes im engeren Sinn. <sup>49</sup>)

Die Grundlage der Teilnahme an der Deichverwaltung konnte durchaus mit der Basis der Teilnahme an der Gemeindeverwaltung harmonieren.<sup>54</sup>) Sie konnte sich dabei mit der Basis

<sup>47)</sup> Altes Ostfriesisches Deichrecht § 21: Es sollen auf die Warfeu Deiche gelegt werden, wenn sie mit Häusern hebaut sind.

<sup>6)</sup> Vergl. Abschuitt III.

<sup>(</sup>Richthofen Rq. S. 308).

<sup>50)</sup> Ueber sie Gierke I, 604, II, 279.

<sup>[5]</sup> Wohl aber konnte eine Nutzuugsgemeinde als Ausseudeichsiuteresseutschaft zn einem Deichverhand werden. 1996 oheu S. 115, 166, 219.

<sup>52)</sup> Hierüher vergl. Gierke I. 602 ff., IL 278 ff.

<sup>55)</sup> Siehe ohen § 1 suh 5a.

<sup>54)</sup> Deichrecht der Altendorfer Schauung aub XXX.

der Deichlast decken. Sie konnte anch mit letzterer disharmonieren, indem die Deichverwaltung auf die Höfe nnd die Deichlast anf die Ackergrundstücke gelegt war. \*\*) oder mngekehrt. Wo die Grundstücke die Basis bildeten, verlangte man in Laufe der Zeit eine bestimmte (erheblichere) Grundstücksgrösse. Dies Erfordernis sollte nicht nur beim passiven. \*\*) und aktiven Wahlrecht, \*\*) sondern überhaupt hinsichtlich der Teilnahme an der Mitgliederversammlung in Betracht kommen. \*\*ps\*\*)

- 7) Ursprünglich standen Dritte, welche an deichpflichtigen Grundstücken begrenzte diugliche Rechte hatten, ohne dass sie im Besitz der Grundstücke waren, ganz anserhalb des Deichverbandes. Später gliederte man sie hinsichtlich der Deichpflicht dem Verbande in gewisser Beziehung ein. Hierher gehören namentlich die Rentner; bei ihnen wurde mitnuter eine subsidiäre Deichpflicht allgemein statuiert; ") oder man bestimmte für sie ein Eintrittsrecht oder eine Eintrittspflicht im Fall der Verspatung."
- c) Verloren wurde die Mitgliedschaft des Volgenossen, insofern ihr Verlust nicht infolge der Veräusserung des deichpflichtigen Grundstücks (nach Zustimmung der Genossen oder nach herrschaftlicher Geuehmiguug) eintrat, durch förmlichen Austritt oder förmlichen Ausschlins. Beide hatten den Verlust des Gutes des Genosseu zur Folge, insoweit als es genäss der in Frage kommenden Rechtsanschauung von der Mitgliedschaft umspannt wurde. \*\*\*s)

<sup>56)</sup> Deichrecht des Alten Landes art. VII. I.

<sup>56)</sup> Vergl, unten § 3.

<sup>(</sup>a) Vergl Deichrecht von Bavendrecht von 1483 (oben Einleitung § 4a A. 445): "Voort so en sal niemant Heemraet kiesen, noch kenren geven, he en sal geerfit wesen in 't Ambacht, daer hy kiesen sal tot drie Mergen Landts, of daer boren".

<sup>58)</sup> Siehe nnten § 3.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Von dem herrschaftlichen Einfluss, der den Genosseu die Deichverwaltung teilweise entzog, sehen wir hier ab.

<sup>60)</sup> Siehe Abschnitt III.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Vergl. z. B. Neneres Deichrecht von Humsterland bei Richthofen Rq. S. 365 A. 3. — Deichrecht des Alten Landes art. 15.

<sup>61</sup>a) Hierüber siehe unten Abschnitt III.

J. Glerke, Geschichte des deutschen Deichrechts.

a) Der Austritt vollzog sich durch feierliche Erklärung vor dem Verband. Wo der Deich unter die Genossen nach Pfändern verteilt war, geschah es in der Weise, dass der Deichhalter vor versammelter Gemeine einen Spaten in seine Kabel steckte.<sup>49</sup> Hier nnd da kamen auch andere Formalitien vor.<sup>49</sup> In einigen Gegenden genügte das Spatenstechen; in anderen verlangte man ausserdem einen Schwur des Deichgenossen und zwar nach einigen Quellen dahin, dass er den Deich nicht länger halten könne<sup>49</sup>) und nach anderen Quellen dahin, dass er all sein Gut aufgebe mit Ausnahme der wenigen Kleidungsstücke, die er bei der Austrittserklärung tragen durfte.<sup>49</sup>) Anderswo

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Deichrecht von Salland art. 21. Spadelandsrecht art. VII. Note. In der Altmärkischen Deichordnung v. 1476 heisst es, weil das Spatenstechen den Verlust des Landes nach sich zog dass der Deichhalter das Gut auf den Deich stecken solle.

<sup>69)</sup> In Humsterland wurde Forke nud Spaten in den Deich gestossen (§ 12). Nach dem Ensiger Pformingsschuldbuch § 70 waren s Rasenstücke in das Deichloch zu werfen. Nach der alten Ostfriesischen Deichordnung § 14 waren die Forke auf den Deich zu setzen nud dann mit dem Spaten drei Soden zu stechen. Nach dem Ostfriesischen Landrecht II, cap. 203 waren drei Rasen zu stechen. — Die ganze Rechtssitte erinment an diejenige, nach welcher ein Baner, der sein Gut aufgab, einen Zweig in den Zann stecken mmsste.

<sup>64)</sup> Vorgl. die in A. 63 aufgeführten Quellen.

<sup>6)</sup> Deichrecht von Salland art. 21: Als eyn Man synen Dyck mit Rechte opgenen wil, die sall komen voer den Dyckgreue enu voer die Heenraceben opten Dyck, in een heempt, in een neddercleet, gegordet mit ein lyne ende eine spaede voer hem steckende in den Dyck, die eine krucke heefft, ende leggen syne handt daerop. Ende sweeren dan ten hilligen, dat hy anders gien guedt en heeft dannen an hem tasten mach ende annien. Ende als hy datt ghedaem heft, watt guedt datt hy daernee dom vinnot, vaerende guedt offte Erze datt in den Dyck nyett en heirt, daeraff en darff (chracht) hy nûmmer den Dyck maekenn. — Deichbrief für Velwe v. 1370 (eben Einleitung § 4b A. 375): Nyemant en sal sijnen dijk op moegen geven, off lactod drijven, hy en aal komen opten dijck by den Heyarnet in enen hlotten rocke, hlotts hoefte, ind harvoets mit enen stre zele gegordet, bebeude een spaden in siene handt, ind swere dair ten Heyljen, dat by hinnen alle den landen, dair die dijk gelegen is, geen gued en heeft noch en hebolt, hy en gevet mit den dijk op.

Aus dieson heiden Quellen ergieht sich, dass der Schwur des Deichgonossen nicht dahin geht, dass er den Deich nicht länger halten könne, sondern dahin, dass er thatsächlich all sein Gut anfgehe, inshesondere

forderte man zwar keinen Schwur, aber eine Erfüllung der Deichpflicht: Der Deich musste "ins Loff" gebracht werden.") Ohne solchen förmlichen Austritt blieb der abziehende Genosse dem Verbande verhaftet.")

8) Der Ausschluss vollzog sich prsprünglich durch Verstessung aus dem Verbande, ohne dass man eine besondere deichrechtliche Form anwandte. Später kam bei dem System der Pfanddeichung im Fall der Nichterfüllung der Deichpflicht meist die Form auf, dass ein Deichbemarte den Spaten in die meist die Form auf, dass ein Deichbemarte den Spaten in die

uichts heimlich bei Seite gebracht habe. Das Eigentum werlor der Deichemoss mit dem Spatenstecken. — Die Behauptung Anhagens S. 69, dass der Deichhalter "einen felerlichen Eid leitsteu musste, dass est ihm darchaus an allen Mitteln gebrüche, deu Deich länger zu halten" ist daher in ihrer Allgemeinheit merfehtig; sie beweits nicht art. 21 des Deichrechts von Salland, wie Auhagen meint. Gegen sie siehe fernor die Quellen in A. 62 nad 68.

a) Altmirkische Deichordnang von 1476: Hedde ock Jemant Jenigh guldt dar quade Dysk the leggen und wolde he dat sultwa gudt myt dem Pyke avergeven und dat au pen den Australia guldt sich van den Pyke atschen, de seal to dem ersten sodanes zinen Dick In loff maken und mach denne sodane gut np den dick steckon alse dicks recht is mit allem gude, dat he in dem gerichte und In der Schowninge heft, ydt sy tegedon, Tynne, pechte, denste, effer gerichte mit aller geredtlichteit, neparleys betan beschepden und dese auftren schal dat denne den dickschonvern titlyken to voren vor der drudden und lausse schal dat denne den dienschonvern titlyken to voren vor der drudden und lausse Scownynge toeggen, dat he unsen mannen mad Steden de in der Sconwynge und under Drencke hoesten synt, alse dem Rade to Schnen undet OWerhen and dem gante laude de darthe vorpflichtet synth bey towesende, en sulkes wytlyck dos, dat se seen nad horre dat sodans Jo to ga alse dikes recht is und dat up recht mit aller tohoboryagen alse vorsreven in:

a) Deichrecht von Salland art. 20: "Off een Man hadde een Erre liggen an den Dyck die soe veramett weer, dat hy den vareen wolde lacten, den soldemen taaten alle syn noerende guedt, en hadde hy anders ghies Erre. Vuer hy oeck unt den Lande een wyle ende wonne guedt, oeck woet hen toequeene, hett waer Erre offte overeide guedt. Ende der wylen datt hy nth dem Lande weer den Dyck die syne wass, ende ander lugden gelykett hadden, die daer mit Rechte ne gewysett weenen. Ende queeme hy welder int Landt, ende brechte hy guedt, soe weer die Dyck gerver schuldich den gemen die den Dyck gedyket hadden daer toe helpen, datt sy an datt guedt oiren schaeden verhoelden". Siehe hierzn Anhagen a. a. O.

betreffende Deichkabel steckte. \*9) Und zwar fand diese Prozedur nicht nur bei hartnäckiger Nachlässigkeit, sondern anch beim Unvermögen des Deichhalters statt. \*9) Anch finden sich Quellen, aus denen hervorgeht, dass der Genosse im Fall des Unvermögens den Spaten selbts tecken musste. \*9) Im blivigen \*1) statuieren die Quellen den Ausschluss des Verbandsgenossen einfach in der Weise, dass sie ihm sein Grundstück absrecten. \*\*1)

60) Abweichend Auhagen a. a. O.

n) Also bei der Communiondeichung, bei vielen Pfanddeichungen im Fall der Nichterfüllung der Deichpflicht und stets bei senstigen Vergehen gegeuüber dem Verband. Siehe die folg. A.

72) Vergl. Keure der vier Ambachten ven 1242 XXIII. 64. Altmärkische Deicherdnung von 1436 (eben Einleitung & 4a A. 195). Neueres Schnizenrecht § 19 (Richthefen Rq. S. 417), Deichrecht der Hemmen § 4 (a. a. O. S. 505), Mieris II, 333 (a. 1323). Sachsenspiegel II, 56. Schwabenspiegel art, 15. - Keurebrief der Chathelenie von Brügge a. 1190 (oben Einleitung § 4b A. 564), § 19. [Wer den Deich des Meeres zerstört verliert sein Gnt und seine 1echte Hand]; Lüneburger Deichordnung von 1564 § 12, Neneres Deichrecht in den vier Gohen (a. a. O. A. § 4a 263) [Wer Land, das er an Ausländische versetzt hat, binnen 2 Jahren nicht einlöst, verliert es]; Spadelandsrecht art. 13: "So aber nater den Deichrichter einer oder mehr befunden, die aus Nachlässigkeit ihrem Amt nicht treulich verstehen und durch ihre Versänmnis dem Koge Schaden widerführe und begeguete, desselben Güter sollen an I. F. Gnaden verbrochen seyn, und er als ein Meineidiger gestrafft werden". Siehe auch Spadelandsrecht art. 15, dazu Stapelholmsche Deichordnung von 1625 art. 1 (anders Eyderstädter Deichordnung von 1595 art. 11). - Betreffs des Ansschlasses ans einer Aussendeichsinteressentenschaft bei Nichterfüllung der Deichbaupflicht infolge des Verinstes des Landes siehe eben Abschnitt I § 3 sub VI. Betreffs des Ausschlusses ans einem Deichbauverband vergl. das oben S. 93, 98. 153 Bemerkte.

The Congression

<sup>8)</sup> Vergi, Spuddandsrecht art. 11. Deichrecht in dem Bremischen Viergeben von 1449 art. 16 (Te fendor's IV. 50). Deichspricht von 1686 (a. a. O. S. 63), N. 1569 (a. a. O. S. 63), Noneres Deichrecht in den vier Geben (Heinstein Anhang seb III art. 14.), Deichgerichte von 1501 (deen Binleitung § 4 a. 267). 1660 (Oslrich S. 606), Deichordnungen für Stedingen (eben S. 68 sub c)—Deichrecht des Alfen Landes art. 14, dazu das Weilstum von 1571 (oben S. 31) — Lübbekes Aufzeichnung vom Deichrecht (eben Einleitung § 4a. 160).

Naltmärkische Deichordnung ven 1476 (oben Einleitung § 4a, A. 195), Spadelandsrecht Nete art. 11. Lüneburgische Deichordnung ven 1564 art. 13. Rechtsbelehrung ven 1615 (oben Einleitung § 4a A. 36). Ganz abweicbend Auhagen a. a. O. Siehe aber unten Abschnitt III.

Was den Verlust des mittelbareu Genesseurechts anlangt, so erfolgte er eutweder durch Aufsage zwischen mittelbarem und uumittelbarem Geuosseu<sup>72</sup>) oder durch die Verspaduug.<sup>74</sup>)

2. Der Iuhalt der Mitgliedschaft setzte sich ans verschiedenen Rechten und Pflichten zusammen. In der iltesten Zeit waren alle Rechte und Pflichten des Genossen, welche sich auf den Deich bezogen, Ahlangsel der Gemeindemtiglischschaft. Mit dem allmählichen Auftauchen von Deichverbäuden im engeren Sinn verselbständigten sich diese Deichrechte und Deichpflichten, freillich trugen sie in dieser oder jener Beziehung meistens noch ein Stück der älteren Epoche au sich. In oder hez Zusammenhang mit dieser Entwicklung seht das Teil-

<sup>73)</sup> Die Aufsage musste meist zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Formen geschehen. Vergl. Bergh I, 362, Stedinger Deichrecht von 1525 (1579), des Kapitels und des Rates von Bremen Verordnung von 1449 (oben Einl. S 4a A. 262) art. 12 [Will der Landherr dem Meyer oder der Meyer dem Landherrn kündigen in den heiligen zwölf Nächten zu Weihnachten, so soll er zwei Nachbarn als Zengen dazn nehmen, einen von oben und einen von unten, oder wenn keine Nachbarn da, zwel andere Landlente in der Gerichtsmarkung]; Landbrief in den vier Gohen von 1545 (a. a. O. A. 263) sub 7: "Offt enig Landbeer sinen Meyer wolde upseggen lahten, da man deme thosende den edigen Schwaren im Dorp, das datt Gutt gelegen, de schall darmede hennegahn by sinem Ede, dat anhören und daer Tuchenisse, wanneer idt nobtig is van geven und schall een Verndeel Beers darvor hebben, und so de Schwaren krank, offte nicht einheimlsch wehren, magh de Gogreffe synen Dener darby senden. Deichrecht von Kettesbüttel von 1532 (a. a. O. A. 122) \$\$ 1, 6 ff., Altes Ostfriesisches Deichrecht § 7. Vergl. auch Heineken § 26. Siehe ferner unten sub III.

<sup>3)</sup> Vergl. Deichrecht in den 4 Goben von 1449 art. 12 ff. Neuers Deichrecht van 1526, 1519. (Betterff dieser Quellen vergl. ohen A. 68.) Vergl. ferzer Heineken § 41.f. — Durch jede vollend ter Verspalung wurden auch die dem Verhand sonst Eingegliesterten von ihrer Teilnahme an der Mitgließebanft ausgeschlossen. Vergl. namentileb Deichrecht des Alten Landes art. 14, Altiändliches Weistum von 1671, Deichgericht von 1637 min Amte Winnen (Pfenfedorf II, S. 684), Deichgericht von 1634 (Streit zwischen dem Probst von Bremen und einen Sanator): Wore ein Gudt verspadet word, an dem gudd wertt verspadet Eigendom, Tina, und alle Rechtigkeit, na rochte zede nam wahrheit\* bei Heinse kan § 43.

nehmen der Schutz- und Ungenossen an einzelnen Rechten und Pflichten, welche der Verbandssphäre entkeimten.<sup>75</sup>)

a) In dem Vollgenossenrecht waren anfangs von Rechten namentlich enthalten das Stimmrecht, das passive Wahlrecht, das Recht auf den Deiehfrieden, das Recht auf Sebutz gegen Angriffe von anssen, das Recht auf Beibülfe und Nothülfe, die verschieden gearteten Rechte auf Deicherde, die Teilnahme an den Gesauntrechten des Verbandes n. a. m. In späterer Zeit beschränkte oder vernichtete häufig herrschaftlicher Einfluss dieses oder jenes der genannten Rechte für alle Verbandsgenossen z. B. das im Stimmrecht enthaltene aktive Wahlrecht zum Deichbeamten. \*\*)

Wer nicht Vollgenosse war, nahm anfangs au diesen Deichrechten unr in sehr beschränktem Masse Teil. Mit der Zeit erraug sieh aber der Nichtvollgenosse dieses oder jenes von hinen, zum Teil neben dem Vollgenossen, 70 zum Teil in einschräukend. 70 Am umfassendasten war das Recht auf den Deichfrieden. Dies besassen die mittelbaren Genossen, überhanpt jeder, der auf dem Deich zu thun hatte?

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Die folgende Daratellung im Text soll nur einen ganz allgemeinen Einblick in den Inhalt der Mitgliedschaft gewähren. Die Eelege im einzelnen ergeben die früheren Schilderungen und die späteren Abschnitte.

<sup>76)</sup> Anch kamen Rechte für alle Verhandsgenosson infolgo Veränderungen des inneren Rechtslebens in mancheu Deichverbänden in Fortfall, z. B. das Wahlrecht zum Deichbeamten da wo das Amt von Hof zu Hof oder von Laud zu Land unging. Siehe nnten § 3.

<sup>7)</sup> Z. B. das kecht auf den Deichfrieden, auf Schutz gegen anssen.
7) Z. B. Nuttumgerecht an Deichkürger und Vorlaci, immeutlich wurde das Vollgenossenrecht dann erbeblich beschränkt, wom die mittelbaren Genossen unter dem Vollgenossenverband einen Sondererchand bildeten, der einen Teil der Deichterwaltung hatte. — Auch ist zu beneren, dass da, wo mittelbare Genossen un strkeren uder schwieberen Grade elekupflichtig wurden, dieser Pflicht in verschiedener Weise ein Recht urf Unterstützung durch den diesekzäglichen Vollgenossen entprach — und zwar ein Recht, das dem Verbandsleben entkeinste. — Zu beschten ist anch, an icht allein Schutzgenossen ein Vollgenossen sich assimilierten, sondern auch ehemalige Vollgenossen infolge der Verschärfung der Voraussetzungen für Vollgenossen ihr altes Vollerecht vorloren.

<sup>79)</sup> Vergl. Richthofen, Rq. 122, 12: "Alsa thi inrosta to the dike camth, sa hagere alsa gratene fretho opa the dike, alsare oue the wilesa.

b) Was die Pflichten angeht, die die volle Mitgliedschaft herbeiführte, so bestanden sie in der Deichlast, <sup>70-9</sup>) oft in Verwaltungspflichten, wie der Notwendigkeit der Thätigkeit als Deichbeamter oder dom Zwang "Busenlandgeber" zu sein, in der Schaupflicht, der Gerichtspflicht, der Pflicht zur Hergabe von Deicherde, Deichgrund, Deichbaumaterial, in der Gehorsamsund Anstandspflicht, in der Pflicht den Deichfrieden zu wahrund den Genossen gegen Angriffe von anssen zu schützen.

Wer nicht Vollgenosse war, nahm an einigen dieser Pflichten berhaupt nicht Teil. Andere erhielt er im Laufe der Zeit. Namentlich wurde der mittelbare Genosse, der Grundstücksnutzer war, meist deichpflichtig; selnaupflichtig, gerichtspflichtig; und zwar trat er entweder neben den Vollgenossen<sup>36</sup>) oder an dessen Stelle.<sup>41</sup>)

- 3. Während ursprünglich der Umfang der Mitgliedschaft innehalb eines Deichverbandes bei den einzelnen Genossen annähernd gleich war, wurde er im Lauf der Zeit bei ihnen sehr verschieden.
- a) Was das Verhältnis der Vollgenossen unter einander anlangt, so war meist dieser oder jener in höherem Masse

werpe, ond alsare onn tha welda stherekboul\*. Daza Rq. 315 II. § 10. Sander-Deichsatungen von 1317 § 5. 6 ff. Siehrecht der der Delfaiele von 1317 § 5 10. II. Adewarter Sielbrief von 1388 § 14. Deichrecht von 160 § 25. Emsinger Pfenningsschuldhuch § 76. Altes Ostfriesisches Deichrecht § 25. Neuerse Ditmarser Landrecht § 310. Ditmarser Landrecht von 1567 art. 86 § 7. art. 106. Siehe nnten § 4 suh II und Abschnitt V.

<sup>73.</sup> Infolge der Radizierung der Deichlast auf Grundstücke erhielt die Deichlast noch eine andere Grundlage. Sie entsprang nicht nur der Mitgliedschaft, sondern wurde zur Sonderpflicht. Siebe Gierke II, S. 884 und unten § 3 sub I.

au) So bei der Deichpflicht; hierdurch wurde die Deichpflicht des Voll-genoseen modifiziert. Es wurde ehen das Verhältnis zwischen Vollgenossen und mittelbaren Genossen bezüglich der Verteilung der Deichlast teils zwingend, teils für das Verhältnis beider zum Verband geregelt. Siehe auch unten A. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) So bei der Schaupflicht. Vergl. z. B. Deichordnung f

dir Cleve von 1575.

deichpflichtig als der andere. Dies kam infolge dinglicher oder persönlicher Momente.

Wo die Deichlast nach Höfen verteilt war, konnte einer mehrere Höfe besitzen, infolgodessen eine grössere Deichstrecke zu unterhalten haben wie die übrigen.") Wo die Deichlast nach Ackermassen") und hierbei womöglich schon unter Bericksichtigung der Güte des Landes ") oder nach dem Anschott.") verteilt war, ergabon sich bei der Ungleichheit des Grundbesitzes") ebenfalls Verschiedenheiten.

Infolge persönlicher Gründe waren einzelne Genossen, namentlich Herren, Adliche und Geistliche, hinsichtlich der Deichpflicht bevorzugt, \*\*\*) indem sie teilweise überhaupt nicht. \*\*\*)

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Vergi, namentlich das Deichgericht auf dem Alkerdeich von 1602 (hei Heineken Anhang Nr. V): "Dass aber der Alker etzliche mehr den einen Schlag in ihrem Deiche haben, sey die Ursache, dass derseihe gemeiner Deich nach Höven ansgetheilet worden, als nämlich wehr mehr den einen Hoff hat, derseibe habe auch mehr dem einen Schlag."

<sup>83)</sup> Siehe ohen S. 239.

<sup>\*)</sup> Vergl. Alte Ostfriesische Deichordnung § 2: Geset- und Moorland ist als Halbland zu rechnen. Keure der vier Ambackten von 1824 § 67. (Jedes Land ist deichpflichtig, "proportionaliter tamen de noris terris secundum valorem terra-or) dazu siehe Deichrecht des Alten Landes art. 2: "So viel man aus der Haupt-Theilung judizieren können, so haben die Teich-Richterschaften, die mit ihrem Lande vor dem Teiches he diege, mehr Teiches als die oberwerts liegen. Ob nus solches wegen Bonität und Unterscheid des Laudes in alten Zeiten gescheben, kann man nicht vissen."

<sup>86)</sup> Vergl. unten Ahschnitt III.

<sup>89)</sup> Auch infolge von Einlagen entstand Ungleichheit des Grundhesitzes und damit Ungleichheit der Petelhast. Vergl. Deichrecht des Alten Landes art 2: "Ragulariter hat ein Stück Landes ju einer Teich-, Richter- oder Schwarmeschaft gleich viel Teichen, es würe denn, dass ein Hoff deswagen vor einem andern heschworet würe, dass ein Teil seines Landes ausgeteichet worden."

<sup>86</sup>a) Prinzipiell galt der Grundsatz, dass kein Land frei von der Deichpflicht sein solle, "es sei geistlich oder weitlich, edel oder nacdel"; doch kamen vielfache Durchbrechungen vor, auf deren Grundlage später einzugehen ist.

ss) Vergl. Hackmann S. 275. C. St. Hols. II. S. 282 ff. Thünen S. 71. Michelaen, Altditmarsche Rechtsquellen S. 350. Groot Placastbook für Utrecht II. S. 108 (a. 1440), Osterhusischer Akkord (ohen Einleitung § 4a, A. 22) VI. § 28. Hunrich art. 1. Bergh II. 248 (Herr

teilweise in weniger unbequemer Weise \*\*) teilweise mit geringerem Risiko \*\*) deichpflichtig waren. \*\*) \*\*(\*)\*(\*)\*(\*)

In Bezug auf sonstige Pflichten finden sich in den Quellen Unterschiede, indem einige Genossen im Gegensatz zu den anderen die Wahl zum Deichbeamten nicht anzunehmen brauchten, oder indem einige nicht in gleicher Weise gerichtsplichtig waren, wie die übrigen. Für die vier Lande ward z. B. im Jahr 1449 bestimmt, dass Pfaffen und Bürger, welche ni die Schwarenschaft fallen, aber nicht Geschworene sein wollen, einen guten besitzenden Landmann als Vertreter schicken sollen.<sup>31</sup>) Anderseits gewährte z. B. Graf Floris im Jahre 1270 der Statt Dordrecht die Verginstigung, dass einem Bürge keine Deichlast

von Heusden bat 5 Hufen frel). Siebe betreffs der Frelhufen auch oben S. 150, A. 203. Näheres unten Ahschnitt III.

<sup>\*\*)</sup> Nameutlieb ward hei Goistlichen oder Edlen die Deichlast in einen Geldbeitrag ungewandelt. Vergl. Il un rich art. I (Deichfreisperieß), ferner das Privileg Konrads von Rotenstein von 1387, dass ein jeder Pleban drei Mark hahres Geld gebes soll\*, wodurch er von aller Dammarbeit frei sein solle owiglieb. Ueber die Entstehungsgeschichte dieser Freibeit siehe nnten Abschnitt Till.

<sup>89)</sup> Siehe Mieris IV, 243 (26. Juli 1413). Wilhelm giebt die Ländereien zweier Hern an Ambachhabern mit der Klausei: "Ende hobben den selven Heerne chan beherne in der Klausei. "Ende hobben den selven Heerne voller alsulke gracie gegeven, waert dat hem hier namals verongelycte, ende sy den dyck niet houden en kondon off en wouden, dat zy dan die Goeden, Hebricheden ende den dyck volrsz. weder overgeven mogen, behondeliken hem hoiren anderen Hericheden ende geoeden, die zy nn hobben, off hier namaels krygen moegen onhehyndert ende helast van den volras, dyck te wesen ende te blyren tot eewigen dagen. (Ebenso Mieris a. a. O. 13. Jul 1413). — Siehe fermer Glosse zu Sep. II, 56, wo die Ausmenstellung des Lehngutes mit dem Satte: "Lohn it des Ritters Sold's gerechtfertigt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Umgekehrt gah es z. B. aus persönlichen Gründen Erhöhungen der Deichpflicht, wie die Pfliebt des Herrn, das Spadengut zu ibernehmen. Hier ist freilich der Unterschied zu den ührigen Gliedern ein qualitativer und entspringt mehr der Verbandssphäre des Herrn als seiner Individualsphäre.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>) Hierber gebören natürlich nicht die Befreinagen von der Deichat, welche rechtlich jedem Vollgenoasen unter bestimmten Voraussetzungen zustanden, wie die Freibeit der Deichbeamten. die Sechawochenfreiheit des Hoffesitzers, dessen Frau im Kindbett war, die Jahresfreiheit während der Zuit des Weinkanfa (hieran ieher Thünen S. 60).

<sup>91)</sup> Des Kapitels and des Rates Verordnung von 1449 art. 13.

auferlegt werden kann, wenn die Heemraden sie nicht des Stadtschöffen glaubhaft machen; wird dies nicht glaubhaft gemacht, so ist zur Entscheidung vom Balju ein Schiedsgericht einzusetzen, das aus zwei Städtern und zwei Nichtstädtern besteht.\*\*9

Hinsichtlich der Rechte ergaben sich auf dinglicher Basis Unterschiede, indem zum Teil die Kabelverteilung aussehlaggebend für die Nutzungsrechte am Deich war,\*9 und indem dingliche Momente die Teilaahme an der Deichverwältung bestimmten.\*\*) Eine Erweiterung der Rechte aus persönlichen Gründen trat nameutlich für Adliche und Städter ein. So bedurften Adliche in der Altendorfer Schauung keine Erlaubis zur Anlegung von Stansielen "9) und die Städter wurden namentlich in Holland bevorzugt, indem z. B. entweder der Deichgraf") oder der grösste Teil der Heemraden ") Bürger der in Betracht kommenden Städte sein musste.\*)

Es crwnchsen infolge persönlicher Unterschiede hänfig

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Bergh II, 208. Ebenso Bergh II, 522 (a. 1284).

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Vergl. z. B. Spadelandsrecht art. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Siehe oben S. 241; ferner Handvesten der Stadt Enchuysen S. 566 (a. 1440; die sieben relichsten wählen Deichbeannte), Deichordnung für die Onsterdijkgraafschap by Medenhiliek von 1495 (ohen Einl. § 4b A. 549); "Dat die rijckdom van de drie Coggon alle Jaron kiesen sullen".

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Delchrecht der Altendorfer Schanung VIII.

<sup>&</sup>quot;) Siche die Keure für die Albiaserwaard von 1483: "Dat een digreaff van den selven waert gegot wesen zah binnen den wert voorst, at goede off an lande totter somme van hondert pond groten vlaemach of dat bonen ende porter sal zijn hinnen der stede van Dordrecht. Privile Herzog Johanns von Bayern v. 1418 für Südholland (Ondenhoren S. 101) "dat niemant binnen onsen lande. . . . . geen dyonsten (js te weten die spiluscop die diggreuescapp . . . .) off onse Tollen f Dordrecht rurene en asl, bi on si poirter Tordrecht ende wonachtig mit silnre alinges wecenstat."

<sup>97)</sup> Privileg für die Riederward v. 1442 (ohen Einleitung § 4b A. 441).

<sup>&</sup>quot;) Siehe auch die Deichordnung Johanns von 1421 für die Ahlasserward (oben Einleitung § 4h A. 451) und Mieris II, 333 (leistliche). Siehe fernor bestüglich der Bevorzugung der Vornehmen, Edlen, Ritter im Hinblik auf die Telinahme an der Deichverwaltung Eyderstätler Deichordnung von 1993 art. 3. Mieris III, 346; Placanth, f. Utrecht II, S. 6.

innerhalb der Deichverbände als Gliederverbände besondere Genossenklassen. 99)

- b) Der Unterschied zwischen Vollgenossen und Schntzgenossen bezog sich anfangs auf den Inhalt der Mitgliedschaft, er war ein qualitativer. Da aber im Lanfe der Zeit die Schntzgenossen deichpflichtig wurden, und die Deichpflicht bekanntlich bei den Deichverbänden im Mittelpunkt des Verbandslebens stand, so ward namentlich der Unterschied zwischen Vollgenossenpflicht und der Pflicht des mittelbaren Genossen zu cinem quantitativen gestempelt. Der mittelbare Genosse ward in geringerem Umfang deichpflichtig als der Vollgenosse. Der mittelbare Genosse erschien im Gewande eines wahren Deichgenossen, der nur in kleinerem Massstab zu deichen hatte als der Vollgenosse. Immer aber erschien er nur im Gewansde eines Deichgenossen, der Wesensunterschied, der juristische, der qualitative Unterschied zwischen beiden Genossen blieb gewahrt, indem die Deichverwaltung mit ihren Rechten und Pflichten den mittelbaren Genossen nie völlig zu Teil wurde. 100)
- III. In den herrschaftlichen Deichverbänden im engsten Sinn, die, wie bereits öfters bemerkt, selten vorgekommen sind, 161) war die Zugehörigkeit zum Verband immer durch ein persönliches Verhältnis zum Herrn bestimmt, das sehr verschieden sein komnte. Es konnte auf Knechtschaft, Hörig-

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Diese Gliederverhände brauchten keine besonderen Doichverhände zu sein.

<sup>199</sup> Dies tritt nanentlich dann hervor, wenn ein Sonderverband der mittelbaren Genossen unter den ehemaligen Vollgenossen existiert. Denn die höhrer Verwaltung ruht dann immer noch bei letateren, wennschon sie einen Teil der Verwaltung einbüssen. Vergl. oben S. 238 A. 39. — Innerhalb solcher Sonderverbinde waren Rechte und Pfleithen der mittelbaren Genossen zu einander natürlich in mannigfacher Weise quantitativ verschieden.

<sup>&</sup>lt;sup>16)</sup> Siehe oben S. 157 ff. S. 200. — Darin, dass sie thatsächlich vorgekommen sind, darf man nicht zwoifeln. Wir können uns freilich ein Bild von ihnen nur durch Rückschlüsse von solchen Deichverbänden entwerfen, bei denen der herrschaftliche Charakter sehr atark ausgeprägt ist. Hierher ist namentlich zu rechnen Bergb II, 362.

keit 102) oder Vertrag 108) beruhen. Häufig wurzelte die Zugehörigkeit zugleich auf dinglicher Basis. Ihr entsprangen Deichpflichten und Deichrechte. Die Deichpflicht wurde als Frohn- oder Scharwerksdienst 104) geschuldet, oder sie war Ansfluss- eines Arbeits- oder Pachtvertrages. 106) Dem Unterthanen konnten anch Nutzungsrechte am Deich und Vorland eingeräumt sein. An der Deichverwaltung nahm er keinen Anteil. Der Umfang der Rechte und Pflichten war bei den einzelnen Leuten des Verbandes erheblich verschieden. Namentlich war die Deichpflicht, wo sie zn den Frohndiensten gereclinet wurde ungleich verteilt, indem auf die sonst zu leistenden Abgaben und Dienste Rücksicht genommen wurde. 106) Austritt und Ansschluss vollzogen sich, insoweit sie möglich waren, dnrch gegenseitige Aufsage zwischen Herrn und Unterthan. In wie weit eine solche nur zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Fristen erfolgen konnte, regelte das Verbandsrecht. 107)

IV. In den Deichverbänden konnten nun aber nicht nur Individuen, sondern auch Verbände mehr oder minder eine Gliedstellung einuehmen.

 Wenn ein Herr Mitglied eines Deichverbandes war und als alleiniger Träger eines Verbandes figurierte, war zugleich mit dem Individunm ein Verband Glied des Deichverbandes. Ein Verband hatte Rechte und Pflichten.<sup>508</sup>)

<sup>102)</sup> Bergh I, 294 siebe ferner oben S. 158, A. 229.

<sup>108)</sup> Bergh I, 362.

<sup>104)</sup> Siebe die Quellen bei Töppen a. a. O.

<sup>106)</sup> Bergh VI, 362, Mieris II, 368.

<sup>166)</sup> Vergl. Verschreibung für Carwese von 1339 (bei Töppen): "Enpynden wir von allen gebuerlichen arbeiten genannt gemeinlichen Scharwerk, sunder Temme zeuhuften, das man gemeinlich heiset Teichen und Temmen wellen wir si als ander ynwoner des werders syn vorbunden".

<sup>107)</sup> Siebe oben A. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup>) Der Verband war inskesondere deichpflichtig. Im Lauf der Zeit trat aber in Bezug anf seine Deichpflicht eine Aenderung ein, indem die durch ihn bisher vertretenen Genassen dem Doichverband gegenüber deichpflichtig wurden. Hierdurch bekam seine Deichpflicht teilweise einen mehr sabridiären Charakter. Jederfalls ward dahreb das Verhättins zu seinen.

 Auch Genossenschaften konnten eine Gliedstellung in Deichverbänden einnehmen.

Eine solche wurde angebahnt, wenn man die Genosseniene Deichverbandes nach kleineren Verbänden z. B. Dörfern gruppierte. Namentlich bildete sich mit der Verteilung des Deiches unter einzelne Dörfer zuerst eine Gliedstellung von Genossenschaften aus. 1993. Am sichtbarsten trat sie hervor, wenn man die Dörfer nicht von ihrer vielheitlichen, sondern von ihrer einheitlichen Seite betrachtet, also bei der Verteilung der Unterhaltung des Deiches 1993 oder einer Gesamtpflicht des Deichverbands 1917 nicht nach Individuen sondern nach Dörfern rechnete. Ebenso verhielt es sich, wenn die Wahl der Beamten des Deichverbandes nicht bei der Gesamtheit seiner Individuen gag, sondern kleinere Genossenschaften für sich Beamte wählten, welche vereinigt teilweise das Beamtenthum des höheren Deichverbandes statellien. 1911

Es erwuchsen ferner Gliedstellungen von Verbänden infolge besonderer Eintrittspflichten, die man Genossenschaften für ihre Angehörigen auferlegte, <sup>118</sup>) und infolge von Einweisungen von

Angehörigen hezüglich der dem Verband chliegenden Deichlast kraft böherer Verbandsverfassung nermiert. Diese Normierung kennte nun nur für das Verhältnis zum Deichverband hestimmend sein eder zugleich auch für das gegenseitige Verhältnis von Verband und Angehörigen.

100) Siehe oben S. 113.

<sup>10</sup>) Dies fand namentlich dann statt, wenn der Deich an jedes Dorf nach Massgabe seines an den Deich anschliessenden Landes verteilt ward. Im ührigen siehe Ssp. II, öö. Kursächsische Deichorbaung von 1536 (eben Einl. § 4a. A. 205), Mierris IV, 113. Griehel S. 28, auch die Verschreibungen für der preussischen Dörfer heit Töpp en und Heinchen § 37.

11) Deichrecht für Salland art. 103, Bergh II, 867. Anders war es wenn hei der Verteilung unter Dörfer die Anzahl der in jedem Dorf verhandenen Hufen eder Höfe zu Grunde gelegt wurde. Siehe in letzter Hinsicht Deichrecht für Salland art. 7.

<sup>112</sup>) Vergl. Deichordnung für Medemblick von 1492; Deichordnung für die Altmark von 1539, Mieris III, 480, (III, 30); Pratje V, 307.

<sup>11</sup>) Sei es, dass die Genessenschaft den verspadeten oder herrenlosen Deleit ührrenhene masste nut infelgedessen deleipflichtig werde, sei es, dass sie Beibülfe zu leisten hatte. Daher finden wir sgr. Kirchspiels-, Bauerschaftes und Stadtdeiche Oleichorhung für Kleve von 155 § 11); daher haben Ambachten Deichbrütsche zu zahlen (Bergh II, 498°. Diese neben die ludividuen tretenden Genessenschaften hatten och hissichtlich hier Delch-

Gemeinden in den Deich eines Deichverbandes. 111) Viele Schleinsenverbände wurden zu Gliedern von Deichverbänden deichpflichtig. 112) Man verpflichtete kleinere Verbände zur gegenseitigen Unterstützung. 112) und gab schliesslich einzelnen Genossenschaften besondere Rechte hinsichtlich der Anstellung von Deichbeamten. 117) 115)

pflicht eine Sonderstellung. Z. B. wird in der Deichorduung Rudolfs von Diephelz von 1434 (ohen Einleitung § 4b, A. 406) verordnet, dass hei der vollendeten abor uicht ausreichenden Busenlandsnehe die durch das Busenland nicht gedeckton Kosten des Deichgrafen vom gemeinen Land hezahlt werden sellen; gehört aher das eigentlich pflichtige Land Dörfern oder Kirchspielen zn, so hahen diese zunächst die Koston zn ersetzen. Siehe fernor die nates angeführte Quelle hei Mieris III. 317. - Betreffs der Beihülfe vergl. Bergh II, 630, 498 and die unteu § 4, sub. II. angegehonen Quellen für die Beihülfe kleinerer Deichverbände. Es ist forner auf die Eintrittspflicht von Genossenschaften aufmerksam zu machen, wolche darin besteht, dass sie das Geld, welches für ihre Angehörigen ansgelegt worden ist, zu ersetzen hahen. Vorgl. Mieris IV, 942 (a 1428/29): Für die unwilligen Poorter logt der Herr aus "up alle der medepoirteren coste wt dier stede dair die onwillige geseten wair ende mede iu vorsz Woert golant wares ende dat sal die Heere dan verhalen an hoire alse lant van der stede, dair die onwillicheit of gevielo." Es hahen Genossenschaften auch insofern eise Eintrittspflicht gehaht, als sie Geld für ihre Angehörigen auszulegen haben, das sie freilich wieder eiupfänden konnten; vergl. Mieris III. 317 (a. 1375). Hier bestimmt Albrecht, dass or bis zu einer Summe vou 3000 alten Schilden (ield auslege, dass danu aber für den Poortor die Stadt, für den Landmann der Amhachtsherr auslegen müsse. Zum Schlass heisst es: "En zullen wiouse stede ende Ambachtsheren niet meer verliesen moeghon mitten lande, dat oens aencoemt mit ensen nytlegghen, dan dat land, das ons daer mede aenghecomon waere, of daor scade van dycrechte on quamo." - Es ergicht sich also, dass nicht allein solche Genossenschaften, hei denen alle Glieder Verbandsgenossen waren, sondern auch solche, welche nur mit einem Teil ihrer Angehörigen heteiligt waren, eine gewisse Gliedstellung im Deichverhand hatten.

<sup>114)</sup> Siehe ehen S. 213.

<sup>115)</sup> Sieho oben S. 209 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>) Sieho Ostfriesische Deichorduung § 15. Spadelandsrecht art. 4. – Es waren diese kleineren Verbände meist Deichverbände.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>) Vergl. namentlich die Deichorduung für den Veen- und Veldeich von 1533 (Urrechte Placanthoeck II. S. 56), mach der ein Tamus-zwischen Gemeinden bezüglich der Anstellung eines Heemrads stattfackt. In gewisser Hinsicht gehören hierher die zahlreichen Rechte auf Anstellungen von Deichbeamten, webles Südüt, Mannen, Ritterschaften und der Schaffen und der

Vor allem entwickelte sich eine Gliedstellung von Deichverbänden innerhalb grösserer Deichverbände. Kleinere Deichverbände bildeten Samtdeichverbände, Samtdeichverbände höhere Samtdeichverbände. 119) Da nun aber die eingeschalteten Deichverbände neben ihrer Erscheinung als Einheiten sich zugleich als Vielheiten darstellten, war für diese oder jeue Fälle eine Auffassung durchaus möglich, welche den Samtdeichverband nur aus Individuen bestehen liess. 126)

3. Waren gemischte Verbände Glieder eines Deichverbandes, so konnte der Schwerpunkt der Gliedstellung auf die herrschaftliche oder genossenschaftliche Seite fallen 191) oder zwischen beiden eine Vermittlung herbeigeführt sein. 122)

.....

Kapitel (Kirchen) hatten. Freilich nehmen diese mehr den Charakter von Herrschaften an, welche den Deichverband regieren. Im übrigen vergt, auch Mieris III. 704.

<sup>118)</sup> Eine Genossenschaft konnte auch als Glied ein Näherrecht bei der Verspating des Gutes haben. So z. B. das Kirchspiel nach Spadelandsr. art. 7.

<sup>119)</sup> Hierüber vergl, naten 8 4 sub IL 120) Vergl. unten § 4 sub IV.

<sup>121)</sup> Also z. B. entweder der Herr oder die Genossenschaft das Spadengut annehmen oder die Deichbeamten anstellen.

<sup>122)</sup> Siebe z. B. Oudenhoven S. 277, wo die Genossenschaft zu Deichheamten präsentiert, der Herr wählt,

## Die Organe der Deichverbände,

- I. In den Gemeindedeichverbänden und Deichverbänden im engeren Sinn bildete anfangs die Versammlung aller Glieder nur die sichbare Erscheinung des Verbandes. Die Versammlung und die Genossenschaft war kientlisch. Die Genossenschaft wollte und handelte als Versammlung aller Glieder.) Allmählich entwickelte sich die Mitgliederversammlung zum Verbandsorgan.<sup>5</sup>
- 1. Ursprünglich konnte nur auf Grund eines einstimmigen Beschinses aller Genossen ein Willensakt der Gesamtheit erzeugt werden.<sup>3</sup>) Später berücksichtigte man nur die Erschienenen<sup>4</sup>) und führte für die Beschlüsse, welche die Verbandssphäre betrafen das Majoritätsprinzip ein. Gerade dies machte die Mitgliederversammlung zum Organ.<sup>4</sup>) Das Majoritätsprinzip brach sich in der Weise Bahn, dass man die Minderheit der Mehrbeit folgen liess. nur zu einem äusseriich ein-

Vergl. Gierke II. § 18. S. 475 ff. S. 485 ff. Siehe unten § 4, sub II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gierke II, S. 883, S. 904.

<sup>3)</sup> Siehe A. 1.

<sup>4)</sup> Deichordung für Gleve von 1875 § 1. Schaubrief für den Endeich von 1493 (oben Einl. § 4b, A. 409), Deichbrief (ür Lopikerwert von 1444 (oben Einl. § 4a, A. 408), art. 14 (bei Einlagen) art. 19 (bei Rechnungslegung vor Landgenossen, "die dabei kommen wollen und die das angeht"), Mieris III, 786 (a. 1403).

<sup>5)</sup> Gierke IL S. 478 ff.

stimmigen Beschluss zu gelaugen.<sup>9</sup>) Bald aber, insbesondere in Holland, erklärte man die Mehrheti einfach für ansreichend.<sup>9</sup>3 Infolge der ungemein starken Verdinglichung der Mitgliedschaft, wurde in vielen Gegenden nicht nur die Teilnahme au der Mitgliederversammlung überhanpt oder an gewissen Wilhensakten derselben von einer bestimmten Grundstücksgrösse<sup>9</sup>) oder einem verhältnismässig grossen Grundbesitz<sup>9</sup> abhängig gemacht, sondern in der Mitgliederversammlung entschied sogar die Mehrheit der am meisten Begütterten.<sup>19</sup>9

<sup>9)</sup> Siebe obes § 2. A. 39. Namentlich siebe die Altmarkrische Dielerdung von 11st, wo es heist; "Weret och dat amptidad und man und Redo uth nusen Stoden Schanen und werben erkenne den vor des landes beste dat man ettlyte de Krancke und hoos dyke bedden und der nicht woll maken kunde, wolde Hulpe don, myt anferende, dat deme villichte etlyken enthiegen wer dat mengede de werende unde darto nicht helpen wölden, war deume de meyste dele hen volgeden, de In der Scouwyage boseten synt, dar scal dat myner deel myt Involgen und helpen anweren bey unsen gewoöde und nugnaden edder ein salken diaden dat de unsen darup von Braken sottende werden. "Siebe nach die folgende Anm.

<sup>7)</sup> Mieris IV, 613 (a. 1422); Die Genossenschaft wählt Heemraden "hei dem meesten Gefolge". Mieris 734 (a. 1401): Der meiste Teil von den Lenten, die den meisten Teil von den Landon in der Deichacht haben, wählt Schöffen, bestimmt über die Deichlegung und die Eliminierung des Deichwesens aus dem Verbandsleben (über letzteres siebe unten § 5 a. E.) Deichhrief für die Lopikerwaard von 1456 (siehe oben A. 4): Die meisten Stimmen entscheiden über eine Einlage. Deichordnung für Cleve von 1575 \$ 3: Nach den meisten Stimmen werden die Wahlen vorgenommen. Allgemein spricht das Majoritätsprinzip aus, die bei Halsema S. 553 ff. angeführte Quelle für Vredewold: "Ofte enich buron, offte merendeel der buyron verdroegen enige punten off te doen datt desse vors, punton un roert als wegen te macben, . . . . dijcken offte andere zaecken de daeranne roeren moegen. Ende waer daer dan enich wederspannich weer, soe moegen de Rechters schrijven bij pene soe hoge ende alsoe lange als se willen dat he doen als een ander bnirmon nabner gelijken". Siehe anch den letzten Satz in der Stelle der Altmärkischen Deichordnung von 1476, die in der vorigen Aum. wiedergegeben ist.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Siebe oben § 2, A. 58, ferner Mieris III, 786 (a. 1403): Alle die 5 Morgon haben, sollen Heemraden wählen.

<sup>9)</sup> Handfesten für Enchnyzen S. 49, a. 1495 ("dat die rijcdom von de drie Coggen... alle Jaren kiesen sallen... seven van de rijckste eude notabelste Personen van henre Coggen"), S. 59b, (a. 1440): Die sieben

Reichsten wählen die Deichbeamten.

10) Mieris III, 734 (oben A. 7).

J. Gierke, Geschichte des deutschen Deichrechts.

- 2. So wollte and handelte oft schon in dieser Periode der Verband durch die Mitgliederversammlung als sein Organ. Und diese Organstellung blieb durchaus gewahrt, auch wenn ein einstimmiger Beschlass der Versammlung erforderlich war.11 Ein solcher war namentlich daun nötig, wenn es sich um Sonderrechte und Sonderpflichten der Glieder handelte. Im Deichverhand, der anf der Deichlast aufgebaut ist, kommen nameutlich die Sonderpflichten in Betracht. Vor allem war in vielen Verbänden die Deichlast selbst eine Sonderpflicht d. h. sie war nicht allein ein Ausfinss der Mitgliedschaft sondern wurzelte zngleich in der Sondcrsphäre des Glieds. Dies war da der Fall, we die Deichlast als Reallast auf ein konkretes Grundeigentum gelegt war.12) Diese Sonderpflicht war in gewisser Hinsicht einem Majoritätsbeschluss entzogen.12) Ihr eutsprach teilweise ein Sonderrecht bezüglich der Deich- und Vorlandnutznng.14) Es gab anch Sonderrechte, die zugleich Sonderpflichten waren, wie die Beschwerung von Grundstücken mit Anch Verbäude hatten innerhalb grösserer Deichämtern. 15) Deichverbände Sonderrechte und Sonderpflichten. 16)
  - Zusammentritt und Th\u00e4tigkeit der Mitglicderversammlung waren bei den einzelnen Deichverb\u00e4nden sehr verschieden gestaltet. Wir finden sie zusammentreten zu Schauungen, Ge-

<sup>11)</sup> Gierke II, S. 884.

<sup>12)</sup> Gierke II, 921. Siehe die folgende Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>15)</sup> Es wird nnten im Abschnitt III, der \(\text{iber die Deichlast handelt.}\) der Charakter der Deichlast als Sonderp\(\text{flict}\) besprochen und festgestellt werden, in wie weit sie einer Majorisiorung ontrückt war.

<sup>14)</sup> Hierüber naten Abschnitt IV.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Z. B. war das Deichgrafenamt in Hüll auf den Klosterhof gelegt, in den Ommelanden ging das Deichrichteramt von Heerd zu Heerd, in Isensee von Hef zu Hof um. Siehe unten sah II.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Die Deichlast, die ein kleinerer Verhand im grösseren Verchand trug, war, wenn ist auf dingicher Grundlage rutte, eine Sonderplicht. Es setzten sich anch Gesamtdefehpflichten von Deichrerbänden ans einer Vielbeit von Sonderpflichten der Glieder zunammen. Siche unten § 4 und II, 2. — Ein Sonderrecht hatte z. B. Oudekerk in der Orimpenreward, welches besondere Deichesbaumgebausen innerhalt des Samtdeicherbandene verfassungsmässig hatte. Siehe die Deichordnung von 1430 (eben Einleitung § 4b. A. 459).

richtssitzungen, Pländungen, zur gemeinsamen Deicharbeit, zu Trinkgelagen, beim Austritt und Ausschluss von Genossen, zu Beamtenwahlen, zu sonstigen wichtigeren Beschlüssen, mochten sie nun die Verbandssatzung oder eine augenblickliche deichrechtliche, deichwirtschaftliche oder deichtechnische Massregel betreffen.17) Wer uncutschuldbar nicht erschien, namentlich zur Schauung und zum Deichgericht, hatte Strafgelder zu zahlen.18) Die Versammlungen waren entweder ungebotene oder gebotene. Fest bestimmt waren sie namentlich für die Schaunngen und Beamtenwahlen. 19) Der Ort der Versammlung war bei letzteren. bei Deicharbeiten, bei Deichgerichten vorwiegend der Deich,20) bei Beamtenwahlen häufig eine Stadtkirche.21) Die Mitgliederversammlug setzte und wies das Recht: wählte und vereidigte die Beamten, ordnete die Deicharbeit an und war überhaupt das beschliessende Organ des Verbandes. In späterer Zeit erscheinen bei vielen Deichverbänden diese Funktionen infolge des Einflusses von Landesherrn nud anderen Inhabern öffentlicher Gewalten, sowie infolge der Thätigkeit anderer Verbandsorgane vernichtet oder beschränkt. Um ans der überaus reichen Fülle nur Etliches hervorzuhcheu, so ging der Mitgliederversammlung meist die Satzungsgewalt in grösserem oder geringerem Umfang verloren, indem sie teils an Heemraden oder sonstige Ausschüsse fiel, teils von dem Landesherrn entweder für sich allein oder zur gemeinsamen Ausübung mit Städten, Kirchen, Kapiteln, Herrschaften, Edlen, Rittern unter allmählicher Entfernung der Gemeinen Erffexen oder des Gemeinen Landes angeeignet wurde,22) In Bezug auf die Urteils-

 $<sup>^{17})</sup>$  Ueher die Einzelheiten wird in Abschnitt V gehandelt. Siehe auch unten  $\S$  4 snh II,

<sup>18)</sup> Deichrecht der Altendorfer Schanung sub X, sub XVII. Deichordnung für Cleve von 1575. Ueber die später zul\u00e4ssige Vertretung siehe unten Abschnitt V.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Dieselhen fielen häufig auf St. Peters Tag; siehe Privileg des Herrn von Kranenburg von 1343. Richt hofen Rq. 521, § 8. Des Kapitels und des Itätes von Bromen Verordnang von 1449. — Es häugt dies damit znsammen, dass im Frühjahr die Deicharbeit und die ersten Schauungen beginnen.

<sup>30)</sup> Hierüber siehe Abschnitt V.

<sup>21)</sup> Siehe A. 19.

<sup>#)</sup> Hierüber vergl. Abschnitt V.

findung weicht die Mitgliederversammlung immer mehr den Geschworenen.28) So wird in der Altendorfer Acht die Schauungsgemeinde nur noch bei zweifelhaften Fällen um Rat gefragt. Betreffs der Finanzgewalt erlitt die Mitgliederversammlung starke Einbussen, indem teils der Staat oder Landesherr die nötigen Summen bestimmte,34) teils die Beamten einen rechtsgültigen Bestenerungsbeschluss fassen konnten.25) Zu vielen Beschlüssen wurde schliesslich landesherrliche Erlaubnis erforderlich.26) Trotz alledem crhielt sich in Bezug auf viele Fälle, in der einen Gegend mehr in der anderen weniger, die Mitgliederversammlung die eutscheidende Stimme. 27)

<sup>23)</sup> Vergl. z. B. Mieris II, 333, III, 205, 584; Bergh II, 248. Privileg für Kranenburg von 1343. Deichordnung für Cleve von 1575, Deichrecht für Stedingen von 1446. Sandor-Deichsatzungen von 1317, § 1. Adewarter Sielbrief von 1382, § 2 u. s. w.

<sup>24)</sup> Bergh H. 762, 867; Mieris H. 280; HL 317; IV, 645. -Schwarzenberg II, 154, 179; III, 864.

<sup>25)</sup> Deichrecht des Hammerbroks, art. 23.

<sup>25)</sup> Siebe namentlich oben S. 171 ff.

<sup>27)</sup> Vergl. Mieris III, 734, IV. 470. Schwarzenberg II, 429, Deichordnung für Cleve von 1575, für die Alte Mark von 1476. Eiderstädter Delchordning von 1595 art. 9, 10, 11; Deichrecht der Altendorfer Schaunng II, 1. Deichgericht von 1537 bei Pufendorf II, 67 und andere Deichgerichte (siehe oben Einl. § 4a, A. 267 ff.). Sieho-auch Nones Deichrecht von Humsterland (Halsema S. 553): In den eersten nije zijlen te maeken, item zijltochten ofte maeren te graven, item nije tillen te macken item Dijcken in te leggen, itom land te copen, die Dijcken daer op te leggen, ofte van te maecken; in eenige steden binnen Diicks, ofte buiten Diicks; item diicken te hoogen, offte to dicken, item die olde Dijckbrieven in eenige steden te vernijen, item Diicken te beschrijven die onbeschreven sijn . . . . wes hijer vors, alles in te doen is, zoe znllen die Dijckrechters in de Ziilvestinge, daer dan des te doen is, alle Eijgen arffden, die in de Zijlvestinge woouagtig zijn, ofte die daar anders ock mede gearvet mogen wesen te hoope laeten daegen op den Zijl ofte Dijck, ofte op dat Landt ende stede daer dat von nooden is, die sullen setten uit hen allen vier of meer goede standhafftige mannen, die mede raeden, zullen mit dat Dijckrechte wat best in eenigen van allen desen articulen gedaan is. Diese Vorschrift ist deshalb von besonderem Interesse, weil sie zwischen Deichbeamten und Mitgliederversammlung vermittelt. - Betreffs der Entziebung der organisatorischen Thätigkeit der Deichverwaltung siehe snb II. - Hingewiesen sei noch auf die Spaltung der Mitgliederversamminng, wenn die ehemals mittelbaren Genossen einen Verband bilden. Siehe oben S. 238, A. 39.

II. Anfangs waren alle Beamten der Deichverhände gewöhnliche Gemeindeheamte.\*\*) In späterer Zeit kommen besondere Deichbeamte vor, das sind die Deichbeamten im technischen Sinn.

Diese Deichheamten waren entweder nur Gemeindeheamte oder nur Beamte eines Spezialverbandes oder zugleich Gemeindebeamte nnd Bcamte eines Spezialverbandes. Der erste Deichbeamte im technischen Sinn war nur Gemeindebeamter. In den Gemeindedeichverbänden ühertrug man eine gewisse Thätigkeit in Deichsachen einem Sonderbeamten.29) Diese Entwickling fand nin aber statt, anch wenn sich noch kein Deichverhand im engeren Sinn ans dem Gemeindedeichverband heransgeschält hatte. Somit war der Sonderbeamte nur Gemeindebeamter and nicht Beamter eines Spezialverhandes. Mit der Entstehung von Deichverbänden im engeren Sinn treten besondere Deichbeamte auf, welche Beamte des Spezialverbandes waren. Man darf freilich nicht meinen, dass der Begriff des besonderen Deichbeamten dem Deichverhand i. e. S. irgendwie wesentlich wäre. Allerdings finden sich regelmässig und zwar insbesondere da, wo der Deichverband den Charakter der Körnerschaft hat. in ihm besondere Deichbeamte: doch giebt es Deichverhände im engeren Sinn, bei denen namentlich die obersten Beamten gewöhnliche Gemeindebeamte sind. Die besonderen Deichbeamten der Deichverhände im engeren Sinn waren anfänglich

<sup>26)</sup> Siehe oben S. 184 ff.

<sup>29)</sup> Ans der Bezichnung Dei chbeamter ist ohne welteres noch nicht an ein Sonderorgan zu schliessen. Denne skann diese Rezichnung in den Quelleu für den gewähnlichen Gemeiudebeauten gewählt sein im Hinblick auf die spezielle Thätigkeit, von welcher gerade geretet wird. Bo ist der dikaldirmon, der in den Rüstringer Rechtssatzungen (Richtbofen, Rq. 124, 19) erwähnt wird, kein besonderter Deichkeamter, sondern der gewöhnliche Gemeindegeschworene, der baraldirmon. Das Gegenteil, das zwar mit der Entwicklung im allgemeinen nicht im Widerspruch stehen würde, nimmt Heck S. 96 an. Entscheidend int aber, dass die Rechtbandachrift von 1927, welche jünger ist als die Rüstringer Rechtssatzungen, dem buraldirmon San Aussagen und Zengnis (hilmo) in Deichsachen zusprücht (Rg. 541, 33), ohne des dikaldirmons zu gedenken, dem die Altere Quelle diese Fanktion zuteilt. Siebe ohen S. 189, A. 18.

zugleich Gemeindebeante. Später, bei der reinen Ansbildung der Deichverbände im engeren Sinn, finden sich bei ihnen besondere Deichbeamte, lediglich als Beamte des Spezialverbandes, indem sie mit einer Gemeinde in keiner Weise zusammenhingen. Und auch da, wo bei genauer Feststellung die betrefenden Deichbeamten zugleich Gemeindebeante waren, verblasste ihr Charakter als Gemeindebeamte und liess sie in viel deutlicher Weise als Beamte des Spezialverbandes erscheinen.

Die rechtliche Stellung der besonderen Deichbeamten beherrschte aber noch ein anderer Gegensatz, nämlich der zwischen Herrschaft und Genossenschaft. In den herrschaftlichen Deichverbänden im engsten Sinn fiel er freilich fort. In diesen hat es zunächst ebenfalls keine besonderen Deichbeamte gegeben: Der gewöhnliche Beamte des Herrn war der Deichbeamte. 30) Später kamen auch in ihnen besondere Deichbeamte vor. 31) Bei den übrigen Deichverbänden aber traten Herrschaft und Genossenschaft hinsichtlich der Deichbeamten meist schon in dieser Periode als Rivalen gegenüber. Denn nicht allein die Deichbeamten, welche gewöhnliche Gemeindebeamte waren, empfingen herrschaftlichen Anstrich, nicht allein die gewöhnlichen herrschattlichen Beamten oder der Herr selbst wurden neben oder über genossenschaftlichen Organen zu Deichbeamten, sondern auch die besonderen Deichbeamten massten herrschaftlichen Einfluss spüren. Viele Deichverbände blieben freilich in dieser Periode hiervon noch unberührt; allein die grosse Masse der unter herrschaftlicher Gewalt angesiedelten Deichverbände war ihr auch bezüglich der besonderen Deichbeamten unterworfen; und mancher Herr, der über einen bereits bestehenden Deichverband trat, liess seine Herrenmacht über den Deichbeamten walten. Zudem stempelten viele Herrn durch ihre Gewalt über Gemeinden infolge der Verquickung and Incinderschachteling von Gemeinde und Spezialverband viele besondere Deichbeamte zu herrschaftlichen. Dazn kam, dass die besonderen Deichbeamten der Städte häufig mehr als herrschaftliche wie als Gemeindebeamte erschienen. Schliesslich

<sup>30)</sup> Siehe Bergh I, 533.

<sup>21)</sup> Siehe Bergh I, 362.

breitete die landesherrliche Gewalt, stetig wachsend nnd die selbstherrliche Sphäre der Deichverbände verdnnkelnd, ihre Schwingen ans und nahm die besonderen Deichbeamten unter ihre Fittige. So traten die herrschaftlichen besonderen Deichbeamten den genossenschaftlichen gegenüber. Doch gab es auch hier meist Zwischengebilde, die gewissermassen auf einem Compromiss zwischen Herr und Genossenschaft beruhen. Bei der ganzen Entwicklung handelt es sich nicht immer um einen Eingriff des Herrschaftsverbandes in bestehende genossenschaftliche Deichverbände: denn bei vielen Deichverbänden stand der herrschaftliche Einfluss sofort bei ihrer Entstehnng fest. Anch abgesehen hiervon muss man sich hüten, den Eingriff der Herrschaft stets als einen Akt brutaler mittelalterlicher Herrengewalt aufzufassen. Es wäre dies ebenso falsch, als wenn man, wie dies so vielfach geschieht,82) sich alle Deichverbände des Mittelalters als freie und autonome Körperschaften vorstellt, die unbeeinflusst von Herrenmacht und Herrenrecht nur ihre eigenen genossenschaftlichen Deichbeamten gehabt hätten.

Das besondere Deichbeamtentum hat sich in vielen Deichverbänden ganz all mählich entwickelt. Zuerst kommen Beamte untergeordneter Natur vor. 29) Dann treten höhere Deichbeamte auf. 49) schliesslich bildet sich ein subalternes besonderes Beamtentum aus. Allein ebenso wenig wie jeder Deichverband im engeren Sinn sich aus einem Gemeindedeichverband herausgeschält hat, ebenso wenig hat jeder Deichverband herausgeschält hat, ebenso wenig hat jeder Deichverband erst diese allmähliche Eutwicklung in seinem Beamtentum durchgemacht. Denn es veränderten sich nicht nur die vorhandenen Deichverbände, sondern es entstanden auch neue. Diese neuen aber nahmen sofort mit herre Entstehung den mehr oder minder ausgestalteten Deichbeamtenorganismus an. Von dem entwickelteren besonderen Deichbeamtenorganismus an. Von dem entwickelteren besonderen Deichbeamtenorm. Die ausgeprägten

<sup>32)</sup> Siehe z. B. Anschütz S. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Siehe Heck S. 364 ff. (betreffs des Deichaldirmons in Rüstringen siehe aber oben A. 29). Betreffs Hollands vergl. vorläufig Heck S. 112, Genaueres siehe unten sub 2.

<sup>54)</sup> Siehe unten sub 1, auch Heck S. 365,

Deichverbände des Mittelalters stehen vor nns.55) Wir beschäftigen nns nur mit den besonderen Deichbeamten. Die übrigen Beamten (Herrn) kommen nur insoweit in Betracht als sie die Stellung iener berühren.

Es ist am zweckmässigsten zunächst die Deichgrafen, sodann die übrigen Deichrichter und die Deichgeschworenen und schliesslich die Deichbeamten ganz snbalterner Natur zu betrachten.

1. Was die Deichgrafen (Teichgrefen, Teichgreben, Diickgraeven, chomarchi, wateringraven, watergraven) anlangt, so ist ein solcher zum ersten Male für Seeland Bewesterschelde bezeugt.88) Doch wird schon im Jahre 1275 ein "provisor" der Grooten Waard erwähnt, 27) und die Handveste für die Alblasserwaard von 1277 lässt die Einsetzung eines Deichgrafen vermnten.38) Was die Gebiete betrifft, die heute zu Dentschland gehören, so ist die älteste Urkunde, die hier einen Deichgrafen kennt, das Privileg des Herrn von Cranenburg von 1343.59) Es ist aber in der Wahl des Grafen von Delmenhorst von 1381 znm Gohgrafen des Viehlandes, welche der Rat von Bremen, die Geschworenen und das gemeine Land vollzogen, die Wahl



<sup>36)</sup> Es wird selhstverständlich das Erforderliche in historischer Beziebung bemerkt werden.

<sup>36)</sup> Bergh H. 748. Dies übersieht Nihbeiink S X. der als erste Urkunde, die einen Deichgrafen bezeugt, das Privileg Johanns von Hennegauen von 1303 hezeichnet. In dem Vertrage Johanus von Heusden und Graf Fioris von 1273 kam kein Deichgraf vor; zwar steht in der holländischen Handschrift dieses Vertrages (Mieris I, 361) "Dyckgrave"; ailein in dem lateinischen (Bergb II, 248) Original hoisst es nur Comes, womit Graf Floris bezeichnet wird: der "Deichgraf" der erstgedachten Handschrift ist Infoige eines Versehens des Schreibers bereingekommen, der statt "dictus Comes" "dici Comes" ias (da or nicht "Dyckgrave voersz.", sondern iediglich "Dyckgrave" übersetzte). Siehe die zutreffende Darstellung von Nibbelink S. IX ff.

<sup>37)</sup> Bergb II, 300.

<sup>38)</sup> Bergb II, 331.

<sup>30)</sup> Siehe oben Einieitung \$ 4s, A. 248. Es ist unrichtig, wenn J. M. Lappenberg "Die Elbkarte des Melchior Lorichs vom Jahre 1568. Hamhurg 1847, 109 unter dem Comes der ohen S. 213, A. 151 interpretierten Urkunde von 1237 einen Deichgrafen versteht Richtig Detlefsen S. 329.

eines Deichgrafen zu erblicken.40) Es kennt weiter der Spadelandbrief für die Wilstermarsch von 1438 einen Deichgrafen und das Stedinger Deichrecht von 1446 ordnet die Einsetzung von Deichgrafen an.41)

a) Der Deichgraf wurde auf die verschiedensten Weisen zu seinem Amt bernfen.

In manchen Deichverbänden wählten ihn die Deichgenossen,42) in manchen die Geschworenen oder Heemraden.48) Hier setzte ihn der Ambachtsherr,44) oder die Gesamtheit der Herrschaften. 45) dort der alte Deichgraf 45a) ein. Deichverbänden ernannte der Landesherr den Deichgrafen. 46)

<sup>40)</sup> Siehe oben Einleitung § 4a, A. 259.

<sup>41)</sup> Grimm III, S. 215.

<sup>42)</sup> Vergl. Heineken \$ 18 Detlofsen S. 331. Auschütz S. 144. Mieris II, 420 (1327): Die Gemeenen Mannon wellen 2 Deichgrafen haben, können sich auf einen nicht einigen. Siehe ferner die Quellen uuten in Anm. 45a, 48, 49. In der Grooten Noss in Drechterland wählen ihn die sichen Reichsten (Handvesten für Enchuizen S. 59h. A. 1440).

<sup>43)</sup> Mieris IV, 656 (a. 1422) nach Stimmenmehrheit.

<sup>4)</sup> Siehe Mieris III, 580 (a. 1391), III, 220 (a. 1367) Oudenhoven S. 256 (a. 1429/30), S. 277 (a. 1483 Deichrecht für Bavendrecht). 46) Vergl. Mieris IV, 129, (a. 129).

<sup>46</sup>a) Deichrecht der Altendorfer Schannng.

<sup>46)</sup> Mieris II, 28 (a. 1303): "Meu sol hehhen in elken Waert eenen Dijckgrave, die in dien Waert gegoet is tot drie hondert Pond Hellandts of daer hoeven" (Privil. Johanns für Südholland). Mieris II. 307 (a. 1323 für Walcheren), "Wi (Willem vau Henegouwen behben) enen wateringrave gheset ende hevelen . . de vvf ambachte in W. te hedriven als van haren diken . . . \* Mieris II, 313 (a. 1323). Privileg Reinalds II. für das Land zwischen Maas und Waal von 1321 (Plakaathoek für Gelderu II. App. S. 8.) "Wy hehhen omme heyde oirher ende hebonff ons Lant voerschreven gesat gesworen Dyck-greve ende Heemracden in dit vecrschreven Lant, die ep oer eede die sy gosworen hebben, ende sweeren sulleu die Dyck-Greve ende Heemraede nae hem sullen wesen, sullen weteringe levden ende doen graven. sluysen sydtwynden ende bruggen doen maicken ende loggen in't gemeyne Lant ende in elck deel des Lants den oversten ende den nedersten gelyck daer 't hem dunckt ende duncken sal den Lande nut ende ocrherlyck." -Deichrecht an die Bommler und Tieler Waard von 1325 a. a. O. S. 70, Deichrecht für die Tieler Waard von 1409 (a. a. O. S. 66). - Deichrecht für Leckendeich boven Damms von 1532. (ohen Einl. § 4h, A. 401). Siehe auch Mieris IV, 976 (1430). - Vergl. ferner Keure für die Alblasserwaard

anch übertrug er ihm das Amt zum Lehn.<sup>4</sup>) In anderen Bezirken war das Deichgrafenant auf die einzelnen Höfe gelegt und ging von Hof zu Hof um,<sup>4</sup>) oder es war mit einem bestimmten Hof<sup>4</sup>) oder mit einem Amt<sup>2</sup>) verknüpht. Zuweilen gehörte es als Erbdeichgrafenamt gewissen Familien zu, denen es entweder durch landesberrliche Vergabung oder durch einen Beschluss der Deichgenossen übertragen worden war.<sup>3</sup>b

In zahlreichen Verbänden galten gemischte Wahlsysteme. Dabel wurde in buntester Weise zwischen einer Anstellung von seiten der Deichgenossen, der Deichbeamten selbst, der Herrn und Landesherra und anderer öffentlicher Gewalten vermittelt. Was das Verhältnis der Genossen und der Deichbeamten angeht, so ist namentlich der sgn. Deichbrief von Erkemeden von 1356 von grösstem Interesse, in welchem Reinhold III. für Putten und Nijkerk verordnete, dass man einen Deichgrafen und drei Heemraden haben sollte, zwei ans Putten und zwei der Deichberanten sollten acht Leute aus Putten und acht aus Nijkerk wählen. Dieseschzehn Männer sollten das nächste Jahr den Deichgraf und Heemraden kiesen; alsdaun sollten Deichgraf und Heemraden wieder 16 Bauern wählen, welche das nächste Jahr Deichgraf und Heemraden ne richten hätten. Wären aber

von 1277 (Bergh II, 331). Deichordnung Edzards von 1516 (Wicht II, S. 906, 17). — Siehe ferner Mieris IV, 1062 (der Castellan setzt den Deichgrafen', Schwarzenherg II, 239 (a. 1509) und Warnkönig II, 2. S. 137.

<sup>47)</sup> Mieris III, 482. Siehe anch Hackmaun S. 375 ff.
48) Deichrecht der Altendorfer Schauung sub XXX (in Isensee).

<sup>40)</sup> a. a. O. (in Hüll).

<sup>50</sup> ist der Maarschalk von Eenland Deichgraf für den Veen- und Velteich. (Siche die Deichordung von 1523 oben Einl. § 4b. A. 299), so sind die Baljus von Deffand, Rhijnland, Austelland Deichgrafen [vergl Mierris III, 584 und Placasthock für Utreich. S. 1 (a. 1509). — Vergl. ferner Landbrief an Oher- und Niederbetauw v. 1327 (oben Einl. § 4b, A. 375), anch dem 2 Richter zugleich Deichgrafen sind; Mierris IV, 224 (Schult von Gonda), Stewarzenberg II, 382 (a. 1519). Abt von Gereksklöster erhält die Niellung eines Deichgrafen; siehe auch II, 662 (a. 1535). — Auch Sidde konnten Deichgrafen siehe auch II, 662 (a. 1535). — Auch Sidde konnten Deichgrafen siehe auch II, 662 (a. 1535). — Auch Sidde konnten Deichgrafen siehe auch II, 662 (a. 1535).

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Siehe Mieris IV, 15 (a. 1405 Herr von Monfoerde wird zum Erbdelohgraf von dem Bischof von Utrecht eingesetzt). Clevirche Deichordnung von 1575 (die Erhdeichgrafen sind heizuhehalten). Heineken § 19.

die sechzehn nicht einig, so sollte das, worüber sich die Majorität mit dem alten Deichgrafen nnd den alten Heurarden einigte, entscheidend sein. 19 In Bezug auf das Verhältnis zwischen Deichgenossen und Herrn, Landesberrn und öffentlichen Gewalten ist darauf hinzuweisen, dass mitunter zwar die Deichgenossen wählten, aber der Herr oder der Landesherr bestätigte und vereidigte 19 oder sogar bei Meinungs verschiedenheiten der Verbandsgenossen auf Grund einer Präsentation dieser einen Deichgrafen ernannte. 4" dasse<sup>15</sup>

<sup>52)</sup> Plcaetbock für Gelderland App. S. 158: "Voerts soe snllen sy hehhen enen Dieckgreve and drie Hemelraden, twee at het Kerspel van Putten urd twee ut het Kerspel van Nykerke, die vyr sullen nn ten eersten op haeren ect kiesen agt goeder Knapen die georft sijn toe Putten, ind agt diergelijcken die geerft sijn ter Nykerk, welcke sestien des naesten jaers daer nae op hoeren kiesen moegen off sy willen, enen anderen Dieckgreve, ind drie andere Hemelraeden als voorschreven is, ende die nye Dieckgreve endo die nye Hemelraoden sullen efter op haeren eedt oft hem goet dunckt sestiene ander kiesen geerfter luyden uytten tween kerspelen als voorseit is, dien den Dieckgreve ind die Hemelraeden des jaers daer nae versetten ende kiesen moegen oft hem orberlick dunct te wesen, ind aldus soe snllen alle jaer die Dijck-grove ende die Hemelraeden ende die sestiene vorschreven verset warden, ind die ande Dieckgreve sal den nien eeden wanneer hy gokoeren is, Ind die nye Dieckgreve sal voirt die nye Hemelraeden, ende wie van den voerschreven sestienen niet en quemen alle jaer up Sunt Peters dach ad Cathedram, als vurschrevon is, ind als dat gokundigt is in der kercken, dien mecht men nevuden des anderen daeges voer vyf schillingen klevne, ind alsoe voerth ses daegen alomme hent ter tyt dat sy daer hy quemen, Ind gevyelt dat dese sestiene niet over - een en draegen, soe waer don die meeste hoop mitten Dieckgreve ende mit den Hemelraeden heme draegen, dat sonde voert gaen."

a) Deichordnung für Cleve von 1575 § 6. Siehe anch Bleinken § 19.
b) Reglement für die Vyfdeels Deiche von 1547 (Schwarzenberg III.
117: Alle zwol Jahro ist ein Deichgraf von den Deichgenossen oder ihren Bevollmichtigten zu wähler; sie können auch den alten hestätigen. Wenn eis sich nicht einigen Können, sollen sie, falls der alte Deichgraf noch am Leben ist, zwei, sonst drei Personen nominieren, von denen der Hof cinen nimmt.

<sup>20)</sup> Als charakteristisches Merkmal setze ich die folgende Quellenstells wirtlich hierler, die in dieser oder jener Wendung eine grosse Reihe hölländischer Urkunden darehzielt, und angleich die Thätigkeit des Deichgrafen beleuchtet; Wie . . . maken cond . . dat wi . . . hervelen hehben ende hereden mit desen briere onen Dycgravestej . . . toe hehriren, ende te verwaren van onen weghen i onsee erzen, ande tote des glemenes lande te verwaren van onen weghen i onsee erzen, ande tote des glemenes lande

ferner der Landesherr mit Willkür der Landgenossen an jemanden die Deichgrafschaft befahl. Eine landesherrlicher Anstellung mit einer Einsetzung seitens Herrschaften, öffentlicher Gewalten und Verbandsgenossen fand dadurch statt, dass mitnnter die Wahl prinzipiell bei den Ambachtsherrn lag, allein bei Nichteinstimmigkeit derselben der Landesherr das Amt besetzte,56) oder Landesherr, Stadt und Kirche jeder einen Deichgrafen einsctzte. 57) Dass öffentliche Gewalten, Deichbeamte nnd Deichgenossen gemeinsam einen Deichgrafen wählten, ergiebt die bereits erwähnte Wahl des Grafen von Delmenhorst von 1381,88) Auch in anderer Weise standen sie nntereinander in Beziehnng, indem mitunter zwar prinzipiell der alte Deichgraf den nenen ernannte, aber, wenn er dem nicht innerhalb eines Monats nachkam, das Wahlrecht auf Städte und den Deichverband überging. 59) Anch war da, wo der Herr den Deichgrafen einsetzte, sein Recht insofern zuweilen beschränkt, dass er jeden Deichgrafen, den die Heemraden für nntauglich erklärten, absetzen musste.60)

Schliesslich ist zn erwähnen, dass den Heemraden an vielen Orten das Recht gegeben ward an Stelle des sänmigen

orhaer. Ende gheven hem macht van onsen weghen Ghesnoerne te maken, of ende on te donen sist tem orhard enken sal, glebet te legjeben, te be-drivene dike, wattering, wege, ende die te berechten mit sinen gesnoernen, one gheit doen in legghen alst te doene es, ende weder in te panden vierseat hi sinen ghesuoernen na den rechte van den lande, vrede te vermanen ende wie hem vrede woderreyde, die verholvied Co pond Tornosy sjenken ons, ende die ander helfte jeghens hem ende sine ghesvorne, jof manne die dair mit hem komen. Ende omme dat nose ghemene manne dit ghewilcoirt hebben, so ontbieden wi allen ... \* (Mieris II, 312 a. 1323). Siehe ferner Mieris IV, 262 (a. 1413).

<sup>20.</sup> Privileg für die Swijndrechtsche Waard von 1331 (ohen Elial, § 4), 4 (33); Ehl tont sol men holtyven met eenen Dyckgrave, die den ghemeenen Ambachts Heeren van Svindrecht kiesen sallen. Ende ist dat de Ambachts Heeren nicht oreren en draghen jaerlyck een Dyckgrave te setten die binnen den lande ghegoet is, so mechton wy hen gheven, die wy wilden.\* Daus siehe auch Mieris II, 15 den.

<sup>177)</sup> So in Stedingen; Grimm III. 315.

<sup>56)</sup> Oben A. 40,

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Deichrecht für die Crimpenrewaard von 1430.

w) Privileg des Herrn von Cranenburg von 1343.

Deichgrafen ans ihrem Collegium heraus für den Einzelfall einen Stellvertreter zu wählen.<sup>61</sup>)

Die Anstellung selbst erfolgte meist auf Grund einer Eidesleistung. Den Eid nahmen entweder der alte Deichgraf, \*\*) der Herr oder Beamte des Herrn\*\*) oder andere Inhaber öffentlicher Gewalten\*\*) ab.

In Bezng anf die Amtsdauer galten sehr verschiedene Rechtssätze. Eutweder war der Deichgraf auf Lebenszeit bestellt, 6°) oder anf ein Jahr<sup>60</sup>) oder mehrere Jahre. 6°) Ausserdem aber konnte der Untangliche meist jederzeit abgesetzt werden. <sup>60</sup>

Die Erfordernisse, welchen der zu wählende Deichgraf genügen musste, bestanden vor allem in ein Begütertsein binnen der Schau.\*\*) Häufig musste er ein Grandstück von einer bestimmten Grösse?\*) oder von einem bestimmten Mindestwerte.\*\* Ausserdem musste der Deichgraf in

<sup>4)</sup> Mieris IV, 584 (a. 1391 für Delfland), Mieris IV, 639 (1395/96 für Schieland). Ebenso 1399 für Rijnland; Nibhelink S, XIII. Siehe fernor die in A. 59 angegebene Quelle und Deichbrief für Ober-Beture von 1383.

<sup>(2)</sup> Siehe oben A. 52.

Deichordnung für Clove von 1575, Cranenburger Privileg von 1343,
 Stedinger Deichrecht von 1446, Deichordnung für dio Vyfdeelsdeiche von 1547.
 Ondenboven S. 10 ff. (der Deichoraf sehwört in die Hand des Bürze r-

meisters von Dordrecht.) Handvesten von Enchuizon S. 21 (a. 1423)

<sup>66)</sup> Heineken § 19.

<sup>66)</sup> Siebe oben A. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Deichrecht in Thielreweert von 1399 (2 Jahre), Deichrecht für Leekendeich boven damms von 1532 (4, 5 Jahre).

<sup>(%)</sup> Deichrecht von Salland art. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Deichrecht für die Boomolre Waart von 1325, Stedinger Deichrecht von 1446. Verordnung für die Groote Waard v. 1374 (Van de Wall I, 309).

<sup>29)</sup> Doichrecht von 1370 für verschiedene Kirchapiele in Geldern (Nyhoff II. 257) [0. Margea]. Bommelsche Jandrecht von 1409 (40 M.) Deichrechte für das Land zwischen Mass und Waal von 1328. 1423 (50 M.) Keure von Seeland von 1415 (20 Gemete), Deichrecht für Tielrewaart von 1399 (40 M.) Deichreif für Veluve von 1370 (10 M.), Deichrecht für die Riederwaard von 1403 (10 M.), Deichrecht für die Privileg von Cranenburg von 1343 (), Haffe).

No. Doicbordnung für die Crimpenrewaard von 1430. Siehe auch Mieris IV, 942. — Auch begrütgte man sich mit dem Nachweis eines bestimmten Vermögens überbaupt. Siehe Handfest für die Alblasserwaard von 1483.

der Waard wohnen. 19 Später kamen hiervon Abweichungen vor. Er konnte bei Konsens der Mehrbeit der Eingesessenen in den benachbarten Städten wohnen. 19 Oder er mustes sogar seinen Wohnsitz in einer Stadt haben. 19 Dies hängt damit zunammen, dass er in manchen Gegenden infolge städtischer Machtentfaltung Stadtbürger sein musste. 19 Mitunter konnte nur ein ehemaliger Deichgeschworener Deichgraf werden. 19 Andere Erfordernisse waren, allgemein Tanglichkeit zum Antte, 19 zuweilen eheliche Gebnrt, 19 Besitz des Grundstücks während Jahr und Tag, 20 Schildbürtigkeit. 20 und ein bestimmtes Lebensalter. 20

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Deichbrief für Veluve von 1370, Deichrecht für die Crimpenrewaard von 1430. Kenre für Seeland von 1445 ("woenen hinnen der Vorsche, daer hy Dyckgraefschap bedienen sal").

<sup>72)</sup> Guldemont S. 47 ff.

<sup>29)</sup> Privileg Johann von Bayern für Südedland von 1181 (O aderabeven S.101 fil.; Dat siement hinnen omen lande vo 27st beläust hinnen stelen jed fair batten geen dyensten (is te weten die hajlintenpt, die die grewenepp, die erneineseterenpp albeit offt seoutnenpp) off oner tellen (Dodrecht verene en al hi en si poirter Terdrecht ende wenachtig mit silrare alinger weenstat.)

<sup>39)</sup> Siebe A. 73, forner Keuro für die Alblasserwaard von 1488; "bl. een dijgende van den selven weart gegoet ween zal hinnen de wat voorze an geede off an lande totter sonme van hendert pond groter vleamech of daer broven ende potrete sal zijn hinnen der stede van Dordrecht". Ueber das Erfordernis des Bürgertums in der Alblasserwaard kan er steder zu behehen Strett. Im Jahre 1568 ward ein Delehgert angestellt, der kein Bürger war. Dordrecht protestierte dagegen und berief siche inmal und das Privilge Jehanns von 1448. Globen A. 73 jund anf die Keure von 1488. In letzterer stand in einer Abschrift statt, ende" "ofte porter". Die Stadt bekan Recht, Nibbelnis R. S. VIII.

<sup>75)</sup> Deichrecht der Altenderfer Schaunng. II.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Kenre von Seeland ven 1445: "by en sal dartee vroet ende nut wesen".

 $<sup>^{77}</sup>$  Privileg Jehanns von Bayern von 1418 (Oudenbeven S. 101 ff.):  $_{\circ}(er)$  sii witliicke geboren ende van enen getruweden bedde".

<sup>78)</sup> Deichrecht für die Thielerwaard von 1399.

<sup>79)</sup> Deichrocht für das Land zwischen Maas und Wael von 1423.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Deichrecht für Leckendeich heven Damms von 1532.

b) Die Pflichten<sup>11</sup>) des Deichgrafen bestanden in der Leitung der Schauung, der Vorsteherschaft des Schwarenkollegiums, der Entscheidung über wichtigere Angelegenheiten, der Verpflichtung in gewissen Fällen Geld auszulegen; er hatte Ferner die Leitung der Erckution und des Deiclegrichts; er hatte Rechnung zu legen; er war überhaupt der Genossenschaft oder der Herrschaft verantwortlich; ausserdem war ihm die Sorge für Siele, Schlensen, Graben, Wege, Stege und Brücken auvertraut.

Seinen Pflichten standen weitgehende Rechte\*) gegenüber. Er genoss einen erhöhten Frieden, er hatte eine Anteilnahme an den Bussen und Brüchen,\*) er konnte sein ausgelegtes Geld in mehrfachem Betrage einpfänden;\*) häufig fiel an ihn ein Teil des verspadeten Gnts;\*) ausserdem hatte er sein Gut ganz oder teilweise deichfriei.\*) Schliesslich stand ihm das Recht zu auf des Säumigen Kosten zu zehren.\*) Mit dem Ablauf der ersten Periode kommen in Holland auch schon feste Besoldungen des Deichgräfen vor.\*)

c) Das Verhältnis des Deichgrafen zu anderen Deichbeamten war meist ein übergeordnetes. Ganz abgesehen

<sup>41)</sup> Sieho namentlich ohen A. 55. Im einzelnen werden die Pflichten sich in dem Abschnitt V über die Deichverwaltung orgeben. Da sie aber dert nicht zusammenhängend dargestellt werden, ist hier eine kurze Zusammenfassung gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Auch hierüber ist Abschuitt V zu Rate zn ziehen.

<sup>89)</sup> Siehe z. B. Deichrecht von Salland art. 19, (½, aller Bussen). Mieris II, 333, Heineken § 20 ff., (½, aller Bussen). Siehe auch Hahn S. 39. Handvesten für Euchnizen S. 49. Placathook ür Utrecht, S. 2. S. 109. art. 20. 28. Deichrecht für die Krimpenrewaard von 1430 art. 14.

<sup>84)</sup> Siehe obeu A. 55. Placatboek für Utrecht S. 69. art. 19.

<sup>85)</sup> Heineken § 20.

<sup>80)</sup> Siehe Utrechts Placaetboek S. 108 (a. 1440), Mieris III, 287.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Hahn S. 39. wo andere Einkünfte der Deichheamten erwähnt sind. Diese waren mit dem Deichgrafen zu repartieren.

<sup>\*\*)</sup> Delchordnung für Lekondeich boven dams von 1522 (siebe oben Einl. § th. A. 191); Die Deichgrafen erhalten 32 Gulden jedes Jahrt, aussordem erhalten sie hel Wasser- und Eisnot, wenn sie Schuatage abhalten, Tagegelder, Danelen haben sie in gewissen Fällen noch Rechte auf Bussen (art. 9, art. 25). — Siebe auch Delchordnung von 1537 (Utrechts Placasetbock 8, 69) art. VIII

von dem subalternen Deichbeamtentum nuterstanden ihm namentlich die Deichgeschworenen. Sie bildeten regelmässig das urteilende Collegium, während er die Stellung des deutschen Richters hatte. Allein häufig erscheint der Deichgraf doch nur mehr als der erste der Geschworenen, als primms inter pares.<sup>39</sup> Hierdurch wird das Collegium des Deichgrafen und der Deichgeschworenen den später zu besprechenden Deichrichterkollegien und selbständigen Geschworenenkollegien ungemein angenalhert. Andrerseits aber erhält der Deichgraf da, wo er infolge herrschaftlichen Einflusses in einen ausgebildeten Deichverband mit Geschworenenkollegium hineingesetzt wurde, mehr die Stellung eines Anfsichtsbeamten.<sup>39</sup>)

In eine Nebenordning zu anderen Deichbeamten trat der einzelne Deichgraf dadurch, dass er mit anderen Deichgrafen zusammen thätig sein musste. Dies war natürlich bei Samtdeichverbänden der Fall. Wir finden so in der Altenderfe Schamung die Deichgrafen von Isensee, Häll und Altendorf zusammen sich zum Deichgericht versammeln.<sup>33</sup>) In Stedingen sollen womöglich alle, zum mindesten aber zwei Deichgrafen dabei sein, wenn die Schwaren schauen und pfänden.<sup>43</sup>). Mit einander waren die Deichgrafen verschiedener Verbände thätig, wenn es sich um die Erfüllung gewisser (nicht aller) gemeinschaftlicher Aufgaben handelte, wie die Verstopfung einer Wehle, <sup>43</sup>) den gemeinsamen Ankauf von Erde<sup>45</sup>) n. a.

In eine Unterordnung unter besondere Deichbeamte sind in Deichgräfen nur selten gekommen. Immerhin finden wir sie im Spadelandsbrief von 1438 einem Hanptmann untergeordnet. Diesen setzt der Graf nm des Kirchspiels nnd des Landes Besten und giebt ihm Schwaren zur Seite. Es wird eine Oberanfsichtsbehörde für den Deichgrafen geschaffen, welche sich am der Deichschauung beteiligen soll, darauf zu

<sup>89)</sup> Siehe z. B. die oben A. 52 angeführte Deichordnung.

<sup>90)</sup> Stedinger Deichrecht von 1446.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Deichrecht der Altendorfer Schauung. XVII.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Grimm III. 215.

<sup>90)</sup> Deichrecht für Ysselmonde 1446 (Oudenhoven S. 268).

<sup>94)</sup> Deichrecht für Bavendrecht von 1483 (a. s. O. S. 277).

sehen hat, dass der Deichgraf, Schwaren und alle Deichgenossen ihre Deiche machen, nnd entscheiden soll. wenn der Deichgraf mit seinen Schwaren uneinig ist. 95) Man kam weiter dahin einen "Oberdeichgrafen" anzustellen") und den Landesherrn selbst als Oberdeichgrafen zu bezeichnen.97) Schliesslich unterstand der Deichgraf in manchen Gegenden den vom Staate zur Kontrollierung des Deichwesens für den Einzelfall ernannten Commissarien.98)

d) Schon die letzten Bemerkungen führen zu dem Verhältnis des Deichgrafen zn der gewöhnlichen Landesverwaltung hinüber. Auch in dieser Beziehung findet sich eine Ueber-, Neben- und Unterordnung des Deichgrafen. Dies ergiebt schon die einfache Erwägung, dass die Träger der gewöhnlichen Landesverwaltung Deichgrafen einsetzten ein dass gewöhnliche Beamte Stellung und Bezeichnung von Deichgrafen erhielten. 100) Im übrigen ist folgendes hervorzuheben:

Der Deichgraf stand auch da, wo er nicht zugleich gewöhnlicher Landesbeamter war, mit seinen Geschworenen hänfig über Beamten der allgemeinen Landesorganisation. Ihm unterstanden die Schulzen der Land- und Stadtgemeinden, die Ambachtsherrn und deren Richter in vielen grösseren Deichverbänden. 101) Dies hängt zum Teil wieder damit zusammen, dass der Deichgraf als dem Landesherr untergeordnet erschien.

18

<sup>95)</sup> Spadelandbrief §§ 9, 13, 14. Hier verbielt sich die Sacbe folgender Massen: Bis zum Jahre 1438 funktionierten Deichgraf und Deichgeschworene und daneben zwei Hauptleute mit Geschworenen für Entwässerungssacben (§ 9). Diese Hauptleute waren dem Deichgrafen nicht übergeordnet. Im Jahre 1438 aber setzt der Graf einen Hauptmann aus der Stadt ein und giebt ihm Schwaren zur Seite, unter welchen sich anch die beiden alten Hauptleute für Entwässerungssachen befinden (§ 13). Diese als Hülfsleute bezeichneten Beamten stehen über dem Deichgrafen (§ 14). Zum Teil ganz abweichender Meinung Detlefsen S. 331 f.

<sup>26)</sup> Schwarzenberg H. 198 (a. 1530). 97) a. a. O. S. 662 (a. 1535).

<sup>98)</sup> Siebe Schwarzenberg III S. 117. - Auch den Geschworenen unterstand er in gewisser Hinsicht, Siebe Bergh II, 748 anb. XIII. 20) Siebe oben S. 265.

<sup>100)</sup> Siehe oben A. 50.

<sup>101)</sup> Keure für die Alblasserwaard von 1277, 1375. Pl. für Utrecht. S. 65 (a. 1532) §§ 19. S, 109 (a. 1454) § 15. Deichrecht für die Krimpenrewaard von 1430 § 14 Deichrecht von Salland art. 34.

J. Gierke, Geschichte des deutschen Deichrechts.

Neben dem Deichgrafen waren Landesbeamte namentlich zu dessen Unterstützung thätig, sei es dass man sie ihm bei wichtigeren Deichangelegenheiten als Ratgeber und Mitanordner zu Seite stellte, <sup>167</sup>) sei es dass man sie verpflichtete dem Deichgrafen zu seinem Rechte zu verhelfen. <sup>168</sup>

Der Deichgraf war allen gewöhnlichen Landesbeamten untergeordnet, welche bei seiner Anstellung in Thätigkeit traten: also namentlich dem Landesherrn. Es ist aber nachdrücklich daranf hinzuweisen, dass der Landesherr nirgends einem Deichverband das Recht auf Anstellung gewaltsam entzogeu hat. Vielmehr tritt überall da, wo wir eine Anstellnug von seiten des Landesherrn finden, zum ersten Male ein Deichgraf in Erscheinung. Wohl war es hier nnd da ein Eingriff in die genossenschaftliche Freiheit des Verbandes, aber es war keine Vertreibung eines bestimmten genossenschaftlichen Beamten. Es war ein Bruch mit dem Satze, dass eine Genossenschaft selbstherrlich ihre Organe anstelle. Je nach der Stärke dieses Brnches war der Landesherr an der Anstellung beteiligt. Auf Schonung der genossenschaftlichen Freiheit beruhen die vermittelnden Anstelluugssysteme, Allein auch bei der für die Genossenschaft günstigsten Regelung erfuhr im Laufe der Zeit der Deichgraf in seiner Stellung selbst grössere herrschaftliche Ueberordnung, und auch der frei gekorene Deichgraf bekam mehr oder minder den Anstrich eines landesherrlichen Beamten. Der Landesherr setzte ihm andere Beamte vor. 104) er bestrafte ihn wenn er sich

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Deichrecht der Altendorfer Schanning sub, XX. (Die gewöhnlichen Kincher sind bei der Deichzumessing zugegen). Mieris II, 246 (a. 246): Balju, Deichgraf und Heemraden sollen das ungeherde Land auf das geneine Kirchspiel estenn, das er drunter liegt.— Befehle hinsichellich des Hugendeichs von 1422 (Mieris IV, 620). — Vergl. auch Mieris IV, 188 (a. 1411).

Niebe Mieris II, 263. (Dem Halin, Schulzec und Richter von Northelland wird anbefolhen, dem Deichgrafen bei Einstehning der Deich-kosten behilflich zu sein). Privileg des Herrn von Cranenburg von 1343: "Und wehrt dat die Dyckgreff onser hulpe van deen hedde in einiger hand manieren dat in den Heyarract droege, so bevelen wy onese Richter the Cranenborgh die nu is, off ter tyt wesen sall, dat hy hem helpe und stercke..."

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup>) z. B. Mieris II, 470; III, 480. IV, 188. Siehe ferner Deichordnung für die Vyfdeelsdeiche von 1547.

verging, 100) er nahm ihn unter seinen Schntz. 100a) Am allerschrofisten erscheint der Deichgraf in einer Unterordnung unter den Landesherrn, wenn er zugleich als Ersatzmann des ordentlichen Beamten diente. 100

2. Einer Betrachtung der übrigen Deichrichter und der Deichgeschworenen ist voranznschicken, dass in den Quellen Deichbeamte vorkommen, deren Stellung der des Deichgrafen sehr ähnlich ist. Es ist dies namentlich der Fall bei gewissen als Deichrichter bezeichneten Personen, die als Einzelvorsteher das Amt, eines deutschen Richters bekleiden und denen Schwaren als Urteiler zur Seite stehen. 107) Eine gewisse Verwandtschaft mit ihm weisen auch die Häupter der Deichrichter- und Geschworenenkollegien auf. Diese Deichrichter- und Geschworenenkollegien gruppieren sich in solche niederer und höherer Ordnung. Bekanntlich waren die ersten besonderen Deichbeamten die Deichgeschworenen (atthen, dyckatten, toleven, heemraden, dyckheemraden, Eydiger, Schwaren, Geswoorens, sijlrinchters, dijckrinchters). 198) Sie hatten ursprünglich nur eine beschränkte Zengnispflicht und Rügefunktion in bescheidenem Umfange; sie waren in die allgemeine Landesverwaltung eingeschoben und standen unter dem Schulzen und den Asegen resp. später den Schöffen. 109) Allmählich erlangten sie zum Teil erweiterte Funktionen, indem sie namentlich das Recht zur Pfandnahme bekamen and zu Urteilfindern wurden. 110) Die

<sup>105)</sup> z. B. Mieris III, 732.

<sup>&</sup>lt;sup>100a</sup>) Deichordnung für die Krimpenrewaard von 1423; ferner Mieris II, 312. (a. 1323.)

<sup>106)</sup> Vergl. Bergh II 748 (a. 1290) snb I. XIII. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup>) Deichrecht des alten Landes art. 7. Siehe anch Hettema "Onde friesche wetten" II S. 325, wo (a. 1504) ein Deichgretmann erwähnt wird. <sup>368</sup>) Siehe oben soh I.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Siebe Richthofen Rq. S. 417 § 19, S. 419, § 38. Grimm IV, 703 (a. 1439). Hier schauen Graf, Schöffen und Schwaren. Deichrecht der Hemmen von 1453: Grietmann, Atten (d. h. Deichatten) und Tollen schauen.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Siehe Verlrag over de onderhoudinge van de Yahrechthumer dyk. Insachen Oosterzyl en Dyksterbunren v. 1473 (Schwarzenberg I, 566), Artikel der Gemeinde Riperahem von 1522 (a. a. O. II, 429). Hadeler Landrecht von 1583. Ueber das Hinanfrücken der atthen im allgemeinen zu Urteilern siehe Heck S. 346 ff.

Deichgeschworenen verdrängten die Asegen. 111) Schliesslich bildeten sie mitunter ein selbständiges richterliches und urteilendes Collegium. 112) In Samtdeichverbänden erwuchs aus solchen Collegien der Gliederverbände ein gemeinsames Colleginm. 118) Innerhalb der erwähnten selbständigen kleineren Deichrichterkollegien traten nun aber teilweise wieder Führer anf:114) nnd die Gesamtheit dieser Führer bildete bei Samtdeichverbänden ein höheres Colleginm. 116) Es war somit dann in diesen Samtdeichverbänden ein getrenntes oder vereinigtes Handeln der niederen und höheren Collegien möglich. Da nnn die Entwicklung bald auf dieser oder jener Stnfe stehen blieb, nnd andrerseits die Organisation bei neuen Deichverbänden in dieser oder jener Form übernommen wurde, findet sich die bunteste Mannichfaltigkeit, wenn wir die Gesamtheit der Deichländer überblicken. Hieraus erklärt sich. dass wir die Geschworenen teils als selbständig regierendes. 116) teils als nrteilendes Collegium, sei es des Deichgrafen,117) sei es eines gewöhnlichen Landesbeamten117a) finden. Immerhin heben sich die Deichrichterkollegien, welche aus den Führern kleinerer Deichrichterkollegien bestehen, als höhere von den übrigen ab.

- a) Wir betrachten znvörderst die Deichrichter- oder Deichgeschworenen-Kollegien niederer Ordnung.
- a) Was die Anstellung dieser anlangt, so wurden sie ursprünglich von den Genossen des Gemeinde- oder Deichverbandes gewählt.118) In vielen Deichverbänden hielt man

<sup>111)</sup> Vergl. Richthofen Rq. S. 419, § 38. 112) Sander-Deichsatzungen von 1295.

<sup>115)</sup> Sielrecht der drei Delfsiele von 1317, § 10 ff.

<sup>114)</sup> Siehe vorläufig Heck S. 367.

<sup>116)</sup> Siehe vorlänfig Richthofon Rq. S. 298, § 12. 116) z. B. Sielrecht der drei Delfsiele von 1317.

<sup>117)</sup> z. B. Cranenburger Privileg von 1343.

<sup>117</sup>a) z. B. Mieris IV, 470.

<sup>118)</sup> Vergl. Sander-Deichsatzungen von 1295. Altes Ostfriesisches Deichrecht § 1. Billwärder Landrecht art, 2. Hammerbroker Deichrecht art. 26. Privileg des Herrn von Cranenburg von 1343. -- Bremer Urkundenbuch 56. - Richthofen Rg. S. 521. 6 8. Sander-Deichsatzungen von 1317 § 1 Siehe auch Halsema S. 524, Heck S. 367.

auch später hieran fest. In anderen gingen die Aemter nach Bauernschaften um und innerhalb der letzteren nach Heerden: 119) oder es hatte jede Bauernschaft einen Geschworeneu zu bestellen, wobei jeder überlassen blieb, ob sie die Kosten für einen solchen jedesmal auf ihre Glieder verteilen oder die cinzelnen Morgen zu einer Anstellung in jährlichem Turnus verpflichten wollte. 120) In manchen Deichverbänden ging das Amt nach Höfen um121) oder unter den Besitzern einer bestimmten Morgenzahl, wobei die Besitzer kleinerer Grundstücke zu einer Gruppe vereinigt wurden. 192) Mitunter erkor zwar der Deichgraf die Schwaren, aber er sollte wählen, "wem es gebührte nach alter Sitte und an niemandem vorbeigehn, 4128) In anderen Gegenden hatte der Deichgraf ein freieres Wahlrecht,194) in manchen war er an den Rat der alten Schwaren gebunden. 125) Mitunter lag die Wahl bei den Deichgeschworenen selbst und zwar nicht nnr insofern als sie bei lebenslänglicher

<sup>119)</sup> Halsema a. a. O., Heck a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>) So in Kehdingen. Vergl. Pratje IV, S. 278 ff. Vergl. anch die Altmärkische Deichordnung von 1539, siehe ferner Bornhak a. a. O. Mieris IV, 704 (a. 1395.)

<sup>121)</sup> Deichrecht des Alten Landes art. 6.

<sup>179</sup> Siehe den Bericht des Schulzen wegen der Teiche. . . . . ron den Krichspielen Altenbreck, Lädisupahrt um Nordlela von 1380 (oben Einl. § 4a, A. x2). sah 8: Schepen- und Schwarenschop geit von Jahren tun bahren um und halt jeder deel Tärliken eenen Schwarenschop bedenet heft, wann einer een Jahr lang de schepen oder schwarenschop bedenet heft, damit sie gants Guth — in dem Dehl entferret, wenn er up ielern Dehl thom Ende gekommen, fanget man von ersten wedder an. De veer Morgen heft und darsver, muti een Schep- oder Schwaren holden, de darrunde behlen, den webret een oder mehr the bedaan, het de 4 Morgen full waren. Siehe daam Landrecht von 1653 IV, z. — Vergl, auch des Deichrecht von 1457 für den Deich hei Ozwenfersiel; Voortan soo sullen daer wesen zijf rechteren . . . oude we daer meest op gelandet is, de sal cert annweeren, ende de kleijnen solen twe ofte drie toe gader eene maken.\* (Halsema S. 524.)

 $<sup>^{123})</sup>$  Bremisches Deichrecht von 1449 (ohen Einl. § 4a, A. 261), art. 1. Dazu siehe auch Heineken § 18.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>) Deichrecht der Altendorfer Schaunng suh I. Mieris II, 312 (a. 1323) Mieris II, 534 (a. 1332).

<sup>125)</sup> Deichrecht für Stedingen v. 1446.

Anstellung das Collegium selbst ergänzen konnten, \*\*\*\*) sondern auch indem sie bei jährlichem Wechsel zur Neuwahl berechtigt waren, \*\*\*\*) Zuweilen erkoren Deichgrafen und Heemraden die neuen Geschworenen, \*\*\*\*) oder es fand eine eigentümliche Vermittelung zwischen einer Anstellung seitens der Deichbeamten und der Deichgenossen statt.\*\*\*\*) Das Wahlrecht der Deichgenossen erfahr dadurch eine Aenderung, dass es von einen reheblichen Grundseitzie\*\*) oder einer bestimmten Grundstücks-grössei\*\*\*) abhängig gemacht wurde. In Samtdeichverbänden wählte jeder kleinere Deichverband- eine bestimmte Anzabl von Deichrichtern für ein gemeinsames Collegium.\*\*\*\*)

Während aber auf deutschen Gebieten die Deichrichter egelmässig nach wie vor nnberührt von herrschaftlichem Einfluss angestellt wurden, 129 machte sich in Holland herrschaftliche, landesherrliche und städtische Macht in dieser Beziehung entscheidend geltend. Vor allem ist darauf hinzweisen, dass die Landesherrn den Deichverbänden die von ihnen ausgeübte Anstellung von Deichrichtern (im Gegensatz zum Deichgrafenamt) entzogen: Die Handveste Herzog Albrechts an Amstelland und Golland von 1388<sup>143</sup>) erklärt: Die von Altamstel und Neuanstel sollen die Asinge und Heermaden abschaffen und sollen Schöffen haben gleichwie die anderen Dörfer in den vererwähnten Ländern. Und den Deich sollen der Schöffen besichtigen, einer von Neuanstel, einer von Amsterdamm und

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Bergh II. Mieris III. 584, 639; IV. 470 (127). Deichrecht für Ydoren 1422 (Mieris IV, 620): Zum ersten Mal wurden hier die Heenraden von der Majorität der Bauern gewählt. Ebenno Kürn der Ooester und Westerhammerich bei Groningen von 1386, Richthofen Rq. 521 § 2. Aderwerter Seilerbirf von 1382 § 3.

<sup>127)</sup> Deichrecht in der Tielerwaard von 1399.

<sup>128)</sup> Landbrief für das Land zwischen Maas und Wael v. 1328.

<sup>129)</sup> Brief von Erkemeden v. 1356 (oben A. 52).

<sup>130)</sup> Handvesten für Enchuizen . . . S. 49b (a. 1440).

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup>) Deichrecht der Rieder-Waard von 1403 (alle die 5 Morgen haben).
<sup>122</sup>) Siehe Adewerter Sielbrief von 1382, Bergh II, 248, 498.

Driessen II, 261; Plakaetboek für Utrecht S. 51, 53. Ondenhoven S. 268,

<sup>133)</sup> Siehe aber Stedinger Deichrecht v. 1446.

<sup>134)</sup> Mieris III, 486.

einer von Eeteweck gleichwie die Heemraden es zn thun pflegen ohne Unkost davon zu haben. Dies bedeutet ..eine Beseitigung der erwählten Urteiler zu Gunsten der ernannten"185) und eine Beseitigung der gewählten Deichgeschworenen zu Gunsten der ernannten. Und ebenso charakterisieren sich die Verordnungen, welche Albrecht im Jahre 1401 an die von Grode und an die von Schoorle giebt, und in denen es heisst, dass Schöffen als Hommaden fungieren sollen. 136) Es setzten ferner Landesherrn 187) und Ambachtsherrn 188) Geschworene ein. Mitunter hatten ihnen die Deichgenossen<sup>159</sup>) oder die ehemals selbstherrlich anstellenden Verbände140) etliche Personen zu präsenticren, aus dencn die Herrn die geeigneten auswählten, Schliesslich waren infolge der stetig um sich greifenden Macht der Städte, Kirchen, Geistlichen, Gerichtsherrn, Edlen und Ritterschaften die verschiedensten Elemente bei der Bildnug eines Heemradenkollegiums jedes zu einem gewissen Teil thätig. So setzten z. B. nach dem Deichbrief Johanns von Utrecht für die Leckdeiche von 1323 der Bischof drei, die Kirche und die Stadt je zwei, endlich die geistlichen Leute und das gemeine Land ebenfalls je zwei Heemraden141) - eine Regelung, die im Jahre 1532 nur insofern eine Aenderung erfuhr, als an Stelle des gemeinen Landes die Edlen und die Ritterschaft trat142) - so sctzten nach dem Deichrecht für die Louikerwaard von 1454 der Landesherr zwei, die Stadt Utrecht, das Kapitel zu St. Marien, der Herr von Ysselstein, der Gerichtsinhaber von Langerack und der Gerichtsinhaber von Jaasvelt jeder einen Heemraden,148)144)

135) No sehr richtig betreffs der Asinge Heck S. 117.

<sup>196)</sup> Mieris III, 737, 738 (Wir setzen die Schöffen); (Siehe auch Mieris II, 291, III, 734).

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup>) Landhrief für das Land zwischen Maas und Wael von 1321. 138) Mieris III, 287. Ondenhoven S. 256 (a. 1429, 1430).

<sup>199)</sup> Deichrecht für Bavendrecht von 1483.

<sup>140)</sup> Deichrecht für den Veen- und Veldendeich von 1531. (Pl. für Utrecht S. 55).

<sup>141)</sup> Mieris III. 333, Pl. für Utrecht S. 63.

<sup>142)</sup> Pl. für Utrecht S. 65,

<sup>163)</sup> Pl. für Utrecht S. 109.

<sup>144)</sup> Siehe ferner Mieris III, 732 (Städte und Amhachtsherrn) Mieris III, 30 (die Schöffen der beteiligten Ambachten). Schaubrief für

Die Anstellung selbst geschah stefs auf Grand einer Eidesleistung; doch kam man seben früh dahin, von demjenigen, der schon einmal Geschworener gewesen war, nur eine Berufung auf seinen alten Eid zu verlangen. 149) Die Abnahme des Eides erfolgte entweder durch den Deichverband, 149 den Deichgrafen, 147) den Grafen, 149) den Schulzen 149) oder einen Bürgermeister. 1590 Sie schwuren unparteiisch zu richten, ohne Anselnen der Person, den Reichen ebenso wie den Armen, den Freund ebenso wie den Feind. 151) An manchen Orten schwuren

den Eemdeich von 1393 (Stadt, Herr und Landgonossen). Siehe auch Pl. für Utrecht S. 53 (a. 1501). Deichrecht der Krimpenrewaard von 1430 (Städte je 2, Deichgraf 1; wenn sie nicht innerhalb 8 Tagen anstellen, fällt das Wahlrecht an die Heemraden).

16) Siehe die Anfreichung Lübbeckes (ohen Einl. § 4a, A. 100.) ab 1: Wes de dyckgreve mit spen schwaren schonwes will unde de erste wyse up de schonwyng tucht unde de schonwyng craten anfangen wyll, so fracht he syne schwaren, yfit dar ock wol myt ys, de synen eilt noch nycht godan heft. De den vorhen enem eit gedan heft, de moten den dem dyrkgreven de forsten beyden fynger yn der forlern handt up dat speidt leggen nude schweren, dat se den frunden rechten wyllen alse den fromden nud den rycken alse don armen, undo de ehrmals geschwaren hebben, de treelen welder yn chren olien etch. "Siehe ande Pratie IV. S. 27s ff.

<sup>169</sup> Sander-Deichsatzungen von 1317, Küre der Oster- und Westerhammerik bei Groningen von 1386, § 9. Adewerter Sielhrief von 1382 § 3 Hadeler Laudrecht IV. 2.

<sup>16</sup>) Mieris III, 732, Keure für die Alhlasserwaard von 1483, Deichrecht der Altendorfer Schauung II, 1. Lübbeke sub 1 (ohen A. 145), Raer Hegeformeln (Detlefsen S. 374). Bremisches Viergobendeichrecht von 1449 art. 1. Des Kapitels und des Rates Verordnung 1.

148) Bergh II, 583, Mieris III, 441 (a. 1386).

<sup>169</sup> Mieris IV, 470. Vogt: Hamburger Landrecht art. 3. (Billwirder art. 3), Hammerbroker Deichrecht art. 26, Klefeker, "Samml. der Hamb. Gesetze n. Verf." XI. S. 260. Deichordnung des alten Landes Wursten art. 7 (Vogt nnd Pastor).

150) Pl. für Utrecht S. 53.

<sup>105</sup>) Siehe oben A. 145. Vergl, ferner der "Teichgeselworren Recht ad Eld" von 1651 für Wursten; Raer Hogungsformel nm Ende (Detlefsen a. a. O.). Sehr alt ist auch die Eidesformel, die sich bei Klefeker a. a. O. für die jährlichen Geselworenen findet. Danach ging am Petrf Tage der Vogt mit den Geselworenen den Detle hinnas und sprach vor.

"Heute ist der Dag

Dat ick Dickschwaar warren mag Aver Dieck und Damm. Elw. Vetter, Siel und Grahen; sie auch kein Deichgeld zu unterschlagen<sup>153</sup>) und in Wahlverbänden schliesslich, dass sie ihr Amt durch keine Bestechung erlangt hätten,<sup>153</sup>) Der Eid wurde in der Form geleistet, dass der Deichrichter seinen Fuss auf den Deichsetzte<sup>154</sup>) oder auf dem Damm kniete<sup>155</sup>) oder seine Finger auf ein Schwert,<sup>156</sup>) einen Stock<sup>157</sup>) oder einen Spaten<sup>159</sup>) legte.

Die Erferdernisse, welchen die Deichrichter genügen nussten, waren sehr verschiedener Art. Vor allem mussten für die zu wählenden Deichgeschworenen besendere Bedingungen aufgestellt werden. Diese mussten namentlich in der Schau<sup>159</sup>) oder später zum mindesten in der Nähe<sup>169</sup>) wehnen, sie mussten eine bestimmte Grundstäteksgrösse<sup>161</sup>) oder ein bestimmtes sicheres

Und will dobn den Fröndt, als den Frömden,

Den Frömden als den Fröndt.

Kebn uth Fröndschop verschonen Oder utb Fendschaft straffen.

Hadt ehn jeder dat verstahn, so legt de beyden försten Finger in der Rechten Hand obt Schwert un segt my nach:

Was mir hente ist vorgohalten

Und ich wohl verstanden hab, Demselben will ich treulich nachkommen.

So viel es mir möglich ist

So wabr als mir Gott belfen soll nnd sein heiliges Wort."

152) Richthofon Rq. 490, 16.
 163) Deschrecht der Krimpenrewaard von 1568: "Datse ome Heemrad

te wesen niet gebeden en hebben noch doen bidden gelt noch niet daervon ghebert en hebben; noch doen gheven noch doen loven."

154) Oldenburger Deichordnung von 1658 art. 2. Hackmann S. 393. 155) Daniel Vircho S. 29.

156) Siebe oben A. 153.

157) Halsema S. 530.

168) Siehe oben S. 145.

<sup>109</sup> Deiebrecht für die Krimpenrowaard von 1430: "woonachtig geert, of gegoet binnen der Schouwe tot hondert Wilhelmus Hollandsche achellingen toe". Ueber den Streit, der alch später an diese Worte knipte, indem die citton sie disjunktiv, die anders sie koupulativ auffassten, siebe Guidemont S. 4 nf. — Slebe ferner Mieris III, 684.

160) Deichbrief für die Lopikerwaard von 1454 ("in ofte op eene myl na omtrent der schouwe gesoten").

(at) Deichrecht für Bavendrecht von 1483 (5 Morgen) Landbrief für das Land zwischen Maas und Wael von 1328 (20 Morgen), Deichrecht in der Tielerwart von 1399 (20 Morgen; Jabr und Tag), Deichbrief für

Vermögen\*\*\*) besitzen; dies verlangte man auch da, wo das Amt nach Heerden muging.\*\*) Als selbstverstämlich wird bäufig hinzugefügt, dass sie gute, bequeme und friedfertige Leute sein müssten.\*\* In manchen Verbänden musste der grösste Teil des Hemradenkollegiums Südder sein,\*\*) in anderen durfte das Geselworenenamt mit dem Schulzenamt nicht verknöpft sein.\*\*

Wer zum Deichrichteramt berufen wurde, musste sich ihm unterziehen. Wollte jemand das Amt nicht annehmen,

Velure von 1370 (8 Morgen), Deichorhaung für den Veen- mad Veldeedleich v. 1531 (10 Demat), P. für Urrecht S. 60a. 1537 (1 Hufe doer 50 Gulden jührlich) Deichbrief für Lopikerwaard von 1454 (1 Hufe) — Mieris III. 544 (a. 1391): 50 Morgen. Allgemein Mieris IV. 470, Cranenbarger Privileg von 1438 (V. Huffe).

<sup>163</sup>) Gr. Pl. für Utrocht S. 69 (a. 1537): 50 Gulden an Erbrenten jährlich oder I Hufe. Mieris III, 639 (a. 1395/96): An liegendem Gut oder Renten 1000 Pfund Hollands, Deichrecht für die Krimpenrewaard von 1430 (siehe ohen A. 159).

109) Siehe Halasma S. 530: "Dat ne gleno man sal rechter wesen hie en behbe eigen hemijne meh hays ende theipi grase landes die sijn eghen sint. Ende des gelijkes salt olck weson van dijckrechters." Winsumer Zijl Briew von 1461: "Eigen koen, ens een eigen peerdt toe rijden ende alsoo rijck, dat he zijn gelign mag hetalen.

164) Gr. Pl. für Utrecht S. 107 (a. 1405) S. 109 (a. 1454) Mieris IV, 470 ("dion zy mit ceren kiezen moichten". Mieris III, 732 ("van goeden naemen") Altes Deichrecht des Landes Warsten art. 1 ("Ebrliche u. friedfetzige Teichgeschworzne").

16) Eick S. 278 (a. 1422). Mitnuter war auch sonat die Zugehörigkeit zu einer bestimmter Klasse von Fersonen insorten gefordert, als bei Anstellnugen von einzelnen Verhänden die Deichgesehworenen den diesheziglichen Verhänden augehören massten. Siehe Keure für die Albhasserwand von 1277, Deichberf für die Lopikerwand von 1470, Deichberf dir die Lopikerwand von 1454 u. a.

160) Deichordnung für die Krimpenrewaard von 1468: "En sal gheen Schout in den Waert voornoemt aldaer gheen hoogh Heemraedt mogen wesen, nech geenen Heemreedt en sal aen dat Schout Ambacht deelea."

<sup>10</sup>) Franca konnten nio Deichgeschworene sein. Siebe eben S. 235. — Teilweise ward ein bestimmtes Alter gefordert (isebe Deichordnung für den Leckendeich von 1532 und 1537 art. 1), mitunter cheliche Gebart (siebe Micholene) "Archiv für Staats und Kirchengeschlichte der Hers. Sehlewüg-Holstein und Lauenhurg I. 81, wo König Christian im Jahre 1465 eines Unebelichen vergönnt. "Im Deichorecht mit zu schanen").

so wurde er entweder bruchfällig. 168) oder es wurde anf seine Kosten ein Gelage veranstaltet. 169) Dieses Verfahren wiederholte sich in gewissen Abständen, bis schliesslich der Säumige seine Wohnnng oder sein Erbe einbüsste. 169a) Wenn infolge der Verdinglichnng des Amtes Ausländer der Billigkeit entsprechend für schwarenpflichtig erklärt wurden, gestattete man ihnen einen Stellvertreter zu stellen. 170) Auch warden Geistliche and Bürger von einer persönlichen Ansübnng des Amtes znm Teil befreit.171) Sie hatten aber einen Stellvertreter innerhalb einer bestimmten Zeit zu schicken, widrigenfalls die Geschworenen nnd die Landlente auf Kosten der Nachlässigen ein Gelage veranstalten konnten. 178)

In einigen Gegenden bekam der neue Geschworene von den Landleuten eine Tonne Biers nnd Speisen spendiert. 173) Später wurde von jedem nenen Geschworenen ein Eintrittsgeld erhoben, das man Schwaren- oder Hensegeld nannte, und von dem die Gasterei bestritten wnrde.174)

<sup>108)</sup> Adewerter Sielhrief von 1382, § 3. Küren der Oster- und Westerhammerik bei Groningen von 1386 § 8 ("ende wie gekozen word, die sal dyckrechter wesen by ener ame wyns toe broke"). Hamburger Landrecht art. 2. Aeltestes Billwärder Recht art. 2.

<sup>109)</sup> Deichrecht der Altendorfer Schauung sub II.

<sup>169</sup>a) Adewerter Sichrief von 1382, § 3. Deichrecht der Altendorfer Schaunng sub II. Nach letzterem hatte der Deichvorband vorher die Entscheidnug oh er den vom Deichgrafen ernannten Deichgeschworenen fahren lassen wollte oder nicht.

<sup>170)</sup> Bremisches Viergohendeichrecht von 1449 art. 2: "Dar fellet siek ock, dat ein Uthmann, he were geistlick offte weltlick, van sines Landes wegen, Schwaren scholde wesen, un in de Schwarenschap felle, de schall ein Landtmann dartho vermögen, und in sine stede schaften und hebben sinetwegen the gelcke einen andern Landtmanne, wat ehme hehöret the dohnde".

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup>) Des Kapitels und Rates von Bremon Verordnung von 1449 art. 13. 172) A. a. O. art, 14; "Wenn de veer Wecken kahmen sind, schicke

den se ehne den kenen Schwaren, so mögen se dorby fahren und uptheren, alse ein Oltsede und Landrecht is."

<sup>173)</sup> Siehe Heineken § 21.

<sup>174)</sup> Des Kapitels und des Rates von Bremen Verordnung von 1449 art. 7: Wer in die Schwarenschaft fällt, und ist noch nicht Geschworener gewesen, der soll dem Grafen und den Schwaren 8 Groschen gehen "tho hense". Wer in die belden Schwarenschaften fällt, soll jeder 4 geben und wer einmal gehenset hat, der soll der Hense frei sein.

Ursprünglich wurden die Deichgeschworenen und Deichrichter auf ein Jahr bestellt. Das passte für einfachere Verhältnisse und blieb auch in der Folgezeit namentlich bei kleineren Deichverbänden bestehen. 175) In anderen Deichverbänden erwies sich diese Regelung als unzweckmässig indem einerseits derienige, welcher sich eben erst in das Amt hineingearbeitet hatte, von ihm scheiden musste, andrerseits die neuen Deichrichter vielleicht ganz unerfahren einer neuen Aufgabe ratlos gegenüberstanden. Nur dem ersteren Uebel half man ab, wenn man die Zeit der Amtsdauer verlängerte, wie es vielfach geschehen ist.176) Alle gerügten Missstände beseitigte man, wenn man die Deichheemraden lebenslänglich anstellte oder in gewissen Zeitabschnitten nur einen Teil des Collegiums abkiesen liess. Hier wählte man diesen, 177) dort jenen178) Weg. Hänfig blieb ein jederzeitiges Absetzungsrecht im Fall der Untauglichkeit gewahrt. 179)

<sup>170</sup> Cranenburger Privileg von 1843, Bremer Viergobendeichrecht was 1495; Billwächer Deichrecht art. 1, Deichrecht des Hammerbreis sat. 28. Stedinger Diechrecht von 1446, Hadeler Landrecht von 1583, IV. 2, dans den Bericht des Schlauer von 1580, Deichrecht des Albuer Landes art. 5. Küren der Oster- und Westerhammerik hei Groningen von 1386 § 8. Adewerter Sielhrief von 1383 § 8. Deichrecht für Valoren von 1422 Mirit (V. 620, Deichrecht für des Keinmererwaard von 1439; Landrief für das Land zwischen Maas auf Waal von 1389. Deichbreif für Stefenseden v. 1356, G. Pr. Jif ir Utrekt S. 5.5. Deichbreif für die Lopikerwaard von 1454. Deichordnung für der Bendeich von 1399.

<sup>176)</sup> Gr. Pl. für Utrecht S. 65.

<sup>177)</sup> Siehe Deichrecht für die Krimpenrewaard von 1468. Deichrecht für die Thielerwaard von 1399 (7. Heemraden; ein Jahr 4, das nächste 3 augesetzt), Deichbrief für Veluren von 1370, Deichordnung für den Veernad Veldendeich von 1531.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Streng durchgeführt bei Bergh II, 583 (a. 1286), Mieris III.
(339: Wenn ein Heemrad sirht, wählen die Hemraden einen euen wenn ein Heemrad nitr, wählen die Hemraden zur verhannt oder ansest Landes, treten die anderen für ibei. Nach Mieris III, 584 ist das Geschworenenant lebenslägglich, deck kann derjenige entlassen werden, der einen Eid leistet, dass er nicht mehr hanglich sei. Nach Mieris III, 441 und Mieris IV, 470 können die Geschworenen einen anderen wählen, wenn einer stirht oder ausserhalb der Schau wehnt.

<sup>179)</sup> Mieris III, 782 (1400.01) Mieris IV, 15 (1405).

3) Die Pflichten der Deichgeschworenen waren zu den einzelnen Zeiten und in den einzelnen Verbänden mannichfach verschieden, Ursprünglich hatten sie eine Rügefunktion, 180) später finden wir sie nicht allein zur Pfandnahme berechtigt, sondern anch als Urteilsfinder des Deichgrafen. 181) des Deichrichters, 182) des gewöhnlichen Landesbeamten; 188) schliesslich bildeten sie ein mehr oder minder selbständiges rechtsprechendes oder regierendes Organ. 184) Allen gemeinsam ist, dass sie bei der Schannng thätig sind. Meist handelten sie als kollegiale Behörde. Doch hatte schon sehr früh, zum Teil auch der einzelne, seinen Wirknngskreis für sich. 186) Der einzelne beanfsichtigte die Deicharbeiten seines Bezirkes, 186) er sammelte in ihm den Deichschott ein187) nnd pfändete in ihm nm die Bruchgelder;188) schliesslich bekam der einzelne mitunter auch oine geringe Jnrisdiktion. 189) Insoweit sie als Kolleginm anstraten, ward ursprünglich hinsichtlich ihrer Beschlüsse, ihrer Weisungen, ihrer Wahlhandlungen Einstimmigkeit gefordert. Später war eine solche meist nnr in bestimmten Fällen nötig. 190) Im allgemeinen brach sich das Majoritätsprinzip Bahn. Namentlich kehren in grösseren

<sup>180)</sup> Heck S. 634, Richthofen Rq. 419 § 38.

<sup>181)</sup> Siehe z. B. Mieris II, 333.

<sup>182)</sup> Deichrecht des alten Landes art, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup>) Siehe z. B. Bergh II, 583. 641, Mieris IV, 470 Schwarzeuberg I, 656.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>) Siehe z. B. Adewerter Sielbrief von 1382. Die Selbständigkeit konnte durch Landesbeamte oder Deichgrafen beschränkt sein.

<sup>186)</sup> A. M. Heck S. 367.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup>) Siehe Sielrecht der drei Delfaiele von 1317, § 2: "Et ubi unus iudex, duo vel tres, causa laboris aqueductus advenerint, et si tunc aliquis dyabolico instinctu occisus fuerit, solvetur pocunia praetaxata."

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>) Adewerter Sielbrief von 1382. § 5 (er haftete auch für soine Bezahlung). Winsnmer Sielbrief von 1464.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup>) Adewerter Sielbrief von 1382 § 15 (zunächst fiel der Sielrichter in Busse, der nicht genug Arbeitslente bei gemeinsamen Werken da hatte; er konnte diese Busse aber in doppeltem Betrage von dem Säumigen einpfänden).

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup>) Winsnmer Sielbrief von 1464: "Item elk Sijlregter in zijn wagenreede mag keeden zijne meente by einen olden mark ten eersten maale".

<sup>190)</sup> Mieris IV, 613.

holländischen Deichordnungen die Sätze wieder: "Wat die meeste partye wyst, dat zel recht bliven"; 1") "waer die meeste meny waer, daer zonde die Kiese ghaen. 1117 Bei Stimmengleichheit entschied mitunter der Landesherr. 1879 Wei deichpflichtig waren, wurde eine Nachlässigkeit ihrerseits schwerer geahndet, als bei anderen Verbandsgenosen. 184) Znr Erfüllung ihrer Pflichten wurden ise dnrch Androhung von Strafgeddern oder des Verlustes von Amt, Leib und Gut ausgehalten. 1879 Verantwortlich waren sie dem Verband, den Beamten oder dem Landesberant. 185 Es stand ihnen aber auch eine Kontrolle der Thätigkeit des Deichgrafen oder des linen vorgesetzten Landesbewanten zu. 1879 Erwähnt mag noch werden, dass die Deichgeschworenen oft auch eine Thätigkeit ausübten, die an und für sich nur Beamten der gewöhnlichen Landessveräuting zufiel. 1895

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup>) Mierls II, 333. Deichrecht von Salland art. 106. Deichrecht für die Tielerwaard von 1399. (Es sind 7 Heeuraden; was einer weist mit Gefolg von drei, das gilt), Deichordnung für den Leckendeich von 1532. Deichordnung für den Remdeich von 1532.

<sup>102)</sup> Mierls III. 584.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>) a. a. O. — Nach Bergh II, 248 (a. 1273) sollten bei Meinungsverschiedenheit im Heemradenkollegium, das aus sechs Heemraden von Holland, vier von Hensden und swei von Althena bestand, hinsichtlich der Höhe, Breite und Grösse des Deiches die sechs von Holland den Anschlag geben.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup>) Altes Ostfriesisches Deichrecht § 23. Deichgericht von 1537 bei Pufendorf II, 584, Spadelandsrecht art. XI.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup>) In Samtdeichverhänden verpflichteten sich die Deichrichter gegensoitig durch Bürgenstellungen. Siehe Sielrecht der drei Delfsiele von 1317 §§ 13, 18.

<sup>109)</sup> Vergl. Altes Ostfriesisches Deichrecht §§ 22, 23, Deichrecht für die Krimpenrewaard von 1430 sab 15. Deichrecht für die Lopikerwaard von 1405, Mieris II, 750; III, 354; III, 364, 732, 734; IV, 141.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) Siebe Bergh II, 583 (a. 1285): "Waer dat sake, dat dese voirs, balin ghemanch van tween hiemraderen worde ene werwe nede ander werwe hie orkonde goeder lude, ende derde werwe slap ghevonden worde ofte traceh tot dier sower te bedrijven, so willen wi dat, dat hi dat ongelded also vole alse ons ende den hiemraderen goed duncket". Bergh II, 748 suh XIII. Vergl. auch Deichrecht für die Krimpenrewand von 1440 suh 16.

<sup>100)</sup> So die Wirster Teichgeschworenen. Vergl. oben S. 190 f. und Handvesten für Enchnyzen S. 49 (für Alkmar) a. 1559. (Die Heemraden haben auch die Aufsicht über die Wassermühlen).

Von besonderen, mit dem Amt verbundenen Rechten sind zu erwähnen der erhöhte Schntz ihrer Persönlichkeit, ""ob Recht auf einen Teil der Schau- und Strafbrüche, ""ob Recht auf Zehrnug bei bestimmten Gelegenheiten und die Deichfreiheit ihres Gutes, die sich freilich nicht überall und nicht immer in vollem Umfange finder, "») "»")

7) Die Deichrichter- oder Deichgeschworenkollegien eines Deichverbandes konnten mit deneu eines anderen Deichverbandes ein gemeinsames Collegium bilden. Dies Generalkollegium konnte überhaupt die h\u00f6here Leitung des Samtdeichverbandes in H\u00e4nden haben<sup>200</sup>) oder nnr als Berufungsinstanz dienen.<sup>201</sup>)

Unter den Deichgeschworenen eines Kollegiums gab es Führer in hervorragender Stellung, welche das Kollegium in dieser oder jener Hinsicht leiteten oder vertraten. In den

<sup>100)</sup> Sielrecht der drei Delfaiele von 1317, §§ 1 ff. Sander-Deichsatzungen § 3 ff. Deichrecht von Feldwerth von 1303 art. 2 Spadelandhrief art. 16. Driesen II. 479.

<sup>20)</sup> Dabei konnte die verschiedenste Verteilung zwischen Deichgraf, Beannten, Landesberr und Heumraden stattfühmen. Siehe Bergill, 1298, 498, Sielrecht der drei Delfsiele von 1317, § 5 ff. Sander-Deichastungen on 1317, § 3 ff. Mieris II, 333, IV, 144, 470. Deichrecht für die Krimpenrewaard von 1430; Deichherf für den Eemdeich von 1393. Deichrecht von Salland art. 19. Altes Ostfriesisches Deichrecht § 4 ff. Deicherth für die diegen von 1444, Lünchurger Deichordung von 1644, Billwärder Landrecht, art. 5. Hammerbroker Deichrecht, art. 2. Siehe auch Hahn S. 39, Thünen S. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Bergh II, 248; Hadler Landrecht von 1683 IV, 2. Deichrecht für Stedingen von 1446; Breennser Schatzregister von 1644 (Thünen S. 67) Mieris III, 287. Siehe auch Thünen S. 67, 68 und Halsema S. 633 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Ueber andere Einahmen der Deichgeschworenen siehe z. B. Hahn S. 39. — Eine feste Besoldung findet sich ganz ausnahmsweise schon hei Mieris III, 369 (a. 1389): 4 Pfund jährlich; sodann aber in den Deichordnungen für den Leckdieh von 1532 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>) Sielrecht der drei Delfsiele von 1317, §§ 10, 11, 13. Schwarzeuberg I. 471. Deichrecht von Feldwerth von 1303, art. 4, art. 8.

 $<sup>^{204})</sup>$  So in Wursten. Siehe den Recess von 1565 (oben Einleitung,  $\S$  4a, A. 51).

Ommelanden 2005) kommen namentlich Deichrichter vor, welche mit den Namen "atheman",206) "skepperan",207) "edictores"208) oder "tinchga" 200) bezeichnet werden. Sie wurden von den Deichgeschworenen gewählt: 910) wo es sich um ein Collegium handelte, das sich aus kleineren Collegien zusammensetzte, masste häufig der Führer abwechselnd dem einen oder dem anderen Sonderkollegium angehören.211) Hervorzuheben ist noch, dass sich infolge der nrteilenden Thätigkeit der Deichrichter als einzelner eine Berufnng von ihnen an die genannten Führer ausbildete. 212) Eine höhere Stellnng nnter den Deichgeschworenen nehmen anch die Rechensleute und Vorsprecher der Bremer Deichgebiete ein. 218) Sie werden vom Deichgrafen eingesetzt : 214) die Rechensleute hatten namentlich über die Ausgaben bei der Zehrung zu wachen: der älteste stach bei der Verspadung den Spaten. 215)

b) Die soeben erwähnten Führer der Deichrichterkollegien in den Ommelanden bildeten bei grösseren Samtdeichverbänden wieder ein eigenes Kollegium. Sie konnten als solches entweder in Gemeinschaft mit dem Geschworenenkolleginm des Samtdeichverbandes, aus dessen Rahmen sie herausgefallen waren,216) oder allein thätig sein. In letzterer Hinsicht begegnen wir sie bereits im Jahre 1317. Nach dem Sielrecht

<sup>205)</sup> Ausführliche Darstellnng hei Halsema S. 512 ff. Siehe auch Heck a. a. O.

<sup>206)</sup> Sander-Deichsatzungen von 1317 § 4.

<sup>377)</sup> Sielrecht der drei Delfsiele von 1317, \$ 14.

<sup>208)</sup> Deichrecht von Foldwerth, art. 9. Sielrecht der drei Delfsiele. 209) Sander-Deichsatzungen von 1317 & 2.

<sup>210)</sup> Halsema S. 527.

<sup>211)</sup> Deichrecht von Feldwerth art. 9: "Item edictor eorum uno anno erit apud orientales, altero apud alios," 212) Halsema S. 536.

<sup>213)</sup> Siehe Heineken § 21.

<sup>214)</sup> Des Kapitols und des Rates Verordnung von 1449 art. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>) Siohe das Deichgericht von 1568 im Viehlande (ohen Einl. § 4a, A. 268).

<sup>216)</sup> Vergl. Sander-Deichsatzungen von 1317 § 7. Dazn anch § 1. -Sie konnten auch durchaus noch in dem Geschworeneukolleginm des Samtdeichverhandes enthalten sein. So wohl in dem Sielrecht der drei Delfsiele von 1317 68 10, 11, 12,

der drei Delfsiele habe der Abt von Wertum und die sechs Ediktoren d. h. die Skepperan die Entscheidung über alle Sachen, welche nicht schriftlich festgelegt sind; \*\*1") sie haben ferner die Bestimmung darüber, wo sich die Deichkasse befinden soll. \*\*1") Es erklärt sich daher leicht, dass wir später in Samtdeichverbänden, wo die Berufung nicht von einem Collegium eines kleineren Deichverbandes an das andere ging, \*\*1") das ganze Collegium eiler Scheppers als böchste Berufungsinstanz finden. \*\*2") Und ebenso verständlich ist, dass unter diesen Scheppern einer eine führende Rolle einnahm, welcher als dominus \*\*1") oder oberster Schepper\*\*\*1) bezeichnet wird.

3. Nur geringes Interesse beanspruchen die zahlreichen Subalternbeamten, welche sich in den Deichverbänden vorfinden. Zu Ihnen gehören nameutlich die Boten des Deichgrafen und der Heenraden, welche zu laden hatten, 121 die Schitter, welche das Viele auf dem Deich pfändeten, 121 die Wallgeschworenen, 122 welche Achterdeiche zu beschauen hatten, und die Schleusengeschworenen, 122 die Berbeung von Pachtgeldern, Ladungen und Aussgungen von Versammlungen oblagen. Wenn es sich mehr um die Erfedigung besonderer technischer Arbeiten handelte, wurden Deich. Hoefe der

<sup>217)</sup> a. a. O. § 18.

<sup>218)</sup> a. a. O. — Siehe auch Sander-Deichsatzungen von 1317, §§ 9, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>) Halsema S. 543. Winsumer Sielbrief von 1464.

<sup>220)</sup> Halsema a. a. O. Sielrecht der drei Delfsiele von 1445.

<sup>221)</sup> Sielrecht der drei Delfsiele von 1317. §§ 14. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup>) Halsema S. 538 ff.

<sup>270)</sup> Privileg des Herra von Cranenburg von 1343. Adewerther Sielbrief von 1382 § 10. Küre der Oster- und Westerhammerik von 1386, § 9. Altes Ostfriesisches Deichrecht §§ 24, 27, 28. Sielrecht der drei Delfsiele von 1317, § 7. Mieris III, 684, Halsema S. 548.

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup>) Mieris III, 224. Deichordnung für den Veen- und Veldendoich von 1535.

<sup>226)</sup> Pratje V, S. 303 ff.

<sup>226)</sup> Siehe Hahn S. 33.

J. Glarke. Geschichte des deutschen Deichrechts.

Sielmeister eingesetzt.\*\*\*\*) Ein Deichgerichtsschreiber begegnet erst zu Ende dieser Periode.\*\*\*\*)

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>) Siehe Handvesten von Enchnizen S. 44. Deichrecht von Salland art, 61 ff. Groot Placaatlok für Utrecht S. 96. Halsema S. 547.
<sup>228</sup>) Deichrecht von Salland art. 69. Deichordnung für Cleve von 1576. Halsema S. 547.

## Die Deichverbände als Gesamtheiten.

I. Die ältesten Deichverbände, die Gemeindedeicherbände, und die späteren Deichverbände im engeren Sinn
waren anfangs Genossenschaften des alten Rechts.')
Sie stellten sich dar als Einheiten und Vielheiten zugleich,
welche in der sichtbaren Versammlung aller Glieder zur Erscheinung kamen. 12) Schon in dieser Periode aber bildeten
sich im Laufe der Zeit viele Gemeindedeichverbände und
Deichverbände im engeren Sinn zu Körperschaften aus,')
während einige Deichverbände im engeren Sinn sich als Gemeinschaftsverhälten isse zur gesamten Hand'd Jarstellten.

Ueber den Begriff siehe Gierke "Das deutsche Genossenschaftsrecht" B. II. 8 8 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1a</sup>) A. a. O. S. 46 ff. Siehe auch die Bezeichnungen der Deichverbände im engeren Sinn unten suh V.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Siehe Gierke a. a. O. B. I. S. 613. Ueber den Begriff der Körperschaft nud die Unterschiede zwischen ihr und der alten Genessenschaft siehe Gierke a. a. O. B. II, § 32. Diese Körperschaften scheiden sich in Gemeindedeichverbände und Deichgenossenschaften. A. a. O. §§ 34, 35.

<sup>3)</sup> A. a. O. 5 36. Gesamtbinderschaften liegen m. E. vor bei den kleiseren Gemeinden in der Altmodrfer Schaung. Siebe oben S. 208, A. 37 and H. ahn S. 139, der aher diese Verbinde juristiche falseh auffasst. Namentilch ist es auch durchan sertekert, für das Deichfeld aummehmen, dass dessen Grundstücksbesitzer von jeher Einzeleigentum an ibrer Kabeln batten. Gesamtbinderenkalten bilden ferner die Deichverbände, welche sich bei Schwarzenberg II, S. 471 (a. 1427). S. 644 (a. 1433) finden Siebe oben S. 168. Anch die fürfetrerehäuse auf grössten Teile Gemeinschaften sur gesamten Hand. Siebe über sie oben S. 224 ff. Es sind ferner manche keineren Kooge in Schlewig mehr Gesamtbinderenkalten als Deickgenossenschaften. Darüber, dass die ültesten Deickhauverbände kein Deickgesamtbinderenkhaften als Deickgenossenschaften.

Noch bleibt es freilich bei vielen Deichverbänden höchst zweifelhaft, ob wir in ihnen Genossenschaften des alten Rechts, Körperschaften oder Rechtsgemeinschaften zur gesamten Hand erblicken sollen. Und ebenso wenig scharf hebt sich der Unterschied dieser Verbände von blossen Sozietäten ab.4) Deichgesellschaften hat es jedenfalls schr wenige gogeben; sie konnten sich aus den Deichbansozietäton entwickeln, d. h. aus Vertragsverhältnissen, die nnr ein gleichzeitiges Deichen, aber kein Deichen zur gesamten Hand zum Inhalt hatten.5) Am schärfsten finden wir in dioser Periode einige Korporationen ansgebildet, wie is überhaupt die Entwicklung im allgomeinen mehr der Korporation als der Gesamthänderschaft zustrebt. Bei manchen Deichverbänden, namentlich denjenigen, die auf grösserer territorialer Grundlage beruhen, oder die politische Verbände darstellen, ist die Einheit als reale, sinnlich nicht wahrnehmbare Person erkannt und, soweit dies für den Begriff der Korporation orfordorlich ist, die Einheit von der Vielheit gelöst.6)

<sup>4)</sup> a. a. O. S. 924 ff.

<sup>5)</sup> Siehe ohen S. 98, 223.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Dies geschah durch die Bildung von Organen im technischen Sinn, durch den Sieg des Majoritätsprinzips in der Mitgliederversammlung, durch die Gründung besonderer Deichkassen u. s. w. Was die Erfassung der juristischen Person anlangt, so vergl. namentlich Deichrecht des Alten Landes art. 14 ("Der Seehurg Erkenntnis") und die bei Gierke a. a. O. S. 449 A. 163; S. 454 A. 179; S. 455 A. 184 angeführten deichrechtlichen Quellen. - Anderer Ansicht ist Heusler "Institutionen" I. S. 297. Nach ihm sind die mittelalterlichen Deichverhände als juristische Personen erkannt und aufgefasst worden. Hierhei ist einmal übersehen, dass viele Deichverbände den Charakter von Gesamthänderschaften hahen; andrerseits geht Heusler fohl, wenn er dem Mittelalter die abstrakte Erkenntnis der jnristischen Person allgemein von vornherein imputiert, anstatt sie langsam und, namentlich in den häuerlichen Verbänden, sporadisch sich entwickeln zu lassen. Infolgedessen leugnet Heusler den Begriff der deutschen Körper schaft, hei welchem sich Einheits- und Vielheitsrecht verwebt und für Sonderrechte und Sonderpflichten Raum bleiht, und nimmt hei Fixierung der letzteren Stiftungen an. Damit würde der grösste Teil der Doichverhände zu Stiftungen gestempelt! - Vergl. ührigens gegen die Ausführungen Heuslers, in denen er vergeblich die Lehre Gierkes hekämpft, die unten sub V. aufgeführten Benennungen der Deichverhände im engeren

Ein grosser Teil der Deichverbände trägt nm aber nicht bloss einen genossenschaftlichen, sondern auch einen herrschaftlichen Charakter. Und indem der herrschaftliche Verandsbegriff in dieserer Perlode bereits dnrch das Eindringen des Gedankens der Obrigkeit eine Läuterung zu Gunsten des Anstaltsbegriffes erfährt,") empfangen viele mehr korporative Deichverbände einen korporativ anstaltlichen Charakter.") Dagegen ist der Anstaltsbegriff bei den herrschaftlichen Deichverbänden im engsten Sinn nicht ausgestattet worden."

Wir betrachten nun die Deichverbände als Gesamtheiten znnächst unter dem Gesichtspunkt der Genossenschaft, nm sodann von dem Einfluss der Herrschaft auf das Verbandsleben zn handeln.

II. Der Deichverband erscheint als Gesamtheit im öffentlichen Recht und im Privatrecht.

1. Der Deichverband als Gesamtheit war ein öffentlichrechtlicher Verband. 19 Bei den Gemeindeelchverbänden versteht sich dies von selbst. Bei den Deichverbänden im engeren Sinn findet es dadurch seine Erklärung, dass sie zum Teil aus Gemeindeverbänden hervorgegangen sind, zum Teil sich ans ihnen zusammensetzen und infolge ihrer territorialen Grundage den Gemeinden stets nahe stehen. Bei kleineren Deichgemeinschaften, die keine selbständige Organisation haben und sich mehr den Rechtsgemeinschaften zur gesamten Hand nähern, verblasst freilich der öffentlichrechtliche Charakter. Anfangshandhabte die Gesamtheit in ihrer sichtbaren Erscheinung Frieden und Recht nach innen. Der Friede nahm seinen Ausgang von einer Sache, dem Deich. Er war und blieb in den Gemeindedeichrerbänden einer der vielen Sonderfrieden.

Sinn. — Dass bei den Deichverhänden kein hlosses Miteigentum vorliegt, wird von Heusler sehr richtig angenommen (a. a. O. S. 298). Ueher das Eigentum am Deich siehe n\u00e4her unten Abschnitt IV.

<sup>7)</sup> Gierke II, 960.

<sup>8)</sup> Dies ergieht die Darstellung suh III.

<sup>\*)</sup> Natürlich konnten sich auch herrschaftliche Deichgesamthänderschaften bilden,

<sup>10)</sup> Anschütz S. 143, Amira "Grundriss" S. 77.

welche das deutsche Recht von gewissen Sachen ausgehen lässt: Er steht dem Haustrieden und dem Frieden des Kirchhofs gleich.<sup>11</sup>) In den Deichverbänden im engeren Sinn wurde der Deichtriede der Genossenschaftsfriede. Wer ihn bricht zahlt in geringeren Fällen Busse an die Gesamtheit,<sup>21</sup>) in schwereren wird er verstümmelt<sup>11</sup> oder getötet.<sup>14</sup>) oder von der Gesamtheit friedlos gelegt.<sup>14</sup>) Die Gesamtheit abt die übrige Kriminalgerichtsbarkeit, die Gesamtheit fällt die Civilutteile, die Gesamtheit findet se krimt sich einen Vorsteher, sie fasst die Verbandsbeschlüsse; sie übt die Deichverwaltung,<sup>21</sup>) an sie fallen die Brüche,<sup>21</sup> an sie fallen die Brüche,<sup>21</sup> an sie dab terrenlose und verspadete

<sup>11)</sup> Küre 12.

<sup>12)</sup> Küre 12.

<sup>13)</sup> Kenre der Chatelenie von Brügge von 1190.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Siehe das Deichgericht von 1537 hei Pufendorf II, S. 584 und Ommelander Landrecht B. VII. art, 53.

<sup>15)</sup> Vergl. A. 14. — Näheres unten in Ahschnitt V.

<sup>19</sup> Zahirciche Belege bieten die dalchrechtlichen Quellen, indem sie tiell den geschilderten Zastand ergeben, teils Rückschlisse für die ütere Zeit zulassen. Vergl. z. B. Weistum für Sandhofen von 1627 (oben S. 195, A. 81), Kappeler Kirchapielsartikel von 1626 sub 3 (Pratje V. 8, 28) Deckiordenung der Altmark von 1436, Neuerse Deicherecht in den vier Göhen § 13. — Sander-Deichsatzungen von 1296, 1317. Delchgericht von 1637 (oben A. 14) Richthofen Ra, 417, § 19 u. a. 417,

<sup>17)</sup> Siehe die Hegungefragen des Schulem oben S. 185. A. 7. Hieranch hat die Gemeinde das Kente inen früheren Ansgaprund häuschlich gewisser Deich ver waltung saschen ummatsosen. Der Ansga hatte die Urteilschang, allein die Gemeine brauchte sich an ist ein kontreten Fällen nicht zu kehren, sendern konnte von ihr abgeben. Der Grund scheint mit darin zu liegen, daas der Ansga bei der Austhung der Deichverrating nicht immer dabel war (Richthofen Rq. S. 419 § 38), aber im gegebenen Fäll ein akändernder, die Arteb beseilensigen er der aufschiebender Beseihnis des Deichverhandes erforderlich war. Es ist dies ein Rest der Stieren Zeit. In dieser fasste die Gemeinde alle Beschlüsse und sie fand die Urteile. Spiter war der Anegen regelnstagt der Urteilkaffen. Dies beweist die angegebene, von Heck hierfür sehr richtig verwertete Quelle. (Siebe Heck S. 37; hottfich der verschiedenen Ansichten Her die Urteilsändung der Anegen siehe Heck S. 3). — Siehe ferner Deichrecht der Altendorfer Schannag sin XIV, Westum für Sanddorfe (Dolen S. 196).

<sup>16)</sup> Deichrecht der Altendorfer Schauung XX, X, 4.

Land.19) sie hilft dem unvermögenden Deichhalter.20) sie veranstaltet Trinkgelage. 21) Und diese Versammlung ward dargestellt dnrch die sinnlich wahrnehmbare Versammlung aller Glieder. Dies änderte sich dadurch, dass die Mitgliederversammlung zum Organ der Gesamtheit wurde, 99) und sich andere Organe bildeten, welche verfassungsmässig für die Gesamtheit wollten und handelten. 88) Es änderte sich dies aber ferner dadurch, dass ans einem Deichverband ein Samtdeichverband wurde oder mehrere Deichverbände zu Samtdeichverbänden verwuchsen. Freilich blieben die Gemeindedeichverbände in der allgemeinen Landesverwaltung stecken, während die Deichverbände im engeren Sinn sich mehr oder minder von ihr emanzipierten und zu eigenen Verwaltungskörpern wurden.24) Auch nach aussen trat die Gesamtheit als öffentlichrechtlicher Verband auf. Ein Verband hilft dem anderen. In Samtdeichverbänden beteiligen sich die kleineren Deichverbände an der gemeinsamen Deichverwaltung28) und leisten sich gegenseitig

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Richthofen Rq. S. 210, § 68. — Deichrecht der Hemmen von 1453 a. a. O. S. 505, § 4. Richthofen Rq. S. 417 § 19. Spadelandsrecht art. 7. Weistum des Alten Landes von 1571. Bergh II, 611 n. s. w.

<sup>20)</sup> Siehe ohen S. 196 snb h; Spadelandsrecht art. VII. Ssp. II, 56. Der Deichhalter war hänfig ein Gliedverhand.

<sup>31)</sup> Sander-Deichasttanagen von 1317 § 6, Deichr, Altendorfer Schauung XX, X, 4. Heimeken § 21. Borchgraven S. 317 immut an, dass der im Laude Wursten heute gehränchliche Trinkspruch: "Gott bewahre Dam un Dipken — Spi un Bolluwak un derglicken — dart — unse Laud un God — un en etrlich wurster Blodi!" ein gelegeutlich der Deichachtaversammlungen Abh. II. (Separatabdr.) S. 132. Allein warum solles wir nicht vermuten, dass die Deichgenossen bei ihrer Trinkgelagen auch Trink: und Deichlieder hatten, um so mehr, wenn wir einen ausgebildeten Kneipkoment ("beerbrucke racht") finden (Lübbbekes Aufzeichnung von Dieichrecht sub 3 and 4), wenn wir spiter auf Befehle stossen, die das Absingen geistlicher Lieder bei der Deicharbeit aunordnen?

<sup>22)</sup> Siehe ohen § 3 sub I.

<sup>23)</sup> a. a. O. sub II.

<sup>34)</sup> Siehe vorläufig statt aller weiteren Belege Deichrecht von Feld-wert von 1303 art. 5: "Nec consules terrae nec X jurati nec aliqui indices intromittant se de inredictione ipsorum (d. h. der Deichrichter) ac emenda". Näheres unten Abschnitt V.

<sup>25)</sup> Schwarzenberg II, 471 (a. 1427), Sielrecht der drei Delfsiele § 11 ff., Adewerter Sielbrief von 1382.

Beihllfe. <sup>36</sup>-) Die Gesamtheit bildet eine Schutzgenossenschaft, mehrere Deichverbände werden zu Wehrgenossenschaften gegen äussere Angriffe; <sup>36</sup>) alle stehen für einen, einer für alle; die Gesamtheit führt Krieg und schliesst Frieden. <sup>37</sup>) So bilden die grösseren Deichverbände einen Staat im Staat. <sup>38</sup>)

2. Von mehr privatrechtlichen Gesichtspunkten ans hatte die Gesamtheit mannichkehe Rechte und Pflichten. Der Gesamtheit stand ein Gesamtrecht am Deich und Vorland zu. "") Die Gesamtheit hatte eine Deichkasse oder mehrere. "") die samtheit hatte Deichbüsche". ") Namentlich aber war die Gesamtheit deichpflichtig. Diese Deichpflicht der Gesamtheit bestand entweder nach inme d. h. im Verhältnis der Gesamtheit

<sup>254)</sup> Z. B. Deichrecht des Alten Landes art. 4.

<sup>20)</sup> Schwarzenberg II, 471 (a 1427): "Yefta disse voerus. Dyckee cuijch deeffle, yefta geat mecket (löcherig macht) wy dat mit disse voerus. Rioachten albeelle mit oren ty keren, ende dat eene ryocht dat oren tih holpe ty kommen, als ment bijerin is. "Schwarzenberg III, 446 (a 1439): "Item offset daer ymment were, daer ons daer an behenderen weelde mod sat verbeden wolde, dat wy onse dyke und sjen nycht leggeben moesten, daer se ons und den Lande muttest the holden sent, dat millen wy ende meyne Lande, the samen myt recht oft mytter hand keren. "— Adewerter Sichbriet von 1582. § 15. — Deichverordning von 1396 (Driessen III, 479); "Vortmer i dar engel man haten lande, he se wat he se, de dese vorscreven puncten wyl behynderen, ende wesen den lande seadelych, dat sal man keren myt male oaderen, myt lyf ende myt gede".

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Verodning von 1886 (Richthofen Rq. S. 308): "Sa reka wy vry orioff alle lyudum, ther in disse londum setes sendt, vyk ende erm, handingum and mentet, the duree nede magben an biera honda reppa, wellath an duren disse vor scriwena lyndum, thet ys tha Thriantum and hiera belperen, wider scada to dwant to hoker was alsa mas mey.

<sup>26)</sup> Haisema S. 552: "Quatenus jure belli ac pacis gandeant nullius jurisditioni, neque Principi, neque ordinibns Provinciae, neque Camerae Hovetmannorum, vel cnique alli subjaceant".

<sup>26)</sup> Hierüber unten Abschnitt IV.

<sup>39)</sup> Siebe Bergb I, 546, Sander-Deichsatzungen von 1317. § 1. Adewerter Sielbrief von 1382, § 5; femer Richthofen Rq. 8. 521, 55. Epderstädter Deichordnung von 1595 art. 11. Hammerbroker Deichrecht art. 84. Privileg Konrada von Rotenstein von 1387 (oben Einl. § 4a, A. 215).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Spadelandarecht art. 15. Deiohrecht für Kettesbüttel von 1532, § 9. (Dazu Michelsen "Urknndenbnch" S. 235.) Deichordnung für den Leckendeich von 1493 (obeu Einl. § 4b. A. 400), Oudenbovon S. 258.

zu ihren Gliedern oder nach aussen d. h. dritten gegenüber oder sie war eine Gesamtpflicht nach aussen und innen.

- a) Nach aussen existierte eine Gesamtdeichpflicht mamentlich dann, wenn ein Deichverband verpflichtet war einem anderen, der nicht sein Glied war, Beihulle zu leisten. Diese Gesamtpflicht konnte nur für den einzelnen Fall auf Grundenes Vertrages festgelegt sein<sup>23</sup>) oder ein für alle Mal bestimmt sein und hierdurch den Ausfluss der Verfassnag eines Samteichverbandes bilden.<sup>29</sup> Diese Gesamtpflicht war Einheits und Vielheitspflicht zugleich und konnte je nach der Hervorkehrung dieser oder jener Seite eine verschiedene Gestalt annehmen. Meistens erschien sie aber insofern mehr als Vielheitspflicht, als sie von vornherein auf die Glieder nach Morgenzahl verteilt war, und insbesondere da, wo sie der Ausfinss einer Samtdeichverbands-Verfassnag war, der Samtdeichverband jedes Glied zu der auf es fallende Leistung zwingen konnte.
- b) Nach innen existierte eine Gesamtdeichpflicht auf einer doppelten Basis:
- a) Der Verband hatte eine Gesamtdeichpflicht auf rein din glicher Grundlage hinsichtlich der Grundstücke die im Gesamteigentum des Verbandes standen. Hierher gehört einmal die Almende, die teilweise deichpflichtig war, <sup>44</sup>) sodann aber die Grundstücke, welche wegen Nichterfüllung der Deichndlicht eines Gliedes an den Verband gefallen waren.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Vergl. Ondenhoven S. 193 (a. 1421); Schwarzenberg II, 181; Mieris IV, 693 (a. 1423).

<sup>39)</sup> Altes Ostfriesisches Deichrecht § 15. — Vom Standpunkt des kleimeren Verbandes gehören aber auch hierber alle Beihülfefülle von Samtdeichverbänden nach innen, insoweit sie nicht nur die Interessen des kleimeren Verhandes berühren.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Deichrecht von Salland art. 17: "Item voert werett saeke, datt een Sandtbroess die nu voer gienen Dyck licht, en wech bracke mit waeter, ofte mit winde, ende daer gien landt achter an den berch en laeghe, then sy dergemeender Marke, datt sall dat gemeyne Marke dyken".

<sup>35)</sup> Siehe A. 19.

Diese Gesamtdeichpflicht stellt sich auch als Einheits- und Vielheitspflicht dar. Die Einheitspflicht kann sich aus einer Vielheit von Pflichten von Individene oder Verbänden, in Samtdeichverbänden ans einer Vielheit von Pflichten von Individuen, Verbänden oder Deichverbänden zusammensetzen.\*9) Sie gestaltet sich da, wo die Deichlast zu einer Sonderpflicht warde, zu einer Einheitspflicht, die aus einer Vielheit von Sonderpflichten besteht. 49) Schliesslich kann sich in Samtdeichverbänden infolge derselben Ursache eine Gesamtdeichpflicht des weiteren Verbandes neben einer Gesamtdeichpflicht des engeren finden. 41)

c) Der Deichverband konnte endlich auch eine Gesamtdeichpflicht nach anssen wie nach innen haben. Dies war dann der Fall, wenn ein Deichverband als Gliedverband eines Samtdeichverbandes zur Erfüllung seiner Gesamtdeichpflicht nach innen vernülichtet war.

Ausser den Deichpflichten gab es die verschiedensten Gesamtpflichten von Deichverbänden. So ist z. B. die Ver-

<sup>36)</sup> Siehe ohen S. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Siehe Altes Ostfriesisches Deichrecht § 21. Deichordnung für Kleve von 1575. Emsiger Pfenningsschuldbuch 68, Heineken § 30.

<sup>\*)</sup> Siehe ohen Ä. 20; ferner Ondenhoren S. 268 (a. 1446), S. 277 (a. 1485). Deichrecht der Hemmen von 1453 § 4. Delchrecht des Alten Landes art. IV. Alte Ostfriesische Delchordnung § 1b. Eyderstädter Deichordnung von 1995 § 14. Bergh II, 630, Keure für die Alblasserwaard von 1277.

<sup>39)</sup> Vergl. unten sub IV.

<sup>40)</sup> Siehe die Ausführungen bei Gierke II. S.

<sup>4)</sup> Deichrecht der Hemmen § 7. Deichrecht des Alten Landes art. IV. Eyderstädter Deichordnung § 15.

pflichtung des Deichverbandes, das verspadete Land anzunehmen, eine Gesamtpflicht, ebenso die Verpflichtung dem Deichgrafen seine Auslagen zu ersetzen. 

Der Verband konnnte sich ferner durch die verschiedensten Verträge berechtigen und verpflichten. 
So schliesst die Deichacht der Riederwaard im Jahre 1442 mit Dordrecht einen Vertrag dahin ab, dass sie all ihr Korn auf den dortigen Markt bringen will; 

Altendorfer Deichverband den Kathner, der den Seedamm unterhält, 

in int drei Moorblöcken, sondern der Deichverband zu Sandhofen giebt der Herrschaft drei Schläge Gras an der Allmende für die Unterhältung eines Deichstückse. 

Allmende für die Unterhältung eines Deichstückse.

III. In ungleicher Weise und in verschiedener Zeitfolge machte sich herrschaftlicher Einfluss bei den einzelnen Deichverbänden geltend.

So gab der Landesherr mit, neben oder über der Genossenschaft Gesetze; andere Herrschaften waren in gleicher Weise oder neben dem Landesherrn thätig. Hier übertrugen die Landesherrn gewöhnlichen Landesbeamten die Sorge für die Deichverwaltung, 1°) dort entsandten sie oder andere Herrschaften für die Schauungen eigene Aufsichtspersonen, 1°) dort stellten sie allein oder in Verbindnag mit anderen Deichgrafen oder Deichgeschworene an. 1°) Sie bekamen Anteil an den Brüchen und Strafgeldern. 1°) Sie mealten Ansprüche auf das Vorland 1°) und

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Placaatboek für Utrecht II, 106.

<sup>45)</sup> Ondenhoven S. 101 ff.

<sup>44)</sup> Deichrecht der Altendorfer Schauung suh XXIII.
45) Siehe oben S. 195. Vergl. auch Mieris IV, 148.

<sup>66)</sup> Siehe oben S. 259 and anten Abschuitt V.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Altmärkische Deichordnungen von 1506 und 1539; Bergh II, 641; Mieris II, 311, 470, IV, 188, IV, 278. Spadelandsrecht. art. 4, 5.

<sup>49)</sup> Altmärkische Deichordnungen von 1436 u. 1476. Bergh II, 628 u. s. w.

<sup>49)</sup> Siehe oben § 3.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) z. B. Deichrecht der Altendorfer Schanung snh XIV; Deichrecht des Alten Landes art. X. Mieris II, 312, 333, 418 IV, 144 Placeatbock für Utrecht S. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Siehe oben S. 117 ff.

den Deich selbst. 62) Von ihrer Erlaubnis hingen die Ausführungen grösserer Werke, namentlich von Einlagen 64) und Neubedeichuugen 64) ab.

Ueber den Deichverbänden breitete sich ein Frieden, der von den Herrschaften seinen Ansgang nahm. Die Deichgenossen und namentlich die Deichbeamten standen unter herrschaftlichem Geleit. <sup>30</sup>

Die Erfüllung der Deichpflicht erschien immer mehr als Unterthanenpflicht; die holländischen Grafen betrachteten denjenigen, der fhr nicht nachkam, als einen solchen, der ihre Herrlichkeit vermindern wollte. <sup>50</sup>) Von diesem Gesichtspunkt aus liessen sich die mannichfachsten Einmischungen in die Sphäre der Genossenschaften rechtfertigen. Namentlich wird es dadurch verständlich, dass der Landesherr unwillige Deicher gefangen nehmen liess<sup>37</sup>) und Beihülfe verschiedener Deichverbände anordnen konnte. <sup>59</sup>)

Zum Teil ging die Gesamtdeichpflicht des Deichverbandes, welche anf Grund einer Verspadung entstand, auf die Herrschaft über: An den Herrn fiel das Spadengut.\*) Doch hatte er in Holland häufig als Aequivalent dafür das Recht auf den "nakoop", auf Grund dessen ihm bei Verkäufen von Häusern oder Grundstücken in seinem Bezirk eine bestimmte Abgabe zu zahlen war.\*)

Zu erwähnen ist ferner, dass die Landesherrn den Schutz der Deichverbände den Organen der gewöhnlichen Landesverwaltung anbefehlen, <sup>41</sup>) und dass sie die Bezahlung von

<sup>62)</sup> Siehe nnten Abschnitt IV.

<sup>58)</sup> Deichrecht für die Crimpenrewaard von 1430.

<sup>64)</sup> Siehe ohen S. 171 ff.

<sup>55)</sup> Bergh II, 248, 843. Mieris IV, 656; 976

<sup>6)</sup> Mieris III, 287, Bergh I, 179.

<sup>57)</sup> Mieris IV, 141, 635.

<sup>58)</sup> Bergh II, 422, Oudenhoven S. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Bergh II, 814. Placaethoek für Geldern S. 8. Mieris IV, 243 Siehe auch Mieris III, 354.

<sup>(6)</sup> Mieris II, S. 482. Mieris IV, 942 Deichordnung für die Crimpenrewaard von 1468. Siehe überhanpt Guldemont S. 59 f.

<sup>61)</sup> Deichrecht für die Riederwaard von 1403. Privileg für Cranenhurg von 1343. Mieris II. 263.

Zinsen, Renten, Abgaben, Bussen den Deichgenossen erliessen oder stundeten. <sup>62</sup>) <sup>68</sup>)

IV. Ob man bei den Samtdeichverbänden von der Anschauung ausging, dass sie aus mehreren Verbänden beständen, oder man sie so auffasste, als ob sie sich ans einzelnen Individuen zusammensetzten, war insbesondere für die Beitragspflicht der einzelnen von grosser Wichtigkeit. ersteren Fall ward die betreffende Leistungsgesamtheit unter die Verbände und dann innerhalb dieser nater die Genossen verteilt, im letzteren dagegen wurde sie von vorneherein auf die Genossen amgelegt. Ein Beispiel für die eine Alternative giebt der Adewerter Sielbrief von 1382, nach welchem jeder der drei Verbände, die den Samtdeichverband bilden, 1/a der Deichkosten trägt.64) Beispiele für die zweite Alternative geben zahlreiche holländische Urkunden, nach denen im Samtdeichverband die Samt-Lasten Morgen Morgens gleich repartiert wnrden.65) Es kommen auch Samtdeichverbände vor, bei denen sich beide Anschanungsweisen verquicken.66) Andererseits gab es Samtdeiehverbände, bei denen die kleineren Verbände in ungleicher Weise als Einheiten an der Samtsphäre teilnahmen. 67) Analoges fand übrigens bei der Wahl von Deichbeamten im Samtdeichverdand statt. 68)

V. Entsprechend der historischen Entwicklung werden die ältesten Deichverbände mit den Namen der betreifenden

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Deichrecht für die Riederwaard von 1403. Bergh I, 603, Mieris III, 288, 309, IV, 153.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Im übrigen wird der herrschaftliche Einfluss namentlich hei der Betrachtung der Deichverwaltung zur Sprache kommen.

<sup>64)</sup> Vergl. Richthofen Rq. S. 345 § 1.

<sup>(6)</sup> Vergl. z. B. Eyck S. 286. Siehe auch Spadelandsre ht art. VII.
(6) Siehe Eyck S. 82.

<sup>)</sup> Stelle Lyck is. 8

<sup>67)</sup> Deichbrief für die Lopikerwaard von 1454: Ysselsteim nimmt hei Einlagen n. s. w. den dritten Teil.

<sup>(</sup>a) Siehe Adewerter Sielbrief von 1382 § 2. (Jeder Verband wählt 3 Sielrichter). Driessen I, 55, III, 479. (Die gemeine Meente wählt die Richter).

Gemeinden belegt.") Als Deichrerbände im engeren Sinn ins Leben treten, behielt man öfter anch den Namen der Gemeinde oder des politischen Verbandes für den Deichverband im engeren Sinn bei.") Die herrschaftlichen Deichverbände im engsten Sinn bezeichnete man mit dem Namen der Herrn. Für die Deichverbände im engeren Sinn bediente man sich später besonderer Ausdrucksweisen. Sehen wir von den Zusätzen oder Benennungen, die herrschaftlicher Einfluss hervorrief, ab, so sind folgende Verschiedenheiten hervorzubeben:

- 1. Man benannte den Deichverband nach dem Deich. Man sprach von "allen die einem Deich zubehören", "1) von "allen, die zn den Deichen gehören", "2) von "den guten Leuten eines Deichs"; "2) später bezeichnete man den Verband als "Seeburg". "2)
- 2. Man behielt den Namen von der Gemeinde bei, fügte inn aber einen entsprechenden Znsatz an. So stellte die "Gemeente eines Kirchspiels mit allen die mit einbedeichet sind","
  " einen Deichverband dar."
- 3. Am häufigsten wählte man eine Bezeichnung, die dem Eindeichungsgebiet oder dem Inundationsgebiet entlehnt war. So bildeten einen Deichverband "alle die in der Dyckagie beseten sind","?) "alle die binnen dem Deich geseten sind,""?)

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Vergl. Bergh I, 179, 269, 603, 540; II, 611, 876, 877. Siehe ferner die Quellen oben in § 1 sub I.

Nergl. Deichrecht des Alten Landes art. V.
N. Siebe Bergh II, 583, Mieris III, 712.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Altmärkische Deichordnung von 1436

<sup>79)</sup> Siebe oben Einleitung § 4b, A. 565 ("probi viri veteris Hevinae"). Vergl. übrigens Bergh II, 422.

<sup>74)</sup> Deichrecht des Alten Landes art. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Sander-Deichsatzungen von 1295,

Niehe ferner die Ausdrücke "eeninge van Tbuyl", "eeninge van Deyl" im Deichbrief von 1409 (oben Einl. § 4b, A. 387). Placantbeek für Utrecht II, S. 8 (a. 1467): "Die Unterthanen der Dykagie van Diemen".

<sup>7)</sup> Keure für die Alblasserwaard von 1413. Deiohordnung Philipps für den Diemer Seedeleb von 1440 (Pl. für Utrecht S. 5). — Deichgericht zu Walle von 1561 (Keinekes § 44. Oetrich S. 602). Siehe auch die in A. 8 an letzter Stelle angeführte Quelle.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Sachsenspiegel II, 56.

"alle binnen dem Deich gelegenen Ambachten",79) "die gemeinen Poldern", 50) "die Koogeseigner", 81) ein "Kog" (Koog, Keegh, Kogg, Koch), 82) alle "die unter dem Deich gelandt sind", 88) "die in dem Seeryhm liegen", 84) "die in einer Sehebank beseten sind", 85) "die in der Drenke (Wische) sitzen", 88) "die vom Wasser belanfen werden können", 87) "alles Land, da die grosse Flut übergegangen ist", 88) "alle die beflutet werden", 89) "alles Land, dem das Wasser schaden kann". 60) "alle, die nnter der Fährlichkeit des Deiches liegen". 91)

- 4. Eine andere Bezeichnung entnahm man der häufigsten Verwaltnngsthätigkeit innerhalb des Verbandes, der Schannng. So bildeten einen Deichverband alle "die binnen der Schau gesessen waren," 92) alle "unter der Schau"93) eines bestimmten Deichs, and als Deichverband erscheint "die ganze Schau".94)
- 5. Auch Namen der besonderen Deichbeamten beeinflussten die Bezeichnung des Deichverbandes im engeren Sinn. Ganz abgesehen davon, dass man die Deichbeamten neben dem Verband nannte um die Gesamtheit auszudrücken, gab man

<sup>70)</sup> Bergh II, 867.

<sup>80)</sup> Bergh II, 498 (a. 1284).

<sup>81)</sup> Spadelandsrecht art. 9 ("Koogesleute" art. 7). (e2) Siehe Handvesten für Enchuyzen von 1381, 1492 (oben Einl. 6 4b.

A. 539); Mieris III, 464, II, 286; Spadelandsrecht art. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 13,

<sup>85)</sup> Bergh II, Anhang 63, Mieris III, 30,

<sup>84)</sup> Heineken § 29 (a. 1556).

<sup>85)</sup> Siehe oben S. 216 A. 157.

<sup>66)</sup> Altmärkische Deichordnung von 1476 mit dem Zusatz "und unter den boesen Dyken".

<sup>87)</sup> Deichrecht von Salland art, 104, \*) Spadelandsrecht art. 1.

<sup>89)</sup> Deichbrief für Lopikerwaart von 1454 (oben Einl. § 4b, A. 408) art. 25.

<sup>10)</sup> Altes Ostfriesisches Deichrecht art. 2. Spadelandbrief art. 17. 91) Altmärkische Deichordnung von 1539,

<sup>92)</sup> Bergh II, 630, Mieris III, 205.

<sup>93)</sup> Mieris III, 500.

<sup>94)</sup> Deichbrief für Veluve von 1370 (oben Einl. § 4b, 375), Klevische Deichordnung von 1575 art. 1.

Deichverbänden die Benennnng nur nach dem Beamtentnm. So sprach man von "Dijckgraefschap", 95) "Teichrichterschaft", Schwarenschaft", 96) vom gemeinen Land in der Heemradschap, 97) von allen "die innerhalb des Bannes der Heemradschap gesessen sind", 98) von den "Erffgemanen, die binnen dem heymraet geerft sind".99)

- 6. Wo die Siel- und Schleussengemeinschaft überwog, gab diese den Sondernamen für den Deichverband mit ab. 100)
- 7. Nur ganz vereinzelt kommt der Ausdruck "Deichband" vor. 101 ) 102)

<sup>\*)</sup> Handvesten Maximilians für die Ooster-Dijkgraefschap bei Medemblick von 1492 and 1495.

<sup>∞)</sup> Deichrecht des Alten Landes art. 7.

<sup>67)</sup> Mieris III, 354.

<sup>96)</sup> Mieris III, 500.

<sup>30)</sup> Privileg des Herrn von Cranenburg von 1343. 100) Adewerter Sielbrief von 1382, hier steht für die kleineren Verbände

<sup>&</sup>quot;zijlvesten" § 1 ff.; für den Samtverband "meenre zylvestene", "de ziilvestene" "de ziilvestene alghemeenlike" §§ 2, 13, 16.

<sup>101)</sup> Mieris II, 312 (a. 1323). Deichrecht des Hammerbroks art. 103. (a. 1557).

<sup>102)</sup> Natürlich finden sich anch allgemeine Ausdrücke wie die "geheele gemeente", das "gemeene Landt", das "ganze Land", "tota terra", "tota communitas", .das Land", .die Landleute" u. s. w.

## § 5.

## Die Endigung der Deichverbände.

Wenn die See siegreich ihr ehemaliges Eigen zurückfordert, wenn sich gewaltige Meereseinrisse bilden, wie im Jahre 1277 der Dollart,1) wenn Deich und Land völlig ein Raub der Fluten werden, endigen die Deichverbände von selbst auf natürlichem Wege. Die Deichverbände endigten ferner, wenn alle Verbandsgenossen das eingedeichte Land im Stich liessen und von dannen zogen. Es war dabei gleichgiltig, ob diesem Abzng ein dementsprechender Beschluss vorangegangen war oder nicht. Der Fortgang vieler oder der meisten löste den Verband noch nicht.2) Vielmehr fiel das Genossenrecht der Abziehenden und die dementsprechenden Pflichten den Zurückgebliebenen<sup>3</sup>) oder in herrschaftlichen Deichverbänden der Herrschaft4) an. Eine Anflösung des Deichverbandes, ohne dass völliger Landverlust eintrat, und der Deichverband in keinem anderen Verband fortlebte, ist kaum vorgekommen. Rechtlich war sie zulässig, insoweit nicht die Gesamtheit als solche sei es gegenüber anderen Verbänden, sei es gegenüber Herrn zur Deichhaltung verpflichtet war. Wohl aber haben sich vielfach Deichverbände dadnrch anfgelöst, dass sie aus dem Verbandsleben das Deichwesen eliminierten, jedoch als Verbände weiter fortbestanden. Es ist sicher vielfach vorgekommen, dass Gemeindedeichverbände, sei es mehr der Not gehorchend, sei es

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 97, A. 4.

<sup>2)</sup> Vergl. den Bericht Emos zum Jahre 1219 oben S. 216, A. 161.

<sup>3)</sup> a. a. O.

<sup>4)</sup> Vergl, Mieris II, 311 und 511.

J. Gierke, Geschichte des deutschen Deichrechts.

mehr aus Zweckmässigkeitsrücksichten, zwar den Deich, aber nicht das eingedeichte Land fahren liessen, uud so aus Gemeindedeichverbänden zu reinen Gemeindeverbänden wurden. Eine solche Niederlegung oder eine Nichtwiedererrichtung des Deiches konnte in ältester Zeit zwar ohne besondere Erlaubnis, aber nur bei Einstimmigkeit der Verbandsgenossen erfolgen. 5) Im Lanfe der Zeit änderte sich dies dadurch, dass die Erhaltung der Deiche als Pflicht gegenüber Herrn oder Landesherrn betrachtet wurde; während man die erstmalige Anlage von Deichen regelmässig in dieser Periode als keine Unterthanenpflicht auffasste, erschien die Erhaltung und Wiederherstellung einmal errichteter Deiche als Pflicht gegenüber dem Herrn. der Versäumnis den Verlust des Landes herbeiführte. Eine Befreiung von ihr bedurfte herrschaftlicher Erlaubnis.7) Daher kommt es, dass wir in einigen Quellen die Deichgenossen oder deren Vorsteher dadurch privilegiert finden, dass sie ohne besondere Erlaubnis, sei es aus Zweckmässigkeitsrücksichten, sei es aus Not den Deich für immer einreissen können oder den zerstörten nicht wieder herzustellen brauchen, ohne dass sie dadurch ihr Land verlieren.<sup>5</sup>) Bei den Genossenschaften hielt man ferner

<sup>9)</sup> Anch durfte anderen Verbänden dadurch kein Nachteil geschehen, war die Bedeichung infolge gegenseitigen Vertrages erfolgt, so lag eine beiderreitige Verpflichtung den Deich nicht anfrugeben, nahe. Deshalb wird später in solchen Vertragen (Mieris IV. 221, a. 1412) anagemacht, dass ein Verhand seine Deicht Bei Meersechinrch nicht eun wiederherzustellen brancht.

<sup>5)</sup> Siehe ohen S. 300.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Durch einen Beschlinss, vom Deiche absehen zu wollen, konnte ja der Herr betrüchtliche Einbussen an Land und Landahgaben, sodann anch an sonstigen Einnahmen (Deichschaunngsbrüchen) hahen. Vergl. anch Bergh I. 179.

<sup>9)</sup> Vergl. namentlich Mieris III, 734 (a. 1401); Ænde waer't saock datte mesten deel van den landen hebben, hier næmals tot emiger tydt ende schwinger van den somerdyck voorze. verdragen ende low wilde wesen, so sullen die luyden ghemptyck ende alle die gene die daer inne geerft zyn, vry, quyt ende onbecommert wesen van den kenren end sebouwen voorze'. Mierly 17, 470 (a. 1417/18), Mieris IV, 613 (Deichrecht für Ydoren a. 1422). Es enthalten ferner die Bestimmungen, welche das swige Eindeichungzrecht gewähren (selbe oben S. 137 ff. and Mieris IV, 129) firt die Fälle, wo das Land nicht völlig herrenlos geworden ist, zugleich das Privileg, das die Deicher nicht wieder neue Deichee schlagen mitssen.

an der Notwendigkeit eines einstimmigen Beschlusses der Verbandsgenossen zur Eliminierung des Dieidwesens ausnahmsweisenicht mehr fest. Dies ergiebt sich darans, dass einige Quellen, welche von der Notwendigkeit herrschaftlicher Erlaubnis dispensieren, entweder die Majorität des Verbandes und zwar mitunter sogar, wie die Urkunde des Ritters Coen van Oostervyk von 1401 bezeugt, "dat meeste deel van den luyden die't meesten deel van den landen daer in hebben".\*) oder die Geschworenen") entscheiden lassen. "1)

<sup>9)</sup> Siehe A. 8

<sup>10)</sup> Siehe Mieris IV, 470.

<sup>11)</sup> Siehe aber Mieris IV, 613 (Deichr. für Ydoren a. 1422),

Druck von Otto Hilliger in Altwasser.

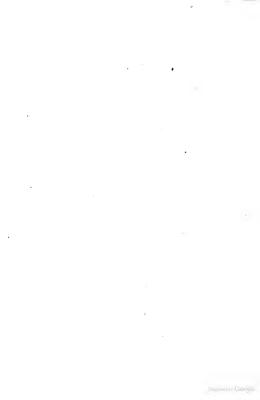



Forrestal ANNEX Spring, 1984



